

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

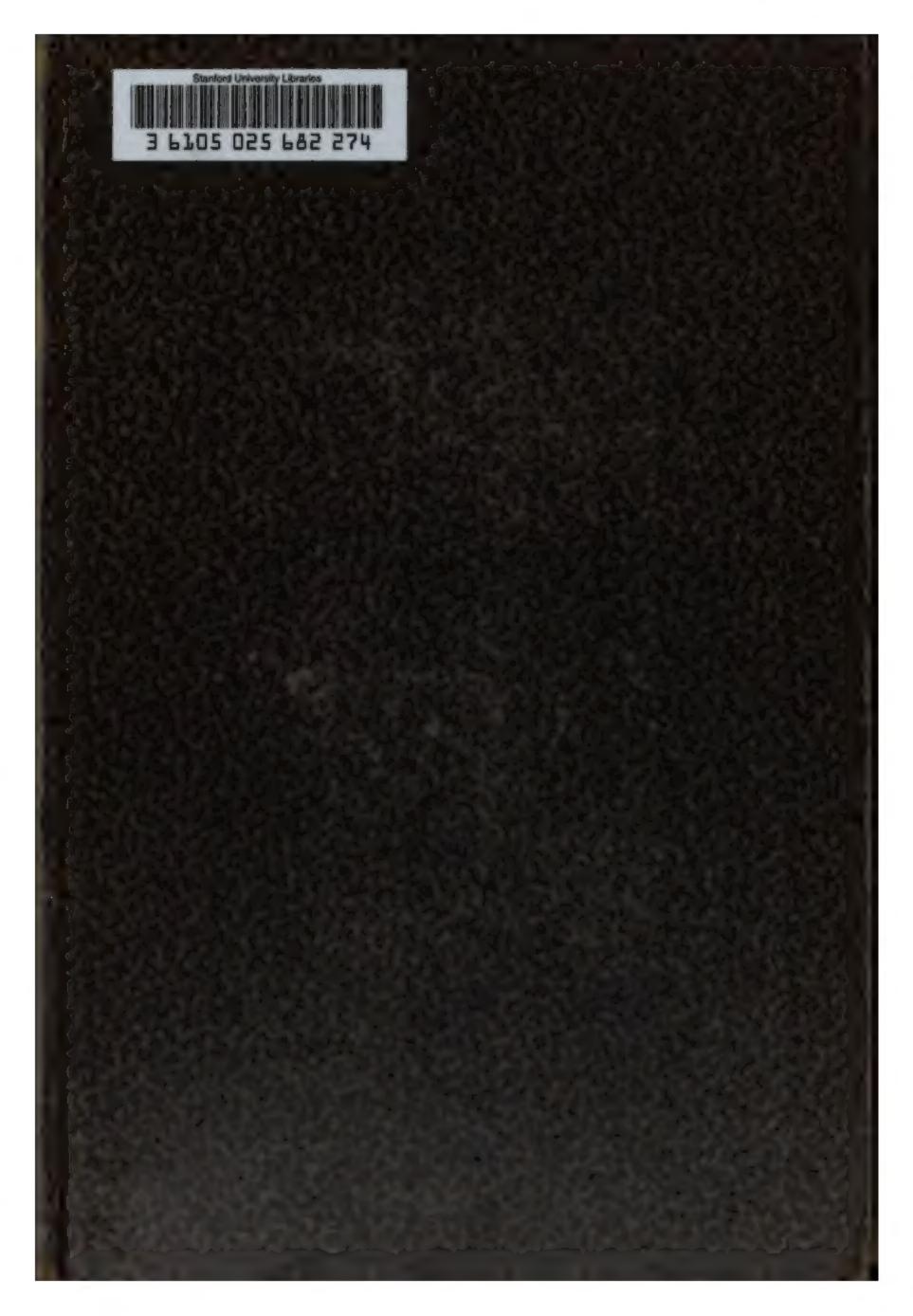



LELAND STANFORD JVNIOR VNIVERSITY

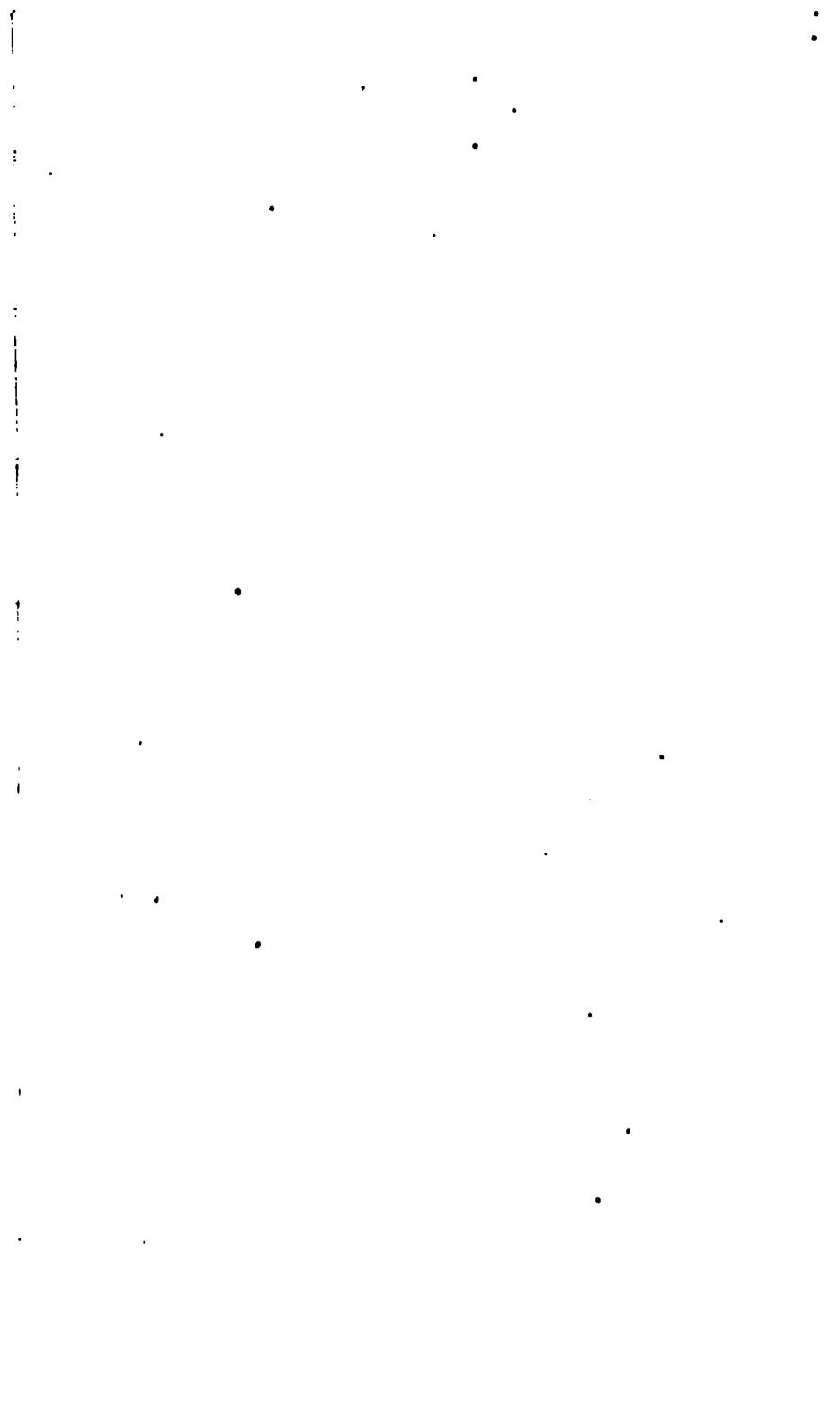

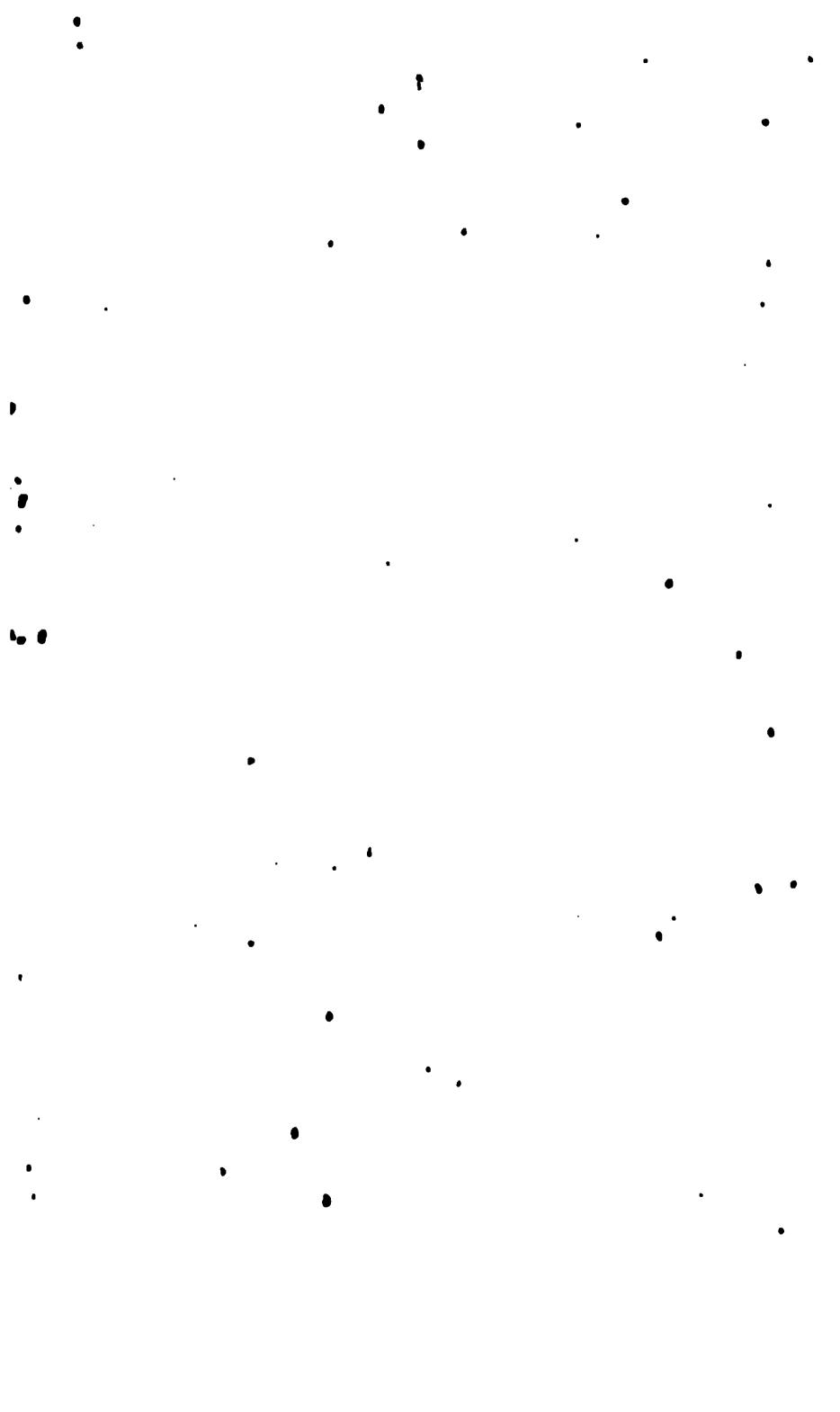

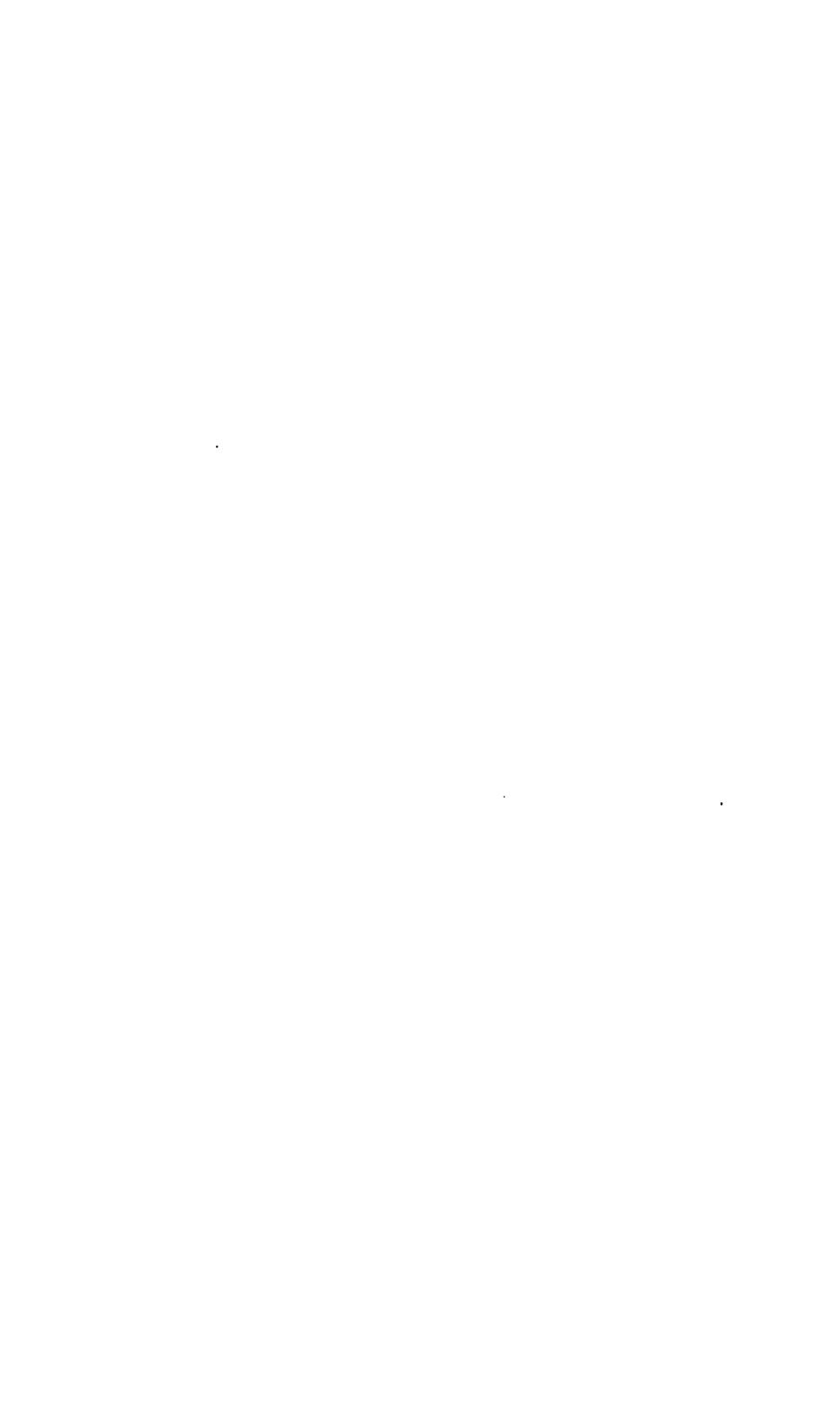

# Georg Wilhelm Friedrich Pegel's

# Werke.

### Bollftändige Ausgabe

durch

einen Berein von Freunden bes Beremigfen:

D. Ph. Warheineke, D. A. Schulze, D. Eb. Gans, D. Ap. v. Penning, D. H. Hotho, D. E. Wichelet, D. A. Körster.

Weunzehnter Band. Erfter Theil.



Teipzig, Verlag von Duncker & Humblot. 1887.

| • , |   |  |   |   |
|-----|---|--|---|---|
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  | • |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   | · |
| 1   |   |  |   |   |
|     | • |  |   |   |
| •   |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
| •   |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |
|     |   |  |   |   |



Nach Brakes Bearelet persistent objects for K. Boots to H. Berginnen.

# Briefe

# oundan Begel,

 $-4\pi = -\pi \log \kappa \log s$ 

# Ravi Begel

Horaca Branch Page 1



Peiping.

Description Division of the

# Briefe

# von und an Hegel.

Perausgegeben

חסט

Karl Hegel.

Erfter Cheil.

mit einem Porträt Begel's.



Kripzig. Verlag von Puncker & Pumbloi. 1887.

# 

### Vorwort.

Schon längst trug ich mich mit dem Gedanken, die in den Vermischten Schriften Bb. 2 (Werke Bb. 17) abgedruckten Briefe meines Vaters, vermehrt durch andere mir feitdem zugekommene und ergänzt durch eine Auswahl von an ihn gerichteten Briefen, neu herauszugeben. Auch an Aufforderungen dazu von verschiedenen Seiten her hat es nicht gefehlt. Doch zur Ausführung meines, über anderen Arbeiten immer wieder hinausgeschobenen Vorhabens fand ich mich erst gedrängt durch die im Sommer 1885 an mich ergangene Mittheilung des Herrn C. Geibel, Inhabers der Verlags= buchhandlung Duncker und Humblot, daß es seine Absicht sei, mehrere längst vergriffene und viel begehrte Bände der Werke Hegels, darunter auch die beiden der Vermischten Schriften, wieder abzudrucken. Das in Folge bessen von mir gemachte Anerbieten zur Herausgabe einer neuen Briefsammlung wurde von dem Herrn Verleger gern angenommen und zu diesem Zweck beschlossen, zu den 18 Bänden von Hegels Werken noch einen 19. hinzuzufügen, bessen Umfang nachher noch die Theilung in zwei Hälften nöthig machte.

Die gegenwärtige Sammlung enthält also Briefe sowohl von als an Hegel. Um zuerst von den von Hegel selbst geschriebenen zu reden, so bilden die schon früher gedruckten Briefe ben weit geringeren Theil gegenüber ben noch ungebruckten. Erstere sind der Hauptmasse nach die in den Versmischten Schriften Bd. 2 S. 471—624 erschienenen, sodann diesenigen, welche Rosenkranz, als für Hegels Lebensgang besonders wichtig, in seine Biographie theils ganz, theils im Auszuge ausgenommen hat. Bezüglich dersenigen Briefe Hegels, welche sich an andern Orten abgedruckt sinden, wie die in v. Knebels literarischem Nachlaß und Briefwechsel, herausg. von Varnhagen v. Ense und Th. Nundt, und die in v. Reichlin Weldeggs Paulus und seine Zeit', habe ich mich darauf besichränkt, nur kurz auf sie zu verweisen, zumal mir deren Originale behufs der Revision nicht zugänglich waren.

Der bisher noch ungedruckte Theil der Briefe Hegels in dieser Sammlung ist von nicht geringerem Interesse als der ichon bekannte. Ich hebe besonders mehrere Briefe an Schel= ling aus Hegels früherer Lebensperiode hervor (Nr. 9. 12. 25. 30. 32), sodann die vielen aus seiner Correspondenz mit Niethammer, welche sich über die Jahre 1806—1816 erstreckt und für diese Zeit, in der mein Vater zuerst eine politische Zeitung in Bamberg redigirte, und nachher von 1808 bis 1816 als Rector des Gymnasiums zu Nürnberg philosophische Propädeutik lehrte, eine Lücke in seiner Lebensgeschichte aus= füllt; aber auch in Bezug auf die Zeitereignisse in Baiern, insbesondere die Zustände des bairischen Gymnasialwesens, wird man darin nicht wenig Reues und Interessantes finden. In die spätere Lebensperiode Hegels zu Berlin fallen außer den schon gedruckten Briefen an Daub die an Creuzer, mit welchen beiden er sich in Heidelberg am meisten befreundet hatte, und die an Cousin in Paris aus den Jahren 1828 bis 1830: lettere konnte ich nur in Abschriften benuten, welche Herr Paul Janet, Mitglied des Instituts von Frankreich, mir im Austausch gegen Cousins Briefe mittheilte.

Von den Briefen an Hegel, deren sich eine große Menge in seinem Rachlaß befinden, habe ich eine Auswahl getroffen mit Rücksicht theils auf die hervorragenden Ramen der Brief: schreiber, theils auf die besonderen persönlichen Beziehungen, welche zwischen ihnen und meinem Bater stattfanden. Durch die Hereinziehung dieser Briefe von Anderen werden auch die von Hegel selbst erst in das rechte Licht gestellt. Denn wie es ermübend ist, in einer berartigen Sammlung immer nur den einen Briefschreiber zu hören, so ist es auch darum unbefriedigend, weil man nur zu oft das rechte Verständniß vermißt, welches allein die gegenseitigen Zuschriften und Ant= worten gewähren. Hervorzuheben sind hier für die mittlere Lebensperiode Hegels die Briefe Niethammers und für die spätere die von Daub und Creuzer und insbesondere die von Cousin, welche lettere durch das vielseitige Interesse ihres Inhalts unter allen den hervorragendsten Platz einnehmen.

In der Anordnung der Briefe habe ich die einzig richtige chronologische Folge durchgeführt; denn nur so geben sie, neben der zusammenhängenden biographischen Darstellung, auch für sich ein lebendiges Bild von der Persönlichkeit und ihrer Wirkssamkeit in den verschiedenen Lebensepochen.

Die Texte sind getren nach den Originalen, soweit sie noch vorhanden, wiedergegeben; nur offenbare Schreibsehler wurden berichtigt, aber zugleich unter dem Texte angegeben. Grundsätlich habe ich die Rechtschreibung der Briefsteller beisbehalten und auch bei Wiederholung der schon gedruckten Briefe Hegels dessen Orthographie, soweit möglich, wieder hergestellt. Denn die eigenthümliche, selbst schwankende und unsichere Behandlung der Rechtschreibung ist nicht bloß für den einzelnen Autor charakteristisch, sie gehört überhaupt gleichsam zum Costüm der Zeit, da die Briefe geschrieben

wurden, und die genaue Wiedergabe derselben im Druck soll von vornherein bei dem Leser den Eindruck einer hinter uns liegenden Periode hervorrufen, aus deren Anschauungen und Stimmungen heraus auch die Meinungsäußerungen der Briefsteller aufzufassen und zu beurtheilen sind. Freilich kommt dabei der Herausgeber bisweilen in die Verlegenheit, nicht bestimmt zu erkennen, welche Art der Schreibung der Autor eigentlich beabsichtigte; wie z. B. in der Handschrift Hegels der Doppelconsonant si unterschiedslos für ß steht und die Schreibung bes boppelten ff statt bes einfachen nur gewohn= heitsmäßig fortgeführt scheint; in zweifelhaften Fällen diefer Art habe ich die in den Druckschriften von ihm selbst angenommene Orthographie befolgt, wiewohl auch diese zu ver= ichiebener Zeit wechselte. In den vortrefflich geschriebenen Briefen Cousins hätte ich am wenigsten gewagt, etwas an ber Rechtschreibung zu ändern, wenn mir nicht wegen Undeutlichkeit ber Handschrift zuerst entgangen wäre, daß Cousin mit Vor= liebe die ältere Schreibweise von oi statt ai wie j'étois, j'aurois, connoître beibehält, was man daher erst später im Abdruck beachtet finden wird. Der Verlagsbuchhandlung verdanke ich die sorgfältige Nachcorrectur der Druckbogen, so daß wenigstens auf diese Publication nicht zutreffen wird, was neulich ein französischer Recensent in der Revue historique gleichsam wie eine nationale Schwäche ber deutschen Autoren und Verleger rügte, daß in ihren Büchern die Druckfehler so zahle reich seien.

Schließlich habe ich noch über die im Abdruck durch . . . angebeuteten ausgelassenen Stellen zu jagen, daß solche lediglich theils rein Persönliches oder Familienangelegenheiten, theils Geschäftliches von untergeordnetem Interesse und vorzugsweise überflüssige Wiederholungen in verschiedenen Briefen, niemals aber etwas wichtiges Sachliches betreffen, und am

wenigsten das Charafteristische der Anschauungen und Urtheile, das, wie sehr es uns auch unsympathisch berühren, Widerspruch und selbst Verdammung bei den jetz Lebenden hervorrusen mag, doch gerade die innerste Persönlichkeit angeht und aus der herrschenden Zeitstimmung mit ihren entgegengesetzen Strömungen gleichwie eine historische Thatsache verstanden sein will.

Erlangen, im Januar 1887.



# Inhalt.

I. Stuttgart. Bern. Frankfurt a. D. Jena.

| Aus den Jahren 1785 bis 1807 Mä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | irz Ih. 1 S. 1-96.                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| II. Bamberg.<br>1807 April bis 1816 October                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| III. Heidelbe<br>Aus den Jahren 1817 bis 1831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>-</u>                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Anh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ang.                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 1. Ueber Hegels Tod und die Her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 2. Cousin, Schelling und Hegel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Personenverzeichniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| <b>Berzeichniß der Briefe.</b><br>[Tie Zahlen bedeuten die Rummern der Briefe.]<br>A. Briefe von Hegel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| All and the second seco | Göschel 268.                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Altenstein, v., Staatsminister 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Heise nach (Reise nach                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Cousin 170. 216. 232. 239. 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heise nach den Riederlanden). 209 (Reise nach                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Cousin 170. 216. 232. 239. 258. Creuzer 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Heise nach den Riederlanden). 209 (Reise nach Wien). 221. 235 (Reise nach                                                                                                                                                         |  |  |  |
| Cousin 170. 216. 232. 239. 258.<br>Creuzer 182.<br>Daub 150. 155. 157. 159. 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heise nach den Riederlanden). 209 (Reise nach Wiederlanden). 209 (Reise nach Wien). 221. 235 (Reise nach Paris). 253.                                                                                                             |  |  |  |
| Cousin 170. 216. 232. 239. 258.<br>Creuzer 182.<br>Daub 150. 155. 157. 159. 178.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heise nach den Riederlanden). 209 (Reise nach Wien). 221. 235 (Reise nach Paris). 253.                                                                                                                                            |  |  |  |
| Cousin 170. 216. 232. 239. 258.<br>Creuzer 182.<br>Daub 150. 155. 157. 159. 178.<br>219. 226. 231. 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Heise nach den Riederlanden). 209 (Reise nach Wiederlanden). 209 (Reise nach Wien). 221. 235 (Reise nach Paris). 253.                                                                                                             |  |  |  |
| Cousin 170. 216. 232. 239. 258.<br>Creuzer 182.<br>Daub 150. 155. 157. 159. 178.<br>219. 226. 231. 255.<br>Duboc 191. 195. 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heise nach den Rieberlanden). 209 (Reise nach Wiederlanden). 209 (Reise nach Waris). 221. 235 (Reise nach Paris). 253. Hinrichs 171. 177. 187. 188. 192. Hölberlin 6.                                                             |  |  |  |
| Cousin 170. 216. 232. 239. 258.<br>Creuzer 182.<br>Daub 150. 155. 157. 159. 178.<br>219. 226. 231. 255.<br>Duboc 191. 195. 197.<br>Förster, Friedrich 256. 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heise nach den Rieberlanden). 209 (Reise nach Wien). 221. 235 (Reise nach Paris). 253. Häriche 171. 177. 187. 188. 192. Hölberlin 6. Hufnagel 8.                                                                                  |  |  |  |
| Cousin 170. 216. 232. 239. 258.<br>Creuzer 182.<br>Daub 150. 155. 157. 159. 178.<br>219. 226. 231. 255.<br>Duboc 191. 195. 197.<br>Förster, Friedrich 256. 264.<br>(Babler 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Segel, Marie 185. 194 (Reise nach ben Rieberlanden). 209 (Reise nach Wien). 221. 235 (Reise nach Paris). 253. Hinrichs 171. 177. 187. 188. 192. Hölberlin 6. Hufnagel 8. Knebel, v. 40. 44. 60. 89. Riethammer 14. 17. 19. 21—24. |  |  |  |

63. 64. 67. 69—73. 75. 76. 78. 79. 82. 85. 87. 88. 91. 93. 95. 97. 99. 102. 103. 106—108. 110. 112—114. 116. 118—123. 125. 126. 128. 130—135. 137. 139. 141. 143. 146. 147. 153. 162. 163. 166. 168. Niethammer, Frau 34. Paulus 124. 127. 129. 136. 142. 144. 152. 158. Paulus, Caroline 98.

Maumer, Friedrich v. 149.

Mavenstein 250.

Schelling 2—5. 7. 9. 10. 12. 25.

30. 32.

Sinclair 84. 117.

Thaden, v. 161.

Tucher, Marie v. 104. 105.

Varnhagen von Ense 261.

Voh 16.

Windischmann 81. 200. 207.

Zellmann 27.

#### B. Briefe an Hegel.

Von Abegg, Heinrich 202. Altenstein, v., Staatsminister 263. Baaber, Franz v. 266. Berger, v. 51. 181. Carové 242. Cousin 211. 214. 217. 218. 225.

228. 233. 241. 243. 260. 272. 273.

Creuzer 172. 183. 186. 198.

Daub 148. 173. 184. 230. 249. Duboc, Eduard 189. 190. 196.

Feuerbach, Ludwig 247.

Fichte, F. H. 251.

Gabler 236. 244.

Gans 203. 222.

Ghert, van 74.

Soethe 11. 20. 164. 174. 179. 208. 229. 234.

Göschel 257. 269. 270.

Günther, Anton 265.

Beiberg 210.

humboldt, Wilhelm v. 227.

Jarde 206.

Kapp, Christian 201. 254.

Anebel, v. 41. 45. 57. 59.

Leo 238.

Möller 13.

Niethammer 15. 28. 53. 61. 62. 66. 96. 111. 138. 145. 156. 160. 167. 180. 193. 224. 237.

Paulus 65. 68.

Baulus, Caroline 90. 92. 100. 140.

Raumer, Friedrich v. 151.

Ravenstein 248.

Roth, Friedrich 175.

Ruft 212. 246.

Schlosser, Friedrich Christoph 213.

Schudmann, v., Staatsminister 154.

Schult, Staatsrath 267.

Seber 220.

Seebect 36. 48. 50.

Sinclair &3. 94. 109.

Solger 169.

Thibaut 245.

Varnhagen von Ense 274.

Vok 18.

Weiße, Christian Hermann 215. 259.

Windischmann 80. 199. 204. 205.

252.

# I.

# Stuttgart, Bern, Frankfurt a. M., Iena.

Aus ben 3. 1785-1807 März.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

eorg Wilhelm Friedrich Hegel, geb. am 27. August 1770 zu Stuttgart als Sohn bes herzoglichen Rentkammer= fecretärs Georg Lubwig H., besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt bis Herbst 1788, kam hierauf, gleichzeitig mit Höl= berlin und zwei Jahre früher als Schelling (geb. 27. Jan. 1775), in das theologische Seminar zu Tübingen, wo er, gemäß der Studienordnung, nach zweijährigem Studium die philosophische Magisterwürde erlangte und nach weiterem dreijährigen im Herbst 1793 das theologische Candidatenegamen bestand. Nachher war er drei Jahre Hofmeister bei Herrn Steiger von Tschugg in Bern und noch vier Jahre bei Kaufmann Gogel in Frankfurt a. M., betrat dann erft, im reifen Lebensalter von 31 Jahren, die Docentenlaufbahn an der Universität Jena, wo er sich 1801 an feinem Geburtstage habilitirte und 1802 und 1803 mit seinem Freunde und Studiengenossen Schelling zusammen ein kritisches Journal der Philosophie herausgab. Im Februar 1805 zum außerordentlichen Professor befördert, erlebte er 1806 als Augen= zeuge die Schlacht am 14. October und wurde bei der Plünde= rung der Stadt durch die Franzosen mitbetroffen. Auflösung der Universität und eigener Mittellosigkeit verließ er Jena im März 1807, um in Bamberg die Redaction einer politischen Zeitung als bloße Nähr= und Wartestelle zu über= nehmen. Um dieselbe Zeit erschien sein erstes größeres Werk: System der Wissenschaft, Bb. 1: Phänomenologie des Geistes, dessen Ausarbeitung er wenige Tage vor der Katastrophe im October 1806 vollendet hatte.

# 1785.

1.

# Hegel an Haag.

An Herrn Haag Math.-studios. in Stuttgarb 1).

> Mathematikhausen um <sup>1</sup>/212 Uhr, d. 8. Juni 1785.

### Werthester Freund!

Für Deinen letzten Brief bin ich Dir sehr verbunden. Bei den Insekten will ich nur anmerken, daß Du sie nicht mit dem schändlichen Namen Ungezieser nennest. Ich will Dir auch zu diesem Artikel ein[en] Beitrag geben; man hat nemslich bemerkt, daß alle Insekten nicht durch Höhlungen am Kopfe (Nase) sondern durch kleine Höhlen am Unterleib 3, 4, 6 zc. auf jeder Seite athmen; überstreicht man nun diese mit etwaß zäheß z. E. Del, so sterben die Insekten, weil sie keine Lufft mehr haben. Ich laß es in einer Naturgeschichte, sah daher selber nach, und fand es durch die Ersarung bestätigt, besonders konnte ich die Löchlein an der harten Haut der Käfer in Acht nehmen.

Doch will ich Dir jezt von einem andern Gegenstand schreiben. Ich will Dir nemlich meinem neulichen Versprechen

<sup>1)</sup> lleber ben Abressaten konnte man keine Auskunft erhalten; ebenso wenig über Mathematikhausen; H. war zur Zeit auf bem Gymnassium zu Stuttgart.

gemäs das Epigramm des H. Kästners auf Kepplern mittheilen. Hier ist es also:

> So hoch ist noch kein Sterblicher gestiegen Als Keppler stieg, — und starb in Hungersnoth. Er wußte nur die Geister zu vergnügen Drum liessen ihn die Körper») ohne Brob 1).

Wie sticht hier nicht der unerschöpfliche Wiz Kästners so sichtbarlich heraus, der sich sonst mit mathematischen Köpfen so wenig verträgt.

Ein anderes ist:

Der Geist durch den ein Euler groß geworden, Fährt in kein Band und ruht auf keinem Orden.

Zum Lob der Mathematik sagt er an einem andern Ort folgendes; er schrieb es nemlich einem Freund in sein Stammbuch.

D könnte Dich ein Schatten rühren Der Wollust, die die Herzen spüren, Die sich der Meßkunst zugedacht! Du fordertest von dem Geschike Die leeren Stunden noch d) zurüke Die Du mit Liedern zugebracht<sup>2</sup>)!

Von seinem tiefen Nachdenken will ich Dir folgende Anekdote erzählen:

Bei einer Versammlung der HH. Professoren in dem Universitaets-Hause (Kästner ist nemlich Hofrath und Professor der Mathematik zu Göttingen, geb. 1719 zu Leipzig) kam auch unser Kästner; die andern sassen schon an ihren Pläzen, er sezte sich auch hin; beim Hereintretten lachten schon alle über ihn, er bemerkte es nicht; endlich sagte ihm sein

a) 'Roper' Hf. - b) An cit. Stelle fteht 'boch'.

<sup>1)</sup> Abr. Gotthelf Kästner, Bermischte Schriften. Altenburg 1755, Sinngebichte S. 167.

<sup>2)</sup> **A. a. D. S. 198**.

Beisizer, er habe — einen schwarzen und einen weissen Strumpf an.

Dein getreuer Freund G. W. F. Hegel.

P. S. Ich habe den Namen Sternröhre nicht recht verstanden, möchtest Du nicht so gut seyn, und mir eine Erklärung davon schreiben.

[Nach dem Driginal aus dem Nachlasse des verst. Obersteuerraths Lempp in Stuttgart. — Die charakteristische Schrift zeigt sich bei dem noch nicht 15jährigen Gymnasiasten H. schon vollkommen ausgebildet und kaum verschieden von der im späteren Lebensalter. Wir geben das Facsimile als Beikage.]

### 1794.

2.

# Hegel an Schelling.

An Herrn M. Schelling im Kloster zu Tübingen 1). fr. Schashous.

Bern

am heiligen Abend vor Weihnachten, 24. Dec. 1794.

#### Mein lieber!

Schon längst hätte ich gern die freundschaftliche Versbindung, in der wir ehmals mit einander standen, einigersmassen mit Dir erneuert. Diß Verlangen erwachte vor

<sup>1)</sup> Schelling war zur Zeit im Kloster bes Stifts zu Tübingen und seit Herbst 1792 zum Magister (M.) der Philosophie promovirt. Er verließ die Universität im Herbst 1795, war dann Hofmeister bei zwei Herren v. Riedesel, mit denen er zwei Jahre auf der Universität Leipzig zubrachte, und wurde im Juli 1798 als ordentlicher Professor nach Jena berufen. S. Aus Schellings Leben. In Briefen. Bb. 1. 1869.

kurzem wieder von neuem, indem ich (erst neulich) die Anzeige eines Aufsazes von Dir in den Paulus'schen Memorabilien 1) las, und Dich auf Deinem alten Wege antraf, wichtige theologische Begriffe aufzuklären und nach und nach den alten Sauerteig auf die Seite schaffen zu helfen. Ich kann Dir nicht anders als eine erfreuliche Theilnahme darüber bezeugen — ich glaube, die Zeit ist gekommen, da man überhaupt freier mit der Sprache heraus sollte, zum theil es auch schon thut und darf. Nur meine Entfernung von den Schaupläzen literarischer Thätigkeit sezt mich ausser Stand, von einer Sache, die mich so sehr interessirt, hie und da Nachrichten zu erhalten, und Du würdest mich sehr verbinden, wenn Du mir theils davon, theils von Deinen Arbeiten von Zeit zu Zeit Nachricht geben wolltest. Ich sehne mich sehr nach einer Lage — in Tübingen nicht —, wo ich bas, was ich ehemals versäumte, hereinbringen und selbst hie und da Hand ans Werk Ganz mussig bin ich nicht, aber meine zu legen könnte. heterogene und oft unterbrochene Beschäftigung läßt mich zu nichts rechtem kommen.

Zufälligerweise sprach ich vor einigen Tagen hier ben Verfasser der Dir wohl bekannten Briefe in Archenholz Minerva, von D. unterzeichnet<sup>2</sup>), angeblich einem Engländer. Der Verfasser ist aber ein Schlesier und heist Elsner<sup>8</sup>). Er gab mir Nachricht von einigen Wirtembergern in Paris, auch von Reinhard, der im département des affaires étrangères einen

<sup>1)</sup> Zeitschrift, Ig. 1793, Stück 5: Schelling, Ueber Mythen, historische Sagen und Philosopheme der ältesten Welt.

<sup>2)</sup> Historische Briefe über die neuesten Begebenheiten in Frankreich, unterz. C. E. D. in Archenholz' Minerva, Ig. 1792 und 1793.

<sup>3)</sup> R. E. Delsner aus Goldberg, lebte während der französischen Revolution und in späteren Jahren meist in Frankreich, war vorübergehend bei der preußischen Sesandtschaft zu Paris angestellt und starb dort 1828. Wehr als durch seine französisch abgefaßten Schriften ist er durch die erst nach seinem Tode erschienenen Briefe bekannt geworden:—an Stägemann, herausg. von Dorow, 1843; an v. Halem, 1858; an Varnhagen von Ense, herausg. von Ludm. v. Alsing, 3 Theile 1865.

Posten von grosser Bedeutung hat 1). Elsner ist noch ein junger Mann, dem man ansieht, daß er viel gearbeitet — er privatisirt diesen Winter hier. — Was macht denn Renz 2)? Hat er sein Psinnd vergraben? Ich hosse nicht — es wäre gewiß der Nühe werth, ihn zu veranlassen oder aufzummntern, daß er seine gewiß gründlichen Untersuchungen über wichtige Gegenstände zusammentrüge. Diß könnte ihn vielleicht sür den Verdruß schablos halten, den er seit langer Zeit gehabt hat — ich habe einige Freunde in Sachsen, die ihm wohl zum weitern Unterdringen behülsstich wären. Wenn Du ihn nicht für ganz abgeneigt hälst, so muntere ihn zu so etwas auf, suche seine Bescheidenheit zu überwinden — in jedem Fall grüße ihn meinetwegen.

Wie sieht es benn sonst in Tübingen aus? Ehe nicht eine Art von Reinhold ober Kichte dort auf einem Katheder sist, wird nichts reelles herauskommen; nirgends wird wohl so getreulich als dort das alte System sortgepflanzt, und wenn diß auch auf einzelne gute Köpfe keinen Einsluß hat, so behauptet sich die Sache doch in dem großeren Theil, in den mechanischen Köpfen — in Ansehung dieser ist es sehr wichtig, was ein Prosessor sir ein System, für einen Geist hat, denn durch sie wird diß größentheils in Umlauf gebracht oder recht darin erhalten.

<sup>1)</sup> Rarl Friedrich Reinhardt (französisch Reinhard), zu Schorndorf in Schwaben geb. 1761. Un thm bewährte sich der Spruch: aus einem Stiftler kann alles werden. Er kam als haustehrer nach Frankreich, war vorübergehend Minister des auswärtigen Departements unter dem Directorium, dann (Vesandter der Republik, Rapoleons, Ludwigs XVIII, Ludwig Philipps, Graf und Pair von Frankreich und blied doch immer von Hersen ein Deutscher. Tallegrand hat ihm eine Gedachtnistede gehalten. Seinen Briefwechsel mit Goethe hat der Sohn herausgegeben, 1850 Stuttgart, Cotta. S. über ihn Guhrauer in v. Raumers Taschenbuch N. F. 7. Ig. 1846.

<sup>2)</sup> Reng war Primus bei ber Promotion jum Stift im Berbft 1788, zu welcher auch Segel und Boldertin gehorten. Seine ausgezeichnete Begabung erregte große Erwartungen, welche jedoch ein frither Tod abschnitt. S. Aus Schellings Leben 1, 69. 80.

Von andern Widersprüchen als den Storrischen gegen Kant's Religionslehre<sup>1</sup>) habe ich noch nicht gehört, doch wird sie wohl schon mehr erfahren haben — aber der Einssluß derselben, der jetzt freilich noch still ist, wird erst mit der Zeit ans Tageslicht kommen.

Daß Carrier guillotinirt ist, werbet Ihr wissen? Lest ihr noch französische Papiere? Wenn ich mich recht eriunere, hat man mir gesagt, sie seien in Wirtemberg verboten. Dieser Proceß ist sehr wichtig und hat die ganze Schändlichkeit der Robespierroten enthüllt.

Tausend Grüße an Süßkind und Kapf2).

Dein Freund Hgl.

Noch eine Bitte — ob mir Süßkind nicht die Blätter aus der oberdeutschen Zeitung schicken könnte, worin Maucharts Repertorium<sup>8</sup>) recensirt ist? Ich wüste sie hier nicht aufzutreiben.

[Gebruckt bei Rosenkranz, Hegels Leben S. 64 f., nach dem Orig. revidirt.]

Schellings Antwort, Tübingen am heil. Dreikönigsabend 1795, s. Aus Schellings L. 1, S. 71.

<sup>1)</sup> Storr, Professor ber Theologie und geschätzter Universitätslehrer in Tübingen, schrieb: Bemerkungen über Fichtes Kritik aller Offensbarungen. 1794 Tüb., Cotta.

<sup>2)</sup> Beibe waren Schellings Compromotionalen vom J. 1790, Süsztind nachmals Pfarrer in Löchgau, Kapff Prälat. Aus Sch. Leben 1, 24. 69.

<sup>3)</sup> Allgem. Repertorium für empirische Psychologie, Th. 1—6. 1792—1801.

# 1795.

3.

# Hegel an Schelling.

[Bern, Januar 1795.]

#### Mein lieber!

Wie viel Freude mir Dein Brief gemacht hat, brauche ich Dir nicht weitläufiger zu sagen; mehr als Dein treues Andenken an Deine Freunde konnte mich nur der Gang interessiren, den Dein Geist längst betretten hatte und den er izt immer noch fortsezt. — Nie sind wir uns als Freunde fremd geworden, noch weniger sind wir uns in Ansehung dessen fremd, was das größte Interesse jedes vernünftigen Menschen ausmacht und zu dessen Beförderung und Ausbreistung er, so viel in seinen Kräften steht, beizutragen suchen wird.

Seit einiger Zeit habe ich das Studium der Kantischen Philosophie wieder hervorgenommen, um seine wichtigen Resultate auf manche uns noch gäng und gäbe Idee anwenden zu lernen oder diese nach jenen zu bearbeiten. — Mit den neuern Bemühungen, in tiefere Tiefen einzudringen, bin ich ebenso wenig noch bekannt, als mit den Reinholdischen, da mir diese Spekulationen nur für die theoretische Vernunft von mehrerer Bedeutung, als von grosser Anwendbarkeit auf allgemeiner brauchbare Begriffe zu senn scheinen — ich kenne daher diese Bemühungen in Ansehung ihres Zweks nicht näher, ich ahnde es nur dunkler. Aber daß Du mir die Bogen, die Du drukken ließest, nicht mitgetheilt hast, davon hätte Dich die Besorgnis wegen des Portos boch nicht abhalten sollen — gib sie nur auf ben Post= wagen, nicht auf die Briefpost, sie werden mir höchit schätbar sein 1).

<sup>1)</sup> Es ist die im Jahr 1794 geschriebene Abhandlung: 'Ueber die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt', gemeint. S. über diese: Aus Sch. Leben 1, 54.

Was Du mir von dem theologisch-kantischen (si diis placet) Gang der Philosophie in Tübingen sagst, ist nicht zu ver= Die Orthodoxie ist nicht zu erschüttern, so lang ihre Profession, mit weltlichen Vortheilen verknüpft, in das ganze des Staats verwebt ist. Dieses Interesse ist zu stark, als daß sie so bald aufgegeben werden sollte, und wirkt, ohne daß man sichs im Ganzen deutlich bewust ist — so lange hat sie den ganzen immer zahlreichsten Trupp von gedanken= und höherem Interesse-losen Nachbetern ober Schreiern auf ihrer Seite — liest dieser Trupp etwas, das seiner Ueber= zeugung (wenn man ihrem Wortkram die Ehre anthun will, ihn so nennen) entgegen ist, und bessen Wahrheit sie etwa fühlten, so heist es: ja es ist wohl wahr — legt sich dann aufs Ohr und des Morgens trinkt man seinen Caffee und schenkt ihn andern ein, als ob nichts geschehen wäre. Ohne= bem nehmen sie mit allem vorlieb, was ihnen angeboten wirb, und was sie im System bes Schlenbrians erhält. glaube, es wäre interessant, die Theologen, die kritisches Bauzeug zu Befestigung ihres gothischen Tempels herbeihohlen, in ihrem Ameiseneifer so viel möglich zu stören, ihnen alles [zu] erschweren, [sie] aus jedem Ausstuchtswinkel herauszupeitschen, bis sie keinen mehr fänden und sie ihre Blösse dem Tageslicht ganz zeigen müsten. Unter dem Bauzeug, das sie dem kan= tischen Scheiterhaufen entführen, um die Feursbrunst der Dogmatik zu verhindern, tragen sie aber auch wohl immer auch brennende Kohlen mit heim; sie bringen die Termino= logie besser in Umlauf, und erleichtern die allgemeine Verbreitung der philosophischen Ideen. Zu dem Unfug, wovon Du schreibst und bessen Schlußact ich mir\*) darnach vorstellen kann, hat aber unstreitig Fichte durch seine Kritik der Offen= barung Thür und Angel geöfnet; er selbst hat mässigen Gebrauch gemacht, aber wenn seine Grundsäze einmal fest angenommen sind, so ist der theologischen Logik kein Ziel und

a) 'mich' Hs.

Damm mehr zu seten: er rasonnirt aus ber Heiligkeit Gottes, was er vermöge seiner moralischen Natur thun musse und folle, und hat dadurch die alte Manier in der Dogmatik zu beweisen wieder eingeführt — es lohnte vielleicht der Dliche, diß näher zu beleuchten. Wenn ich Zeit hatte, fo murbe ich fuchen, es naber zu bestimmen, wie weit wir, nach Beveftigung bes moralischen Glaubens, die legitimirte Adee von Gott ist rütwärts brauchen, 3. B. in Ertlärung ber Zwetbeziehung u. f. w. - sie von der Ethikotheologie her ist zur Physikotheologie mitnehmen und da izt mit ihr walten dürften — diß scheint mir der Gang überhaupt zu fenn, ben man bei ber 3dee ber Vorsehung sowohl überhaupt, als auch bei ben Wundern, und, wie Fichte, bei ber Offenbahrung nimmt u. f. w. Gollte ich dazu kommen, meine Meinung weiter zu entwikeln, fo werbe ich fie Deiner Kritik unterwerfen, aber gum voraus dabei um Rachficht flehen. Dleine Entfernung von mancherlei Büchern und die Eingeschranktheit meiner Zeit erlauben mir nicht manche Idee auszufuhren, die ich mit mir berumtrage. Ich werde wenigstens nicht weniger thun, als ich kan — ich bin überzeugt, nur durch kontinuirliches Schütteln und Rütteln von allen Seiten her ift endlich eine Wirkung von Wichtigkeit zu hoffen, es bleibt immer etwas hangen, und jeder Beitrag von der Art, auch wenn er nichts neues enthält, hat fein Verdienst, und Mittheilung und gemeinschaftliche Arbeit ermuntert und stärkt. Laß und oft Deinen Zuruf wieder hoblen: 'wir wollen nicht gurufbleiben.'

Was macht Reng? Es scheint in seinem Charakter etwas mistraussches zu seyn, das sich nicht gern mittheilt, nur für sich arbeitet, andere nicht der Niche werth hält, für sie etwas zu thun, oder das Uebel sir zu unheilbar hält. Vermochte es Deine Freundschaft nicht über ihn, ihn zur Thatigkeit aufzusordern, gegen die ist lebenden Theologen zu polemisiren? Die Nothwendigkeit und daß es nicht überstüssig ist, erhellt doch aus der Eristenz derselben.

Hölberlin schreibt mir zuweilen aus Jena<sup>1</sup>), ich werbe ihm wegen Deiner Borwürfe machen; er hört Fichte'n und spricht mit Begeisterung von<sup>2</sup>) ihm als einem Titanen, der für die Menscheit kämpfe und bessen Wirkungskrais gewis nicht innerhalb der Wände des Auditoriums bleiben werde. Daraus, daß er Dir nicht schreibt, darfst Du nicht auf Kälte in der Freundschaft schliessen, denn diese hat bei ihm gewis nicht abgenommen, und sein Interesse für weltbürgerliche Ideen nimmt, wie mirs scheint, immer zu. Das Reich Wottes komme und unsere Hände sepen nicht müßig im Schoose!

Einen Ausbruck in Deinem Briefe von dem moralischen Beweise verstehe ich nicht ganz, den sie so zu handhaben wissen, daß das individuelle persönliche Wesen herausspringe?)? Glaubst Du, wir reichen eigentlich nicht so weit? Lebe wohl!

Vereinigungspunct die unsichtbare Kirche.

S.

Antworte mir recht bald — grüsse meine Freunde. [Gedruckt bei Rosenkranz S. 66—69; revid. nach Orig.]

Schellings Antwort, Tübingen 4. Febr. 95, s. Aus Sch.s. L. 1, 74—77.

a) 'bor' &f.

<sup>1)</sup> Hölderlin, der im Herbst 1793 gleichzeitig mit Hegel das Stift und die Universität verlassen hatte, dann Hauslehrer bei Freih. v. Kalb in Waltershausen war, verweilte zu Anfang des Jahres 1795 in Jena. S. Hölderlins Werke, herausg. von Christoph Th. Schwab, Bd. 2 S. 265.

<sup>2)</sup> Die angezogene Stelle in Schellings Brief (vom 5. Jan. 1795) lautet: 'Ich bin fest überzeugt, daß der alte Aberglaube nicht nur der positiven, sondern auch der sogenannten natürlichen Religion in den Köpsen der Meisten schon wieder mit dem Kantischen Buchstaben combinirt ist. — Es ist eine Lust anzusehen, wie sie den moralischen Beweis an der Schnur zu ziehen wissen — ehe man sichs versieht, springt der deus ex machina hervor — das persönliche individuelle Wesen, das da oben im Himmel sitt!'

4.

# Hegel an Schelling.

An Herrn M. Schelling in Tübingen frei bis Schaffhausen.

Bern, 16. Apr. 1795.

### Mein lieber!

Das Verspäten meiner Antwort hat theils in mancherlei Geschäften, theils auch in Zerstreuungen seinen Grund, welche durch die politischen Feste, die hier geseiert wurden, veranlast waren. Alle 10 Jahr wird der conseil souverain und die etwa 90 in dieser Zeit abgehenden Mitglieder ergänzt. Wie menschlich es dabei zugeht, wie alle Intriguen an Fürstenshöfen durch Vettern und Basen nichts sind gegen die Komsbinationen, die hier gemacht werden, kan ich Dir nicht beschreiben — der Vater ernennt seinen Sohn oder den Tochtermann, der das gröste Heirathgut zubringt u. so fort. Um eine aristokratische Versassung kernen zu lernen, muß man einen solchen Winter vor den Ostern, an welchen die Ergänzung vorgeht, hier zugebracht haben.

Noch mehr hinderte mich aber an einer bäldern Antwort der Wunsch, Dir ein gründliches Urtheil über Deine mir zusgeschifte Schrift<sup>1</sup>), wofür ich Dir sehr danke, zu schreiben, Dir wenigstens zu zeigen, daß ich Deine Ideen ganz gefast habe. Aber zu einem gründlichen Studium derselben hatte ich nicht Zeit — nur so weit ich die Hauptideen aufgefast habe, sehe ich darin eine Vollendung der Wissenschaft, die uns die fruchtbarsten Resultate geben wird — ich sehe darin die Arbeit eines Kopfs, auf dessen Freundschaft ich stolz sein kan, der zu der wichtigen Revolution im Ideensystem von ganz Deutschsland seinen großen Beitrag liesern wird. Dich aufzumuntern, Dein System ganz auszuführen, würde Beleidigung seyn, da

<sup>1)</sup> S. oben S. 10 Anm. 1.

eine Thätigkeit, die einen solchen Gegenstand ergriffen hat, bessen nicht bebarf. Vom Kantischen System und bessen höchster Vollendung erwarte ich eine Revolution in Deutsch= land, die von Principien ausgehen wird, die schon vorhanden sind und nur nöthig haben, allgemein bearbeitet, auf alles bisherige Wissen angewendet zu werden. Immer wird freilich so eine esoterische Philosophie bleiben, die Idee Gottes als des absoluten Ichs wird darunter gehören. Bei einem neuern Studium der Postulate der praktischen Vernunft hatte ich Ahndungen gehabt von dem, was Du mir in Deinem lezten Brief beutlich auseinanderseztest, was ich in Deiner Schrift fand und was mir die Grundlage der Wissenschaftslehre von Fichte vollends aufschliessen wird — durch die Consequenzen, die sich daraus ergeben werden, werden manche Herren einst in Erstaunen gesezt werden. Man wird schwindeln bei dieser höchsten Höhe, wodurch der Mensch so sehr gehoben wird, aber warum ist man so spät barauf gekommen die Würde bes Menschen höher anzuschlagen, sein Vermögen der Freiheit an= zuerkennen, das ihn in die gleiche Ordnung der Geister sezt? ich glaube, es ist kein besseres Zeichen der Zeit als dieses, daß die Menschheit an sich selbst so achtungswerth dargestellt wird, es ist ein Beweis, daß der Nimbus um die Häupter der Unterdrükker und Götter der Erde verschwindet. Die Philosophen beweisen diese Würde, die Völker werden sie fühlen lernen, und ihre in den Staub erniedrigte Rechte nicht fobern, sondern selbst wieder annehmen — sich aneignen. und Politik haben unter Einer Dekke gespielt, jene hat ge= lehrt, was der Despotismus wollte, Verachtung des Menschen= geschlechts, Unfähigkeit desselben zu irgend einem Guten, durch sich selbst etwas zu seyn. Mit Verbreitung der Joeen, wie Alles sein soll, wird die Indolenz der gesezten Leute, ewig alles zu nehmen, wie es ist, verschwinden. Die belebende Kraft der Jdeen — sollten sie auch immer noch Einschrän= kungen an sich haben — wie die des Vaterlandes, seiner Verfassung u. s. w. — wird die Gemüther erheben und sie werden

lernen ihnen aufzuopfern, da gegenwärtig der Geist der Berstassungen mit dem Eigennuz einen Bund gemacht, auf ihn sein Reich gegründet hat. Ich ruse mir immer aus dem Lebensslaufer zu: "Strebt der Sonne entgegen, Freunde, damit das Heil des menschlichen Geschlechts bald reif werde! Was wollen die hindernden Blatter, was die Aeste? Schlagt euch durch zur Sonne, und ermüdet ihr, auch gut! besto besser last sich schlasen.)!"

Es fällt mir ein, daß dieser Sommer Dein lezter in Tübingen ift. Wenn Du eine eigene Disputation schreibst<sup>2</sup>), so will ich Dich ersucht haben, sie mir sobald als möglich zuzuschiften (gib sie nur auf den Postwagen und schreibe auch darauf, daß sie durch den Postwagen weiter gesödert werden soll), auch wenn Du sonst etwas druffen lässeit, so ersuche den Buchhandler Cotta, es mir zukommen zu lassen — ich din auf die Produkte der Litermesse begierig; Fichte's Wissenschaftselehre] nehme ich mir vor, auf den Sommer zu studiren, wo ich überhaupt mehr Muße haben werde, einige Ideen auszusschhren, mit denen ich sichon lange umgehe, wobei mir der Gebrauch einer Bibliothet abgeht, welche ich doch sehr nöthig

<sup>1)</sup> hippele Lebenslaufe nach aufsteigenber Linte. 1781 bet Bog. Ib. 3, 1 G. 200.

<sup>2)</sup> Es ist die Rede von der Dissertation sur die theologische Abgangsprüfung In der Regel verfaßten sie die Candidaten nicht selbst, sondern ein Prosessor der theologischen Facultat, edenso wie die Dissertation dei der Promotion pro imagisterio von einem Prosessor der Bhilosophie geschrieden wurde: im einen wie im andern Falle mußten sämmtliche gleichzeitige Candidaten über ein und dieselbe Dissertation disputiren. Aus Untenninst dieses Umstandes hat Rosentranz (Degels Leben S. 35 und S. 39) irrthumlich sowohl die von Bot, Prosessor der praktischen Philosophie, versäßte Dissertation de limite officiorum, wie die vom Ranzler Le Bret geschriedene de ecclesise Wirtembergicae exlamitations, Segel sugesprochen, was J. S. Tichte in seiner Zeitschrift sur Philosophie und susnahmsweise schieden Vo. 3 die Schie L. 142 berichtigt hat. Anders sedoch und ausnahmsweise schiede Schelling selbst seine Dissertationen, und war die weite, hier erwartete: De Marcione Paullinarum epistolarum emendatore, 1795. Aus Schie L. 1, 34, 66.

Schiller's Horen, erste Stükke, haben mir grossen hätte. Genuß gewährt, der Aufsaz: über die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts, ist ein Meisterstük. Niethammer kündigte zu Anfang des Jahrs ein philosophisches Journal an, ist etwas daraus geworden 1)? Hölderlin schreibt mir oft von Jena, er ist ganz begeistert von Fichte, dem er grosse Absichten zutraut. Wie wohl muß es Kant thun, die Früchte seiner Arbeit schon in so würdigen Nachfolgern zu erblikken die Erndte wird einst herrlich sein! Süßkind danke ich für seine freundschaftliche Bemühung, die er für mich übernommen Was macht Renz? Deinen Aeusserungen nach, ist mir sein Verhältnis zu seinem Onkel unbegreiflich und benimmt mir den Muth, mich an ihn zu wenden. — Was nimmt Hauber für einen Weg2)?

Lebe wohl, mein Freund! ich möchte uns einst wieder versammelt sehen, um manches einander mitzutheilen, von einander zu hören, was unsere Hofnungen bestätigen könnte.

Dein H.

[Gedr. bei Rosenkranz S. 69—71, revid. nach Orig.]

Schellings Antwort, Tübingen 21. Juli 1795, s. Aus Sch. L. 1, 77.

**5**.

# Hegel an Schelling.

Tschugg bei Erlach über Bern, den 30. August 1795.

Die Geschenke, mein Bester, die Du mir geschikt hast, so wie Dein Brief, haben mir die lebhafteste Freude verursacht und den reichsten Genuß gewährt, und ich bin Dir

<sup>1)</sup> S. den folgenden Brief.

<sup>2)</sup> Karl Friedrich Hauber, gleichaltrig mit Schelling, Stiftler, bann Repetent, später geschätzter Mathematiker. S. über ihn Schellings Neußerung, Aus Sch. 2. 1, 80, und Cantor in der Allg. Deutschen Biographie.

aufs äusserste dafür verbunden. Unmöglich ist es mir, Dir alles zu schreiben, was ich dabei empfand und dachte. erste Schrift, der Versuch, Fichtes Grundlage zu studiren, zum theil meine eigenen Ahnungen, haben mich in den Stand gesetzt, in Deinen Geist einzudringen und seinem Gange zu folgen, viel mehr, als ich es noch bei Deiner ersten Schrift im Stande war, die mir aber jett durch Deine zweite erklärt wird 1). Ich war einmal im Begrif, es mir in einem Auf= saz deutlich zu machen, was es heißen könne, sich Gott zu nähern, und glaubte darin Befriedigung des Postulats zu finden, daß die praktische Vernunft der Welt der Erscheinungen Was mir dunkel und gebiete, und der übrigen Postulate. unentwikelt vorschwebte, hat mir Deine Schrift aufs herrlichste und befriedigendste<sup>2</sup>) aufgeklärt. Dank sei Dir dafür — für mich, und jeder, dem das Heil der Wissenschaften und das Weltbeste am Herzen liegt, wird Dir, wenn auch izt nicht, doch mit der Zeit danken. — Was Dir im Wege stehen wird, verstanden zu werden, und Deinen Betrachtungen — Eingang zu finden, wird, stelle ich mir vor, überhaupt das fenn, daß die Leute schlechterdings ihr Nicht-Ich nicht werden aufgeben wollen; in moralischer Rücksicht fürchten sie Beleuch= tung und den Kampf, in den ihr behagliches Bequemlichkeits= System gerathen kan — im theoretischen Sinn haben sie von Kant zwar gelernt, daß der bisherige Beweis für Unsterblich= keit und der ontologische u. s. w. nicht stichhaltig sind (sie hielten es für Aufdekung einer künstlichen Täuschung, S. 17 Deiner Schrift), aber sie haben noch nicht begriffen, daß das Mislingen solcher Abentheuer der Vernunft und ihres Ueberfliegens des Ichs in ihrer Natur selbst gegründet ist. ist bei ihnen z. B. auch in ihrer Behandlung der Eigen=

a) 'befriedigende' of.

<sup>1)</sup> Die erste Schrift ist die schon oben erwähnte Abhandlung: Ueber die Möglichkeit der Philosophie überhaupt, 1794; die zweite: Vom Ich als Princip der Philosophie, 1795.

scapita insanabilia.

Der Recensent Deiner ersten Schrift in der Tübinger gelehrten Zeitung mag in andern Rüksichten verehrungswürdig sein, aber in ihr einen objectiven Grundsatz als den höchsten zu sinden zu glauben, hat doch wahrlich keinem Tiessinn geseigt — es wird wohl Abel sein. Den heillosen Recenssenten aber in Jacob's philosophischen Annalen hast Du beschandelt, wie er es verdiente?). Jacob wird wohl auch an der Fichte'schen Philosophie zum Ritter werden wollen, wie Eberhard an der Kantischen, und ihre pompvoll angekündigsten Zeitschriften werden ein gleiches Schiksal haben.

Die trüben Aussichten, die Du für die Philosophie in Deinem Briefe zeigst, haben mich mit Wehmuth erfüllt<sup>b</sup>). Ueber die Folgen, die das Misverstehen Deiner Grundsäze für Dich haben könnte, bist Du erhaben. Du hast schweigend Dein Wort in die unendliche Zeit geworfen; hie und da ansgegrinzt zu werden, das, weis ich, verachtest Du — aber in Rüssicht auf andere, die vor den Resultaten zurüsbeben, ist

a) 'worden ist' H. – b) Anderthalb Zeilen sind durch Schellings Hand unleserlich gemacht; s. dessen Brief an Hegels Wittwe vom 15. Jan. 1832. Aus Sch. Leben 3, 61.

<sup>1)</sup> Jakob Friedrich Abel, einer von Schillers Lehrern auf der Karlsschule, 1790 Professor der Theologie in Tübingen, später Prälat und General-Superintendent (Goedeke in der Allg. D. Biographie).

<sup>2)</sup> Bgl. Aus Schellings Leben 1, 57.

<sup>3)</sup> Johann August Eberhard und Ludwig Heinrich Jakob, beide Professoren der Philosophie in Halle; ersterer war ein eifriger Vertreter der Kantischen Philosophie, letzterer bekämpfte sie in den Zeitschriften: das philos. Magazin und das philos. Archiv 1787—1795.

Deine Schrift so gut als nicht geschrieben. Dein System wird das Schikfal aller Systeme berjenigen Männer haben, deren Geist dem Glauben und den Vorurtheilen ihrer Zeiten vorausgeeilt ist; man hat sie verschrieen und aus ihrem System heraus widerlegt; indeß ging die wissenschaftliche Kultur still ihren Gang fort, und in funfzig Jahren später hat die Menge, die nur mit dem Strom ihrer Zeit fort= schwimmt, mit Verwunderung gefunden, daß die Werke, die sie in der Polemik vom Hörensagen als längst widerlegte Irrthümer enthaltend kennen lernte, wenn sie zufälligerweise selbst ein solches zu Gesicht bekommen — das herrschende System ihrer Zeiten enthalten. Es fällt mir hierbei ein Urtheil ein, das vorigen Sommer ein Repetent von Dir fällte; er sagte mir, Du sevest nur zu aufgeklärt für dieses Jahrhundert, im nächsten etwa würden Deine Grundsäze an ihrem Plaze seyn — in Rüksicht auf Dich scheint mir diß Urtheil fade, aber charakteristisch in Rüksicht auf den, der es fällte, und die ganze grosse Klasse derjenigen, die es nicht für wohlgethan halten, über die Linie der in ihrem Zeitalter, Cirkel ober Staate herrschenden Aufflärung, über das allgemeine Niveau sich zu erheben, sondern die behagliche Hofnung haben, es werbe alles schon mit der Zeit kommen, und dann sey es für Sie noch übrig Zeit genug, einen Schritt vorwärts zu thun, ober vielmehr haben sie die Hofmung, sie werden schon auch mit fortgeschoben werden. Selbst die Beine aufgehoben, meine Herrn!

Den Geist, den die vorige Regierung einzuführen drohte habe ich in Deiner Beschreibung erkannt 1); er ist in Heuchelei

<sup>. 1)</sup> Bgl. Schellings Brief am 21. Juli 1795 (Mus Sch. & L. 1, 78), worin dieser — im Gegensat 'zu dem moralischen Despotismus' der vorigen Regierung — von den Hoffnungen geschrieben hatte, 'welche die Thätigkeit und die aufgeklärte Gesinnung des neuen Herzogs einflößen'. Die vorhergehende Regierung war die des Herzogs Ludwig Eugen, 1793 Oct. 14—1795 Mai 20, auf welchen dessen Bruder Friedrich Eugen folgte, der ebenfalls nur kurz (bis 1797 Dec. 23) regierte.

und Furchtsamkeit (einer Folge des Despotismus) gegründet, und selbst wieder Bater der Heuchelei: der Geist, der in jeder öffentlichen Konstitution berrschend werden muß, die den dimarischen Einfall bat, Herzen und Nieren prüfen zu wollen, und Tugend und Frömmigkeit zum Maasstab der Schäzung des Verdienstes und der Austheilung der Aemter zu nehmen; ich fühle innigit das bejammernswürdige eines solchen Zustandes, wo der Staat in die beilige") Tiefe der Moralität hinabsteigen und diese richten will; bejammernswürdig ift er, auch wenn der Staat es gut meinte, noch unendlich trauriger, wenn Heuchler das Richteramt in die Hände bekommen, welches geschehen muß, wenn es auch anfangs gut gemeint gewesen wäre. Diefer Geift scheint auch Einfluß auf die Erganzung Eures Repetentencollegiums gehabt [zu] haben, das, wenn es aus gut organinerten Köpfen bestünde, wahren Ruzen stiften konnte.

Bemerkungen über Deine Schrift kannft Du von mir nicht erwarten. Ich bin hier nur ein Lehrling. Ich versuche es, Fichte's Grundlage zu ftudieren: erlaube mir eine Bemerkung, die mir auffiel, damit Du wenigstens den guten Willen niehn, Deinem Berlangen, Dir Bemerkungen mitzutheilen, Genüge zu thun. §. 12 Deiner Schrift legft Du dem Ich das Attribut als einziger Substanz bei: wenn Substanz und Accidens Wechielbegriffe find, so scheint mir, ware der Begrif von Substanz nicht auf das absolute 3ch anzuwenden: wohl auf das empirische 3ch, wie es im Selbitbewustseyn vorkommt: daß Du aber von diesem (die höchste Thesis und Antithens vereinigenden, Ich nicht sprecheft, machte mich der porhergehende &. glauben, wo Du dem 3ch Untheilbarkeit zuschreibst, welches Pradikat nur dem absoluten, nicht dem 3ch, wie es im Selbitbewustienn vorkommt, beizulegen ware; in welchem es nur als einen Theil seiner Realität nich sezend, porfommt.

ai 'heiligen' Of.

Ware, Dir über Deine Disputation 1) schreiben könnte, ware, Dir meine Freude über den freiern Geist der höhern Kritif, der darin webt, zu bezeugen, der, wie ich nicht anders von Dir erwartete, unbestochen von der Ehrwurdigkeit der Namen, das Ganze vor Augen hat, und nicht Worte für heilig halt, und Dir über Deinen Scharfsinn und Gelehrsfamseit Komplimente zu machen. — Ich habe darm besonders auch einen Kerdacht bestätigt gefunden, den ich schon langst hegte, daß es für uns und die Menschheit vielleicht ehrenvoller ausgefallen wäre, wenn irgend eine, es sei welche es wolle, durch Koncilien und Symbole verdammte Keherei zum öffentslichen Glaubensinstem gediehen wäre, als daß das orthodoxe System die Oberhand behalten hat.

Hichte dauert nuch. Bierglaser und Landesvaterdegen haben also der Kraft seines Geistes widerstanden?); vielleicht hätte er mehr ausgerichtet, wenn er ihnen ihre Rohheit geslassen und sich nur vorgesezt hatte, sich ein stilles, auserwähltes Hauslein zu ziehen. Aber schändlich ist es doch wohl seine und Schiller's Behandlung von seinwollenden Philosophen; mein Gott, was sur Luchstadenmenschen und Sclaven sind noch darunter!

Niethammer's Journal hoffe ich alle Tage zu erhalten und freue mich besonders auf Deine Beitrage<sup>3</sup>). Dein Beispiel und Deine Bemuhungen ermuntern mich von neuem, der Ausbildung unserer Zeiten, so viel als moglich, nachsurukken.

holberlin bore ich, fei in Tubingen geweien; gewiß habt

<sup>1)</sup> Die ichon ermannte Differtation: De Marcione Paullinarum epistolarum emendatore.

<sup>2)</sup> Fichte war in Conflict mit ben Studentenverbindungen ber brei fog. Orden in Jena gerathen und mußte, nach einem wuften Tumulte berfeiben, im Sommer 1795 die Universität auf einige Zeit verlaffen.

<sup>3)</sup> Rethammers philoi, Journal enthielt im 5. Stud Schellings Briefe über Dogmatismus und Kriticismus, welche anonym erichienen, wovon Sch in seinem Briefe vom 21. Juli an Legel Mittheilung, machte. Aus Sch. L. 1, 80.

Ihr •) angenehme Stunden mit einander zugebracht; wie sehr wünschte ich, der britte Mann dazu gewesen zu seyn!

Von meinen Arbeiten ist nicht der Mühe werth, zu reden; vielleicht schiffe ich Dir in einiger Zeit den Plan von etwas zu, das ich auszuarbeiten gedenke, wobei ich mit der Zeit Dich besonders auch um freundschaftliche Hülfe — auch im kirchenshistorischen Fache, wo ich sehr schwach bin und wo ich mich am besten bei Dir Raths erhohlen kann — ansprechen werde.

Da Du Tübingen balb verläßst, so sei so gut, mich von dem, was Du vorzunehmen im Sinne hast und von dem künftigen Orte Deines Aufenthalts, wie von allen Deinen Schiksalen, bald zu benachrichtigen. Schone vor allem, um Deiner und Deiner Freunde willen, Deine Gesundheit; sei nicht zu geizig mit der Zeit, die Du auf Erhohlung anzuwens den hast. Grüsse meine Freunde herzlich. Das nächstemal lege ich Dir einen Brief an Renz bei; es würde den Abgang dieses verzögern; grüsse ihn indeß herzlich von meiner Seite, wenn Du ihm schreibst. Lebewohl, antworte mir bald, Du kannst nicht glauben, wie wohl es mir thut, in meiner Sinsamkeit von Dir und meinen andern Freunden von Zeit zu Zeit etwas zu hören.

Dein Hgl.

[Gebr. bei Rosenkranz S. 71—75; revid. nach Orig.] Schellings Antwort vom Jan. 1796 s. Aus Sch.s L. 1, 81.

# 1796.

6.

# Hegel an Hölderlin.

[Tschugg bei Bern im Herbst 1796.]

## Liebster Hölderlin!

So wird mir doch einmal die Freude, wieder etwas von Dir zu vernehmen; aus jeder Zeile Deines Briefs spricht

a) 'immer' hf.

Deine unwandelbare Freundschaft zu mir; ich kann Dir nicht sagen, wie viel Freude er mir gemacht hat, und noch mehr die Hoffnung, Dich bald selbst zu sehen und zu umarmen 1).

Ohne länger bei dieser angenehmen Vorstellung zu verweilen, laß mich gerade von der Hauptsache sprechen. Dein Wunsch allein, mich in der Lage zu sehen, von der Du mir schreibst, bürgt mir dafür, daß dieses Verhältniß nicht anders als vortheilhaft für mich sein kann; ich folge also ohne Bedenken Deinem Rufe und entsage andern Aussichten, die sich mir barboten. Mit Vergnügen trete ich in die vortreffliche Familie ein, in der ich hoffen kann, daß der Antheil, den ich an der Bildung meiner zukünftigen Zöglinge nehmen werde, von glücklichem Erfolge sein wird; den Kopf derselben mit Worten und Begriffen zu füllen, gelingt zwar gewöhnlich, aber auf das wesentlichere der Charakterbildung wird ein Hof= meister nur wenig Einfluß haben können, wenn der Geist der Eltern nicht mit seinen Bemühungen harmonirt. — In Ansehung der ökonomischen und anderer Verhältnisse im Hause ist es zwar oft der Klugheit gemäß, sich im voraus genau darüber zu erklären; ich glaube aber hier dieser Vorsicht ent= behren zu können und überlasse es Dir, mein Interesse zu besorgen, da Du auch am besten wissen wirst, was in Frankfurt in dieser Rücksicht gewöhnlich ist und in welchem Verhältnisse die Bedürfnisse des Lebens und das Geld gegeneinander stehen.

<sup>1)</sup> Hölderlin war seit Anfang 1796 Hauslehrer (Hofmeister, wie man in Schwaben sagt) in Frankfurt a. M. bei dem Handelsherrn Gontard, für dessen Gattin — die von ihm geseierte 'Diotima' — er eine unglückliche Leidenschaft saßte (Lgl. K. Köstlin, Dichtungen von Friedrich Hölderlin, Einl. S. XI). Durch ihn empsohlen kam Hegel, gleichfalls als Hofmeister, nach Frankfurt zu Kaufmann Gogel, Anfang 1797. Ueber ihn schried Hölderlin an seinen Freund Neuffer, 16. Febr. 1797: 'Hegels Umgang ist sehr wohlthätig für mich. Ich liebe die ruhigen Berstandesmenschen, weil man sich so gut bei ihnen orientiren kann, wenn man nicht recht weiß, in welchem Falle man mit sich und der Welt begriffen ist.' (Hölderlins Werke, herausg. von Chr. Th. Schwab, 2, 118.)

Bedienung im Hause und freie Wäsche werde ich auch erwarten können.

Ich enthalte mich, Dich um Erläuterungen in Ansehung ber Wünsche des Herrn Gogel über den Unterricht und die specielle Aufsicht über seine Kinder zu bitten; der Unterricht wird in diesem Alter noch in solchen Kenntnissen bestehen, die für alle gebildete Menschen gehören — in Ansehung der äußeren Sitten werde ich über den größeren oder geringeren Spielraum, den Herr Gogel der jugendlichen Lebhaftigkeit lassen will, an Ort und Stelle seine Wünsche am besten kennen lernen und mich mit ihm darüber selbst vollständiger verständigen können, als es durch Briese geschehen kann.

Was die Reise betrifft, so sehe ich voraus, daß die Kosten derselben nicht über 10 Karolins kommen werden, und wünschte, daß Du mit Herrn Gogel vorläufig davon sprächest und, wie Du es dann für schicklich findest, ihn ersuchtest, mir durch Dich einen Wechsel zu überschicken, — oder mir, wenn ich nach Frankfurt komme, die Kosten zu vergüten.

So leid es mir thut, nicht sogleich mich auf den Weg machen zu können, so ist es mir doch unmöglich, eher als gegen das Ende des Jahrs das Haus, in dem ich mich befinde, zu verlassen, und vor der Mitte des Januars in Frankfurt Da Du nun einmal angefangen hast, Dich für einzutreffen. mich in dieser Sache zu interessiren, so muß ich Dir es schon noch zumuthen, das wesentliche meines Briefs Herrn Gogel mitzutheilen und ihn dabei meiner Hochachtung zu versichern. Er wird zwar selbst einsehen, daß ein Theil dessen, was Du ihm von mir magst gesagt haben, um ihm das Zutrauen ein= zuflößen, dessen er mich würdigt, mehr auf Rechnung Deiner Freundschaft für mich zu setzen sein werde, oder daß sich ein Freund nicht immer nach dem andern sicher beurtheilen lasse; versichere ihn indeß, daß ich mir alle Mühe geben werde, um Deine Empfehlung zu verdienen. —

Wie viel Antheil an meiner geschwinden Entschließung die Sehnsucht nach Dir habe, wie mir das Bild unseres

Wiedersehens, der frohen Zukunft, mit Dir zu sein, diese Zwischenzeit vor Augen schweben wurde — davon nichts — lebe wohl.

Dein Begel.

[Gebr. nach bem Concept, welches jest im Nachlaß fehlt, bei Rofenfrang S. 76 f.]

### 1800.

7.

### Begel an Schelling.

An Herrn Fr. M. Schelling Professor ber Philosophie in Jena.

Frankfurt am Mayn ben 2. Nov. 1800.

Ich benke, lieber Schellung, eine Trennung mehrerer Jahre könne mich nicht verlegen machen, um eines partikularen Wunsches willen Deine Gefalligkeit anzusprechen. Weine Bitte betrifft einige Abdressen nach Bamberg, wo ich mich einige Beit aufzuhalten wunschte. Da ich mich endlich im Stande sehe, meine bisherigen Verhaltnisse zu verlassen, so bin ich entschlossen, eine Zeit lang in einer unabhangigen Lage zuzubrungen, und sie angefangenen Studien und Arbeiten zu widmen. Ehe ich mich dem literarischen Saus von Jena anzuvertrauen wage, will ich mich vorher durch einen Aufenthalt an einem dritten Ort starken. Bamberg ist mir um so mehr eingefallen, da ich Dich dort anzutressen hoffte; ich hore, Du bist wieder nach Jena zurut?). In Bamberg fenne ich

<sup>1)</sup> Der Briefwechfel hatte feit mehreren Sahren gestockt. Ein Brief Begels vom Juni 1796, auf welchen Schelling am 20. b. M. antwortete (f Rus Sch & L. 1, 179), ift verloren. Schelling mar feit herbft 1798 Professor in Jena.

<sup>2)</sup> Wibrige personliche Berhaltniffe und Zerwurfnisse unter ben Professoren veranlaßten Schelling im Sommer 1800 nach Bamberg zu übersiedeln, um dort bei Röschlaub und Marcus Medicin zu treiben. Anfang October ging er wieder nach Jena zurud (Aus Sch. & L. 1, 250).

keinen Menichen, noch weiß ich sonst eine Abbreffe babin zu bekommen, erlaube mir Dich barum und um Deinen guten Rath zu ersuchen; um eine Einrichtung wegen Kost und Logis u. bal. zu finden, wurde es mir hochst dienlich jenn; je bestimmtere Angaben Du mir ertheilen wirst, besto mehr werde ich Dir verbunden senn, und besto mehr Zeit und unmize Rosten ersparen; eben so angenehm wird es mir senn, wenn Du mir ben Weg zu einigen literarischen Befanntschaften verichaffen wirft. Sollte Deine Lofalkenntniß einen andern Ort, Erfurt, Eisenach ober bgl. vorziehen, fo bitte ich Dich um Deinen Rath; ich fuche wohlfeile Lebensmittel, meiner forperlichen Umftande willen ein gutes Bier, einige wenige Befanntschaften; bas ubrige gleich — würbe ich eine katholische Stadt einer protestantischen vorziehen; ich will jene Religion einmal in der Nahe sehen. — Entichuldige meine Bitte mit bem Mangel an Befannten, die hierin näher lägen, und meine Umitandlichkeit über solche Partifularitäten verzeihe unferer alten Freundichaft.

Deinem öffentlichen groffen Gange habe ich mit Bewunsberung und Freude zugesehen; Du erlaßt es mir, entweder demuthig daruber zu sprechen, ober mich auch Dir zeigen zu wollen: ich bediene mich des Mittelworts, daß ich hoffe, daß wir uns als Freunde wiederfinden werden. In meiner wissenschaftlichen Bildung, die von untergeordnetern Bedürsnissen der Menschen aufing, mußte ich zur Wissenschaft vorgetrieben werden, und das Ibeal des Jünglingsalters mußte sich zur Resterionsform, in ein System zugleich verwandeln; ich frage mich ist, wahrend ich noch damit beschaftigt din, welche Rüftehr zum Eingreisen in das Leben der Menschen zu sinden ist. Von allen Menschen, die ich um mich sehe, sehe ich nur in Dir denjenigen, den ich auch in Russicht auf die Ueusserung und Wertung auf die Welt, meinen Freund sinden mochte; denn ich sehe, daß Du rein, d. h. mit ganzem Ge-

aj anb ber fof

müthe, und ohne Eitelkeit, den Menschen gefaßt hast. Ich schaue darum auch, in Rüksicht auf mich, so voll Zutrauen auf Dich, daß Du mein uneigennüziges Bestreben, wenn seine Sphäre auch niedriger wäre, erkennest und einen Werth in ihm sinden könnest. Bei dem Wunsche und der Hoffnung, Dir zu begegnen, muß ich, wie weit es sen, auch das Schiksal zu ehren wissen, und von seiner Gunst erwarten, wie wir uns tressen werden.

Lebe wohl! ich ersuche Dich um baldige Antwort. Dein Freund Wilh. Hegel.

Empfiehl mich unserm Freunde Breyer 1).

addr. bei Herrn J. N. Gogel auf dem Roßmarkt.

[Gedr. bei Rosenkranz S. 142—144, revid. nach Orig.]

## 1801.

8.

# Hegel an Hufnagel.

Wilhelm Friedrich Hufnagel, geb. zu Schwäbisch-Hall 1754, war zuerst Professor der Theologie in Erlangen, dann, seit 1791, Senior ministerii in Frankfurt a. M., wo er sich besonders um das Schulwesen verdient machte und 1830 starb; seine Frau, an die der Brief zu Anfang gerichtet ist, gleichfalls aus Schwaben, war Tochter von Johann Friedrich Breyer, Professor der Philossophie und der schönen Wissenschaften in Erlangen, geb. zu Stuttsgart. (W. Stricker in der Allg. D. Biographie.)

Jena b. 30. Dec. 18012).

Wie soll ich Ihnen denn, geschäzteste Frau Doctorin und

<sup>1)</sup> K. W. F. Breyer war gleichzeitig mit Hegel und Schelling im Tübinger Stift, seit 1800 Privatdocent in Jena, später Professor der Geschichte in Landshut und München. S. über ihn Wegele in der Allg. D. Biographie.

<sup>2)</sup> Hegel war zu Anfang des J. 1801 von Frankfurt a. M. nach Jena übergesiedelt.

Freundin, für alle Ihre Güte in Besorgung der Aufträge, die Sie die Freundschafft hatten zu übernehmen, genugsam dancken. Schuhe, Thee, Geld, Würste — kurz alles ist so vortrefflich ausgefallen, daß es nicht genug zu preisen ist, besonders mit den ersten habe ich viele Ehre eingelegt . . . . .

Ich dancke Ihnen gleichfalls für die sonstigen Franksturter Neuigkeiten, die besonders in Hochzeitartikeln stark sind; am allermeisten aber haben mich die Nachrichten von Ihrem und Ihrer ganzen Familie Wohlbefinden, von Ihrem schönen Familienglück und von Ihren Freuden gefreut; an Weynachten habe ich mir Ihre ausgeputzte und reiche Stube, so wie die Freude aller vorgestellt, und mir gedacht, daß ich in dieser Stunde, wenn ich in Franksurt wäre, auch den Kreis dieser fröhlichen vermehren und ihre Freuden theilen würde. — Erlauben Sie mir Ihnen zum neuen Jahr die Fortdauer Ihres Glücks und Ihrer Freuden, so wie mir die Ihrer Freundschafft zu wünschen. Ich bitte Sie mich Ihren ganzen Hause zu empsehlen.

Ihnen, mein lieber Herr Doctor, erlauben Sie, mich selbst noch mit wenigem zu empfehlen, und Ihnen für Ihre lette Zuschrifft auch darum zu dancken, daß ich sehe, daß ich noch in gutem Angedenken bei Ihnen stehe, und Sie mir die volle Herzlichkeit Ihrer Freundschafft, die ich so sehr ehre und schätze, fortdauernd erhalten.

Herrn D. Paulus 1) hat Ihr gütiges Andenken an ihn gleichfalls sehr gefreut; Ihr gütiges Andieten wegen der seltenen Werke des Spinoza hat sowohl er als ich mit dem grösten Vergnügen erhalten; er hat aber indessen alle seine Werke vollends zusammen aufgetrieben, und veranstaltet eine neue Ausgabe davon, wovon auf Ostern wenigstens der erste Vand erscheinen wird; ich will also bis dahin vollends auch

<sup>1)</sup> H. E. Gottlob Paulus, geb. zu Leonberg am 1. Sept. 1761, seit 1789 Professor der orientalischen Sprachen und Literatur in Jena, gab 1802 Spinozae Opera quae supersunt in 2 Bänden heraus.

mit meiner Reugierde warten; — das gelehrte alttheologsisches Publicum aber, das diesen Paulus schon lang für einen Saulus ansah, wird ohne Zweisel finden, daß er sich durch die Auflage des Spinoza (die er noch dazu auf eigne Kosten macht) in die zweite Potenz des Saulus erhoben habe.

Bon meiner Brojchüre habe ich Ihnen, sowie von meiner) Dissertation schon langst ein Exemplar benseits gelegt, das ich nachstens will abgehen lassen. Es tausst gegenwärtig wieder etwas neues vom Stappel, nemlich das erste Heft eines kritischen Journals der Philosophie, das ich in Gesellschaft von Schelling (mit dem ich zusammenwohne, und der sich Ihnen bestens empsehlen läßt) herausgebe?), und das die Tendenz hat, theils die Anzahl der Journsale zu vermehren, theils dem unphilosophischen Unwesen Ziel und Maaß zu sehen: die Wassen, deren sich das Journal bedienen wird, sind sehr mannichsaltig; man wird sie Knittel, Beitschen und Pritschen neunen; — es geschieht alles der guten Sache und der glorize Dei wegen; man wird sich wohl hie und da darüber beschweren; aber das cauteristen ist in der That nothwendig geworden.

Empfangen Sie meine Gludwünsche für bas neue Jahr; senn Sie versichert, daß sie aus dem theilnehmendsten Herzen kommen, und daß ich die Freundschafft Weniger so achte als die Ihrige; ich bin Ihr

ergebenster Freund und Diener Hegel.

Ich bitte Sie noch besonders den Eduard und die Minnt zu grußen.

(Am Rand): PS. Darf ich bitten mich auch S. und Fr. Bols,

<sup>1)</sup> Die Broichure ift bie 1501 erschienene Abhandlung über bie Differeng bes Fichteichen und Schellingichen Spitems ber Philosophie (gebr. in Hegels Werfen 1, 159—296): Die Differtation bie Habilitations-schrift De orbitis plauetarum (gebr. in B. 16, 1—29).

<sup>2)</sup> Rrittiches Journal ber Philosophie, 2 Bbe. 1802 u 1803.

und Mde Bansa, auch Prof. Mosche ins Andenken zu empfehlen 1).

[Nach Orig. im Besitz von Dr. W. Stricker in Franksurt a. M., bessen Mutter die hier genannte Mimi, Wilhelmine Stricker geb. Huf-nagel, war.]

# 1803.

9.

# Hegel an Schelling.

Der folgende bisher ungedruckte Brief ist die Antwort auf einen von Schelling, Cannstadt 11. Juli 1803 (Aus Sch. L. 1, 465—469), worin ihm dieser interessante Nachrichten aus der schwäbischen Heimat, unter anderem auch über Hölderlinstraurigen Zustand, gegeben und zum Schluß seine Verheiratung mit Caroline, geb. Michaelis und geschiedene Frau A. B. Schlegels, mit den kurzen Worten angezeigt hatte: 'Deiner Freundschaft wird es nicht gleichgültig sein zu wissen, daß ich seit kurzem mit meiner Freundin verheirathet bin.' Nach der Trauung, welche Sch. Vater, Prälat in Murrhardt, am 26. Juni 1803 vollzog, verbrachte das junge Chepaar die Flitterwochen theils dort, theils in Cannstadt, und reiste hierauf nach Italien.

Sr. Wohlgebohrn Hrn Professor Schelling in Murrhard, über Stuttgard im rothen Haus abzugeben.

Jena, 16. August 1803.

Vor allem laß mich Dir zu Deiner Verheurathung Glückswünschen; billig sollte ich Dir wenigstens ein Sonnett darüber schicken, allein Du bist einmal gewohnt, mit meiner Prosa überhaupt vorlieb zu nehmen, und diese erlaubt nicht, in solchen Dingen weitläuffiger zu seyn, als ein Händedruck und eine Umarmung ist.

<sup>1)</sup> Bolz und Bansa, bekannte Frankfurter Kausmannssamilien. Mosche, Christian Julius Wilhelm, Doctor der Theologie und Prosessor am Gymnasium zu Frankfurt, gest. als Director des Katharineums zu Lübeck 1816. (Nach Mitth. von Dr. Stricker.)

Mitfolgendes Paquet hat mir Dr. Assal<sup>1</sup>), und den Brief die Post zugeschickt; ich hoffe, daß Dich bende noch in Schwaben antreffen; wenn Deine positive Versicherung an mich so wie an Schelver<sup>2</sup>) nicht vorhergegangen wäre<sup>2</sup>), so hätten wir nach allem, was man aus Franken hört, Dich auf den Herbst eher in Wirzburg als in Italien geglaubt.

Ich danke Dir für die mancherlen Erinnerungen an Schwaben, die Du mir gegeben hast; unerwartet waren mir die mancherlen Kunstmerkwürdigkeiten, die Du in Stuttgard aufgefunden hast; doch ist es wohl immer wenig, um gegen das sonstige platte und interesselose Wesen, das dort zu Hause ist, ein Gegengewicht zu erhalten. Roch unerwarteter die Er= scheinung Hölderlins in Schwaben, und zwar in welcher Ge= stalt8)! Du hast freylich recht, daß er dort nicht wird ge= nesen können; aber sonst ist er überhaupt über die Periode hinaus, in welcher Jena eine positive Wirkung auf einen Menschen haben kann; und es ist izt die Frage, ob für seinen Zustand die Ruhe hinreichend ist, um aus sich selbst genesen Ich hoffe, daß er noch immer ein gewisses Zu= zu können. trauen in mich sett, das er sonst zu mir hatte, und vielleicht ist dieses fähig, etwas ben ihm zu vermögen, wenn er hieher fommt.

Hier hat man seit einiger Zeit kaum fertig werden können, alle die neuen Dinge, die sich ereignen, zu hören. Das neuste ist, daß die Literaturzeitung, nachdem sie einige Tage in Wirzburg gewesen war<sup>4</sup>), und bei der Rükkunft ganz

a) 'waren' Sf.

<sup>1)</sup> Advokat in Jena und Schellings Anwalt.

<sup>2)</sup> Botaniker, a.o. Professor in Jena seit 1803, später Professor in Heidelberg, wo er 1832 starb.

<sup>3)</sup> S. den Brief Schellings a. a. D. S. 468.

<sup>4)</sup> Als personificirte Literaturzeitung ist deren Eigenthümer und Sauptredacteur Professor Chr. Gottfried Schütz gemeint. Die 1785 in Jena begründete Literaturzeitung wanderte Ende 1803 nach Halle aus, wohin schon der gleichfalls bei ihr betheiligte Anatom Loder

bestimmt versichert hatte, daß sie unter etc. Bedingungen dort= hin ziehe, nunmehr ganz gewiß mit Sack und Pack, Ersch etc. nach Halle zieht; Loder hat vor einigen Tagen aus Popdam, wohin er zum König reiste — ihn aber wahrscheinlich nicht gesehen hat — das bestimmte Arrangement darüber mitge= bracht. — Thibaut hatte vier Rufe, bleibt aber mit 300 Thir. Zulage hier 1). Hufeland hat in Wirzburg sehr vortheilhafte Anträge erhalten; es sind 200 Thlr. Zulage von Weimar aus nachgeschickt worden 2); doch scheint es, daß er, so wie Paulus wenn ein officieller Ruf an ihn ergeht, den Ruf in Wirzburg annehmen wird. — Endlich wird Mereau Oberamtmann im Coburgischen, und Martens aus Göttingen ift an seine Stelle berufen 8). Sömmering hat nicht an= genommen; seine erste Bedingung war, daß keine Studenten zu ihm kommen dürften; er hat Ebel, der über die Gebirgs= völker der Schweit geschrieben, und sich gegenwärtig in Frankfurt aufhält, an seine Stelle vorgeschlagen 1). (Solltest Du

vorausgegangen war, welcher bei ber preußischen Regierung eine Entschädigung von 10 000 Thalern für die Uebersiedlung der Zeitung und ihrer Redaction erwirkte. Bgl. den Brief von Paulus, Jena 9. Januar 1803 (gedruckt bei v. Reichlin=Meldegg, G. Paulus und seine Zeit 1, 352), der sich mit dem von Hegel vielsach berührt und ihn zum Theil ergänzt, sowie Goethe in Tages= und Jahresheften 1803 (Werke, Ausg. 1. H. 31, 154).

<sup>1)</sup> Der Jurift Thibaut ging erft 1806 nach Beibelberg.

<sup>2)</sup> Hufeland, nicht der berühmte Arzt, sondern der Jurist Gottlieb H. (Allg. D. Biographie 13, 296). Er und Paulus wurden im Herbst dieses Jahres 1803 an die neu organisirte kurbairische Universität Würzburg berusen.

<sup>3)</sup> F. E. R. Mereau, seit 1800 Professor der Rechte in Jena, wurde 1803 Amtmann zu Themar. Ueber seine Ehescheidung von der Dichterin Sophie, geb. Schubart (dann wieder verheiratet mit Clemens Brentano), berichtet boshaft Caroline Schlegel im Mai 1801 (Carolinens Briefe, herausg. von G. Wait 2, 99), nicht ahnend, daß ihr selbst bald ähnliches bevorstehe. An die Berusung des berühmten Publicisten Georg Friedrich von Martens nach Jena an Mereaus Stelle ist schwerzlich gedacht worden, da er bereits in Göttingen ordentlicher Professor, großbritannischer und hannovrischer Hofrath und in den Abelstand erzhoben war.

<sup>4)</sup> Samuel Thomas von S., der berühmte Naturforscher, damals Hegel, Werke. XIX. 1.

Hornow tommt bald bier an 1).

Nun hatte ich Dir auch noch von gelehrten Dingen, oder von mir zu schreiben; allein über beydes ist nicht viel zu sagen; freuen sollte es mich, von Dir über Jacobi etwas zu erhalten: Frommann erwartet sonstiges Mst von Dir. Schade) laßt sich einen physikalischen Apparat machen, und wird auf den Winter Experimentalphysik lesen; andre meynen er sen auf dem Weg verrückt zu werden. — Noch eins — Oberthür schrieb aus Wirzburg an Böttgere), daß ohn geachtet der Note im d. Vierkur, Du doch dahin kommen werdest; diese Wirzburger, Loder Böttcher Schüß scheint alles aufse) genauste zusammen zu hangen.

Schelver hat mir Karls bevorstehende gelehrte Wande rungen mitgetheilt '); sag' ihm wie schr es mich für ihn

n) 'auf' Sl.

prattischer Argt in Frankfurt a. M., fpater Atabemiter in imunchen. Ueber feine Berufung nach Jena an Lobers Stelle f. Goethes Briefe an Sommering in besien Leben 1, 22: 2, 109

<sup>1)</sup> Karl Ludwig Fernow hatte in Jena bei Reinhold Kant studiert, dann in Rom Kunststudien getrieben, von wo er nach Jena als a. o. Prosessor berusen wurde if als Bibliothetar in Beimar im Dec. 1808). Schiller schrieb am 80. Rov. 1803 an Goethe, der zur Zeit in Jena war (j. den Briefwechsel), er moge begel und Fernow einander naher bringen, um dem einen durch den andern zu helsen. Im Umgang mit Fernow muß hegel auf eine Lehrmethobe denken, um ihm seinen Idealismus zu verständigen, und Fernow muß aus seiner Flachheit herausgehen.

<sup>2)</sup> J. B Schad (geb. 1758, gest. in Jena Jan. 1834) war als Month aus Rloster Banz entstohen und in Gotha zur lutherischen Kirche übergetreten, docirte seit 1799 in Jena Fichtesche Philosophie, wurde 1804 Professor in Charlow, 1816 aus Rußtand verbannt. (Neuer Retrol. d. D 1834.)

<sup>8)</sup> Franz Oberthür, geiftlicher Rath und Professor der Theologie in Wärzburg. — Karl Aug. Böttiger, der befannte Archäolog, damals (feit 1791) Director des Gymnasiums in Weimar und Oberconsistorial-rath für Schulangelegenheiten, und mit Wieland bei dem Neuen deutschen Merkur betheiligt. (Urlichs in Allg. D. Biographie.)

<sup>4)</sup> Schellinge jungerer Bruber, Karl Eberhard, ftubierte Mebicin in Jena 1799-1801 und ging 1808 ju feiner weiteren Ausbildung nach

freut; vielleicht! wenn er nächsten Sommer noch in Wien ist, daß ich ihn dort sehe, aber alsdann noch mehr Dich in Italien. Doch steht die Sache noch im weiten Felde, und daher nicht mehr davon.

Empfiehl mich Deiner Frau aufs beste; ich hoffe und bitte Dich, daß Du mir von Zeit zu Zeit auf Deinem Wege schreibst; ich werde nicht ermangeln, wenn es Dich interessirt, an Deine Adresse Dir vom hiesigen und von mir und Deinen Bekannten Nachricht zu geben; lebe wohl und behalte in freundschaftlichem Andenken

#### Deinen

Hgl. 1)

#### 10.

# Pegel an Schelling.

Jena, 16. Nov. 1803.

Ich schreibe Dir, da ich gehört, daß Du nunmehr auf Deinem fixen Ort und Stelle angekommen bist, und zeige Dir zuerst den Empfang Deines mir kurz vor Deiner Abreise nach München aus Stuttgard geschriebenen Brieses an 2).

Wie sehr mich Deine Anstellung, die zugleich in jeder Rücksicht sehr ehrenvoll ist, gefreut hat, brauch ich Dir nicht zu sagen. Jena, tantis viris orda, hat Dich vorzüglich versmißt, und selbst unter dem gemeinen Volke wurde Dein Verslust für den bedeutendsten gehalten, so wie auch das Volk, das sich nicht gemeines nennt, Dich wieder zu besitzen, zu wünschen schien.

Wien; starb als angesehener Arzt und Obermedicinalrath in Stuttgart 1855. (Plitt, aus Sch. Leben 1, 258 Anm.)

<sup>1)</sup> Schelling antwortete, Stuttgart 31. August 1803 (Aus Sch. Leben 1, 481), bestätigend: 'Das Packzeug, Lober und Schütz hat sich wirklich fast zu gleicher Zeit um Würzburg beworben. — Die preußische Wonarchie wird nun allmälig ein vollkommenes Institut für preßhafte und zu Schaben gekommene Gelehrte.'

<sup>2)</sup> Sch. hatte Jena schon im Frühjahr verlassen und erst Ende September den Ruf nach Würzburg erhalten.

Du bist mir noch eine Relation schuldig über das viele Merkwürdige, das Du auf Deiner Reise gesehen hast; besons ders hoffe ich, wirst Du mir nicht vorenthalten, nicht nur wie Du diesen ganzen neubayerschen Geist und Thätigkeit gesuns den hast "), sondern auch insbesondere, wie es mit unsern Freunden sowohl in Salzburg, als meinen speciellen in Münschen, und mit dieser ganzen Sippschafft steht. So viel sich merken läßt, scheint sich der Ton der letztern gegen Dich vor der Hand mildern zu wollen, und so den Uebergang zu einem entgegengesetzen sich zu bereiten.

Was das hiesige Wesen betrifft, so wirst [Du] durch die nach Wirzburg wandernden Jenenser hinlänglichen Bescheid erhalten; ohne Zweisel ist das Loos dieser Auswandernden so entgegengesett als ihre Richtung; Loder hat bestimmt erzählt, daß er an Honorar diß Jahr 1000 Thlr. Schaden habe; es besinden sich nur 35 Mediciner in Halle, die ohnedem kärglich hören, da sie den ganzen Cursus in Berlin wieder machen müssen; — lauter Umstände, die sich vorher wissen liessen. Die andern stellen sich daraus sein gutes Prognosticon. Die alte Literatur-Zeitung hat die 10000 Thlr. ershalten, unter der Bedingung, für jedes Jahr, das sie früher als 10 Jahre von Halle auswandere, 1000 Thlr. zurückzubezahlen; wenn es ihr nun geschähe ins Nichts zu wandern, so könnte sie in doppelten Schaden kommen.

In welche Bächlein Dein philosophischer Strom sich hier vertheile, wirst Du vernommen haben; auch ich habe das Lesen wieder angefangen, und komme damit besser aus als sonst 2). Die nun zu erscheinende Literatur-Zeitung wird ein ebenso gemeines Institut werden, als die vorhergehende und jede andere; es war Göthe um nichts weiteres zu thun; da

a) Hf. 'ift'.

<sup>1)</sup> S. den Brief vom 31. Aug. 1803: Aus Sch. Leben 1, 481.

<sup>2)</sup> H. las im Winter 1803/4 ex dictatis: System der speculativen Philosophie a) Logicen et metaphysicen sive Idealismum transcendentalem, b) philosophiam naturae, c) mentis.

Eichstebt sich und Geld anbot, so wurde ihm die ganze Sache ohne weiteres zugeschlagen, damit Jena eine Literatur-Zeitung habe 1).

Unter die neuen Erscheinungen gehört, daß Ritter über ben Galvanismus von den Studenten zu lesen aufgefodert worden ist; er hat die philosophische Facultät umgangen und erwartet von den Höfen einen Bescheid 2). — Fernow konnte kein Auditorium finden, das groß genug für die sich melden= den war; man sagt, er lese ihnen kantische Definitionen ab. — Von literarischen Neuigkeiten ist mir nichts zu Gesicht ge= kommen, als eine Skarteke von Kozebue, Expectorationen, eine Diarrhöe, die er in Deutschland noch ausließ!); es ist das alte Lied von Göthe und den Schlegels; die Anekdote ist auch darin gebraucht, daß jener, wie Fried[rich] mit den Horen im Journal Deutschland unsäuberlich umging 4), bey einem Essen beg Loder schwur, daß diese Leute nie in Jena Fuß fassen sollten. — Göthe geht sehr auf das reelle und Apparate los, nicht nur veranlaßte er Schelvern ein botanisches Cabinet anzulegen, sondern es wird auch ein physiologisches errichtet, und von Rittern foderte er sogleich den

<sup>1)</sup> Goethe rief an Stelle der nach Halle ausgewanderten Literaturzeitung eine neue Jenaische unter Eichstädts Leitung ins Leben. Er selbst nannte dies ein kühnes Unternehmen (Tages- und Jahreshefte, W. Band 31, 166). Gleichwie Hegel äußerten sich auch Schiller, Wiesland und Andere ungünstig oder bedenklich über dasselbe (Biedermanns Einl. zu Goethes Briefen an Eichstädt S. XIII). Doch hatte Goethe bald die Genugthuung, es in gutem Fortgang zu sehen (a. a. D. S. 184).

<sup>2)</sup> Johann Wilhelm Ritter, aus Schlesien, namhafter Physiker, privatisirte in Jena bis 1804 und war bann Akademiker in München, ft. 1810 Januar.

<sup>8)</sup> Der Titel der Schrift ist: Expectorationen, ein Kunstwerk und zugleich ein Borspiel zum Alarkos, 1808 — eine Satire auf A. W. Schlegel und Goethe, 'den stolz thronenden Olympier', von dem Schlegel 'die Welodie seines Schnarchens nachschreibt, um sie als Musik der Wusik zu verkünden'. (L. Geiger, Kozebue, in Allg. D. Biographie 16, 775.)

<sup>4)</sup> Friedrich Schlegels Recension im Journal Deutschland 1796, Berlin bei Unger.

Plan zu einem galvanischen Apparate. — Das weimarsche Theater hat noch nichts neues ausgewiesen; Schiller soll an Wilhelm Tell arbeiten.

Heiten; die ganze Krise dieser Zeit scheint überhaupt in diesem Augenblicke ein vielsaches einzelnes Gethue zu zeigen, ob sich zwar die Grundelemente schon geschieden, und eben darum jedes sich in den Besitz dessen zu setzen beschäftigt scheint, was einem jeden aus dem Zusammenbrechen des Allgemeinen von der Natur wegen zugehörig ist. Und wenn die Operation vorben ist, werden auch die, die keine Augen haben, und die die keine haben wollten, mit Gewalt den Schaden ansehen müssen, und sich höchlich verwundern. Lebe wohl, erhalte Deine Freundschafft

### Deinem

Ş.

Empfiehl mich Deiner Frau aufs Beste, ist sie auf dieser mannichfachen Reise gesund geblieben?

Hast Du ein Exemplar von Winterl annott. ad proll. erhalten 1), das wie mir Lenz vor dem Herbst sagte, Winsterl für Dich auf die Herbstmesse hatte abgehen lassen?

[Nach Drig. gebruckt mit Auslassungen bei Rosenkranz S. 221.]

#### 11.

# Goethe an Hegel.

Möchten Sie, werthester Herr Doctor, über benkommende Schrifft eine Recension verfassen, in dem Sinne, wie Sie mir neulich darüber gesprochen, so würde ein für mich doppelt angenehmer Entzweck erreicht werden, daß Sie dadurch sich

<sup>1)</sup> Winterl, Accessiones novae ad Prolusionem suam primam et secundam (ad Chemiam seculi decimi noni) 1803.

an unser critisches Institut 1) anschlössen 2) und daß Sie zu interessanten Unterhaltungen nähere Gelegenheit gäben b), die ich recht oft mit Ihnen zu wiederholen wünsche.

Jena am 15. Dec. 1803.

Goethe.

[Nach bem von G. eigenhändig geschriebenen Billet, ohne Abresse.]

## 1804.

12.

# Hegel an Schelling.

Jena 27. Febr. 1804.

D. Assal hat mich vorgestern zu sich gebeten, um mir von dem Punkte, worauf Dein Prozeß mit Gabler angeskommen ist, Nachricht zu geben, und zugleich mir aufzutragen, Dir es zu schreiben<sup>2</sup>). . . .

Ich |hoffe, daß Du Dich mit Deiner Frau wohl bestindest, und bitte mich ihr sehr zu empfehlen. — Wilhelm Tell von Schiller wird in Weimar einstudirt<sup>8</sup>); Göthe wollte diese Woche wieder hieher kommen, (er macht sich viel mit der neuen Literatur-Zeitung zu thun, in der Du die Rein-

a) in Sf. corr. aus 'anfoliegen'. - b) in Sf. corr. aus 'geben'.

<sup>1)</sup> Die neue Jenaische Literaturzeitung, welche zu Neujahr 1804 beginnen sollte.

<sup>2)</sup> Das Folgende giebt ausführlichen Bericht über die prozessuslische Berhandlung und ist, ausgenommen etwa die Stelle, welche auf den Gegenstand hinweist: 'Den Ansatzu 2 Louisd. Honorar für den Bogen des Journals in der Klage hat Gegner nur für einen Schreibsehler erklärt', ohne Interesse. Gabler in Jena war Verleger von Schellings 'Zeitschrift für speculative Physik' 1800 und 1801, welche nachher bei Cotta als 'Neue Zeitschrift' u. s. w. erschien.

<sup>3)</sup> Die Aufführung erfolgte am 17. März.

holdische Recension Krugs wirst erkannt haben 1)), er hatte aber nicht Zeit wegen eines Mondregenbogens und anderer wunderbarer Dinge, die in W. Tell sollen aufs Theater gesbracht werden.

Lebe wohl, Dein

### treuer Freund

Hegel.

Schellings Antwort: Würzburg 3. März 1804, s. Aus Sch. & L. 2, 11.

#### 13.

# Möller an Hegel.

Nicolaus Möller aus Norwegen, Schellings Schüler und Anhänger in Jena, heiratete in Hamburg eine Tochter des Presdigers Alberti — eine Schwester von dieser vermählte sich mit dem Dichter L. Tieck — und wurde mit ihr katholisch, ließ sich dann in Münster nieder, wo er dem Grafen Leopold von Stolsberg nahe stand. Später begegnete er Hegel noch einmal in Nürnberg, da er 1815 und 1816 unter dessen Rectorat Aushülfsslehrer an der Obersprimärsschule war. (S. Schulprogramm.) Er starb hochbejahrt und in großem Ansehen als Prosessor der Philossophie in Löwen 1862. Aus seinen Schriften ist hier besonders hervorzuheben 'Ueber das Verhältniß der Schellingschen Philossophie zum Christenthum'. (Rosenthal, Convertitenbilder des 19. Ih. Vb. 1 S. 40 ss.)

Münster den 14. Novemb. 1804.

## Lieber Doctor Hegel!

Ich habe unter meinen Papieren dieses Blatt gefunden, welches Sie die Güte hatten mir zu leihen, ich aber die Vergesslichkeit es Ihnen nicht zuzustellen; ich bitte Ihnen deswegen um Verzeihung. Ich habe kürzlich von Ritter<sup>2</sup>) erfahren, dass Sie noch in Jena sind; weil ich

<sup>1)</sup> In Nr. 5 und 6 ber Jenaischen Lit. 3. Januar 1804.

**<sup>2</sup>**) **S**. **S**. **37**.

selbst seit meiner Abreise von Jena ein umziehendes Leben geführt, kommt es mir vor, als wäre ich nicht sicher jemanden an seinem alten Platz zu finden, sonst würde ich Ihnen Ihr Manuscript früher zurückgeschickt Sie beschäftigen sich sehr mit der Physik, hat mir Ritter geschrieben; ich habe seit wir uns sahen, mich meist mit dem Studio der Theologie beschäftiget, und mir ist auch, wie Sie wohl schon wissen mein\*) Wunsch katholisch zu werden, erfüllet worden. Es wäre mir vielleicht jetzt möglicher als damals, wo ich mich mit Ihnen zuletzt freundschaftlich über dieser Sache unterhielte, meinen Glauben an Jesum Christum ins Licht zu stellen; nicht zu beweisen oder demonstriren, denn er ist vor allem Beweise und über allem Beweise, und der Kern meines Daseyns; und in Vertrauen auf der Gedult, mit der Sie mir wohl sonst anhörten, will ich es wagen Ihnen meine Ansicht kurz und einfältig vorzulegen.

I. Alles ist durch Gott, aber nicht alles ist aus Gott oder von seinem selbsteigenem Wesen geschaffen. Dieses ist meine Ueberzeugung gegen den Pantheismus. Ich unterscheide den Sohn der Zeit (der Mensch) von dem Sohne der Ewigkeit (Jes. Christ). Jener kann fallen und ist gefallen. Dieser kann nicht fallen, sondern hat sich erniedriget, um den gefallenen Sohn aufzurichten. . . .

II. Das Gesetz der Gerechtigkeit ist das Gesetz der Gleichheit der sich widersprechenden Dinge. Ich glaube Sie haben selbst dieses in einer von Ihren Abhandlungen auseinandergesetzt, wie zum Beyspiel die Gleichheit zwischen Verbrechen und Strafe, wodurch das Verbrechen auf 0 reducirt wird:  $-1+1=0^{1}$ ).

a) 'meinen' Df.

<sup>1)</sup> Hegel, Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts. Werke 1, 371.

III. Das Verbrechen des Sündenfalls ist das Bestreben des Geschöpfs, Gott gleich zu werden (nach der Offenbarung und nach der Erkenntniss der Sünde in mir und ausser mir).

IV. Wenn sich ein Nichts zur Gottes Gleichheit erheben will, so muss nach dem Gesetz der Gerechtigkeit ein Gott sich zu Nichts erniedrigen. Hierdurch wird das Verbrechen vertilget. Sollte der Mensch mit Gott versöhnet werden und der") Gerechtigkeit Gottes eine Gnüge geleistet werden, so musste Jesus Christus für der Menschen Sünde leiden

V. Dass<sup>b</sup>) Jesus Christus der Gerechtigkeit versöhnet hat, war ein treiwilliges Werk, oder ein Werk der Barmherzigkeit (darum sagt Er selbst: "Niemand nimmt meine Seele von mir, sondern ich gebe sie dahin von mir selber" Joh. 10 C. 18 V.<sup>1</sup>).

VI. Nicht jedermann wird durch seinen Tod erlöset, sondern nur die, welche an Ihn glauben (Er will Liebe um Liebe).

VII. Die Liebe zu Jes. Christ kann man schwerlich ausserhalb der katholischen Kirche erlangen. (Seit dem Protestantismo ist die Liebe in der Welt erkaltet; Lauigkeit und Gleichgultigkeit an der Stelle der Religion und Gottesfurcht getreten) —

Lieber Dr. Hegel! Sollten Ihnen diese Sätze nicht befriedigen — von denen ich glaube, dass sie einen tiefen Sinn haben und einige Erwägung bedürfen — so bitte ich Sie bey Gelegenheit ein Werk von Augustinus: De vera religione durchzulesen, wo die Hauptsatze des katholischen Glaubens ganz platonisch dargestellt, ich möchte sagen, bewiesen sind. Ich glaube, es wird Ihnen Vergnügen machen dieses nicht grosse Werkehen durch-

a) bie' hi - b) 'bail' hi.

<sup>1)</sup> Nach Luthers Uebers.: 'Riemand nimmt es (bas Leben) von mir, fondern ich laffe es von mir felber.'

zulesen. Stollberg hat eine deutsche Uebersetzung davon herausgegeben. Sollten Sie Augustins Werke auf der Bibliothek nicht bekommen können, und auch dort die deutsche Uebersetzung nicht, so wird es mir ein Vergnügen sein, sie Ihnen von hier zuzuschicken. Man hat auch eine gute französische Uebersetzung: por les Peres Benedictins — 1690.

Ich wusste Ihnen von hier aus nicht was Sie interessiren konnte zu schreiben. Ich bin verheirathet wie Sie wissen und lebe hier in innern und aussern Frieden. Mein Wunsch ist auch von Ihnen dieses zu erfahren, und dass ich noch einige Theilnahme an Ihrer Freundschaft geniesse. Empfehlen Sie mir meinen dortigen Bekannten und bleiben Sie mir gewogen!

Möller.

Addresse abzugeben bey Kaufman Ense in der krummen Gasse in Münster.

#### 14.

# Hegel an Niethammer.

Friedrich Immanuel Niethammer, geb. 24. März 1766 zu Beilstein in Württemberg, war seit 1792 a.o. Prosessor der Philossophie in Jena, gab 1795—97 mit Fichte ein philosophisches Joursnal heraus, wurde 1798 Prof. der Theologie und Leiter des homiletischen Seminars, folgte im Herbist 1803 dem Ruse nach Bürzburg als evangelischer Prediger und Prosessor der 'Section der für die Bildung des religiösen Volkslehrers erforderlichen Kenntnisse', wie nach der neuen rationellen Organisation der kurdairischen Universität die zweigetheilte (als katholische und protestantische Unterabtheilung) theologische Facultät hieß. (S. die Organisationsakte in Wegeles Universitätsrede 1863).

Jena d. 10. Dec. 1804.

Ich habe die Beantwortung Ihres freundschafftlichen Schreibens, theuerster Freund, aufgeschoben, um die Befrie-

bigung haben zu können, Ihnen zugleich die Abtragung meiner besonders durch meine Zögerung schweren Schuld melden zu können<sup>1</sup>); allein noch habe ich diese Befriedigung nicht; ich schrieb sogleich nach Stuttgard, um die Direction des Geldes, das ich nach Wirzburg zu schicken ausgetragen hatte, zu ändern, und hoffe, daß die schwäbische Langsamkeit durch die vier Wochen, die sie sich bereits gegeben hat, endlich satt geworden, und doch ist wenigstens auf den Beinen ist. Ich wollte aber diese Antwort an Sie nicht länger ausschieden, um nicht in diese neue Schuld gegen Sie zu gerathen.

Lassen Sie sich zuerst meine Freude barüber ausdrücken, daß ich von allen Seiten höre, wie sehr Sie sich, sowie Mbe Niethammer in Ihrem neuen Aufenthalt gefallen. Unerwartet war es mir nicht, denn die Hauptsache bei diesem Wohlgefallen schien uns immer von dem Verhältnisse, das man sich durch Charakter und Benehmen selbst gibt, abzuhängen, und ich wußte also zum voraus, daß Sie benden theuersten resp. Freundin und Freund, wie ich Sie nennen zu dürfen die Ehre habe, nicht anders als gut betten würden. Inzwischen, so wohl Ihnen in Ihren Federn seyn mag, so hat gewiß Veränderung auch viele Reite, und ein kleiner Abstecher erhöht immer nur das Behagen seiner Lage; ich bin nicht ohne Hoffmung, daß Sie aufs Frühjahr wieder auf einige Zeit versuchen, wie sichs in Wenigen Jena schläfft2); in der That, Sie muffen von Zeit zu Zeit nach Ihrem Gute sehen, es fällt sicher sonst alles in Ruinen, und um Ihnen einen wahrhafften Bericht hierüber geben zu können, werde ich benm ersten guten Tage ein paar Steine in Ihren Garten werfen.

<sup>1)</sup> N. hatte, wie man hieraus sieht, H. in einer Geldverlegenheit ausgeholfen. Letterer war als Privatdocent auf sein geringes ihm vom Bater hinterlassenes Vermögen angewiesen. (S. Rosenkranz S. 142.) Erst im Febr. 1805 wurde er zum außerord. Professor, doch vorläusig ohne Gehalt, ernannt.

<sup>2)</sup> N. besaß an diesem auf der andern Seite der Saale gegenüber Jena gelegenen Ort ein kleines Landgut mit Hof und Garten.

Denn gegenwärtig ist man in die Stube gesperrt; vom Haus ins Auditorium ist die Woche über fast mein einziger Ausgang. Die Anzahl meiner Zuhörer ist dieselbe, wie vorigen Winter; und ich bin unter diesen Umständen immer damit zufrieden. Ich danke Ihnen für den freundschafftlichen An= theil, den Sie an meinen Wünschen nehmen; von dem was ich vor der Hand hier hoffe, habe ich seit dem, was noch zu Brevers Zeiten von mir geschah, und er Ihnen vielleicht er= zählt hat 1), nichts vernommen; die Erbprincessin=Fenerlich= keiten hatten alles andere Thun auf eine Zeitlang absorbirt 2); boch hoffe ich, daß auch nichts ungünstiges dazwischen gekom= Zum Theil diese Rücksicht hat mich abgehalten in An= sehung Erlangens, wo sich doch etwas aufgethan hat, einige Schritte zu thun; ich höre hier von mehreren Seiten, daß Schelling borthin Plane habe, was mit der Unzufriedenheit, von der er, wie Sie mir schreiben, sich hat befallen lassen, Vielleicht wissen Sie über Erlangen über= zusammenstimmt. haupt einigen Bescheid, und haben die Güte mir darüber etwas mitzutheilen8). Sie erwähnen eines andern Scheins; da er es so noch sehr ist, so sage ich weiter nichts darüber, wissend ohnedem, daß er in Ihren guten Händen ist. Gestern hörte ich Markus Triumph über Kilian und bedaure diesen, daß er in seinem eigentlichen juristischen Siege doch der ge= schlagene Theil ist 4).

<sup>1)</sup> Karl Wilh. Friedrich Brener (f. oben S. 28 Anm.), wurde 1804 als Professor der Geschichte nach Landshut, 1807 von dort nach München als Akademiker und Lycealprofessor berufen; starb 1818.

<sup>2)</sup> Bei Vermählung des Erbprinzen Karl Friedrich mit Maria Paulowna von Rußland, welche am 9. November ihren Einzug in Weimar hielt. (S. die Beschreibung der Hofdame Henriette von Knebel in v. Knebels Briefwechsel S. 210.)

<sup>3)</sup> Rach Erlangen wurde 1805 Fichte berufen und dort in demsselben Jahr der Theologe Phil. Marheineke als a. o. Professor der Philossophie angestellt. Engelhardt, Die Universität Erlangen von 1743—1843, S. 80.

<sup>4)</sup> Ab. Fr. Marcus und R. Joachim Kilian, beibe namhafte Aerzte,

Neues kann ich Ihnen von hier nicht viel schreiben; wir wandeln auf unserer Heerstraffe fort; ben Frommann, Ancbel und Scebeck gibt es alle 14 Tage kleine Abendgesellschaften, thees chantans; wo die Dide Knebel die Hauptkosten trägt.).

Gruber und Augusti sollen definitiv von der Medaction der hiesigen Zeitung abgehen wollen. Excellenz, die Direction und Kunstfreundschafft werden heute erwartet, und wohl wieder alles ins Geleis bringen. Soust bietet Jena weder an gesellschaftlichem noch literarischem Interesse etwas besonderes dar; das Neue Viele hat, wie es scheint, alles belassen wie es war, eh es da war, und keine Gährung hervorgebracht; es sieht fast aus, als ob es selbst Altes wäre; — bis iht nemlich noch; es wird sich schon hervorthun.

Ich criuche Sie, Mde Niethammer recht viel schönes in meinem Nahmen zu sagen: nemtich in meinem Nahmen, denn von Ihrer Seite geschicht diß ohnehin. Dars ich Sie auch bitten, mich Drn und Mde Huseland so wie Hrn und Mde Paulus zu empsehlen\*), ein Compliment an die Schellugsche Familie weiß ich nicht ob ich Ihnen austragen kann, weil ich nicht weiß, ob es angebracht wird. Auf diesem Rande\*)

Naturphilosophen und Professoren in Bamberg. Der Streit und die Klage Kilians gegen Marcus wurde durch einen Aufsat hervorgerusen, welchen letterer in der Beitung für die elegante West' über die Universität Wurzburg geschrieben. Dr. A. F. Warcus nach s. Leben und Wirken, 1817, S. 73.

<sup>1)</sup> Frommann, der Buchhändler, in dessen Saufe Goethe gern vertehrte: Th. Scebod, ber Physiker; Anebels Frau, Luise geb. v. Ruborf, vorher Kammersangerin in Weimar.

<sup>2)</sup> J. Ehr. W Auguste, Theolog, und Joh. Gottfried Gruber, bestannt als Mitherausgeber der Allg. Encyclopädie der Wissenschaften und Runfte, beide zur Zeit Professoren in Jena und bei der Redaction der Jenauschen Lit-Zeitung betheiligt.

<sup>3)</sup> Goethe, der Grunder ber Jenaischen Literaturzeitung, hatte bei Gelegenheit der Bermählung bes Grbprinzen den Titel 'Excelleng' er-halten.

<sup>4)</sup> Der Jurift Gottlieb hufeland und der Theologe Paulus waren im Jahre vorher von Jena nach Würzburg übergesiebelt.

<sup>5)</sup> ber Brieffeite unten.

empfehle ich mich noch bestens Ihrer geschätzten Freundschafft und bin

Ihr aufrichtiger Dr. Hegel.

15.

## Piethammer an Hegel.

Würzburg, ben 19ten Dec. 1804.

Damit das Zeichen des Andenkens — zunächst an eine alte Schuld, und sobann auch — an Sie, bas gestern mit unserm Weihnachtstransport an Sie abgegangen ist, nicht ganz allein komme, schicke ich die Zeilen, die dazu bestimmt waren und zu denen uns die Post nicht mehr Zeit ließ, heute nach, in Hoffnung, daß sie jenen Transport noch überholen werden. Zugleich gebe ich Ihnen Nachricht von der Ankunft Ihres Briefes, und danke Ihnen für die Freude, die Sie uns baburch gemacht haben. Sind gleich die Nachrichten, die Sie uns von dem geliebten Jena geben, nicht eben sehr brillant, so sind es doch — meint die Frau 1) — Nachrichten aus Jena! Ich aber nicht also. Dagegen habe ich mich doch über Ihren Brief nicht weniger gefreut, weil das, was Sie uns von Ihnen selbst schreiben, für den gegenwärtigen Zustand von Jena in der That brillant genug lautet. In Weimar wird man ja wohl. aus Rußland endlich wieder heim kommen! und dann auch an Sie benken! Freilich hilft das, was Sie für jett dort zu hoffen haben, nicht zu viel. Inzwischen ist es doch nicht zu verachten; und ich kann nicht läugnen, ich warte mit einer Art von Ungebuld auf die Vollziehung 2).

<sup>1)</sup> Riethammers Frau, welche H. die 'beste Frau' zu nennen pslegte, Tochter des Geh. Hofraths v. Schardt in Jena, war in erster Ehe mit Geh. Kirchenrath Döberlein (gest. 1792) vermählt, aus welcher Verbindung Ludwig Döberlein, der geistvolle Philologe 'und Prosessor in Erslangen, entsprossen ist (geb. 19. Dec. 1791, gest. 9. Nov. 1863).

<sup>2)</sup> Die Ernennung H.S zum a. o. Professor in Jena erfolgte im Februar 1805.

Hat benn ber aufgeblasene collega specialissimus Krause die von ihm so ängstlich gesuchte Anstellung als Prosessor bereits erhalten ?— Bon Landshut weiß ich, seit Breyer dort ist, weniger als vorher. Wir haben von Breyer, Gott weiß aus was für einem Grunde, seit seiner Abreise von hier auch nicht Sinen Buchstaben gesehen. Wie es also dort mit den Untershandlungen wegen Fichte etc. stehe, könnten Sie leicht von Breyer selbst bereits besser wissen als ich. Ich habe aber ohnehin in diesen Tagen, sobald der Abdruck meiner Predigt vollendet seyn wird?), nach München zu schreiben: wenn ich bei dieser Gelegenheit etwas über jenen Punkt ersahre, werde ich es Ihnen nicht vorenthalten.

Was Sie mir von Schelling schreiben, ist hier unbekannt. Unwahrscheinlich aber ist es mir allerdings ganz und gar nicht; da in Erlangen, obgleich durch Abichts Abgang 8) keine Hauptstelle erlediget ist, jetzt alles höher locirt werden soll! von der einen Seite; — von der andern da Sch. hier, wie ich Ihnen schon geschrieben habe, unzufrieden ist, worüber allerlei zu sagen wäre 4). Sein Beisall unter den Studirens den ist aber so ungetheilt, daß es mit Wagner und seinem Geschrei ein Ende genommen hat mit Schrecken 5)! Dieser

<sup>1)</sup> Karl Christian Friedr. Krause (geb. 1781 zu Eisenberg) war seit März 1802 in Jena als Privatdocent der Philosophie habilitirt und versließ die dortige Universität 1804, lehrte später in Berlin und Göttingen und starb, gedemüthigt durch mancherlei Schicksalsschläge, ohne Anstellung in München 1832. Seine philosophischen Schristen gewannen ihm bezgeisterte Anhänger. Prantl (in der Allg. D. Biogr.) nennt ihn 'einen treuen, bescheidenen und liebreichen Mann'.

<sup>2)</sup> Die Antrittspredigt, welche R. als Oberpfarrer an der protestantischen Gemeinde zu Würzburg am Adventseste 1804 gehalten.

<sup>3)</sup> Johann Heinrich Abicht, Professor der Philosophie in Erlangen, ging im Jahr 1804 an die neu eingerichtete Universität in Wilna.

<sup>4)</sup> S. über die Gegnerschaft, welche Schelling in Würzburg fand, Plitt, Aus Sch. Leben 2, 2 f. und Kuno Fischer, (Besch. der neueren Philosophie 6, 147 ff.

<sup>5)</sup> Joh. Jakob Wagner aus Ulm, Fichtes Schüler in Jena, war auf Schellings Betreiben als Professor ber Philosophie nach Würzburg 1803

nämlich hat ein Collegium gar nicht, das andere kaum mit 20 Zuhörern zu Stande gebracht, während Schelling ein Auditorium von beinahe drittehalbhundert Studenten hat. Ein noch schlimmeres Ende hat ein anderer Versuch eines Antagonismus genommen, den ein höchst seichter Kopf und niedriger Parteigänger, der sogenannte Spanische Fischer 1) ein Mensch wie eine Spanische Wand, die sich um jeden Nachtstuhl stellen läßt — aus Devotion gegen die höhere Behörde (ben Grafen Thürheim nämlich); jedoch ohne von diesem im Mindesten veranlaßt zu seyn, sondern lediglich, weil man sich erzält hatte, daß Sch. durch einen starken Brief den Grafen aufgebracht habe)2) — gemacht hat. Da er mit plumpen Schimpfwörtern (NB. in einer Aesthetik, die er aus Sulzer zusammenstoppelt) auf die Philosophie loszog, so glaubte Bruder Studio — ber die burchlöcherte Spanische Wand, die der Spanier um seine Absicht herum absichtlich so nachläßig stellte, daß er zwar dahinter im Nothfall sich verstecken konnte, aber seinen Sitz auf dem Nachtstuhl sichtlich genug präsen= tirte — nicht sah ober nicht sehen wollte — die Ehre seines Idols retten zu müssen, und diesem Pharisäer das Maul zu Es rotteten sich also ganze Haufen in dem Spa= nischen Auditorium zusammen, und da der Histrio sich gleich= wohl wieder einige plumpe Aeußerungen in seiner Stunde erlaubte, so entstand ein Scharren, Pfeifen und Lermen, daß

berufen, wo er jedoch diesem bald entgegentrat (vgl. in welcher wegwerfenden Weise Schelling selbst über diesen und andre Gegner sich unter
dem 22. Dec. 1804 gegen Eschenmayr aussprach: Aus Sch. Leben 2, 46); starb 1841, nachdem er schon 1834 quiescirt worden. (Neuer Nekrolog
d. Deutschen, Jahrg. 1841.)

<sup>1)</sup> Christian August Fischer aus Leipzig, der Spanische genannt wegen seines früheren Aufenthalts in Spanien, wo er eine Zeit lang Handlungsbeflissener war. Graf Thürheim berief ihn 1804 als Professor nach Würzburg, wo er über Culturgeschichte, Welt- und Staatengeschichte las; wurde 1818 quiescirt und starb 1829. (N. Nefrolog, Jahrg. 1830.)

<sup>2)</sup> S. den in der That starken Brief: Aus Sch. Leben 2, 30, durch welchen sich Sch. einen nicht weniger starken allerhöchsten kurfürstelichen Verweis zuzog.

er wirklich aufhören und den Hörsaal verlassen mußte. Freilich hat man nun von Seiten der Euratel nöthig gefunden (was ich selbst auch gebilligt habe) diese ungezogene Aufführung des Bruders Studio auß schärfste zu ahnden, und von den Anstührern die Ausländer mit dem Consilium zu bestrasen, den Inländer aber (der schon vorher relegirt gewesen war) unter die Artillerie zu stecken, der dann — um die Tragisomödie complet zu machen, den andern Tag sich vom Wall der Festung herabstürzte, jedoch nicht seinen Tod, sondern nur einige schwere Blessuren gefunden hat. —

Aber es ist nicht zu läugnen, man muß es bedauern, baß diese scharfe Ahndung gerade bei einem Fall eintreten mußte, wo zwar in forma nicht aber in materia gesehlt war! boch hat, wie gesagt, der Spanier hinter seiner Spanischen Wand sich so gut zu verstecken gewußt, daß Bruder Studio auch in materia unrecht behielt. "Die Rede wäre nur von Jakob Böhm, Berkeley u. a. gewesen" wurde behauptet.

Was ich Ihnen aber hier erzählt habe, weil ich glaube, daß es Sie um unsres Freundes Sch. willen interessire, muß ich Sie bitten mit der möglichsten Behutsamkeit zu behandeln — ich könnte leicht dadurch in die höchste Verlegenheit gesbracht werden; denn — dieses subject hat P[aulus] so entsscheden in seinen Schutz genommen, daß er, mit Frau und der ganzen Familie diesen Schandvorlesungen in Person, und öffentlich, unter den Studenten im Auditorium sitzend, angeswohnt hat und, ich glaube, noch anwohnt! Bei meinem natürlichen Antagonism gegen alle Niederträchtigkeiten habe ich mir ohnehin schon über diese Vorlesungen das Maul versbrennt; ich nuß mich hüten, nicht tieser hinein zu kommen.

Das wäre um so ärgerlicher, da ich im übrigen die geswaffnete Reutralität dis jetzt so streng beobachtet habe. Närrisch ist, daß Sch. selbst mich auch zu seiner entschiedenen Gegenpartei zu zählen scheint: er hat mein Haus noch nicht betreten, wir haben uns überhaupt noch gar nicht, auch nicht einmal von weitem gesehen. — So stehen die Sachen! Sie

bemerken, daß ich dabei gutes Muthes bin und bleibe. — Einen Wunsch kann ich nicht zurückhalten, der durch eine nicht unnatürliche Verbindung hieher kömt: daß Sie uns doch recht bald von Ihren philosophischen Arbeiten etwas zu lesen geben!

Nh.

#### 1805.

16.

### Hegel an Voß.

Voß hatte 1802-1805 in Jena privatisirt und war im Frühjahr 1805 auf Einladung des Kurfürsten Karl Friedrich von Baden, der ihm den gleichen Jahresgehalt (1000 Gulden), wie ihn Klopstock dis zu seinem Tode genossen, zusicherte, nach Heidelsberg gezogen. (S. das treffliche Buch von W. Herbst: Johann Heinrich Voß, 2 Bände. 2, 38. 138.)

[Jena 1805.]

Jena hat mich an sich gezogen, als ich unter drei Aufenthaltsorten zu wählen hatte, in der Zeit, als ich mich der Wissenschaft übergab. Denn wenn es auch nur die Gemein= schaft des Wohnorts ist, wo mit Eifer und aus eigenem Thun Kunst und Wissenschaft sich regt, so hat diese Wirksamkeit die Gewalt über den aufstrebenden Geist, ihm einen höheren Begriff seines Thuns mit mehr Wahrheit vorzuhalten. — Daß Jena diß Interesse verloren hat, wissen Sie selbst am besten, indem Sie es selbst badurch, daß Sie es verlassen, schmälern halfen. In Heidelberg sehen wir das wieder aufblühen, was hier verloren gegangen ist. In der Nähe des Kreises solcher Männer zu leben, die sich dort versammeln, muß ich zum wärmsten Wunsche machen. Meine Wissenschaft, die Philosophie, und zwar die neue Philosophie, wird sich dort keiner ungünstigen Ansicht zu gewärtigen haben; die den besonderen Disciplinen vorstehenden Männer sind gewiß überzeugt, daß sie die Seele aller Wissenschaften ist, alle emporhebt und treibt. Ohne Regsamkeit erschlaffen die einzelnen weiter

Wissenschaften, diese erhalten sie durch den Begriff, der von der Philosophie ausgeht, die die Wissenschaften in ihr Eigenthum verwenden, so wie sie wiederum von ihnen ihre Nahrung, Materie und Reichthum erhält. In wie fern ich hierbei etwas zu leisten vermögend seyn könnte, kann ich nicht aussprechen; was ein jeder ist, das muß er durch seine That und seine Wirkung auf Andere bewähren; ich kann mich nur auf un= fertige Werke berufen. Wenn ich von dem, was ich in der Wissenschaft leisten könnte, sprechen soll, so habe ich nach den ersten Ausflügen, die für den billigen Beurtheiler als Versuche baliegen (in dem fritischen Journal), vor dem größeren Publikum geschwiegen und vor einem kleineren Kreise Vorlesungen über die gesammte Wissenschaft der spekulativen Philosophie, Philosophie der Natur, des Geistes und Natur= Außerdem würde ich in Heidelberg über die recht gehalten. Aesthetik in dem Sinne eines cours de literature lesen und mich glücklich schätzen, mich Ihrer Unterstützung dabei erfreuen Eine größere Arbeit (die Phänomenologie des (Geistes) werde ich auf den Herbst als ein System der Philo= sophie barlegen; ich hoffe, daß wenigstens sich daraus so viel ergeben wird, daß es mir nicht darum zu thun ist, den Un= fug des Formalismus zu fördern, den die Unwissenheit gegen= wärtig besonders mit Hülfe einer Terminologie treibt, wohinter sie sich versteckt. Luther hat die Bibel, Sie Homer deutsch reden gemacht, das größte Geschenk, welches dem Volke geboten werden konnte; denn ein Volk ist so lange barbarisch und sieht das Vortreffliche nicht als sein Eigenthum an, als cs dasselbe nicht in seiner Sprache kennt. Wenn Sie diese beiden Beispiele vergessen wollen, so will ich von meinen Bestrebungen sagen, daß ich versuchen will, die Philosophie deutsch sprechen zu lehren. Ist es einmal so weit gekommen, so wird es unendlich schwerer, der Plattheit den Schein von tiefem Reden zu geben. —

Diß führt mich nun auf einen andern Gegenstand, ber mit den vorhergehenden in naher Verbindung steht. Es scheint

die Zeit für Deutschland gekommen zu seyn, daß, was Wahrscheit ist, offenbar werde, in Heidelberg scheint eine neue Morgenröthe dem Heil der Wissenschaft aufgehen zu können, und Sie, theuerster Herr Hofrath, sind es vorzüglich, der mir diese Hoffnung giebt. Ein Grundverderben scheint mir das zu seyn-), der Mangel an Publicität der Wissenschaft bei aller Freiheit, welche von Staatswegen eben so sehr gewährt, als von unnüßen Näulern, welche nur das allgemeine Geschwätz vorbringen, gerühmt wird.

Lassen Sie mich noch meine Gedanken von der Hoffnung einer wirksamen, in die allgemeine Bildung eingreisenden, Besthätigung der Wissenschaft und Kunst aussprechen, einer Hoffsnung, die mit meinem geäußerten Wunsche, den Lehrern Heidelbergs zugezählt zu werden, auch darum so nahe zussammenhängt, weil ich die Erfüllung desselben vorzüglich Ihrem Rath und Ihrer Verwendung anheim stelle 1).

[Nach H. Concept gedruckt in Vermischten Schriften 2, 473—475. Das Concept ist im Nachlaß nicht mehr aufzufinden.]

#### 17.

## Hegel an Niethammer.

Jena den 4. Merz 1805.

Ich trage, endlich, schätzbarster Freund, eine Schuld ab, die so mancherlen Art gegen Sie auf mir liegt, daß ich Sie

a) 'bas Aufeben', wie im Drud ftebt, ift offenbar falich gelefen.

<sup>1)</sup> H. schrieb in gleicher Absicht auch an den Chemiker und Physiker W. Gottlob Raftner, der sich 1805 in Jena habilitirt hatte und noch in demselben Jahr nach Heidelberg berusen worden. (Er war noch mein College in Erlangen und starb am 13. Juli 1857 daselbst.) Dieser schrieb am 15. Rov. 1805, daß Geh. Rath von Reizenstein abschlägige Antwort gegeben habe, empfahl aber H. sich an den Geh. Referendar Hofer in Karlsruhe zu wenden und dabei die Wendung zu gebrauchen, daß seine Philosophie durchaus die Religion in Schut nehme und keineswegs derselben entgegen arbeite'.

zum Voraus daran erinnern muß, daß es alles nur wenig ist, was ich Ihnen gegen Ihre Gefälligkeiten geben kann...

Meine Hauptbanksagung geht auf Ihre Einladung zur Predigt am Anfange des Kirchenjahrs, für welche ich Ihnen sehr verbunden din. Ich habe darüber schon an Mde Nietshammer geschrieben, wie sehr ich dadurch erbaut worden din; die Kühnheit, dieses Thema zu wählen, hat mich eben so erstreut, als die Ausführung. Nur eins aber, lassen Sie nicht mehr den Nitriditt drucken, sein Name dittet um Salz, das seiner Art zu drucken mangelt.

Ihr letter Brief hat mir die Ansicht dieser spanischen Wand, und was alles dahinter steckt, näher gebracht 1). Was helssen alle Quarantaine-Anstalten gegen das gelbe Fieber, da es so mitten unter Ihnen grassirt! Die Wand hats freylich nicht selbst mitgebracht, aber doch die Receptivität dazu, und giebt sich wie's scheint zur Emballage her, es weiter zu versbreiten. Sie weiß ich sicher vor der Gefahr der Ansteckung, und das ist mir genug; die damit behaffteten mögen ihre Bauchgrimmen für sich haben. So hörte man neulich von einer ministeriellen Antwort, welche auf einen gewissen Brief erfolgt sey, und die eine derbe und wohl nicht wirkungslose Weisung enthielt 2).

Von Kilian und Markus hat man ohne Zweifel noch schöne

<sup>1)</sup> S. Nr. 15.

<sup>2)</sup> Die auf ben von Riethammer erwähnten 'starken Brief' Schellings durch kurfürstliches Rescript vom 29. October ertheilte und an Sch. mit Schreiben des Grafen von Thürheim, General Land-Commissarius in Franken, zugestellte Antwort, worin es heißt: 'Daß dem Briefsteller Höchstero gerechtes Mißfallen über die von ihm bewiesene Arroganz, welche einen überzeugenden Beweis liefere, wie wenig die speculative Philosophie die Menschen vernünstiger und sittlicher mache, zu erkennen gegeben, und derselbe auf das landesfürstliche Sdict über die Prefseiheit, wo eine bescheidene Freimüthigkeit, Ersorschung nütlicher Wahrheiten geschätzt, so wie Inurbanität und Zügellosigkeit leidenschaftlicher Schriftsteller in die Schranken gesetzlicher Ordnung zurückgewiesen würden, ausmerksam gemacht werden solle.' Mit dem Zusat: 'Dies wird hiermit dem besagten Prosessor unverhalten.' (Aus Sch. Leben 2, 36.)

Aufklärungen zu erwarten; ersterer scheint gegen ben zweyten nicht [so] ganz zu Boben zu liegen, als es schien, und wenigstens diesen noch barnieder zu strekken zu vermögen.). Eine gute Geschichte aber ist die Entstehung von Weilers in den Gym=nasien als Lehrbuch eingeführtem philosophischem Werke, die Sie in der Leipziger Zeitung gefunden haben werden; die Hefftigkeit womit der Schulplan in der Münchener Zeitung vertheidigt wird, beweißt, daß diese Herrn keine solche Aufenahme desselben erwarteten, und die Ausklärung über Weilers Buch kann nicht sehlen, ihren Aerger zu vermehren.

In hiefigen Landen gibts keine solche brillante, beneidens= werthe Bewegungen. Akermann geht nach Heidelberg<sup>8</sup>), und Weimar schien sehr verpflüfft darüber; auf die Privatanzeige eines Freunds von Akermann kam Voigt<sup>4</sup>) selbst sogleich herüber. Es sollen auch einem andern Großhansen allhier von ebendaher Anträge gemacht worden und nicht ungünstig aufgenommen worden seyn; wenn diß vollends zu Stande kommt, dieser Schlag ausgeführt wird, so wird die Ver= plüffung seyn, wie die des Butters an der Sonne.

<sup>1)</sup> S. S. 45 am Enbe.

<sup>2)</sup> Auf ben Lehrplan für die kurpfalz-bairischen Mittelschulen 1804 und das darin für den philosophischen Unterricht vorgeschriebene Lehr-buch Weillers 'Anleitung zur freyen Ansicht der Philosophie' bezog sich hauptsächlich das vorerwähnte Schreiben Schellings an Graf Thürheim, worin Stellen aus dem Lehrplan angeführt sind, die man doch gar nicht so übel sinden wird: — es ist darin ausgesprochen, daß der philosophische Unterricht nicht allein auf Verstandesbildung der Schüler, sondern besonders auf Stärtung des sittlichen Willens gerichtet sein und sich sern halten solle vom Systemzwange. — Der einflußreiche Lyceumsdirector Rajetan Weiller in München hatte Schellings Jorn noch besonders durch seine Schrift 'Der Geist der allerneuesten Philosophie der Herren Schelling, Hegel und Compagnie, eine Uebersetung aus der Schulsprache in die Sprache der Welt', 2 Thle. 1804—5, auf sich geladen.

<sup>3)</sup> Jacob Fibelis Ackermann war seit 1804 Professor ber Anatomie und Chirurgie mit dem Titel als Sachsen-weimarscher Hofrath, an Lobers Stelle; starb in Heibelberg 1815.

<sup>4)</sup> Seheimrath Christian Gottlob von Boigt, Curator der Universität.

Es sind endlich alle 4 Dekrete wegen meiner Professur hier, die Fries gemeinschafftlich mit mir ertheilt wird 1). Krause hat sich, wie ich höre, vorigen Herbst schon gedrückt 2). Daß Göthe sehr gefährlich und Schiller auch sehr krank war, werden Sie wohl gehört haben; hinter solchen grossen Beispielen konnte ich nicht zurück bleiben, und habe auch ein 14 Tage ausgesetzt. Sbenso werden Sie wissen, daß Mde Seebeck eines Sohnes genesen ist.

Sonst sind wir heute noch eingeschneyt worden; dieser Jenensische Winter will gar nicht aufhören; ich sehe») für mich nirgend her einen Strahl der Befreyung.

Was aber in diesen Zustand ein Licht wirst, ist daß ich höre, wir haben die Hossmung, Sie mit Ihrer Familie auf Ostern hier zu sehen; eines Theils ist diese Hossmung mir zu angenehm, als daß ich sie nicht für gegründet halten sollte, und andern Theils bin ich überzeugt, daß Sie und Mde Nieth. es selbst nicht übers Herz bringen können, länger den Besuch anstehen zu lassen, und dem Herzen muß man keine Gewalt anthun...

Schließlich ersuche ich Sie, mich Hrn. und Wide Hufeland aufs beste zu empfehlen; sowie ich Sie bitte, bald etwas von sich hören zu lassen, und mir Ihre schätzbare Freundschafft ferner zu erhalten,

Ihr aufrichtiger Freund Hgl.

a) 'fabe' Di.

<sup>1)</sup> Jakob Friedrich Fried, H.8 Antagonist, wurde bald barauf, Ostern 1805, als ordentlicher Professor der Philosophie nach Heidelberg berufen.

<sup>2)</sup> Krause (s. ob. S. 48) verließ Jena 1804 und zog nach Rudol-stadt, von dort nach Dresden.

18.

#### Vok an Hegel.

Heidelberg 24. Aug. 5.

Ihr zutrauliches, offenherziges Schreiben, mein theuerster Hr. Professor, hätte ich gern mit mehr als gutem Willen erswiedert. Der Herr G. R. v. Reizenstein, dem ich es mittheilte, äußerte gleich, daß, so erwünscht ihm ein solcher Anstrag früher gewesen wäre, die Kasse der Akademie ihn auf das dringende Bedürfnis einschränkte. Es war Hofnung eines frischen Zuslusses, die ich abwarten wollte. Jest ist es mir klar, daß fürs erste, dis die nothwendigen Fächer versorgt sein werden, an nichts außerordentliches zu densken ist.

Der Genius Deutschlands segne Ihren Entschluß, die Philosophie aus den Wolken wieder zum freundlichen Verkehr mit wohlrebenden Menschenkindern zurückzuführen! Es scheint mir, daß ein inniges Vernehmen und Empfinden außer der traulichen Herzenssprache nicht einmal möglich sei; und daß unsere reiche Ursprache für die freiesten und zartesten Regungen des Geistes entweder Vildung habe, oder gesschmeidige Vildsamkeit. Ein Olympier in Hirtengestalt würde größere Wunder thun, als durch übermenschliche Ersscheinungen.

Mit aufrichtiger Hochachtung

Ihr Ergebenster Voß.

[Rach Drig. Der Schluß des Briefs ist gedr. bei Rosenkranz S. 225.]

#### 1806.

19.

### Hegel an Niethammer.

Nachdem Würzburg im Frieden zu Preßburg (26. Dec. 1805) gegen Salzburg an den früheren Großherzog von Toskana, nun Großherzog von Würzburg, ausgetauscht worden, übernahm die bairische Regierung einige der von ihr an die dortige Universsität berufenen Professoren durch anderweitige Anstellung: Nietshammer wurde Consistorial= und Schulrath mit dem Titel Landes= directionsrath in Bamberg; Schelling ging als Mitglied der bairischen Akademie nach München, und Paulus kam im Frühjahr 1807 an Niethammers Stelle, nachdem letzterer zum Centralsschul= und Studienrath in München befördert worden.

Seiner Hochwürden Herrn Landesdirections Rath D. Niethammer in Bamberg.

Jena 17. Mai 1806.

Ich verschob es, an Sie zu schreiben, bis ich Ihnen, werthester Freund, die Vollziehung des Auftrags wegen der Recension melden könnte...

Nächsten Montag werde ich meine Vorlesungen anfangen. Die Noth ist daben diese, daß sich wohl Zuhörer sinden, aber eine Mittelzahl, der man es nicht abschlagen kann zu lesen, und die doch nicht viel einbringt, was vollends durch die Unsicherheit der Bezahlung zur Wenigkeit herabsinkt. — Es ist mir, nachdem ich vorigen Herbst die Sache angeregt, dieses Frühjahr die Hossen nicht zu erhalten; der gute Wille der Minister scheint nicht zu sehlen; aber vor dem nächsten Herdste, fürchte ich, werden sie nicht den Muth fassen dem Herzoge, der von dergleichen nicht gern sprechen hört, davon zu sprechen, und dann wird vielleicht nächstes Frühjahr resolvirt, daß ich auf den solgenden Herbst etwas erhalten könnte. Ohnehin ist ben der Schwebe, worin die politische Selbstständigkeit auch dieses Fürsten steht, ist kein Zeitpunkt sünstige Hossenungen.

So viel von meiner hiesigen Lage und Umstände. — Aber wie steht es denn bei Ihnen, theils Ihnen selbst, und Madme Niethammer? . . . .

Ihr ergebenster Hegel.

20.

### Goethe an Hegel.

Sehen Sie beykommendes, mein lieber Herr Doctor, wenigstens als einen Beweis an, daß ich nicht aufgehört habe im Stillen für Sie zu wirken. Iwar wünschte ich mehr anzukündigen; allein in solchen Fällen ist manches für die Zukunft gewonnen, wenn nur einmal ein Anfang gemacht ist.

Der ich recht wohl zu leben und Sie gesund und froh wiederzusehen wünsche

Goethe.

Jena ben 27 Junius 1806

[Rach dem Orig., das eigenhändig von G. geschrieben ist. Gedruckt bei Rosenkranz S. 223.]

21.

## Hegel an Niethammer.

Jena, d. 6. Aug. 1806.

Daraus, daß Ihre Frau gegenwärtig nicht in Bamberg ist, hat sich ergeben, daß Sie, werthester Freund, wieder dort sind — welches Sheverhältniß! rechtlicherweise sollten Sie sich da befinden, wo sie ist.

<sup>1)</sup> Bezieht sich wohl auf die Gewährung einer Besoldung von 100 Thlrn.; s. den Brief an Niethammer vom 6. August.

Daß Ihre Reise ihren Zweck erfüllt hat, habe ich ebenfalls gesehen; Julius ist recht munter und gesund hier an
gekommen, und großer als das vorigemal; ich traff ihn
unvermuthet auf der Straße, als er aus der Lection von
seinem Bruder kam<sup>1</sup>). — Ich hoffte von Ihnen einige Berichte über das, was Sie sonst auf der Reise gesehen und
erfahren, doch wird nun Olde Niethammer dist auf eine an
genehmere Weise — so werth mir auch Ihre Briese sind —
zu thun die Güte haben.

Ich hatte Sie, wenn Sie vor 4 Wochen in Bamberg gewesen waren, ersuchen wollen, meinen Verleger zu rechte zu setzen?); ich bin nun mit ihm in schrifftliche Diskussion gertreten, und will noch seine Antwort abwarten; doch werde ich Sie wohl noch ersuchen nüssen ins Mittel zu treten; denn er hat gewöhnlich die schlechte Manier, nicht zu antworten, zu ignoriren was ich geschrieben und zu handeln, wie es ihm beliebt. — Der Druck ist im Februar augesangen worden; und nach dem ursprünglichen Contract sollte dieser Theil vor Ostern sertig senn; ich gab dann bis zu Ansang der Vorlesungen nach, — auch diß wurde nicht erstillt . . . .

Einstweilen haben Sie aber vielleicht Gelegenheit unter ber Hand aus seiner Druckeren zu erfahren, wie viele Eremsplare abgedruckt worden; ich habe theils aus seinem Betragen Beranlassung zum Mistrauen hieruber, theils bestimmt, weil er von selbst bei der Berhandlung die Anzahl der Eremplare von 1000 Ex. auf 750, was eine Berringerung des Honorars zur Folge hatte, herabsetzte; was mir dann erst Verdacht erweckte, als ich ersuhr, daß er eine eigene Druckeren hatte,

<sup>1)</sup> Julius, Niethammers Sohn, ber nachmalige erbliche Reichsrath und ständige Sefretar ber bairischen Kammer ber Reichsräthe, und sein halbbruder Ludwig Döderlein (f. oben S. 47 Anm. 1), zur Zeit Gymnasiast.

<sup>2)</sup> Buchhändler Gobhardt in Bamberg und Muriburg, ber Berleger von hegels Spftem ber Biffenschaft. Erster Theil, die Phanomenologie bes Geiftes. 1807.

einen Umstand, den er sorgfältig verschwieg, ungeachtet es, bey meiner Foderung, hier zu drucken, der wesentlichste gewesen wäre, den er dagegen ansühren konnte<sup>1</sup>). Ich sehe aber übershaupt nicht ein, warum ein Schriftsteller hierüber nicht Besweise sollte verlangen dürfen; — so gut als ich — wenn ich mit einem in meinem Walde 100 Klafter Holz zu schlagen überein käme, zählen ließe, ob er nicht mehr genommen.

Verzeihen Sie, daß ich Sie mit solchen Dingen, theils unterhalte, theils gar Ihre Hülfe daben anspreche. — Noch einiges andre. — Daß Sie einer baldigen Endentscheidung ihrer Position entgegensehen, höre ich mit Vergnügen; am besten nach München felbst - Herr, wenn Du in Dein Reich kommst, gebenke mein, will ich beten! — Fichte höre ich, ist nicht in Erlangen, sondern in! in — Göttingen2); ein begrer Beweis der preussischen\*) Zuneigung zu Göttingen als das Geschenk des Wolfischen Homers. — Ich habe hier endlich eine Besoldung erhalten, von? von! — 100, sage: Einhundert Thlrn. Die Salatsche<sup>8</sup>) Recension habe ich noch nicht in der Haller Zeitung gelesen; sie wird auch wohl nicht erscheinen — sie hat unter anderem auch den Fehler zu groß zu seyn. — Ich hoffe, ungeachtet die beste Quelle hier ist, doch von Ihnen über den Zustand unseres lieben Vaterlandes 1) noch einiges zu erfahren, worauf den Frauen nicht zuzumuthen ist, aufmerksam zu senn. Mde Niethammer hat mir heute noch einen Brief an Sie versprochen; auf den Fall, daß er nicht kommt,

a) 'preuffigen' Sf.

<sup>1)</sup> H. war falsch benachrichtigt, das Werk wurde bei Reindl in Bamberg gedruckt.

<sup>2)</sup> Fichte war seit April 1805 durch die preußische Regierung von Ansbach und Bayreuth unter Hardenbergs Verwaltung an der Universität Erlangen als Prof. der Philosophie angestellt, erhielt aber schon im Apri 1806 Dispensation von seinem Lehramt und blieb in Berlin bis zur Katasstrophe bei Jena, ging dann nach Königsberg und las dort im Winter 1806/7. Vgl. Fichtes Leben und Briefwechsel 1, 368 (2. Ausl.) und Engelhardt, Die Universität Erlangen von 1742 bis 1843 S. 83.

<sup>3)</sup> Jakob Salat, Professor ber Philosophie in Landshut (gest. 1851).

<sup>4)</sup> Württemberg.

will Ihnen schließlich noch sagen, daß sie") sehr wohl angekommen ist.

In<sup>b</sup>) Hoffnung einiger Antwort

Ihr ergebenster Freund Hegel.

22.

## Hegel an Niethammer.

Die folgende Correspondenz Hegels mit Niethammer betrifft einen verdrießlichen Handel mit dem Verleger der Phänomeno= logie, Göbhardt, über welchen sich H. wegen Verschleppung bes Drucks und Nichterfüllung ber nach Druck ber Hälfte bes Werks ausbedungenen Honorarzahlung — 18 fl. rhein. für ben Bogen beschwerte, wogegen jener ben Einwand erhob, daß er zuvor bas ganze Mfct. in Händen haben muffe, um banach selbst zu bestimmen, wie viel die Hälfte des ganzen sei. H. rief deshalb die Hülfe seines Freundes Nieth. an, welcher dann nach vergeb= licher Verhandlung mit dem zähen Verleger nur durch das heroische Mittel zum Ziel gelangte, daß er mit diesem am 29. Sept. 1806 einen Vertrag abschloß, wodurch er selbst (Niethammer) sich ver= bindlich machte, die ganze Auflage des Werks, so weit es bis dahin gedruckt war (21 Bogen), zum Preis von 12 fl. für ben Bogen zu übernehmen, — falls ber Autor nicht den ganzen Rest des Miscts. bis zum 18. October abliefern würde, wogegen Göb= hardt, nach rechtzeitiger Ablieferung, die Honorarzahlung für 24 Druckbogen, als angenommene Hälfte bes Werks, in zwei folgen= den Terminen versprach (der Vertrag liegt unterzeichnet im Dri= ginal bei). Je größeren Dank H. Niethammern für folchen Freundschaftsbienst schuldig war, um so peinlicher wurde seine Lage, als es im letten Moment, nach Ausbruch bes Kriegs, sehr zweifelhaft erschien, ob das abgefandte Msct. noch rechtzeitig in die Hände des Verlegers gelangen würde. Ich theile die hierauf bezüglichen Briefe nur auszugsweise mit, so weit sie sonst von Interesse sind.

Jena 5. Sept. 1806.

Ich bin Ihnen, hochgeschätzter Freund, für Ihren Brief und die darin angezeigte Einleitung der Verhältnisse mit Göbhardt sehr verpflichtet, und stimme allem von Ihnen verlangten vollkommen ben. . . .

a) 'Sie' Sf. - b) '3d' Sf. - c) 'berlangtem und berlangten' Sf.

Ich habe Ihnen schon gesagt, wie höchst nothwendig mir ein baldiges Arrangement dieser Affaire in ökonomischer Rüksicht ist\*); fällt es aus, wie zu erwarten, so verwende ich vielleicht einen Theil dazu, Sie, wenn Sie es erlauben wollten, zu besuchen, und entweder die Mde Niethammer allein, ober wenn Sie, wie wir wünschen, selbst sie abhohlen, sie gemeinschafftlich, was noch hübscher wäre, zu begleiten. Ich könnte so wegen des Ganzen mit Göbhardt selbst verhandeln — aber der Theilabschluß müßte schon von Ihnen vollbracht seyn, denn ohne diesen kann ich kaum hier bestehen, viel weniger reisen. — Diesen Wunsch, bei Ihnen einige Tage in Bamberg zuzubringen, will ich aber zugleich von Ihrem Rathe abhängig machen, ob es mir in anderer Rüksicht nützlich seyn könne — ob indeß wegen einer Universität — etwa der Reorganisation von Altorf etwas sich bestimmte, ob eine Presentation bei Graf v. Türheim, wenn dieser damit zu thun hätte, von Nugen seyn kann'). — Aber Zeit ist es, daß ich mich rühre — diesen Winter muß ich schon hier zubringen; verlasse mich aber auf Göbhardt, um selbst diß zu können ich muß aber diesen Herbst und im Winter einen Entschluß fassen über irgend ein anderes Verhältniß, als ich hier habe und vor mir sehe. — Da die politischen Umstände so flau aussehen — (in Münster wird schon Charpie bestellt, Zelten geschlagen u. s. f.) — und ber Krieg, wenn er ausbricht, sicher wenigstens mit Einquartirungen hierher verlegt würde, — so müßte ich eigentlich baran benken, in diesem Falle bald sonst ein Unterkommen zu finden — denn die Last französischer Einquartirung, bey der Niemand verschont wird, könnte ich nicht tragen; um dieser Aussicht willen muß ich um so bringender auf eine Abkunft mit G. bringen, — um für

a) 'nothwenbig ift' Of.

<sup>1)</sup> Die bairische Regierung, durch den Grafen von Thürheim, als General-Landescommissär, vertreten, nahm im September 1806 von der Reichsstadt Rürnberg und deren Gebiet Besit. Die Kürnbergische Universität Altdorf wurde erst im September 1809 aufgehoben.

diese Zeit der Noth gesichert zu senn, und mich anderswo= hin, — wenn es wie zu hoffen, bei Ihnen ruhig bleibt, nach Bamberg zu begeben; — denn meine Arbeit ist an keinen Ort gebunden und mit Vorlesungen — mit denen es ohne= hin schon ist nichts ist, und die ich nur zum Nuxen meines Studiums bisher halten konnte — es ganz aus seyn würde. . . .

Jena b. 17. Sept. 1806

Ihr freundschafftliches Schreiben vom 12ten habe mit den Anlagen richtig erhalten, und aus beydem gesehen, mit welschem gütigen Interesse Sie sich meiner Angelegenheit contra Göbh. annehmen. . . .

Da Mbe Niethammer eine so geschikte Gelegenheit zur Reise gefunden, so wird mein Wunsch nun wohl Wansch bleiben und ich des Vergnügens bei Ihnen einige Tage zu= zubringen, entbehren müssen — vollends wenn wie es allen Auschein hat, — ber — Gott sey ben uns — ber Krieg — ausbricht. — — Daß diese Eine Sorge alles verschlingt, ben Ihnen wie allenthalben, setzt uns Gelehrte am meisten zurük; — ein glükliches Ende mit Göbhardt wird mir einst= weilen ein ruhiges Wartgeld verschaffen, und dann müssen wir sehen, wie es weiter geht. — Ich trage mich längst mit dem Plane eines literarischen Journals — in Art der französischen — und Süddeutschland besitzt noch keines. — Wenn Sie von Ihren Amtsgeschäfften so viel Zeit erübrigen könnten, so wüßte ich Niemand, mit wem ich lieber mich dazu ver= bände — es müßte sonst keiner oder wenige Mitarbeiter seyn nicht im Geiste der Recensirjournale, die nur Urtheile über die Rücher und Autoren, nicht oder wenig über die Sache enthalten — auch nicht in beliebter Vollständigkeit, sondern das wichtige, in die Wissenschaften eingreiffende und für die allgemeine Bildung — und besonders — doch ohne eigentlich polemisch d. h. blos wegwerfend und absprechend zu werden —

gegen die Heillosigkeit der itigen Philosophie — nicht minder Theologie, Physik — auch Asthetik u. s. w. . . .

Sr. Hochwürden Herrn Consistorial Rath u. Dr. der Theol. Niethammer in Bamberg.

Jena, Montags d. 6. Oct. 1806.

Ich antworte Ihnen, werthester Freund, mit wenigen Zeilen, welchen Dank ich Ihnen für die Beendigung, — denn für diß ist es anzusehen — der Sache weiß; und daß ich heute erst Ihren Brief mit den contentis erhalten; ob zwar die Briefe, die Montags von hier abgehen, nicht bälder als die Mittwochs oder selbst als die Freytags abgehen, in Bamberg anzukommen pslegen, so wollte ich doch diese Post nicht versäumen, indem vielleicht dismal ein Zufall günstiger ist, wie der in Ansehung des Ihrigen ungünstiger war.

Die Hauptsache, das Abgehen des ganzen Mst's soll un fehlbar diese Woche von mir erfolgen . . . .

Meine Hinreise betreffend, so erlauben sie die Zeitläufste nicht, so gern ich Ihre gütige Einladung annehmen wollte; — ben 13. Oct. oder wohl den 20. sollen die Vorlesungen ansfangen; es wird zwar nicht viel damit werden; aber unabhängig davon würde ich mich der Gefahr aussehen, nicht zurük, vielleicht nicht hin zu Ihnen kommen zu können. — Der Postwagen wird leicht eher zurükgeschickt oder aufgehalten, als die reitende Post; so daß wenn ich das Wist überbringen wollte, diß leicht die Ankunst eher verzögern könnte, als wenn es mit der reitenden Post abgeht. — Doch ist der Krieg ja noch nicht ausgebrochen; der isige Moment scheint entscheisend 1); es können in wenigen Tagen ebensosen Friedenss

<sup>1)</sup> Am 7. Oct. erhielt Napoleon in Bamberg das preußische Ultimatum und erließ seine Kriegsproclamation an das Heer.

Segel, Berte. XIX. 1.

lüfte wehen, und dann werde ich die Octoberzephire nicht scheuen, und zu Ihnen reisen . . .

Jena b. 8 Octbr 1806

Ich habe heute Ihren werthen Brief vom Iten erhalten, und antworte Ihnen mit umlaufender Post; daß ich den Ihrigen vom 29. Sept. vorigen Montag b. 6ten erhalten, habe ich Ihnen an demselben Tage gemeldet; ich sehe zugleich aus dem Ihrigen die Ursache des Verzugs, und daß er hie= nach zur gehörigen Zeit angekommen. Wie freut es mich, daß Sie diese verwirrte Sache so ins Reine gebracht, und wie vielen Dank bin ich Ihnen schuldig; der Revers ober vielmehr die Vervollständigung des Vertrags entspricht allem, was ich nur wünschen konnte. Daß Sie so ins Mittel getreten sind, und die ganze Auflage überzunehmen antrugen, ist freylich ein heroisches Mittel, das aber dem Freunde um so weniger weitere Ausreden übrig ließ, und ich bin Ihnen dadurch um so verbindlicher geworden. — Wenn ich etwa ber Mde Niethammer darüber sprechen würde, so würde ich sagen, daß die zwei rechten an einander gekommen, daß aber Goebhardt an Ihnen seinen Meister gefunden hat . . . .

Die Größe meines Danks für Ihre Freundschafft könnte ich nur ganz sagen, wenn ich Ihnen beschriebe, in welcher Perplexität ich über diese Sache gewesen bin. Daß sie vollends zum glüklichen Ende geführt worden, wollen wir gleichfalls hoffen; hier erhalten Sie die Hälfte des Mits, Freytags die andre, und dann habe ich gethan, was von meiner Seite zu thun war 1). Ginge ein Theil dieses Mits freylich verloren, so wüßte ich mir kaum zu helsen; ich würde es schwer wieder herstellen können, und dieses Jahr noch könnte dann das Werk gar nicht erscheinen.

<sup>1)</sup> Daß das am Freitag (10. Oct.) wirklich abgesendete Msc. (s. den folgenden Brief vom 13. Oct.) doch noch nicht das letzte war, ergiebt sich aus dem Brief vom 18. Oct. (Nr. 21).

Leben Sie indeß wohl, und empfehlen Sie mich Mde Nieth. einstweilen aufs beste; sollte es Gott noch wollen, daß wir Frieden behielten, so würde ich ihr wohl selbst mich bald zu Füßen werfen.

Ihr ergebenster Freund

G. W. Hegel D. u. Prof. der Philos.

**23**.

### Hegel an Biethammer.

Jena. Montags den 13 Octbr. 1806 am Tage, da Jena von den Franzosen besetzt wurde, und der Kaiser Napoleon in seinen Mauern eintraf.

Welche Besorgniß ich für die frühern, letzten Mittwoch und Frentag gemachten Absendungen von Mst haben muß, erssehen Sie aus dem Datum. — Gestern Abend gegen Sonnensuntergang sah' ich die Schüsse der französischen Patrouillen zugleich von Gempenbachthal und von Winzerla her¹); die Preussen wurden aus dem letzteren in der Nacht vertrieben, das Schiessen dauerte dis nach 12 Uhr, und heute zwischen 8 und 9 Uhr drangen die französischen Tirailleurs — und eine Stunde nachher die regelmäßigen Truppen ein; diese Stunde war eine Stunde der Angst, besonders durch die Unbekanntschaft der Menschen mit dem Recht, das jeder, nach dem Willen des französischen Kaisers selbst, gegen diese leichte Truppen hat, — ihren Foderungen nicht Folge zu leisten, sondern mit Ruhe ihnen das nöthige zu geben; es sind durch ungeschiftes Verhalten und unterlassene Vorsicht manche in Verlegenheit ges

<sup>1)</sup> Die Avantgarde des Lannes'schen Corps zog längs der Saale heran.

set worden, Ihre Frau Schwägerin 1) ist jedoch, so wie auch bas Döberleinsche Haus mit der Angst davon gekommen und unverletzt geblieben; — jene bat mich, da ich sie diesen Abend wegen des Postabgangs sprach, Mde Niethammer und Ihnen zu schreiben; — sie hat itt 12 Officier im Quartier; ben Kaiser — diese Weltseele — sah ich durch die Stadt zum Necognosciren hinausreiten2); — es ist in der That eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier auf einen Punkt concentrirt, auf einem Pferde sitzend, über die Welt übergreifft und sie beherrscht. Den Preussen (gestern sagte man, der König von Preussen habe sein Haupt= quartier in Rapellendorf, einige Stunden von hier; wo er heut ist, wissen wir nicht, aber gewiß weiter weg als gestern; die Herzogin und ihre Prinzessin war entschlossen in Weimar zu bleiben). war freylich kein besseres Prognosticon zu stellen, aber von Donnerstag bis Montag<sup>3</sup>) sind solche Fortschritte nur diesem ausserordentlichen Manne möglich, den es nicht möglich ist, nicht zu bewundern.

... Aber vielleicht, wenn ich heute gut durchgekommen bin, habe ich so viel oder mehr gelitten, als Andre; — nach der ganzen äußern Ansicht muß ich zweifeln, ob mein Wst, das dittwochs und Freytags abgegangen, angekommen; — mein Verlust wäre in der That gar zu groß — meine sonstigen Bekannten, haben nichts gelitten; soll ich der einzige seyn? Wie äußerst wünschte ich, daß Sie doch die baare Bezahlung eines Theils der Summe nachgesehen, und den präclusiven Termin<sup>4</sup>) nicht so strict gemacht hätten! Da die Post doch von hier abging, mußte ich die Sendung wagen. Gott weiß

a) Das Gingeklammerte steht am Ranbe ber Sf. - b) 'bas ich' Sf.

<sup>1)</sup> Schwester der Frau Niethammer, mit Hofrath J. H. Boigt, Prof. der Mathematik und Physik, vermählt.

<sup>2)</sup> Am Nachmittage nach 3 Uhr.

<sup>3) 9. — 13.</sup> October. Am 10. fiel Prinz Louis Ferdinand von Preußen bei Saalfeld.

<sup>4)</sup> Für die Ablieferung des Mic., i. oben 3. 62.

mit welchem schweren Herzen ich diese noch wage, doch zweisle ich nicht daran, daß im Rücken der Armee der Postenlauff itt fren circulirt. — Wie ich schon früher that, wünschen nun alle der französischen Armee Glük, was ihr ben dem ganz ungeheuern Unterschiede ihrer Anführer und des gemeinsten Soldaten von ihren Feinden, auch gar nicht fehlen kann; so wird unsre Gegend von diesem Schwall bald befrent werden.

Die Frau Hofräthin Voigt sagte mir, daß sie den Postillon erst morgen früh werde abgehen lassen, und ich habe ihr das von gesprochen ben dem Generalstab, der in ihrem Hause logirt, sicheres Geleit sich auszubitten, was nicht abgeschlagen werden wird; so wird, hosse ich, Gott meine Schreiberenen Ihnen noch auf den Termin überliefern; sobald Sie erfahren, wie etwas Geld an mich zu schicken ist, so bitte ich Sie aufs äußerste es doch zu thun; ich werde in kurzem dessen durchaus nöthig haben.

[P.s.] Nachts um 11 Uhr (im Amtscommissär Hellfelds Haus, wo ich itzt logire und die Reihen von Feuer der französischen Bataillons, die sie aus den Fleischbänken, Trödelsbuden und dergl. auf dem ganzen Narkte haben, mitansehe.

Ihr Hegel Prof. zu Jena.

Daß Heyligenstädt 1) vor 8 Tagen gestorben, schrieb ich Ihnen neulich, und da Ihnen diese Nachricht zu wichtig seyn muß, wiederhohle ich es auf den Fall, daß jenes Paket nicht angekommen — aber um alles bitte ich Sie, mir doch bald zu schreiben; die Briese, die heute angekommen, sind noch nicht ausgesucht; — ich weiß daher nicht einmal, ob Briese von Bamberg angekommen.

[Der sichtlich in großer Aufregung, die sich auch in den Schriftzügen kundgiebt, geschriebene Brief ist mit einigen Auslassungen gedruckt bei Rosenkranz, Hegels Leben S. 229.]

<sup>1)</sup> Riethammers Anwalt und Geschäftsführer.

24.

## Hegel an Niethammer.

A

Monsieur le D. Niethammer Conseiller de la direction du Pays au service de Sa Maj. Bavar. à Bamberg.

Jena b. 18. Octbr 06.

Da uns der Hriegscommissär<sup>1</sup>) eine Gelegenheit ans bietet Briefe fortzuschicken, so will ich sie benutzen, Ihnen einige Zeilen zu schreiben.

Wir fangen seit gestern und heute an, ruhiger zu werden; die Armee ist weit vorwärts; hier sind nur blessirte, mit weniger Wache. — Einen Brief burch einen Studenten erhalten Sie vielleicht später als diesen 2). — Ihr Haus in der Leitergasse war allerdings in Feuersgefahr; das Glük ber Windstille hat es, wie die ganze Stadt, allein gerettet (worin ich auch einige Stunden logirte).; in dem Hause Ihrer Frau Schwägerin hat, wie gesagt worden, Bonaparte, wenigstens Berthier, logirt; ob ich sie schon oft sprach, vergaß ich jedes= mahl nach diesem Umstande zu fragen; sie hat durch Einquartirung viele Kosten und noch mehr Hausunruhe gehabt, und ist sehr angegriffen, übrigens aber unbeschädigt geblieben. — Gruner hat sehr viel gelitten 3); wer Contenance behielt, französisch sprach, zu Hause blieb, erhielt sich vor der Plünderung — Asverus sprach ich so eben 1); sie haben Einquartirung und find unversehrt — Göthe schreibt uns so eben auch und er=

a) Das Gingeflammerte am Ranb.

<sup>1)</sup> Bigot. Platcommandant war Bouchard, Escabronchef.

<sup>2)</sup> Scheint nicht angefommen zu sein.

<sup>3)</sup> Christian Gottsried G., seit 1773 Professor der Medicin und Botanik in Jena (gest. 1815). S. über ihn A. Hirsch in der Aug. D. Biographie 10, 38.

<sup>4)</sup> Ferdinand A., Universitäts-Syndisus und Justizrath (Vater von Gustav A., Professor und D.-App.-Rath in Jena); gest. 1830.

kundigt sich nach uns 1) (er ist unversehrt geblieben):); das Bleiben beyder Herzoginnen hat sehr viel genützt; der Stadt ist es so schlecht als uns gegangen . . . .

Was nun meine Geschichten betrift, so fragte ich Asverus über die rechtliche Seite derselben; er behauptet aufs bestimmteste solche Umstände erhaben über alle Verbindlichkeiten. Montags<sup>2</sup>) geht die erste Post, sowohl fahrende als reitende wieder ab; mit dieser schike ich also die letten Bogen abb), die ich seitdem immer in der Tasche herumschleppe mit einem Briefe aus der Schreckensnacht vor dem Brande<sup>8</sup>). — Wenn nun die Absendung von Mittwoch und Freytags vor 8 Tagen an Ort und Stelle richtig angekommen, so ist weder der Druck aufgehalten worden noch kann Göbhardt wegen der Verspätung bieser letten α) wenigen Bogen, β) um der eingetretnen Umstände willen, keine Bebenklichkeiten machen; da ich hier geplündert bin, dieser Winter in Ansehung der Akademie gar kein Interesse bes Hierbleibens [und ben] der nothwendig ein= zutretenden Theurung, Dieberen u. s. f. nur Unannehmlichkeiten barbietete), meine Gegenwart in Bamberg wegen der Correctur sehr wesentliche Dienste, wegen der Beschleunigung und des Hereinbringens der Versäumnisse, die nothwendig eingetreten sind, leisten kann, — bas vorzüglichste endlich, daß ich Sie und Ihre Familie dort finde, — so denke ich wenigstens einen Theil des Winters dort zuzubringen . . . .

Das Geld, das ich einzunehmen habe, setzt mich in völligen Stand, diesen Winter ohne Beschwerde durchzubringen. Ist vollends eins der Paquete des Msts verloren, so wird meine Gegenwart ganz nothwendig; freylich haben die Kerls

a) Das Eingeklammerte am Manb. — b) 'an' Hf. — c) 'bes hierbleibens barbietet, ber nothwendigen — barbietet' Hf.

<sup>1)</sup> S. das Aundschreiben Goethes vom 18. October an seine Freunde, unter denen auch 'Herr Professor Hegel auf dem alten Fechtboden' genannt ift, in 'Goethe, Weimar und Jena im J. 1806', herausgegeben von Richard u. Rob. Keil, S. 57.

<sup>2) 20.</sup> Dctober.

<sup>3)</sup> Bom 13. October, Ar. 23.

meine Papiere wie Lotterieloose in Unordnung gebracht, so daß es mich die gröste Nähe kosten wird, das nöthige heraus= zufinden. Wie sehnlich hoffe ich auf die erste Nachricht davon! — Aber eine Bitte bin ich genöthigt Ihnen [vorzutragen], mir durchaus Geld zu schicken; ich bin in dem dringendsten Bedürfnisse; Frommans Gastfreundschafft hat mich aufgenommen und indeß erhalten 1), — ungeachtet eine schreckliche Last auf ihnen<sup>a</sup>) gelegen hat und zum Theil noch liegt; — ich schreibe an ihrem Tische und frage sie, ob ich auch von ihrer Seite Grüße ausrichten soll? und erhalte von ihnen sowohl als Seebeks, die auch hier sitzen den Auftrag dazu, und zu dem herz= lichen Glükmunsche, daß Sieh) diese Geschichte nicht mitgenossen. Das Resultat ist, Sie boch um Geld, wenn auch nur 6-8 Carolin zu bitten c); ich würde Sie, auch ohne die Göbh. Aussichten, die ich für gut halte, bitten, diese Gefällig= feit für mich zu haben?).

Empfehlen Sie mich Mde Niethammer aufs beste; — wie sehr muß es diese es freuen, Ludwig<sup>8</sup>) mitgenommen zu haben; ben Naumburg ist die zwente grosse Schlacht vorgesfallen; der Zustand der Schulpforte mag auch hübsch seyn. Leben Sie wohl.

Jhr Hegel Prof. der Philos.

Die folgenden Briefe H.s an Niethammer vom 20., 22., 24. Oct. und 3. Nov. betreffen hauptfächlich die gleichen Anliegen

a) 'Ihnen' Hi. - b) 'fie' Hi. - c) 'schifen' Hi.

<sup>1)</sup> Bgl. die Erzählung der Frau Frommann: Das Frommannsche Haus und seine Freunde, 1870, S. 62. Ho. hatte seine Wohnung verslaffen, nachdem der Wirth das Haus preisgegeben. (Nachricht von Frommann in der oben angeführten Schrift: Goethe, Weimar u. Jena S. 74).

<sup>2)</sup> H.& (Geldnoth wurde auch Goethe bekannt. Er schrieb, Weimar 24. Oct. 1806, an Anebel in einem Postscript: 'Bedarf Hegel etwas Geld, so gieb ihm biß etwa auf 10 Thaler.' Briefw. 1, 276.

<sup>3)</sup> Döberlein.

und Sorgen bezüglich der Manuscriptsendungen und Geldnoth. Endlich am 22. erhielt H. durch seinen Freund Nachricht über die glückliche Ankunft der dis zum 10. abgesendeten Pakete und über eine Honorarzahlung Göbhardts von 144 fl., auf die er in Jena Anweisung ertheilen durfte. Mit dem wärmsten Danke sprach er sich gegen N. aus: 'In diesem allgemeinen Unglük, welcher Trost und Hülfe ist mir Ihre Freundschaft! ohne diese Hülfe, in welchem Zustand wäre ich'! — Was sonst in diesen Briefen von Interesse ist, das die Lage und Stimmung des Moments bezeichnet, wird nachfolgend auszugsweise mitgetheilt.

Jena, 22. Oct. 1806.

jeder erst seinen Verlust an, recht zu fühlen — daß es Wenigensjena<sup>1</sup>) auch schlecht gegangen, hörte ich von Asverus: die Thore sind verbrannt und der Garten zu einem Bivouac für die Pferde gemacht. — Sonst kann man nirgend weniger von der Armee wissen, als hier. — Der Senat hat ein grosses Proclama heute drucken lassen, das Sie wohl in den öffentlichen Zeitungen lesen werden; den Iten Nov. will man so thun, als ob die Vorlesungen anfangen sollen; sobald ich Geld habe, — und dis wird in wenigen Tagen geschehen — und NB die Postwagen wieder gehen, gedenke ich Ihrer Sinladung zu folgen und zu Ihnen zu kommen; das gute Wetter muß auch anshalten; welches Glück sür die Franzosen und sür uns dis Wetter! windiges Wetter hätte die ganze Stadt in Asch gelegt! . . .

Jena d. 24. Oct. 1806.

.... Wir sind nun in einem etwas ruhigeren Zustande; schon letzten Montag war nach einem vorgestern hier eingestroffenen Ordre du jour der Kaiser in Dessau, Murat 4 Stunden von Magdeburg, Bernadotte und Soult ben Wittens

<sup>1)</sup> Niethammers Besitzung, auf der ein Pächter wirthschaftete. In Wenigen-Jena und Camsdorf, gegenüber der Stadt auf der andern Seite der Saale, bivakirten Truppen des Corps von Lannes am 13. October; s. Klopfleisch, Die Schlacht bei Jena S. 43. 133.

berg über die Elbe, Frieden mit Sachsen, Lucchesini im preussischen. Der Herzogin gab ber Kaiser das Land zurük, aber ihr Gemahl, der die Frist von 6 Tagen verstreichen ließ, von der preussischen Armee da zu seyn, ist ausgeschlossen; man erwartet die Nachricht, daß der Kaiser in Berlin ist 1). meisten preussischen Generale sind geblieben oder verwundet, man sagt diß vom Könige selbst, der sich nicht nach Magde= burg, sondern gegen Berlin gezogen zu haben scheint. — In Halle ist es fürchterlich zugegangen, so arg ober ärger als hier, boch fehlen noch die Details; die Studenten sind alle mit 1 Thir preussisch fortgeschickt, mit der Drohung den folgenden Tag arretirt zu werden, wer sich noch betreffen liesse.) 2). — Es sollen zwischen Halle und hier ben 600 sich befinden; Hof= kommissär Otto und Schneider W.b) sind heute abgereißt um sie hieher einzuladen. Welche herrliche Aussichten für uns! Es ist von Gott zu hoffen, daß der Thlr preussisch, der sonst eben keinen besonderen Segen enthielt, für Jena mit einem ähnlichen Gebeihen als die Gerstenbrode im Evangelium begabt werben . . . .

Wäre die französische Armee zurükgeschlagen worden so hätte ganz Jena einmüthig mit dem Stecken in der Hand, und die Kinder, was Kinder hat, an und auf dem Arme aus-wandern müssen. — So hat sich kein Mensch den Krieg vorgestellt, wie wir ihn gesehen! . . . .

Jena, 3 Nov. 1806.

... Wir fangen an [uns] von unsrem Schröcken nach und nach zu erhohlen; freylich gibt es noch schlechte Intermezzi; weil der Magistrat nicht Menschen genug für das Hospital [hat], das noch 800 Franzosen — und 400 Preussen

a) 'was fic - lieffen' of. - b) ber Rame ift unleferlic.

<sup>1)</sup> Rapoleon hielt am 27. October seinen Einzug in Berlin.

<sup>2)</sup> Bgl. G. Steffens, 'Was ich erlebte' 5, 212, wo aber nichts vom 'Thaler preußisch' vorkommt.

enthält, — statt ber vierthalb bis viertausend [bie] zuerst hier waren — nahmen die Dragoner einen Tag über alles, was sich auf der Strasse blicken ließ und führten\*) sie ins Laza-reth. — Doch ist ist wieder alles vermittelt. Der Commandant und Commissär¹), der ben Frommans logirt und den ich dort oft sehe, sind sehr brave Leute, — ein Glük, das wir bei der Imbecillität des Magistrats, derd) durch die Umstände zur völligen Rullität herabgesunken, sehr zu schäken haben. Der junge von Ziegesar ist ist endlich von Weimar als Commissarius hieher geschickt, was gleich ansangs hätte geschehen müssen, und so werden wir ist in bestre Ordnung kommen. — Die Lebensmittel sind ist ben weitem wohlseiler als zur Zeit da die Preussen hier waren; das Elend wird sich aber erst im Winter und Frühling äussern.

Gestern habe ich auch Wenigen Jena besucht und den dortigen Stand angesehen und befragt — das liebe Wenigen= jena 2) — grosser Schaden ist nicht geschehen . . . .

Von den Hallenser Studenten ist noch nichts hier angekommen; — wir hören, daß man von Jena überall sagt, daß kein Haus in J. stehen geblieben; so arg ist es nun nicht ergangen. — Loders in Halle sind verschont geblieben, beyde waren aber nicht da — Schützens haben viele Noth gehabt, eine oder beyde Kassen verloren — in ihrem Hause haben sich Preussen und Franzosen herumgebalgt.

Sonst wissen wir vom Kriege nicht mehr als was wir in der Hamburger Zeitung lesen; — Jena ist nicht mehr auf der Etappenroute; es kommt also von der Armee niemand hier an und durch. Nur diß merkwürdige hörte ich gestern von einem Studenten, der daben anwesend war, daß mit Trommelsschlag seperlich in Erfurt auf allen Strassen abgelesen worden, daß die Erfurter nunmehr kais. kön. französische Unterthanen sepen. Über das Schikfal unsers Landes weiß man noch

a) 'führte' Hf. — b) 'bie' Hf.

<sup>1)</sup> S. oben S. 70 Anm. 1.

<sup>2)</sup> S. oben S. 73 Anm. 1.

nichts; — es ist von Weimar aus an den Herzog geschikt worden (Hr v. Spiegel); er traff ihn in Wolfenbüttel, wo er eine Armee von 12000 Mann commandirte — die gesammelsten zerstreuten Truppen — er antwortete, daß er diese dem Könige vorher zusühren müsse, um seinen Abschied angehalten und ihn zu erhalten hoffe 1)...

# 1807.

25.

### Hegel an Schelling.

Jena 3 Jan. 1807.

meiner Rükkunft aus Bamberg, wo ich einige Wochen zugebracht habe, fand ich — vor etwa 14 Tagen, — Deine Schrift, das Verhältniß der Naturphilosophie zur neuverbesserten Fichte'schen betreffend, hier vor 2). Ich habe Dir sowohl für diß Geschenk selbst meinen Dank abzustatten, als Dir zu sagen, daß mich die freundschaftliche und ehrenvolle Weise, mit der Du meines Aufsates über die Fichte'sche Philosophie im fritischen Journal erwähnt hast, gefreut hat. Ausserdem ist es mir eine angenehme Veranlassung, Dich um Nachrichten von Dir zu bitten, und Dir von meinem Zustande zugleich zu geben. Daß ich beren schon mehrere vernachlässigt, darüber habe ich mich ohnehin ben Dir zu entschuldigen, besonders noch itt darüber, daß ich auf Deine freundschaftliche Einladung zur Theilnahme an den Annalen der Medicin<sup>8</sup>) nicht geantwortet; der Grund lag in dem Wunsche, Dir meine Bereitwilligkeit zu Benträgen, soweit deren von mir zu er=

<sup>1)</sup> Richt ganz so lautete die hochherzige Antwort Karl Augusts, worin er sich auf die militärische Ehre berief, die ihm nicht gestattet habe, die preußischen Dienste ohne die Erlaubniß des Königs zu verslassen. S. das Schreiben in Fr. v. Müller, Erinnerungen aus der Kriegszeit 1806—1813 S. 55.

<sup>2)</sup> Erschienen bei Cotta 1806.

<sup>3)</sup> Rahrbücher der M., Bd. 1-3, 1805-1808 bei Cotta.

warten sind, zugleich durch die That zu beweisen, aber ich konnte nicht dazu kommen, ihn auszuführen, und so unterblieb auch das, was ich wenigstens hätte erwiedern sollen.

Daß ich mich an Deiner Auseinandersetzung des neuer= lichen Fichte'schen Syncretismus, "ber alten Härte mit dieser neuen Liebe" und seiner steifsinnigen Originalität mit dem\*) stillschweigenden Auflesen neuer Ideen, recht ergötzt habe, brauche ich Dir nicht zu sagen. Ebensosehr hat es mich ge= freut, daß Deine so kräftige als gemäßigte Weise seine per= fönlichen Anfälle zu Schanden gemacht hatb). Daß er sich sonst, indem er sich darauf einließ, oft albern benommen, da= von haben wir Benspiele genug, aber ich menne, diß sen das Erste, wo er bis zu Niederträchtigkeiten fortgeschritten ist, welche zugleich auch platt, auch nachgeschwatt sind. — Der Zweck der Schrift, der ausser der nothwendigen Erklärung über die letztere Seite sich auf das eigentliche Philosophische ein= schränkt, macht, daß Du diß neuerliche Auftreten Fichte's noch schonend behandelt hast; denn wenigstens das Eine dieser Popularitäten, der Geist der Zeiten 1), das ich allein gesehen enthält Lächerlichkeiten genug, die eine ebenso populäre Hand= habung zulassen und fast bazu einladen. Dergleichen Zeug, mit solchem Eigendünkel vorzubringen, — ohne ihn aber würde es ganz unmöglich seyn, — kann allein durch sein Publicum begreifflich seyn, das wie sonst aus Leuten bestand, die noch gar nicht orientirt waren, so itt aus solchen, die ganz des= orientirt sind, und alle Substanz verloren haben, wie sich auch vor kurzem auf einem andern Felde hinreichend gezeigt.

Es freute mich zu hören, daß Du Dich in Deinen itzigen Verhältnissen nicht nur wohl befindest, sondern daß sie Dir auch diesenigen sind, die Du allen andern vorziehst<sup>2</sup>). — Was

a) 'ber' Hf. - b) 'haft' Hf.

<sup>1)</sup> Es ist vermuthlich Fichtes Schrift: Grundzüge bes gegenwärstigen Zeitalters, in Vorlesungen 1804 auf 1805, gemeint, welche 1806 in Berlin erschienen war.

<sup>2)</sup> Schelling mar feit Frühjahr 1806 in München als Mitglied ber

uns bier betrifft, jo haben wir ben Ruhm, ben Jena erlangt hat, noch nicht verwinden können, doch waren wir eigentlich vorher schon ziemlich so weit gekommen, als das Wasser ist, alle Buffe aushalten zu konnen; viel zu verderben mar nicht mehr. Ich hatte freylich feit einiger Zeit meine Blike und Hoffnungen da und borthin gewandt; man scheint aber überhaupt noch die Uberzeugung, daß bas Lehramt der Philosophie eigentlich von jedem mehr ober weniger versehen werden konne, febr allgemein zu haben, — ober vielmehr ba man weiß, baß teine Wiffenschaft und Fakultät ohne fie bestehen kann, und zugleich auch fühlt, baß diefe nichts philosophisches enthalten und ohne fie es fo weit gebracht, jo scheint ihnen die Philosophie eigentlich in diesem Nichts zu beftehen. - Schelver ift nach Heibelberg, zwar mit einem Rufe, boch noch ohne definitive Anstellung; ich habe bort wenig Ausnichten. Es ist mir nur Bayern übrig, und in Bamberg hoffte ich zu horen, was da Neues im Werke fen; por ist bore ich"), daß Richts geschehe. Da Du naber an der Quelle bift, erfahrst Du vielleicht be ftimmter, welche Abnichten man bort hat, und kaunft es zugleich beurtheilen, ob für mich nich bort Aussichten eröffnen konnen; ich darf in diesem Falle Deine Freundschaft um Nachrichten, um Rath, felbst um Bulfe ersuchen. Ge murbe nur hochft wünschenswerth seint, eine etwas aufferlich gesichertere Lage zu finden. — Unser Frieden hat den status quo hergestellt, und bamit bas Gange vielleicht noch weiter gurutgefest, -als es icon war; boch ist von bem Geiste bes nordlichen Deutschlands, so manche Bedingungen auch in ihm vorhanden sindb), bie dem füdlichen noch fehlen, nichts rechtes mehr zu erwarten; bie formelle Cultur scheint ihm zum Loofe gefallen, und biefer

a) 'th' &f - b) 'th &f.

Atademie ber Wissenschaften mit Beibehaltung seines bisherigen Professorengehalts. (3m Sommer 1807 wurde er jum Generaliecretar der Atademie der bildenden Runfte mit dem Titel Tirector ernannt). Aus Sch. Eeben 2, 87 j.

Dienst allein ihm angewiesen zu sein, dessen Früchte ein besserer Genius zu geniessen haben wird.

Ich hoffte längst, — sogar schon vergangene Oftern, Dir etwas von meiner Arbeit schiken zu können — und auch diß war Schuld an Verlängerung meines Stillschweigens, — aber itt sehe ich endlich dem Ende des Drucks entgegen, und werde es Dir — doch ist es nur der Anfang, freylich für den Ansfang voluminös genug — auf diese Ostern senden können. Es wird besonders interessiren, wenn Du meine Gedanken und Manier nicht misbilligen wirst.

Ebenso wird es mich freuen, wenn Du die Schuld meines langen Stillschweigens auf die Seite setzen und mich bald von Dir etwas wirst hören lassen, — als warum ich Dich sehr bitten will. — Ich hoffe, daß Madame Schelling sich ebensfalls in München wohl gefällt und wohl befindet, und bitte Dich, ihr meine besten Empfehlungen zu machen; — lebe wohl

#### Dein

Hegel.

Schellings eingehende Antwort, München 11. Jan. 1807, f. Aus Sch.s Leben 2, 110-114. Bezüglich der im Druck bestindlichen 'Phänomenologie des Geistes' äußert sich derselbe mit den Worten: 'Auf Dein endlich erscheinendes Werk din ich voll gespannter Erwartung. Was muß entstehen, wenn Deine Reise sich noch Zeit nimmt, ihre Früchte zu reisen! Ich wünsche Dir nur ferner die ruhige Lage und Muße zur Ausschrung so gesdiegener und gleichsam zeitloser Werke.'

26.

## Hegel an **B**iethammer.

Sr. Hochwürden Herrn Landesdir. Rath D. Niethammer in Bamberg

Zena 16. Jan. 1807.

Ihren letzten Brief, werthester Freund, den ich um der Recommendation auf der Addresse willen Sonnabends früh statt Mittags erhalten, habe ich damit honorirt, daß ich densselben Tag Mst der Vorrede an Göbhard geschift.

[Das Folg. handelt von Correctur und Druckfehlerverzeichniß.]

So viel hiervon; bald, aber noch immer nicht it kann ich dem Kinde glükliche Reise sagen; — ben dem letzen Durchlesen zum Behuf der Drucksehler hatte ich freylich öfters den Wunsch, das Schiff hier und da noch vom Ballaste säubern und flotter machen zu können. — Ben einer bald zu ersolzgenden 2ten Auflage — si dis placet?! soll alles besser werden, darauf will ich mich und andre vertrösten.

Freylich die politischen Umstände sind 2ten Auflagen eben nicht günstig; oder vielmehr sind sie es recht sehr nur Auf-lagen andrer Art. Den Hallenser Prosessoren.) ist ihre Bitte, sowohl Studenten annehmen zu dürsen, als wenigstens ihre Besoldungen, wie die übrigen preussischen Staatsdiener, aus-gezahlt zu erhalten, abgeschlagen worden. — Für uns hilft diß alles übrigens nicht; der Herzog wird bald zurükkommen; auch diß wird den Stein nicht lüpfen.

Doch ich muß abbrechen; von Hrn D. Usverus werden Sie heute auch schon eine Epistel erhalten haben; ich erwarte dagegen eine von Julius i) mit einer aussührlichen Erzählung der Aufführung der Komödie. — Es ist etwas Neues erschienen: Der Dichter und sein Vaterland, in 3 Aufzügen von

a) 'hallenfern Brof.' hf.

<sup>1)</sup> Nieth.& Sohn.

St. Schütze, Leipzig 1); es wird Ihnen gefallen, lassen Sie es sich kommen; der Gedanke ist sehr gut und das Ganze munter gehalten — das Ende ausgenommen.

Ich bitte mich Mde Niethammer recht sehr zu empfehlen. Ich werde alle Tage benm Essen und Bettgehen — zwen unausbleibliche Funktionen — an sie erinnert <sup>2</sup>). — Ebenso meine tausend Grüße an den Julius Niethammerus mihi carissimus.

Leben Sie wohl

Ihr

Freund Hgl.

27.

# Hegel an Bellmann.

Christian Gotthilf Zellmann, eines Bauern Sohn aus dem Eisenach'schen, gehörte zu den ersten Schülern Hegels in Jena, starb aber schon 1808 an der Auszehrung. Gabler, der mit ihm H.s. Vorlesungen 1805/6 hörte, sagt von ihm in einer hos. Mittheilung vom J. 1840: Er war am meisten in das innere Verständniß von Hegel eingedrungen. Ich muß noch jetzt sein eignes Vorarbeiten und eine gewisse speculative Divinationsgabe, die er dafür besaß, bewundern.

Jena, 23. Jan. 1807.

Ihre gütige Zuschrift v. 18. Novbr. 1806 habe ich erst spät im December, und zwar in Bamberg erhalten, wohin ich auf einige Wochen gereist war; die Rückreise und andere Geschäfte haben die Antwort von meiner Seite verzögert, worüber ich Ihnen meine Entschuldigung mache.

Es hat mich gefreut, daß Sie mein Andenken in Ihrer Abwesenheit bewahren, noch mehr, daß Sie diesen Winter der

<sup>1)</sup> J. Stephan Schütze, Schriftsteller, Herausg. von Taschenbüchern und Journalen. Auf dem Titel des genannten Lustspiels steht: 'Als Borschlag zu einer Tobtenfeyer für alle Dichter, die gestorben sind oder noch sterben werden.' Leipz. 1807. S. Gödeke, Grundriß 3, 616 (2. A.).

<sup>2)</sup> H. hatte im Dec. 1805 mehrere Wochen in Bamberg bei Niethammer als Gaft bes Hauses zugebracht.

Einsamkeit und dem Studium der Philosophie widmen. Noch ist beides ohnehin vereint; die Philosophie ist etwas Einsames; sie gehört zwar nicht auf Gassen und Märkte, aber noch ist sie von dem Thun der Menschen fern gehalten, worein sie ihr Interesse, so wie von dem Wissen, worein sie ihre Eitelkeit Aber auch Sie zeigen sich auf die Geschichte des Tages aufmerksam; und in der That kann es nichts Ueberzeugenderes geben, als sie, davon, daß Bildung über Rohheit und der Geist über geistlosen Verstand und Klügelei den Sieg davon trägt. Die Wissenschaft ist allein die Theodicee; sie wird eben so sehr davor bewahren, vor den Begebenheiten thierisch zu staunen, oder klügererweise sie Zufälligkeiten des Augenblicks oder des Talents eines Individuums zuzuschreiben, die Schicksale ber Reiche von einem besetzten ober nicht besetzten Hügel abhängig zu machen, als über den Sieg des Unrechts und die Nieder= lage bes Rechts zu klagen. Was gegenwärtig verloren geht, baran meinen die Menschen ein Gut ober göttliches Recht be= sessen zu haben, so wie sie Das, was erworben wird, bagegen mit bösem Gewissen besitzen werden. So falsch ihre Gedanken vom Rechte sind, so falsch auch die Meinung von den Mitteln ober Dem, was die Substanz und die Kraft des Geistes ausmacht; sie suchen sie in solchen Umständen, die bis zum gänzlich lächerlichen gehen, und übersehen das, was ihnen am nächsten liegt, und halten das für vortreffliche Stüten, was sie gerade in den Untergang zieht.

Die französische Nation ist durch's Bad ihrer Revolution nicht nur von vielen Einrichtungen befreit worden, über die der Menschengeist als über Kinderschuhe hinaus war, und die darum auf ihr, wie noch auf den andern, als geistlose Fesseln lasteten, sondern auch das Individuum hat die Furcht des Todes und das Gewohnheitsleben, das bei Veränderung der Koulissen keinen Halt mehr in sich hat, ausgezogen; dist gibt ihr die große Kraft, die sie gegen andere beweist. Sie lastet auf der Verschlossenheit und Dumpsheit dieser, die, endlich gezwungen ihre Trägheit gegen die Wirklichkeit aufzugeben, in

diese heraustreten und vielleicht, indem die Innerlichkeit sich in der Aeusserlichkeit bewahrt, ihre Lehrer übertreffen werden.

Vom Katholicismus ist fürs nördliche Deutschland wohl nichts zu fürchten. Interessant würde es werden, wenn der Punkt der Religion zur Sprache käme, und am Ende könnte es wohl dazu kommen. Vaterland, Fürsten, Verfassung u. dgl. scheinen nicht die Hebel zu seyn, das deutsche Volk emporzubringen; es ist die Frage, was erfolgte, wenn die Religion berührt würde. Ohne Zweisel wäre nichts so zu fürchten, als dis. Die Führer sind vom Volke getrennt, beide verstehen sich gegenseitig nicht; was die ersteren zu leisten wissen, hat diese Zeit ziemlich gelehrt, und wie das letztere es treibt, wenn es für sich handelt, werden Sie aus Ihrer Nachbarschaft am besten gesehen haben.

Leben Sie wohl, grüßen Sie Ihren Freund Köhler vielsmals; es wird mich freuen, Sie bald wieder hier zu sehen. Mit Ihrer Schuld machen Sie es nach Bequemlichkeit. Ich bin mit Hochachtung Ihr ergebener Freund

Hegel, D. und Prof. d. Phil.

[Nach Druck in Berm. Schriften S. 627-629.]

28.

### Niethammer an Hegel.

Herrn Professor Hegel Wohlgebohren in Jena.

Bamberg, den 16ten Febr. 1807.

#### Hochgeschätzter Freund!

Mit Ungeduld haben Sie wohl schon am vorigen Freistag einer Antwort von mir entgegen gesehen 1). So gern ich

<sup>1)</sup> Der vorausgegangene Brief Nieth.s ist so wenig als der von H. vorhanden.

aber auch ihrem Wunsch entgegengekommen wäre, so war mirs doch nicht vergönnt, weil der kleine Umstand, an dem die Entscheidung noch hing, sich nicht entscheiden wollte. Nach einer neuen Erinnerung, die [ich] bei dem Geh. R. v. Bayard 1) gestern machte, bin ich endlich so weit Ihnen Folgendes Bestimmtere vorzulegen.

Der Eigenthümer der hiesigen Zeitung hat seinen Redac= teur, einen französischen Emigrirten beim letzten Durchzug ber Franzosen an den Marschall Davoust als Begleiter abgegeben, und in Hoffnung, daß er zurückkehren werde, die Redaction einstweilen einem hiesigen Professor Täuber übertragen, ber denn dieses Geschäft so brillant führt, daß er der Zeitung beinah schon die Todesfackel angezündet hatte. Dieser Umstand in Verbindung mit dem andern, daß der vorige Redacteur nicht zurükkömmt, hat den Herrn Schneidawind ober Schneide= wang oder wie sonst der wunderlich prononcirte Name des Zeitungsinhabers heißt 2) — bewogen, sich schleunigst um Hülfe umzusehen. Geh. R. Bayard, an den er sich wendete, trug zuerst mir selbst das utile an; da ich das Geschäft mit meinen übrigen gegenwärtig sehr gehäuften andern Geschäften unverträglich fand, lehnte ich den Antrag ab, schlug aber sogleich Sie vor. Dieser mein Antrag wurde zwar sogleich angenom= men, weil aber, in eventum der Unterhandlungen mit mir, schon mit einem gewissen Bezold aus Rossenburg, einem Landes= directionsaccessisten, den Bayard um seiner vorzüglichen Geschicklichkeit willen in Protection genommen hat, vorläufige Verhandlungen eingegangen waren, so konnte nicht fogleich darüber entschieden werden. Juzwischen versicherte mir B. schon bamals, daß die Sache kaum einem Zweifel unterliege, indem Bezolds Anstellung als Secretair in Ansbach ehester Tagen eintreffen werbe, daß ich also ohne alles Bedenken den

<sup>1)</sup> Joseph du Terrail Bayard war 3. 3. Director des Landesdirectoriums in Bamberg.

<sup>2)</sup> Der Mann hieß Schneiberbanger.

Antrag gleich machen könne, um den Entschluß, der keine Verzögerung erleide, einstweilen vorzubereiten. In dieser Lage der Sache ist mein voriger Brief an Sie geschrieben. Wiber alles Vermuthen hat sich Bezolds Anstellung noch nicht entschieden, und dieser Umstand hat meine weitere Erklärung auf Ihre Antwort verzögert. Gestern aber hat mir Bayard ausbrücklich aufgetragen, Ihnen den Antrag definitiv zu machen, und zwar mit dem Zusatz, daß Sie mit dem Anfang des Monats März in die neue Function eintreten möchten, indem er selbst — um das engagement offen zu halten — einstweilen das Redactionsgeschäft übernommen habe (was, versteht sich, im engsten Vertrauen gesagt ist!). Eben jetzt aber, da ich Ihnen den definitiven Antrag zu machen habe, offenbart sich ein Um= stand, den ich bei meinem ersten Schreiben nicht gewußt habe. Der Accord nämlich, den der Zeitungsinhaber dem Redacteur bewilligen will, — von jedem Exemplar das abgesetzt wird 1 fl. rhein. — (eine Revenue, bei ber sich der vorige Redacteur ein Vermögen gefammelt hat), foll erst vom nächsten Jahr an gelten, für den laufenden Jahrgang will er nur den mit dem Prof. Täuber eingegangenen Accord, — 45 fl. rhein. für jeden Monat — jährlich also 540 fl. — halten. Diesen Unterschied von 460 fl. für das erste Jahr muß ich Ihnen bemerklich machen, weil er für Ihre zu fassende Entschließung sehr wesent-Ich muß aber auch sogleich hinzusetzen, daß er mir kein hinreichender Grund scheint, den Antrag abzuweisen; —ich lege Ihnen meine Gründe vor. 1) Indem ich selbst gestern dem Geh. R. v. B., als ich die unangenehme Abweichung von meiner ersten Vorstellung bemerkte, sogleich äußerte, daß dieses Duantum fast zu gering sey, um Sie beshalb aus einem figen Gehalt von 100 R zu reißen, äußerte er: Ihnen einen firen Gehalt von 100 R hier zu verschaffen, werbe nicht schwer Ich habe durch diese Aeußerung einen neuen Grund, Ihnen die Hoffnung zu bestärken, daß mirs nicht mis= lingen wird, Ihnen die Stelle eines Religionslehrers bei bem Seminar bald zu verschaffen und — vielleicht auch mehr als

100 % Gehalt. 2) Mehr sind benn doch diese 540 fl. auf jeden Fall, als Sie — mit dem gleichen Auswand von Zeit — gegenwärtig in Jena verdienen können, und 3) es ist wesentslich, daß Sie hier sind, um bei uns schnell in Eurs zu kommen, was ich um so mehr wünschen muß, da ich 4) die höchste Wahrscheinlichkeit habe, diese Ostern als Reserendär bei dem geheimen Schuls und Studiens dureau in München (wo die Schulplans Societät gesprengt ist) einzurücken. Das Letztere ist noch ganz Geheimniß und steht hier nur, inwiesern ich glaube, daß Sie etwas davon auch in Ihre Entschließung mit einrechnen können.

Können Sie also und wollen nun kommen, so kommen Sie ohne Verzug. — Ich wünsche daß Sie in allem diesem nur um so entschiedener meine freundschaftliche Hochachtung und mein herzliches Wohlwollen für Sie erkennen.

Nh.

29.

### Hegel an Niethammer.

Jena 20. Febr. 18071).

# Hochgeschätzter Freund!

Mit umlaufender Post beantworte ich den Brief Ihres freundschaftlichen Wohlwollens, den ich heute erhalten. Ich danke zuerst für den Antrag, den mir dasselbe verschaffte, und den ich anzunehmen entschlossen bin. Ich habe daben nicht nöthig, Ihnen die Art, wie ich dieses Geschäfte ansehe, und inwiesern ich es übernehme, zu detailliren, denn ich stimme ganz mit derjenigen überein, die Ihrem Wohlwollen zu Grunde liegt. — Ich kann nemlich dieses Engagement nicht für etwas definitives ansehen, und da die Geldbedingungen geringer aus-

<sup>1)</sup> Das Datum '1806' in Sf. ift offenbares Berfeben.

fallen, als wir beyde wünschten und hofften, so muß ich auch von dieser Seite weiter sehen; denn mit der Summe von 540 fl. werde ich, wie ich genau berechnen kann, nicht auß-kommen können. Sie sind selbst dabey so gütig, Ihrer Auß-sichten, zu denen ich zuerst Ihnen, dann Bayern und dann Ihren Freunden Glük wünsche, zu erwähnen, und mir zu sagen, daß ich sie in die Berechnung bey der Annahme dieses Engagements eintreten lassen dürse.

Das Geschäfte selbst wird mich interessiren, da ich, wie Sie selbst wissen, die Weltbegebenheiten mit Neugierde versfolge, und von dieser Seite hätte ich mich eher dafür zu fürchten und davon abzuziehen. — Ich hoffe auch mich bald darein sinden zu können. Welcher Ton und Charakter übrigens in die Zeitung gebracht werden könne, diß ist an Ort und Stelle zu sehen. Man kann unfre Zeitungen meist alle für schlechter ansehen, als die französischen, und es würde interschaften eine Zeitung der Art der letzteren zu nähern, ohne jedoch das was der Deutsche vornehmlich verlangt, eine Art von Pedanteren und Unpartheylichkeit der Nachrichten aufzusgeben. Ein sehr vortheilhaffter Umstand daben wird seyn, daß ich mit Herrn Geh. R. v. Bayard zu thun haben werde.

Gegen einen Umstand daben aber möchte ich mich wehren, die Redaction schon mit dem Merz anzutreten; zu diesem Beshusse nüchte ich noch im Februar ben Ihnen seyn, und in der That schon Morgen mich auf den Postwagen sezen. Sie sezen mir daben das Messer an die Kehle, indem Sie mir sagen, daß Hr. v. Bayard die Redaction gegenwärtig besorge um ihre Besehung offen zu halten; jede Verzögerung, die ich also mache, beschwert ihn länger damit, und indem ich eine machen muß, dürste es Hr. v. B. nicht wissen, daß ich diesen Umstand weiß. Es ist aber nicht möglich, daß ich gleich zu Ansang Märzens in B. bin; doch will ich das äusserste thun.

Wie schon erwähnt, ist es eine Bedingung, die ich machen muß, daß die Natur des Engagements, das ich eingehe, nichts festes von meiner Seite in Ansehung der Zeit hat; dieser Umstand ist von Ihnen selbst schon neulich angegeben worden. Ganz ohne Hoffnung kann ich nicht senn, daß ich nicht nach Heidelberg förmlich berusen würde, oder wenigstens, daß dort ein Journal zu Stande kömmt, dessen Redaction ich übersnehmen und dadurch, sowie meine Arbeit daben ohne Zweisel mehr gewinnen würde, als durch die Redaction der B. Z. — abgesehen von den Verhältnissen, in die ich dadurch mit der Universität komme. — Ich sage diß, wie Ihre Freundschaft ersodert, gegen Sie offen, und der Eigenthümer der Zeitung, mit dem ich das Engagement eingehe, könnte sich ben der Natur desselben nicht beklagen, wenn der Fall einträte, daß ich es gegen diese andre Bestimmung bald wieder aufgäbe; deswegen ist es zugleich nicht nöthig, daß ihm von diesem Umstande, der ohnehin nur eine Nöglichkeit ist, vorher gesprochen werde.

Über die Schelver'sche Besoldung ist, wie ich hörte, von Weimar aus versügt 1); D. Voigt ist zu seinem Nachfolger gemacht 2), und Henry 3) hat einen Theil der Besoldung ershalten; — doch wollen hier Andre noch nichts davon wissen, und ich ersuche Sie deswegen gegen Mde Voigt 4) hierüber nichts verlauten zu lassen, wenn sie es Ihnen nicht selbst schreibt. —

Ebenso werde ich, indem ich von hier abgehe, sagen, daß ich noch kein festes Engagement in Bamberg eingegangen, sondern überhaupt Geschäfte dort habe, und ich ersuche Sie hieher in keinem andern Sinne von mir zu schreiben; denn es ist nöthig, daß ich den Chicanen, an deren Möglichkeit in diesen Geldsklemmen Zeiten zu denken ist, über meine Besoldung bis Ostern aus dem Wege gehe.

<sup>1)</sup> Der Botaniker Schelver mar nach heibelberg gegangen.

<sup>2)</sup> Friedrich Sigm. Voigt, Botaniker, Sohn des Mathematikers und Physikers Johann Heinrich Voigt.

<sup>3)</sup> H., reformirter Prediger in Jena, der, als des Französischen mächtig, sich bei den Verhandlungen mit den Franzosen nützlich erwiesen hatte.

<sup>4)</sup> Frau Hofräthin V., Mutter bes eben genannten und Schwester von Frau Niethammer.

Was Sie weiteres Gutes für mich thun und befördern können, davon können wir später bestimmter sprechen. Einstweilen freue ich mich, ohne Rüksicht des Interesses für mich, der Wahrscheinlichkeit, die Ihre Versetzung nach München hat; Sie können nicht glauben, welche Theilnahme ich daran nehme; itt erst, da diß Studien-Büreau gesprengt ist, kann ich Zutrauen zu Bayerns gelehrten Anstalten gewinnen; diß Negative und dann das Positive Ihrer Anstellung daben wird Bayern erst gelehrten Credit verschaffen. — Der Misverstand wegen der Aushebung der Akademie zu München hat Austwärtige noch mehr veranlaßt, sich maussig zu machen.

Daß Sie die Correctur der Vorrede zurückgewiesen, hat mich nicht Wunder genommen, denn es ist sehr tediös mit dieser Druckeren zu thun zu haben.

Julius vortrefflichen Brief habe ich diesen Abend zugleich erhalten, danke ihm einstweilen auch für die Einladungen, die er enthält. — Bitte mich Mde Nieth. bestens zu empsehlen. — Nächsten Montag werde ich Ihnen wieder schreiben, denn ich sehe, daß es noch mehrere Nebenumstände gibt, über die ich mit Ihnen noch Küfsprache zu nehmen habe. — Einstweilen meine Annahme des Antrags und meinen Dank für Ihre herzeliche Freundschaft.

Hgl.

30.

### Hegel an Schelling.

An

Herrn Professor Schellings Wohlgeboren

in München.

Jena 23 Febr. 1807.

Ich bin Dir, bester Schelling, für Deine freundschafftliche Antwort vom 11 vor. Monats recht sehr verbunden; es hat

mich innig gefreut, Dein altes wohlwollendes Gemuth gegen mich unverfehrt gefunden zu haben. Ich habe es in der Offenheit erkannt, mit der Du mir Deine Verhaltuife in Munchen ichilberst, indem ich Dir von meiner Umsicht nach andern fprach. Du möchtest, bag ich ben Rorben, ber nachbem feine eigne Bluthe langit vorüber war, nur durch Fremde geglangt hat, verlassen und sogar nach München selbst komme. Ginftweilen gebenke ich wenigstens nach Bamberg gurukgutehren. Es ift mir ber Untrag ju einem Geschafte gemacht worben, bas mehr einbringt als mein hiefiger Aufenthalt, - und biß ist zunachst das erste, worauf ich sehe; - wenn auch das Geschäfte selbst nicht völlig passend, jogar nicht gang anständig por der Welt erscheinen sollte - unehrlich ist es wenigstens nicht; es ift die Redaction ber politischen Bamberger Zeitung. Was mehr barin liegt, als es unmittelbar ift, bafür fann ich diß ansehen, einstweilen wenigstens auf Bagerichen Grund und Boben zu kommen, und die Schuhe brin zu haben, wenn auch noch nicht ben Buß. Da big Engagement mich nicht auf beftimmte Zeit bindet, fo fann ich wohl vor der hand in Bamberg privatisiren und es daben besorgen. — Doch ersuche ich Dich noch nicht davon zu sprechen, da die Verbindung noch nicht eingegangen und meine hiefigen Verhaltnisse, -- eine Befoldung von 100 Thir. - noch nicht aufgegeben find. -Ein Plan, ber mir näher liegt, ift die Unternehmung eines fritischen Journals ber beutschen Literatur — bes wichtigeren ober auffallenderen berfelben; - es geichieht vielleicht, baß ich mit einiger Anstellung nach Beidelberg gebe, und fie bort ausführe. Ich bin für bie Sache fehr eingenommen, und mit einigem Beiftand hoffte ich etwas ersprießliches ins Wert gu richten. Die deutsche Literatur sieht wie eine reiche Wiese aus, ben ber einer jagte, daß er ben Dunich habe, eine Ruh ju fenn, um [es] fich in ihr ichmeden ju laffen; - big Ausfeben ihr zu benehmen und burch Ausjaten bes Unfrauts ben Warten zu befregen und ihr das Unsehen eines Menschen nahrenden Aders wieder zu verschaffen, mußte eine zeitgemaße

und wakre Arbeit senn. Wenn die Akademie in München sich die Stellung geben wollte, wie ungefähr die französische, das unreife Geschwätz und die anmaßende Unwissenheit in Zaum zu halten, sowie das bessere zu heben und darauf aufmerksam zu machen, so wäre die Verbindung eines solchen Journals mit ihr, das nicht gerade unter ihrem Nahmen zu erscheinen brauchte, aber doch von ihren Mitgliedern unterstützt würde, besonders in Bayern zweckmäßig, dessen theils Nacht theils Heterogeneität der Bestandtheile es zunächst am nöthigsten hat, daß es aus der Anarchie des wissenschaftlichen Treibens zu einem Mittelpunkt zurückgeruffen und auf die Erwerbung von Kenntnissen, die so sehr fehlen, aufmerksam gemacht würde. Ein solches Journal könnte, wie der Zustand der zu erwarten= den Bayerschen Bildung der Übergang von dem Alten zum Neuen seyn, das sich zwar nicht ohne jenes erwerben läßt, dessen Besitz aber mehr durch die Resultate von jenem, als durch dessen ganze Arbeit, die andere Zeiten und andere Länder vollbracht und ihm erspart haben, bedingt ist. — Be= sondere Liebe würde ich zu diesem Unternehmen gewinnen, wenn ich daben, wie ich hoffte, auf Deinen Benstand zählen könnte, den mir Deine Vielseitigkeit, die in dem Journal, das Du einem bestimmten Fache widmest, ja nicht erschöpft ist 1), und wie ich glaube, Dein Interesse für solches Unternehmen versprechen würde. In Bamberg werde ich zunächst nicht viel für dasselbe thun können, aber darauf hinarbeiten in eine Lage zu kommen, worin die Sache ausführbarer wird. — Die Bayerschen Buchhändler werden freylich für solche Unternehmen nicht sehr geeignet seyn. — Landshut benennst Du Landes= hut 2); behütet es etwa das Land vor Vernunft, Geschmak und guten Sitten? Daß Ast 3 Weige in die Philosophie herübertreibt, würde mich verwundern, wenn er nicht Ast hiesse;

<sup>1)</sup> Jahrbücher ber Medicin, Die Schelling berausgab.

<sup>2)</sup> S. den Brief vom 11. Jan. 1807, Aus Sch. Leben 2, 111.

<sup>3)</sup> Friedrich Aft (geb. 1778, gest. 1841), Prof. in Landshut, versöffentlichte 1805 ein Handbuch, 1806 einen Grundriß der Aesthetik.

nach dieser Qualität aber begreife ich es. Wenn ein Professor der Philosophie daselbst die Haupteigenschaft besitzen muß, dergleichen Floskulos zu beschneiden, so würde das Ministerium an mir schon eine Scheere bafür finden. — Um einem ober dem andern dieser Verhältnisse näher zu kommen, werde ich die Räthe, die Du mir an die Hand gegeben 1), zu befolgen nicht unterlassen; Du scheinst die Sache für leichter zu halten, als ich es mir um vieles gebacht. Es freut mich daben auf Deinen Benstand zählen zu können; der, wenn er auch nicht direct sollte gehen können, mir indirect sehr nützlich senn wird. Vielleicht findest Du durch die Idee meines Wunsches, ein literarisches Journal zu Stande zu bringen, was der Akademie, was der Hauptstadt zu besitzen ziemte, da= mit sie aufhörte die Mittelpunkte der Litteratur ausser ihr zu sehen, und sich noch immer, in Ansehung des Urtheils, das sich in ihr vornehmlich aussprechen müßte, als Provinz zu betrachten — einen unverfänglichern Anknüpfungspunkt, ber Dir es möglicher machte, von mir zu sprechen ober sprechen zu lassen, als die bloke Bewerbung um irgend eine Stelle wäre.

Ich bin burch das Gefühl Deiner freundschaftlichen Gestimmungen gegen mich, das ich zuerst ausdrüfen wollte, sogleich so sehr in meine Wünsche hineingeführt worden, daß ich das, womit ich hätte anfangen sollen, ist erst thue, nemslich Dir meine Freude zu bezeugen, daß Du mit Deinem Zustande zufrieden bist, und Dich ben Deinen Verhältnissen wohl befindest. Der ganze Gang, soweit ich davon untersrichtet bin, in Ansehung derselben, zeigte einen tumultuarischen und mit Zusall und Willführ vermischten Charafter der wichstigsten Geschäfte, der nicht dazu bengetragen hat, den Credit der bayerischen Regierung im Auslande zu vermehren, der glüklicherweise mehr gegen Dich sich nur gerührt hat, als daß er dazu kommen konnte, Dich zu mishandeln. Doch scheint das erste revolutionäre Versahren nunmehr dem Gedanken einer sestern

<sup>1)</sup> In bem icon cit. Briefe.

Organisation zu weichen<sup>1</sup>), und diese eben dadurch um so mehr Zutrauen zu verdienen, da sie, gewitzigt durch Misgriffe, die ein nothwendiges Lehrgeld sind, langsamer und bedächt= licher vorschreiten und um so mehr Aussicht zur Reise geben.

Mit dem gröften Interesse habe ich Deine Mittheilungen über eine neue, höhere Seite der physischen Wissenschaft gelesen. Inzwischen habe ich bis itt noch die Gedanken darüber, wenigstens im Allgemeinen, mehr zusammengebracht als die Versuche 2). In Ansehung der letzteren fand ich mich der Stätigkeit der Hand, die dazu erforderlich ist, nicht genug versichert, und wenn ein Experiment sehr zu gelingen schien, so traten theils andre ein, die widersprechend waren unter gleichen Umständen, theils erfolgte das Penduliren auch ausser seinen Bedingungen, so daß die gelungnen Versuche auf die Unsicherheit der Hand schob\*) und sie zweifelhaft machte. Ich müßte wohl ben einem von euch geübten Experimentatoren in die Schule gehen, — wenn ich anders wie ich hoffe, die Fähigkeit dazu besitze — um sicher wer= den zu können, daß ich das mechanische — das im Versuche mit dem Wasserhammer glaub' ich, eintritt, sowie das Zufällige ausgeschlossen habe. — Sonst erinnere ich den allgemeinen Versuch des Pendulirens von einem französischen Emigranten vor etwa zwölf Jahren gesehen zu haben, mit einer Wendung aber, der ihn in der Gesellschaft producibler machte — ein goldner Kugelring an einem Haare aufgehangen, in einem mit Wasser zum Theil gefüllten Glase, geriethb), ohne daß das geringste Zuthun der Finger, die ihn hielten, sichtbar gewesen wäre, in Schwingungen, die so stark wurden, daß sie an die Seiten bes Glases anschlugen, und diß so oft als gerade die

a) 'fooben' of. - b) 'fing ohne - gerieth in' of.

<sup>1)</sup> Dies scheint auf die neue Constitution der Akademie der Wissenschaften in München hinzudeuten, welche zur Zeit schon im Werke war und durch die königs. Constitutionsurkunde vom 1. Mai 1807 ins Leben trat. S. diese in den Denkschriften der Akademie, 1808.

<sup>2)</sup> Mit Pendelschwingungen und Wünschelruthe, s. Sch.& Brief a. a. D. S. 113.

Gloke war! — Wäre letteres gegründet, welcher Zusammenhang zwischen dem blinden Instinkt der Zeiteintheilung, die willkührlich scheint, und der Natur! Was könnte Rittern 1) für sein Studium der Zeitperioden willkommner seyn? Seine Versuche werden aber zuweilen transcendent, so daß andre nicht zu folgen fähig sind, und er wird Mühe haben, seine Magnetnadel aus 2 Metallen, die Du in der Schrift gegen Fichte anführst, ben andern Physikern geltend zu machen; wenigstens findet so viel ich höre, darüber noch grosser Wider= spruch statt. — In Ansehung der siderischen Versuche habe ich deßwegen mit Vergnügen gehört, daß er eine Vorrichtung angegeben zu haben schreibe, durch welche das Zufällige, das sich in diese Versuche einmischen kann, entfernt werde — ohne diese wage ich es nicht ben mir einen für gelungen zu hal= ten — freylich habe ich auch nur mit Bleywürfeln, Geldstüken u. dgl. — nicht mit goldnen ober silbernen Würfeln experimentiren können.

Söthe'n habe ich neugierig darauf gemacht, der einste weilen seine Spässe daben andrachte. — Er arbeitet an seiner Farbengeschichte fort, von der er an zwen Theilen zugleich — einem theoretischen d. h. empirischen und einem geschichtlichen druken läßt, — von jedem sind wohl schon ein 20 Bogen fertig. — Ich habe einen Theil derselben gesehen, er hält sich aus Haß gegen den Gedanken, durch den die andern die Sache verdorben, gant ans Empirische, statt über jenen hinaus zu der andern Seite von diesem, zum Begriffe, überzugehen, welcher etwa nur zum Durchschimmern kommen wird. — Zugleich läßt er auch an einer Morphologie druken — er scheint überhaupt sein Haus bestellen und seine zeitlichen Angelegenheiten in Richtigkeit bringen zu wollen — der Anfang derselben ist der ungeänderte Abbruck seiner Metamorphose

<sup>1)</sup> Ritter, ber Physiker und Akademiker in München, ber diese großes Aufsehen erregenden Bersuche machte. S. Schellings cit. Brief und vgl. über Ritter S. 37.

der Pflanzen! — Die Abhandlung über den thierischen Orsganismus, zu dem er von hier übergehen wird, kennst Du wohl schon näher. — Diß ist das einzige, womit ich Dir Deinen Reichthum von wissenschaftlichen Mittheilungen erswiedern kann. —

Lebe wohl — und wenn Du mich bald mit einer Antswort erfreuen wirst, wirst Du mich sehr verbinden; inliegens der Einschluß wird) wohl mehr an Wde Schelling, der ich mich bestens zu empsehlen bitte, und von deren Wohlbessinden es mich gefreut hat, durch Dich zu hören, — als an Dich gerichtet senn.

#### Dein

Hgl.

Mde Fromann sowie Hr. Fr., von denen der Einschluß ist, lassen sich bestens empfehlen.

[Es folgt ein PS. betreffend irrthümliche Abressirung eines an Schelver gerichteten Briefs.]

Schelling in Antwort vom 22. März 1807 (f. Aus Sch.s Leben 2, 114—116) räth ab vom Plan eines durch die Akademie herauszugebenden litterarischen Blattes: 'eine solche Zeitung würde bald ein Jacobisches Institut werden, ebenso wie die Akademie selbst.'

a) 'ift' H.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### II.

# Bamberg. Mürnberg.

1807 April—1816 October.

Redaftion der Bamberger Zeitung 1807 März—1808 November. Gesellschaftliche Verhältnisse in Bamberg und Zustände
unter der bayrischen Regierung, nachdem das bischössliche Fürstenthum Bamberg am 25. Febr. 1803 Bayern einverleibt worden.
Antritt des Restorats am Gymnasium zu Nürnberg, Dec. 1808.
Der bayrische Schulplan vom 3. Nov. 1808 und der philosophische Unterricht. Verheiratung, Sept. 1811. Schulreserat,
Nov. 1813. Berufung nach Heidelberg und Erlangen, im Herbst
1816. Die Missenschaft der Logis: Bd. 1 in 2 Ubth. 1812 und
1813; Bd. 2 (Lehre vom Begriff) 1816.

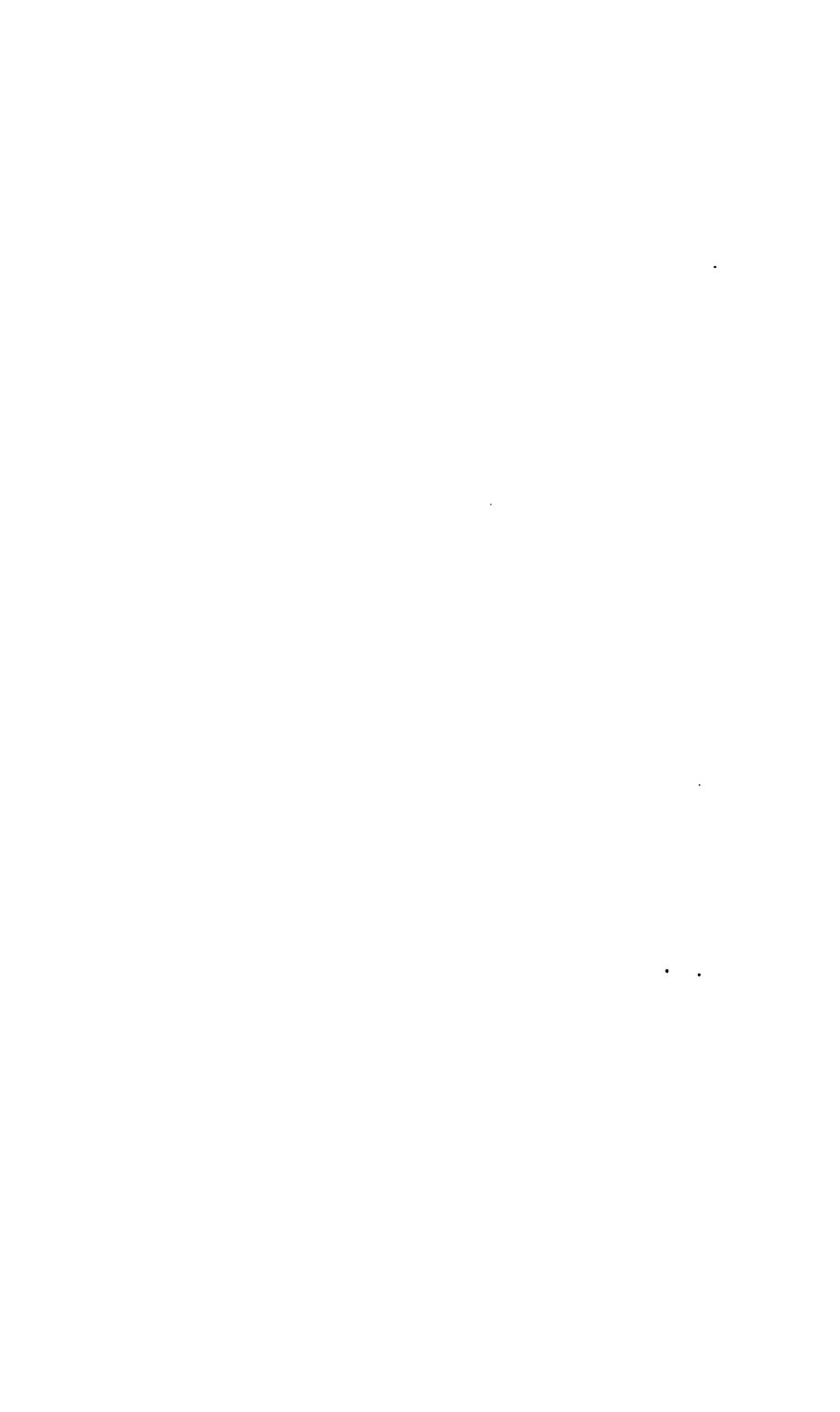

#### 31.

### Hegel an Niethammer.

Bamberg, Dienstag, den 7. Apr. 1807.

Ich schreibe Ihnen, hochgeschätzter Freund, aus einer geboppelten Veranlassung 1).

Vors erste habe ich Ihnen die genauere Disposition der Exemplare, die Sie mitzunehmen die Güte hatten, nicht gessagt; was ich hiemit nachhohlen will 2). Von den drey broschirten Exemplaren ist eins auf Velin für Göthe, das auf Schreibpapier für Geh. Rath Voigt 8), das andere auf Velin Ihnen bestimmt. Von den drey undroschirten haben Sie die die Güte eins Frommann zu schiken; die Zeit erlaubte, wie Sie wissen, nicht broschiren oder binden zu lassen. Ferner will ich Sie ditten, die zwey anderen uneingebundenen wieder zurützubringen; dagegen werde ich hier eine Anweisung auf zwey Drukezemplare an Frommann beylegen, die mir Göbshardt heute noch schiken wird. Davon haben Sie die Güte eins an M. v. Knebel 4), das andere an Seebeck 5) gelangen zu lassen.

<sup>1)</sup> H. war im März von Jena nach Bamberg übergesiedelt, Niethammer zum Besuch nach Jena gereist.

<sup>2)</sup> Geschenk-Exemplare der nun im Druck vollendeten Phänomenologie des Geistes.

<sup>3)</sup> Christian Gottlob Boigt, später Präsident des weimarschen Staatsministeriums, führte zur Zeit mit Goethe zusammen das Curatorium der Universität Jena. D. Jahn, Goethes Briefe an Chr. G. von Boigt, Einl. S. 45.

<sup>4)</sup> Major von Knebel, Goethes Freund, lebte seit 1805 zurücksgezogen mit seiner Familie in Jena.

<sup>5)</sup> S. über ihn Nr. 36.

Wir haben vorgestern bei Dürusst<sup>1</sup>) ein L'hombre zussammen gemacht und uns daben gefragt, was Sie in diesem Augenblike machen werden, vornehmlich wie Sie ben dem schlechten Wetter, das wenigstens wir hier hatten, Regen und Schnee — durch den Thüringerwald gekommen sind. Vielleicht bringt der Kutscher heute noch einige Nachricht hieher von Ihnen.

Daß Paulus hieher kommt wird Ihnen Fuchs berichtet haben 2). Daß ich mich Madame Niethammer bestens em pfehle, brauche ich eigentlich nicht besonders hinzuzufügen, ebenso, daß ich von den übrigen Freunden an Sie beyde Grüsse der besten Art aufgegeben bekommen habe.

Ihr

Ş.

**32.** 

# Hegel an Schelling.

Bamberg b. 1. May 1807.

Ich danke Dir, liebster Freund, für die Mittheilung, die Du mir von Deiner Ansicht des hieländischen Sinnes in Literatur Sachen, die Deine Erfahrung und Nähe Dir geben, machtest. Weder die Wissenschaft selbst, noch der Einsluß für sie und durch sie, scheinen noch eine selbstständige Achtung und Bedeutung gewonnen zu haben. Und wie Dein Rath persönlich für mich gut seyn wird, keinen Sang noch Klang zu machen, eh man in einigem Besitze ist, so wird die Sache selbst auch diesen Gang nehmen, und die Meynung, das, was man herbeygezogen, protegirt und etablirt hat, in berjenigen

<sup>1)</sup> Diruf, Christoph Joseph, Medicinalrath und Professor ber landwirthschaftlichen Schule zu Bamberg. Jäck Pantheon der Litteraten und Künstler Bambergs, 1812—1814, S. 214.

<sup>2)</sup> Paulus, Professor in Würzburg, kam im März 1807 an Riethammers Stelle als Oberschulcommissär nach Bamberg.

Art von Dankbarkeit zu erhalten, welche nichts über die Intention der Protection hinaus zu thun erlaubt, sich wohl am Ende getäuscht, und den gehofften Genuß verkummert finden. In Ansehung meines Wunsches, an einem literarisch = kritischen Institute einen wesentlichen Theil zu haben, habe ich noch keinen Schritt irgend einer Art gethan; an einem Jakobischen Institute, wenn ich anders seinen Begriff recht fasse, werde ich keinen Theil haben können; überhaupt mit Wohlgefallen an keinem, woben ich nicht mehr oder weniger an der Spitze und fürs Ganze stehen könnte, — ober was dasselbe ist, wo nicht dieselbe Intention und die Sache regierte. Für die Bestimmung sonstiger äusserer Verhältnisse, kann ich mich zu= nächst auf Niethammers Freundschaft und zu hoffendes Ge= wicht resigniren. — Irgend eine literarisch wissenschaftliche Thätigkeit kann ohnehin nicht die Form erhalten, als ob sie durch Bayern ihre Entstehung, ihre Materie und Beziehung ober Erregung hätte, denn ihm gehört noch wenig von dem an, worauf in Kunst und Wissenschaft eine positive Rüksicht genommen werden kann; wenn es auch räumlich gegenwärtig ist, so ist es noch nicht einheimisch. Soweit wollte ich auch mein Thun und Treiben von allen Verhältnissen, wie von den Personen unabhängig führen; und für die Gewährung der äussern Bedingungen das abtragen, was für sie gefodert wird, sonst aber das Feld frey für mich behalten. Einstweilen wollen wir uns noch gedulden.

Du hast mir einige neue Aufschlüsse, über den Siderismus gewährt, die mir ihn von da wieder wegspielen, wohin ich ihn anfangs, nach der Seite der Pendelversuche, die ich ganz objectiv genommen hatte, stellte. Daß er dem Psychischen näher gebracht, oder ganz daherein gezogen wird, verstehe ich besonders aus Deiner Berufung auf Karls) hübsche Abshandlung in den medicinischen Annalen (der mich mit Bergnügen wieder an ihn erinnert hat; — wo ist er aber

<sup>1)</sup> Des Brubers von Schelling, s. o. S. 34.

itt?) — Was wir am thierischen Magnetismus in seiner verswundersamsten Gewalt haben, dieses In-Sins-Werden von Personen, worin die eine dis zu einem Accidens der andern, in der natürlichen Sphäre, herabsinkt — denn in der geistigen ist diese Erscheinung bekannt genug — diß steigt im Siderismus zu dem sogenannten unorganischen herunter und detaillirt sich zu einer magischen Einigung und Mitgefühl höherer und niederer Naturen. — Diß ist es ungefähr, was ich mir für eine allgemeine Vorstellung einstweilen von der Sache mache. Daß ich auf das weitere Bekanntwerden mit den ausgeführtern Versuchen höchst neugierig din, wirst Du mir glauben, und ich hoffe von Dir oder Ritter, oder besser beyden bald größere Mittheilungen aus Publicum.

Meine Schrift ist endlich fertig geworden; aber auch ben der Abgabe von Exemplaren an meine Freunde tritt dieselbe unselige Verwirrung ein, die den ganzen buchhändler= und drukerischen Verlauf, sowie zum Theil die Komposition sogar selbst, beherrschte. Aus biesem Grunde hast Du noch kein Exemplar von mir in Händen; ich hoffe es aber soweit boch bringen zu können, daß Du bald eines erhälft. Ich bin neugierig, was Du zur Idee dieses ersten Theils, der eigent= lich die Einleitung ist — denn über das Einleiten hinaus, in mediam rem, bin ich noch nicht gekommen, sagst. — Das Hineinarbeiten in das Detail hat, wie ich fühle, dem Überblick des Ganzen geschadet; dieses aber selbst ist seiner Natur nach, ein so verschränktes Herüber- und Hinübergehen, daß es selbst, wenn es besser herausgehoben märe, mich noch viele Zeit kosten mürde, bis es klarer und fertiger dastunde. — Daß auch einzelne Parthieen noch mannichfaltiger Unterarbeitung, um sie unterzukriegen, bedürften, brauche ich Dir nicht zu sagen. Du wirst es selbst nur zu sehr finden. — Die größere Unform ber letteren Parthieen halte Deine Rachsicht auch dem zu Gute, daß ich die Redaction überhaupt in der Mitternacht vor der Schlacht ben Jena geendigt habe. — In der Vorrede wirst Du nicht finden, daß ich der Plattheit,

Wissenschaft zu einem kahlen Formen soviel Unfug und Deine Wissenschaft zu einem kahlen Formalismus herabtreibt, zu viel gethan habe. — Übrigens brauche ich Dir nicht zu sagen, daß wenn Du einige Seiten des Ganzen billigst, diß mir mehr gilt, als wenn andere mit dem Ganzen zufrieden oder unzufrieden sind. So wie ich auch Niemand wüßte, von dem ich diese Schrifft lieber ins Publicum eingeführt, und mir selbst ein Urtheil darüber gegeben werden wünschen könnte. —

Lebe indessen wohl, empsiehl mich Niethammers, die wie ich hoffe, glüklich ben euch angekommen senn werden, besonsters aber Mdme Schelling.

#### Dein

Hgl.

Ist die Organisation der Akademie noch nicht bekannt gemacht worden? oder noch nicht einmal bekannt<sup>1</sup>)?

[Schellings Antwort verzögerte sich bis zum 2. Nov. (Aus Sch.s Leben 2, 123): er hatte bis dahin nur die Vorrede des H.schen Werks gelesen! Hiermit hörte die Correspondenz auf.]

33.

## Hegel an Niethammer.

Bamberg, Sonnabend 2. Mai [1807].

Vor zwen Stunden ist Pflaum gestorben 2)!

Diese Nachricht, die ich nicht aufschieben wollte, Ihnen, hochgeschätzter Freund, zu geben, weil ich weiß, wie sehr Sie diese Familie interessirt, — wird Sie zugleich ebenso übersraschen, als dieser Tod allen unerwartet gewesen ist. Vorsgestern wird Ihnen sein Herr Vater, wie dieser sagte, mit

<sup>1)</sup> Die neue Constitutionsurkunde der Akademie erschien bald darauf, vom 1. Mai 1807 batirt. S. Denkschriften der Akad. d. Wissenschaften für das Jahr 1808.

<sup>2)</sup> Georg Franz Pfl., t. Hofgerichtsrath, Sohn des fürstbischöflichen Ministers Matthäus Pflaum, der ihn überlebte. Jäck a. a. D. S. 881.

der Überzeugung, die er, sowie Pflaum selbst, die Arte und wir Bekannte hatten, geschrieben haben, daß sich Pflaum besser besinde. Die Krankheit war eine schmerzhafte Gicht, die in den Gliebern umherzog und woben er sehr litt, und seine Frau nicht weniger.

[Folgt die Beschreibung der Krankheit und ärztlichen Behandlung durch Ritter und Marcus.]

Ich kann Ihnen nur noch sagen, daß ich hoffe, daß Sie recht glüklich in München angekommen sind; Sie haben besseres Wetter gehabt als über den Thüringerwald; ebenso hoffe ich, daß es Ihnen auch bereits recht wohl dort gefällt und daß Sie bald eingehaust sind 1).

Noch hätte ich Ihnen zu sagen, wie seitbem unter Ihren Bekannten immer davon die Rede gewesen ist, wie sehr Sie und Madame Nieth. von allen vermißt werden; doch Sie haben selbst die Empfindung der Liebe und Achtung, die alle, die Sie kennen, für Sie hegen, besonders in den letzten Tagen Ihres hiesigen Aufenthalts gesehen und genossen; und was allen diesen Verlust Ihrer Gegenwart erleichtert hat, ist die Gewißheit, daß Sie Ihre Bamberger Freunde ebenso in Ihrem werthen Angedenken behalten.

Die Fr. von Jolly<sup>2</sup>) läßt sich Ihnen empfehlen; sie sagt mir, daß sie Ihnen, d. h. der Fr. von Nieth. nächster Tage schreiben wird; auch Fuchs läßt sich Ihnen empfehlen. Der Fr. von Nieth. küsse ich tausendmal die Hände und den Julius grüsse ich eben so herzlich und bin

> Ihr aufrichtiger Freund H.

<sup>1)</sup> Nieth. hatte sein neues Amt als Centralschul- und Studienrath in München angetreten.

<sup>2)</sup> Vermuthlich Frau bes Capitäns Lubwig Jolli, ber zur Zeit beim 9. Infant.-Reg. Graf Psenburg zu Bamberg stand und im J. 1809 ben Abschied erhielt. S. Bair. Regierungsbl. Jahrg. 1809 S. 756.

34.

### Hegel an Irau Niethammer.

Bamberg. 30. Mai 1807.

Ich kann Ihnen, hochgeschätzteste Freundin, nicht genug sagen, wie sehr mich die Beweise, die Sie mir durch Ihren Brief von Ihrem freundschaftlichen Angedenken gegeben, ge= freut haben. Wie oft haben wir alle uns seit Ihrer Abreise gesagt, Sie hätten müssen in Bamberg bleiben! Sie kehren es um und laden mich ein, bald nach München zu Ihnen zu kommen. Da Ihre Güte aber etwas ätherischeres ist, als Wagenräder, und meine Wünsche nicht die Stärke von Kutschenpferden haben, so bin ich auf das Bild Ihres Umgangs und Ihrer Gesinnung eingeschränkt, und darauf, es durch einige Zeilen zuweilen mir näher gebracht zu sehen. Indem ich, wie wir alle wünschen, von Ihnen nicht vergessen zu seyn, so hoffe ich zugleich bald von Ihnen zu hören, daß Sie in München einheimisch geworden, und woran es Ihnen nicht fehlen kann, den Krais traulichen, muntern und harmlosen Umgangs er= sett gefunden, den Sie hier verlassen haben. Gine Wohnung haben Sie, mit der Sie zufrieden sind, und diß ist schon viel. Aber Sie machen Sich Haussorgen, und Nieth. wird Amtssorgen haben ober sich machen. In Ansehung jener ist mir um Ihrer Genügsamkeit und Ihrer Klugheit und Sorgfalt willen nicht bange; die letteren weiß ebenso theils Nieth. selbst zu überwinden, theils helfen Sie sie ihm versüssen, theils wird er durch die Geschäftsführung selbst sich in dasjenige, was man für das Fundament des bayrischen Geschäfts- und Amtslebens ausgeben will, mehr hinein studiren; jenes Fundament soll nemlich eine Art von Schlaraffenleben seyn, das sich selbst und seine Geschäfte in einer fortbauernden Behag= lichkeit erhält, indem durch alle Mühe und Betreiben sich nichts anderes ergeben wolle.

Wie ich es anzufangen gedenke, um mir auch so ein Stük Schlaraffenleben vor der Hand anzuschaffen, wird Ihnen Nieth.

schon gesagt, und ich will Sie um Ihre Protection daben ergebenst ersucht haben, daß, wenn er etwa ernsthaftere Gestanken darüber machen sollte, Sie mir für meinen edlen Endsweck beystehen mögen. Ich warte zu meiner definitiven Entschliessung nur noch auf Niethammers Antwort); zwischen Arbeit ohne Nußen und dem Verdruß hierüber, und zwischen Arbeit ohne Nußen und ohne Verdruß darüber ist letzteres offenbar vorzuziehen; es ist eine wahre Stelle in der Akademie, ben welcher ich denn doch noch etwas thun und nach meiner Art nüßlich werden kann.

Soviel von diesem; nun von anderem; besonders von ber Frau von Pflaum2); ach, welcher Trost wäre es für biese gewesen, Sie bey sich zuweilen gehabt zu haben. Ich kann Sie versichern, daß ich nie etwas rührenderes sah, als biese Frau. Ich sah sie etwa zehn Tage nach ihres Mannes Tobe bas erstemal; sie war sehr heftig krank gewesen und war es noch, als ich ben ihr war; ihr[e] physische Krankheit war rein aus dem Junern, dem gewaltsamen und plötlichen bieses Schmerzens ober dieses Stichs gekommen, und lag ganz in den Nerven; sie hatte nicht die Kraft eines schrenenden ober zürnenden oder schluchzenden oder auch nur weinenden Schmer= zens, sondern, wie Sie ihre Weichheit kennen, war sie ganz aufgelöst, eine weiche, zitternde Gallerte ohne allen Halt. Sie war noch unfähig an irgend etwas ihre Vorstellung auch nur auf einen Augenblik zu heften, als an die letzten Stunden und Scenen des Lebens ihres Mannes; sie fühlte sich erleichtert, die Erzählung davon und die Neberlegung, daß sie nichts verfäumt, daß überhaupt alles mögliche gethan worden, durch (Gespräch zu wiederhohlen; wenn sie dann auf die Nennung der letten Katastrophe und die Unmöglichkeit, daß es anders ist, kam, so hohlte sie einen tiefen Seufzer aus der innersten Brust und richtete ihre schönen blauen Augen auf-

<sup>1)</sup> S. ben folgenden Brief.

<sup>2)</sup> Vgl. Nr. 83.

wärts. Sie war das rührendste Bild der ergebensten, nemlich hoffnungslosen Schmerzensmutter. — Als sie eben anfing aus dem Bette seyn zu können, wurde sie von einem Magenskrampf befallen, der fünf Tage anhielt; in den ersten Tagen desselben sah ich sie wieder und hielt sie für sehr gefährlich krank, und die Arte kamen in grosse Verlegenheit; sie konnte mir nachher die Schmerzen, die sie ausstand, nicht heftig genug beschreiben. Aber damit scheint das Härteste seinen Abzug genommen zu haben; seitdem ist sie besser geworden, und die vorige Woche suhr sie und ging sie öster aus; ich habe sie nicht gesehen, aber ich hörte, daß sie itt sich sehr wohl besindet. Sie ist itt meine Nachbarin.

Ich glaubte Ihnen von Ihrer Freundin so viel schreiben zu dürfen, da Sie einen so lebhaften Antheil an ihr nehmen, und da ebenso sie sich sosehr freute, wenn ich ihr von dieser Ihrer Theilnahme sprach; sie versicherte mich wiederholt, wie oft sie an Sie in ihrer Arankheit gedacht und wie ihr diese Erinnerung und die Gewißheit Ihrer Freundschaft eine wohlsthätige Stärkung gewesen ist.

Von unsern übrigen Bekannten will ich Ihnen nur im allgemeinen sagen, daß sich in deren Verhältnissen nichts geändert hat. Fuchs 1) rencontrire ich zuweilen. Bengels sehe ich zuweilen auf dem Spaziergang; Sommers ist der Theescirkel nicht so organisirt; öfters din ich den Ritter 2) und Frau von Jolly; auch mit Diruffs gehe ich um. Wenn ich nichts thun wollte, als Bekanntschaften zu kultiviren, so würsen die Gelegenheiten zu dieser Zerstreuung nicht sehlen, und man sindet hier mehr Versührung dazu, wo sich in der That viele eben so gutartige als achtungswürdige Familien besinden.

<sup>1)</sup> R. Fuchs, protestantischer Pfarrer und Kreiskirchenrath. Jäck a. a. D. S. 295.

<sup>2)</sup> Johann Philipp Ritter, Arzt, starb 1813 am Typhus. Seine Biographie schrieb sein College Marcus in einer Abh. 'Ueber den jetzt herrschenden und ansteckenden Typhus' 1813.

In die Bekanntschaft der Frau Gräfin Rotenhahn<sup>1</sup>) bin ich gleichfalls gebracht worden; diß ist eine besonders achtungs-würdige Frau, und ihre Töchter ebenso natürlich und gut-artig, als auch gebildet und voller Talente.

Eine neue Acquisition ferner hat Bamberg gemacht; Liebeskind aus Anspach ist hieher gekommen<sup>2</sup>); ich weiß nicht ob sie ihn kennen; aber seine Frau wenigstens wird Ihnen nicht unbekannt seyn. Ihre Freundschaft mit der Schelling konnte etwa, je nachdem man von der letteren urtheilt, in die Neusgierde, sie kennen zu lernen, etwas Schüchternheit bringen. Sie hat mir gutartig geschienen; und er ist in der That ein ganz scharmanter Mann; die übrige Bamberger Manier und Bildung ist vielleicht nicht ganz für diese Familie, ist vielsleicht etwas gegen sie; so denke ich um so mehr, daß ich hier einen ungenirten und interessanten Umgang sinde. — Paulus' Familie ist noch nicht hier.

Sie sehen, daß ich von meinen Bekanntschaften so viel zu erzählen hatte, als nur einer, der selbst unter ihnen vorstommt, sagen könnte. Ich wollte Ihnen von Ihren Bekannten sprechen, konnte es aber zum Theil nicht anders, als daß ich diß in Beziehung auf mich that, denn sonst weiß ich nichts von ihnen.

Inliegenden Brief muß ich Sie bitten an Herrn Centralrath zu beforgen; zugleich will ich Ihnen verrathen, daß er von der Frau von Jolly ist; mein Auftrag war eigentlich ihn an Nieth. selbst zu bestellen; da diß nicht geschehen, so sehen Sie, welche Nachsicht ich Ihnen zutraue, Sie zu bitten, die Mittelsperson zu seyn; mich will ich nicht rühmen, daß ich

<sup>1)</sup> Graf Heinrich Franz von Rotenhan (Wurzbach im Biograph. Lexikon schreibt den Namen auf östreichisch Rottenhann), abstammend von dem reichsfreih. Geschlecht von Rotenhan in Franken und geboren in Bamberg, war Präsident der obersten Justizstelle in Desterreich, starb zu Wien 1809 Febr.

<sup>2)</sup> Als Oberjustizrath; früher in russischen, dann in preußischen Diensten, als Flötenspieler berühmt. Seine Frau war eine geb. Webestind. Jäck S. 647.

daben zu demselben Dienste mich hergebe; auch will ich gegen Nieth. betheuert haben, daß die verzögerte Absendung, ben einem solchen Freunde, als Er ist, nicht in einem Neide, daß er von einer so hübschen Frau einen Brief bekömmt, und im Berdruffe, so was beforgen zu sollen, seinen Grund hat; und ich bitte Sie, auf alle mögliche andere Weise mich darüber bey ihm zu entschuldigen. Doch diß habe ich mir nicht ver= sagen können, Ihnen wenigstens zu verrathen. — Aber Sie haben es dem Papiere zu verdanken, das ausgeht, daß ich nicht noch in meiner Schreiberen fortfahre; dieser Gewalt muß ich nachgeben und meine Unterhaltung mit Ihnen ab-Noch bitte ich Sie, Julius tausendmal zu grüßen. Ich hoffe, daß er mir auch von München aus vom Marstall und den andern Herrlichkeiten schreiben wird, — so wie Sie, von Hufelands, Breger, benen ich ben Gelegenheit mich zu empfehlen bitte. Leben Sie wohl, liebste Freundin,

> Ihr aufrichtiger Freund Hegel.

35.

# Hegel an Niethammer.

Bamberg. 30. May 1807.

Ich habe es aufgeschoben, auf Ihren gütigen Brief vom 9. Man, hochgeschätter Freund, zu antworten, bis ich Ihnen theils das inliegende mitschicken, theils über einen andern Umstand näher sprechen, und Sie um Ihren Rath oder vielmehr Ihre Entscheidung bitten könnte. Was das inliegende an Herrn Geh. Rath von Zehnter<sup>1</sup>) betrifft, so geht Tendenz und Inhalt aus ihm selbst hervor; ich habe Sie ersuchen wollen, es zu siegeln, um, wenn Sie in der Einsicht meines Briefes

<sup>1)</sup> Friedrich von Zentner, Vorstand ber Studien = Section in München.

etwas nicht convenientes bemerken sollten, da ich für mich keine Sicherheit darüber habe, Ihnen die Frenheit zu lassen und Sie zu bitten, ihn zu kassiren. Es bleibt Ihnen dabei ebenso die Wahl offen, ob Sie die Güte haben wollen, es von sich aus zu überschiken oder ohne wissen zu lassen, durch wen es an den Herrn Geheimenrath gelangt.

Was Ihre gütigen Nittheilungen über die dortigen Verhältnisse, insofern sie zunächst mich angehen können, betrifft, so habe ich darin bestätigt gefunden, was ich befürchtete. Sie haben zwar die Güte, für mich sehr guten Muth noch zu haben, aber zugleich scheint die Bedingung als eine Bedingung sine qua non hinzugefügt zu seyn, daß ich mit Jakobi 1) ver= föhnt werbe, daß ich von meiner Seite irgend etwas thun musse, was ich, so belikat auch immer die Wendung seyn mag, boch nichts anders als ein pater peccavi! senn zu können, fürchten nuß. Sie wissen, daß Sie unbedingt über mich gebieten können; aber ich bin überzeugt, daß Sie mir dieses ersparen; Sie sprechen es selbst aus, daß Jakobi's Verhältniß zu mir mehr ein Schmerzen ist, als eine Meinung, welche lettere, wenn es um fie allein ginge, einer Anderung fähig ist, aber jenes schwer= lich, und ohne es vielmehr auf mich überzutragen, feurige Kohlen aufs Haupt zu bekommen, die ich sogar selbst aufzulegen helfen würde.

Köppens<sup>2</sup>) Berufung nach Landshut ist freylich sehr Harakteristisch, und bey seiner, wie mir scheint, gänzlichen Unfähigkeit für irgend einen tüchtigen Gedanken um so

<sup>1)</sup> Friedrich Heinrich Jacobi war im Sommer 1805 nach München als Präsident der Akademie der Wissenschaften berufen worden.

<sup>2)</sup> Friedrich K., Berfasser der polemischen Schrift: 'Schellings Lehre oder das Ganze der Philosophie des absoluten Richts', 1803, erhielt durch Jacobi's Empsehlung die Prosessur in Landshut und wurde, bei Berlegung der dortigen Universität nach München 1826, nach Erlangen versett, wo er 1853 starb. (S. Prantl in der Allg. D. Biogr. 16, 698.) Der Herausgeber hat ihn in Erlangen als liebenswürdigen und hochgeschätzten Collegen gekannt.

schrökender weil es die große Macht dessen, dem er hofirt hat, zeigt.

Doch ist theils wahrscheinlich in allem diesen die Consequenz nicht so fest, was man auch aus den allenthalben hervorkommenden Inconsequenzen schon schliessen darf; theils weiß ich, daß und welche Stütze ich an Ihnen habe.

Nun von Aussichten, die mir nahe liegen, und die Ihnen vorzulegen Ihre Freundschaft ebensosehr erlaubt als verlangt. Herr Schneiderbanger 1) hat mir, da ein Ankauf seines Instistuts von meiner Seite nicht statt haben könnte, das genereuse Anerbieten gemacht, daß ich die Leitung des Ganzen übersnehme, und daß wir die reine Einnahme theilen; ich habe eine Einsicht in die Bücher genommen, und nachdem wir die Ausgaben eher zu hoch und die Einnahmen bestimmt angesschlagen haben, so ergibt sich für Eine Hälfte 1348 fl. Diß ist nun ein für mich nicht zu verachtendes Anerbieten. Vors erste ist daben zu bemerken, daß meine Arbeiten sich nicht viel oder gar nicht daben vermehren würden.

[Es folgen Erwägungen für und wider Annahme des Anerbietens.] Alsdenn ist auch das Engagement, das ich eingehe, nur temporär, ich kann es auf 2, 3 Jahre bestimmen; ich kann zur Bedingung der Auflösung desselben eine bedeutende Anstellung in einem Amte machen. — Ich habe ferner daben Gelegenheit, meinen Gedanken, von dem ich Ihnen oft gessprochen, in Ansehung eines literarischen Instituts auszusühren; eine Gelegenheit, die ich auf keine Weise bequemer bekommen kann, in der ich durch Paulus, der, als ihm Altorf drohte<sup>2</sup>), mit etwas ähnlichem umging, unterstützt zu werden hoffen darf, sowie ich auch auf Ihren Beistand daben zähle . . . .

Diß kann ich mir zu Gunsten der Annahme des Antrags wegen der Zeitung sagen; ich kann hinzufügen, daß diese

<sup>1)</sup> Eigenthümer ber Bamberger Zeitung.

<sup>2)</sup> P. war 1806 zum Professor in Altdorf besignirt. S. v. Reichlin-Melbegg, H. E. Gottlob Paulus u. s. Zeit 1, 395.

Arbeit eine Zeit laßt, noch meiner wissenschaftlichen Arbeit fortzuleben; wenn eine andere Stelle als ein Lehramt mich darin viel mehr einschranken würde. Es steht dem entgegen, daß diese Arbeit nicht als ein solides Etablissement angesehen werden kann, besonders aber, daß so verführerisch die isolirte Unabhängigkeit ist, seder im Zusammenhange mit dem Staate und in der Arbeit für denselben stehen muß, und die Besriedigung, die man im Privatleben zu sinden glaubt, doch täuschend und ungenügend ist. — Ich werde theils nicht gerade ein Privatleben sühren, denn es gibt keinen publikern Wenschen als einen Zeitungsschreiber, und literarische Arbeiten sind eben etwas ossentliches; — bendes ist frenlich nicht ein Amt.

Doch habe ich Ihnen hierüber nichts mehr zu fagen, als daß ich über diese Angelegenheit allein Ihre Entscheidung abwarte . . .

Haben Sie nicht etwas ganz bestimmtes ist schon für mich, ben dem Sie mich durchaus verwenden zu müssen und nöthig zu haben glauben, so gestatten Sie mir die Annahme jenes Anerdietens. Wenn es der Fall ware, daß Landshut noch offen wäre, so würden Sie diß Amt selbst, in össentlicher Rutsicht der Rüslichteit für die dortige Universität, nicht für wichtig genug halten können; dem solche Rüslichseit auf solchem Standpunkte wurde sehr eingeschränkt sehn, das Leben verdrießlich; die Nahe allein von Ihnen würde die schonste Seite und die sast einzig schäsbare einer solchen Lage sehn.

Ich muß hier abbrechen; der Postwagen eilt; inliegender Brief ist an Sie von Frau von Jolln; ich habe Ihnen hier Schuld gegeben, daß Sie sich die Correspondenz mit den Damen vorbehalten haben, um so besser, so habe ich die Freude gehabt, einige hochst werthe Zeilen von Madame Rieth. zu erhalten. Dieser werde ich durch die Briespost antworten, und ihr auch von den gesellschaftlichen Dingen und unserer Be kanntschaft schreiben.

Das nächstemal, — diesen Brief hat ganz meine Angelegenheit absorbirt — werbe ich Sie um eine Schilderung bessen, was wir überhaupt von Studienplanen zu gewärtigen haben, bitten. — Leben Sie indeß wohl.

> Ihr aufrichtiger Freund. Hgl.

36.

# Seeberk an Hegel.

Thomas Seebeck, namhafter Physiker, geb. 1770 in Reval, lebte mit seiner Familie — seine Frau war eine geb. Boye aus Ansbach — 1802—1810 in Jena, wo er privatisirte, folgte Hegel 1812 nach Nürnberg und wiederum 1818 nach Berlin als Mitglied der Akademie der Wissenschaften, starb 10. Dec. 1831. S. über ihn und den Sohn Morit, Curator der Universität Jena, Kuno Fischer in der Allg. Zeitung 1885 Nr. 186 Beil. und ff.

Jena ben 29ten Jun. 1807

Verzeihen Sie, mein verehrter Freund, daß ich Ihnen nicht früher geantwortet habe. Theils verdrüßliche, theils aber auch angenehme Geschäfte haben mich, ich weiß nicht wie, um die Zeit betrogen. Für Ihr schönes Geschenk sage ich Ihnen den besten Dank. Frommann hat mir von dem System zugestellt, was er hatte, da aber mehrere Lagen aus der Mitte fehlen, so habe ich es nicht binden lassen, also auch noch nicht lesen können. Bieles, was ich so durchblätternd gefunden habe, macht mich recht begierig das Ganze zu kennen, besonders hat mir die Vorrede sehr wohl gefallen, sie ist trefflich geschrieben. Sie lassen doch die benden andern Theile bald folgen. Wenn Göbhardt sich nicht bazu bequemen wollte, so suchen Sie boch ja einen andern Verleger. Daß Sie mit Ihren gegenwärtigen Geschäften und Wohnorte zufrieden sind, freut mich herzlich, boch wünschte ich Sie könnten wieder zur akademischen Carrière zurücktehren. Für Jena ist jedoch, wie ich aus unseres großen Degel, Berte. XIX. 1.

Freundes 1) lettlichen Außerungen wahrgenommen habe, nicht viel, eigentlich gar nichts zu erwarten. Die Zahl der Studenten hat zugenommen, es sollen über 300 hier senn, was mir nicht unwahrscheinlich ist, leider fehlt es aber an Professoren, und mehrere die Ostern hier waren, sind, weil einige Hauptcollegia nicht gelesen wurden, wieder abgegangen. Wenn Sie\*) künftigen Winter hier wieder Vorlesungen halten mögen, so zweifle ich nicht, daß Sie Zuhörer finden würden, boch thäten Sie bann, wie mir's scheint, wohl, wenn Sie es vor Michaelis bekannt werden ließen. — Augusti hat jest sein Auditorium in meiner Nähe, und ich zählte neulich 58 Zu= hörer seiner Dogmatik. Auch der alte Gruner<sup>2</sup>) liest wohl wieder, ich glaube Medicina forensis, und soll 30 Zuhörer haben. Illrich 3) ist jest der Einzige, der Philosophie lehrt. Ein Student erzählte mir, es sen ihm neulich ein Zettel auf's Catheder gelegt worden, worin man sich das Zotenreißen verbeten habe, es sen aber ohne allen Erfolg geblieben, auch baß nachmahls gescharrt worden, habe nichts geändert.

Von unsern Heidelbergern habe ich kürzlich wieder Nach= richt erhalten. Schelver ist ungemein zusrieden, liest Botanik, comparative Anatomie und Therapie, und practicirt, was ihm besonders angenehm zu sein scheint. Gries 1) kömmt mir etwas betrübt vor. Wette 5) scheints kann dort auch sein Jena nicht vergessen, und will Nichaelis zum Vesuch wieder= herkommen, wie er Mad. Griesbach 6) geschrieben hat . . . .

a) 'fie' Df.

<sup>1)</sup> Goethes.

<sup>2) (</sup>Jeb. 1744, vgl. S. 70 A. 3

<sup>3)</sup> Joh. Aug. Heinrich U., gothaischer Geh. Hofrath und Prof. der Philosophie (geb. 1746, † 1813).

<sup>4)</sup> Joh. Dietrich G., der bekannte Uebersetzer des Tasso, Ariost u. a., war 1806 seinen Jenaischen Freunden nach Heidelberg nachgezogen, kehrte aber schon 1808 wieder zurück. (Fr. Joh. Frommann in der Allg. D. Biogr.)

<sup>5)</sup> De Wette hatte sich 1805 in Jena habilitirt und war 1807 bis 1809 Prof. der Theologie in Heidelberg.

<sup>6)</sup> Frau des Prof. der Theologie Johann Jakob G.

Ritter 1) hat mir kürzlich wieder geschrieben, und kündigt vor's erste 2 Briefe an den Abt Amoretti2) an, die nächstens gedruckt werden, und bald darauf soll sein Journal: "der Siderismus, oder neue Benträge zur näheren Kenntniß des Galvanismus" anfangen. Bestätigung seiner Entdeckung hat er nun auch von Winterl, Haun, Orstedt, Hülsen etc. erhal= Das neuste Resultat ist folgendes: "Daß der Wille bes Experimentators, und ohne Bedarf einer eingemischten Beyhülfe, vollkommen das Substitut äußerer Reize werden kann, und es unter der Gestalt von Ahndung, Vermuthung, Wunsch, und Vorausbestimmung des Erfolgs aus irgend einer Theorie, und unter wie vielen andern Gestalten noch, schon in den gewöhnlichen Versuchen mit Pendel, Baguette, Balancier 2c. so leicht wird. Daher die Schwierigkeit treue bloße Organe der Natur zu finden, daher die Leichtigkeit, so leicht Täuschungen, verwirrten Erfolgen ausgesetzt zu senn; daher die besten Mittel für den, der bloker Betrüger werden will. Und doch in allem nichts, als die glänzendste Bestätigung eines in Physik und Physiologie längst aufstoßenden Sages, eben deß nehmlich: daß ber Willensreiz gleiche Dignität mit bem ordinär= physischen hat." Hierben erinnert er an die electrischen Fische und das, was er in seinen Benträgen lette Lieferung schon früher gesagt habe. — Auch die Macht des Willens objectiver darzustellen, sey er auf dem Wege. "Schon, sagt er, bin ich dahin, für Froschpräparate bestimmter Erregbarkeits= stufe, meine Finger different, indifferent ober umge= kehrt different zu setzen, durch den bloßen Willen. Aber das ist erst ein Anfang, und bin ich erst mit der "realen" Seite fertig, so werbe ich auch diese "ideale" weiter cultiviren." — Er verhehlt mir ben dieser Gelegenheit auch

<sup>1)</sup> Afademiker in München; s. S. 37 A. 2.

<sup>2)</sup> Carlo A., Bibliothekar der Ambros. Bibl. in Mailand: s. Poggens borfs Biograph. Handwörterb.

nicht, daß er überzeugt sey, wie so manch' geheimes Mistrauen sich meiner bemächtigt haben möge. Aber er wisse es nicht allein zu heben, sondern auch zu erklären, und sagt mir, daß ich mit ihm zufrieden seyn werde, besonders, wenn es zu Dingen führt, die wenige jett noch ahnden möchten. Er liest jett ein Privatissimum über den physiologischen Theil des Galvanismus den Herrn Jacodi, Schenk, Schelling, Baader etc. Haben Sie schon Nachrichten von Niethammers aus München? Ich höre, es soll dort noch immer recht theuer seyn. Ich werde wohl dis zum Frieden, der doch hoffentlich nach solchen gründlichen Schlachten nicht lange mehr ausdleiben wird, Jena nicht verlassen, so wie ich auch nicht eher einen Beschluß wegen des künstigen Wohnorts sassen mag.

Von meiner Frau und auch von den Kindern soll ich Ihnen viele Grüsse sagen, desgleichen von Maj. v. Knebel, der eben ben mir war, und mir noch besonders auftrug, Sie zu bitten, statt auf Philosophie sich lieber auf Humaniora i. e. Briefschreiben zu legen; denn jene helse ihm nichts, und nach Nachrichten von Ihnen sehne er sich. Auch ich bitte Sie mir bald wieder zu schreiben, und wenn Sie mir was recht angenehmes schreiben wollen, so sey, daß Sie bald zu uns zurückehren.

> Jhr treuer Freund Th. Sk.

Wissen Sie schon, daß Reizenstein das Curatorium ber Universität Heidelberg wieder hat abgeben müssen? Dieser häufige Wechsel wird eben nicht dazu dienen, das Vertrauen der dortigen Herren Prosessoren zu besestigen.

Wegen des Geldes machen Sie sich ja keine Ungelegen= heiten. Vale.

37.

# Hegel an Niethammer.

Herrn Central=Schul und Studien=Rath Dr. Niethammer Hochwürden in München.

Bamberg, ben 8. July 1807.

Ich habe auf Ihre beyden werthen Briefe, hochgeschätzter Freund, zu antworten gezögert, bis ich Ihnen die Abmachung der Diruffschen Rechnung schreiben konnte . . . .

Ihre Beantwortung meiner Hauptanfrage 1) ist so freund= schaftlich und großmüthig zugleich gewesen, daß Sie meinen Entschluß aus einem Nothanker, als welchen ich ihn ergriffen habe, sogar zu einer Wahl erhoben haben. Es hat mich ge= freut, daß ich meine Ansichten in Ansehung einer Lyceums= ober Gymnasiums Stelle so sehr mit den Ihrigen überein= stimmend fand, und noch mehr, daß Sie mir die Aussichten dazu als etwas nahe liegendes zeigten. Am meisten hat mich es freuen muffen, daß nicht nur eine solche Möglichkeit in Ihren Händen liegt, sondern daß Sie bereits das Allgemeine durchgesetzt und die Hydra mitten entzwen gehauen haben. Ich wünsche Ihnen und wünsche Bayern und den Wissenschafften Glük bazu. Ich hoffe bald mehr von Ihnen barüber zu ver= nehmen. Diese Verbindung der bürgerlichen und Bauern Er= ziehung mit der gelehrten war freylich der faule Flek, der gerabe, wie es immer geht, als bas schlechte, bas war, worauf sich die Erfinder am meisten einbildeten. Ich wünsche nur, daß Ihr offner Sieg zugleich ein vollständiger sey. fragte mich dieser Tage nach Ihrem Befinden; ich sprach ihm von Ihrer Zufriedenheit mit Ihrer Thätigkeit und Wirksamteit, ohne jedoch von dem Gegenstande und Inhalte derselben bas Geringste zu erwähnen; er mennte baraus zu sehen, daß Sie seinem Rathe in Ansehung eines weiter gehenden Wirkens

<sup>1)</sup> Der vorausgegangene Brief Riethammers fehlt.

unter den dortigen Individuen ungetren geworden wären, als welche mit gründlichen, Arbeit machenden Planen nicht viel zu thun haben mögen; — ich weiß nicht wie viel von diesen Ansichten auf Depit, ben er erfahren und auf eine Gleich= gültigkeit oder Indolenz, die er sonst besitzen mag, kommen kann; inzwischen wenn Ihnen auch nicht die Frivolität und ber träge Leichtsinn entgegenstehen mag, so mögen Sie in bem bestimmten Fache, worin Sie arbeiten, um so mehr die ge= heimen Pfaffenkniffe, das beleidigte Gefühl der Inferiorität, die an den Tag kommt, zu bekämpfen haben, und geheime Gegenwirkungen erfahren, die sich in hartnäckiges Stillschweigen verhüllen und die Sache zuerst aufzuschieben wissen, um sie durch die Vergessenheit und Verjährung vollends aus dem Wege zu bringen. — Es sind Benspiele dieser Art erst kürzlich hier von dieser politischen, selbst äusserliche Ehren zuschieben= den Verfahrungsart vorgekommen. Desto größer aber ist der Triumph und die Ehre, je größer die Schwierigkeiten und je schlechterer\*) Art sie sind.

Sie sprechen in einem Ihrer Briese von Ihrer für mich ehrenvollen Absicht, mir ben Auftrag zu Ausarbeitung einer Logik für die Lyceen zu verschaffen. Ich hoffe, daß Sie wenigstens nicht so bald die Ansoberung und auch nicht einer schleunigen Bollendung machen werden. Ich arbeite so viel sichs thun läßt an meiner allgemeinen Logik, und werde sobald damit nicht fertig seyn; ich fühle, daß es mich noch mehr Mühe kosten wird, der Sache so Meister zu werden, daß sie elementarisch wird; denn Sie wissen, daß auf eine sublime Art unverständlich zu seyn leichter ist, als auf eine schlichte Weise verständlich, und der Unterricht sür die Jugend und die Zubereitung einer Materie dazu sind der letzte Probierstein der Klarheit. Insosern meine Ausüchten neu sind, so kommt noch die Roth dazu, daß die Lehrer vorher noch mehr als die liebe Jugend die Sache studiren müssend. Doch wenn ich von

a) 'ichlechter' Si. - b) 'mug' Si.

Ihnen den schließlichen Auftrag erhalte, so will ich sehen, wie ich mich daraus ziehe, und Sie haben wieder zuzusehen, wie Sie sich aus meiner Arbeit ziehen.

Mein Geschäfte habe ich angetreten; schwer ist die Sache nicht und der Arbeit nach nicht viel mehr, als vorher; doch gebenke ich es zu erweitern, und besonders das Buchhändler= geschäfte mit der Zeit emporzubringen. Ich habe frene Wohnung, und wenn die Sache bleibt wie sie gegenwärtig steht, 1300 fl. Einkommen. Was will ich in dieser Welt viel zeit= liches mehr? — Nur der verwünschte Frieden 1)! Der Friedens= schluß z. B. füllt freylich schon sein Blatt, allein das Jahr ist lang, und ich hoffe besonders von Ihnen auch unterstützt zu werden, indem die Friedenswerke alsdann in der Wirklich= keit und so auch in der Erzählung das Blattgebende seyn werden, und Sie an einem so wichtigen Theile derselben einen so bebeutenden Antheil haben. Aber von München aus scheint die Publicität nicht geliebt oder gefucht zu werden; es ver= lautet noch kein Wörtchen von der Akademie, deren Zwek und Instructionen 2). Und boch ist die Publicität eine so göttliche Macht; gedrukt sieht die Sache so oft ganz anders aus, als gesagt und gethan, ihre Schiefheiten kommen ebensosehr an ben Tag, als ihre Vortrefflichkeit erst ihren Glanz baburch erhält, diesen klaren und unparthenischen Spiegel in seiner Reinheit zu erhalten, bazu habe ich auch schon das Meinige bengetragen, indem ich itt etwas weisseres Papier zu meiner Zeitung nehmen lasse.

Sonst steht hier bei diesem schönen Wetter alles gut. — Liebeskinds sind für mich eine große Acquisition, ich gehe fast

<sup>1)</sup> Die Nachricht von dem zu Tilsit am 21. Juni geschlofsenen Baffenstillstand ist in der Bamb. Zeitung vom 6. Juli, unter Tilsit 22. Juni (Telegr.) mitgetheilt.

<sup>2)</sup> Die Constitutionsurkunde, batirt 1. Mai 1807, wurde erst bei der seierlichen Eröffnung der erneuerten Akademie der Wissenschaften am 27. Juli bekannt gemacht. S. Denkschriften ders. für das J. 1808 S. II—XVIII.

nur in dieses Haus. Die Fr. von Pflaum hat eine Reise von 14 Tagen gemacht; fie kommt übermorgen guruf; recht weh hat es ihr gethan, daß die beste Frau!) ihr noch nicht geschrieben hat; ich habe langst nicht mehr gewußt, mas ich barliber sage, um sie zu troften; sie hängt mit großer zutraulicher Zärtlichkeit an dieser besten Frau. Wenn Sie wenigstens auf ben Schreib-Willen berfelben einigen Einfluß haben könnten — benn die übrigen werden Gie fren laffen wollen — fo thun Gie ein gutes freundschaftliches Bert. Die Frau von Joly war sehr erfreut, von Ihnen und, um Ihnen nicht zu fehr zu ichmeicheln, fast noch erfreuter einen Brief von Madame Nieth. zu erhalten. Die Stadt fagt und, wie bie Leute hier find, mir ins Gesicht, ich mache ber Frau von 3. bie Cour! - Conft gibt es hier nichts Renes. Doch wenns nicht zu weitlaufig ware, konnte ich Ihnen seine lange Gefcidite von den Hoffeten, deren Art und Ratur Gie aus meiner Beitung !) — denn ich hoffe, Sie lefen sie — gesehen haben werden, [ergahlen] - von ber Trafafferie, bie mir G. Erc. bet herr Prasident3), fast sollte ich glauben, weil er etwas, ich wußte aber nicht was, gegen mich bat - gemacht hat - fonft aus reinem Diensteifer und Sommission (bie aber einen fo überflüssigen Ausweg nahm, daß ich fast auf jene Vermuthung fam)\*) - boch wie es ihm öfter geben mag, ohne alle Folgen — ad actal Das befte war, - unter und — daß herr

a) Das Eingeflammerte am Ranb; 'ich' aus 'man' corr., ober umgelehrt

<sup>1)</sup> Niethe Frau.

<sup>2)</sup> Bamb. 3. 8. Juli. Bamberg, 6. Juli: Gestern wurde hier bie Feier bes glorreichen Sieges bei Friedland durch ein solennes Sochamt und Absingung des ambrosianischen Lobgesangs in der Domkirche begangen. Die Herzogl. Durchlauchten, die Landes-Rollegien und eine große Anzahl militärischer und sonstiger Standespersonen wohnten dem Gottesdienste bei, wahrend welchem die Garnison vor dem lönigt. Schlosse in großer Parade ausmarschirt war.'

<sup>8)</sup> Graf v. Thurheim, General-Commissar in Franken und als solcher Prasident der Provinzial Candesdirection zu Wurzburg und Bamberg.

von B[ayard] den ganzen Auffatz (d. h. beyde, die vorkommen) gemacht hatte, — der eben so wenig durch jene Hoffeten als durch die versuchte Ableitung der Rükwirkung ihrer. Ungesschiklichkeiten auf die Zeitung erbaut war. Die göttliche Satisfaction war, daß der Hofmarschall. heute daran besgraben worden, — seine Leiche ging am Zeitungscomptoir vorben — der Herzog ging selbst mit. — Herr von B. ist überhaupt fortdauernd sehr wohlwollend und selbst offen und zutraulich gegen mich.

Der besten Frau ausser Vitte meine vielen und tausendfachen Empfehlungen; mich ihrer Freundschaft empfehlend und dem Julius bin ich

Ihr

Hgl.

Sonst noch hundert Complimente von Frau von Joly, Fuchs u. s. w.

38.

### Hegel an Diethammer.

Bamberg. 8. August 1807.

Ich hoffe, daß Sie, theuerster Freund, bereitst wieder in München gesund und wohlgestärkt vom Bade angekommen sind . . . . Ohne Zweisel ist aber das Bad ein Stahl= und Sisenbad. In diesem Falle hätten Ihre Herrn Kollegen viel= leicht klüger gehandelt, Ihre Reise dahin zu hintertreiben; benn sie hätten sich vor jedem Zusatz zu Ihrer Energie zu

v) ,3pret, Di.

<sup>1)</sup> Freiherr v. Egcher, k. bair. Kämmerer, Generalmajor, Hofmarschall des Herzogs Wilhelm von Baiern, † 6. Juli. Die Bamb. Beit. vom 11. Juli enthält die Todesanzeige der Angehörigen und unter Bamberg 9. Juli die Nachricht von der Beerdigung, welche am Tage vorher stattgefunden: 'Se. Herzogl. Durchlaucht geruhten, dem seierlichen Leichenbegängnisse in Höchsteigner Person beizuwohnen.'

fürchten. — Recht herzlich hat mich in dieser Rüksicht Ihre Erklärung über Ihre Handlungsweise gefreut und über das Verhältniß derselben zu dem Bloke ber Indolenz und Einsichtslosigkeit, der Ihnen im Wege liegt, dessen Interesse aber, sich nicht in Bewegung setzen zu mussen, Sie so glüklicherweise gerade durch Ihre Thätigkeit selbst zu befriedigen wissen. Mit Verlangen sehe ich Ihrem Plane für die Gymnasien entgegen; es ist schon diß höchst interessant, daß Sie mit den Symnasien, diesem Centralpunkte der gelehrten Bildung, be-Ich hoffe, daß Sie bey Gelegenheit einige Broken zum voraus mir zu geniessen geben werden; Sie können meiner gänzlichen Verschwiegenheit über vertraute Mittheilungen dieser Art versichert senn; ich hoffe baher, daß Sie damit nicht hinter dem Berge halten werden, wie mit der — Akademie, mit ber Sie durch das Präsidium in Intimität stehend zu hören mich freute. Die Konstitutions-Urkunde habe ich bereits gelesen 1); besondere, überraschende Einrichtungen waren freylich nicht darin, und also in der That auch nichts besonderes davon zu erfahren. Der Bedenklichkeiten, mit welchen man den Eingang, ber in solchen Fällen das eigentlich brillante Stük zu seyn hat, chikaniren könnte, brauche ich gegen Sie nicht zu erwähnen. Die Erfahrung hat es bewährt — die Erfahrung, die Empirie! Sie wissen! und was? — daß Kartoffeln, Meerrettig, Theemaschinen, Sparösen 2c. ein gutes Gebeihen hatten, da wo die Wissenschaften blühten — Sie wissen! Also laßt uns die Wissenschaften befördern 2)! Prosit! Proficiat! Nachdem die Regierung nun das ihrige gethan, so wird die Afa-

<sup>1)</sup> Unter dem Datum des 1. Mai 1807 im Bair. Regierungsblatt und in den Denkschriften der Akad. Jahrg. 1808.

<sup>2)</sup> Die Worte im Eingang der Urkunde lauten: 'Die Erfahrung aller Zeiten hat bewährt, daß die Erhöhung des Wohlstandes eines Staats durch eine mannigfaltigere und vollkommenere Benützung der physischen Bortheile seines Bodens und seiner Lage, mit der geistigen Ausbildung seiner Einwohner immer gleichen Schritt gehalten hat, und die Zunahme dieses Wohlstandes immer von dem Grade abhieng, in welchem die Wissenschaften in einem solchen Staate betrieben wurden' ze.

demie nicht ermangeln, das ihrige ihrerseits zu thun! — Unter den Mitgliedern kann man zwen Arten unterscheiden, einen Theil, der den Ruf der Akademie, den andern, dessen Ruf die Akademie machen soll. Weitere Bemerkungen, nem= lich die bessern und oftensibleren (unter anderem die dankbare Erkennung des Encomii philosophiae, die darin enthalten ift), spare ich für meine Zeitung auf, wenn sich Raum bazu findet. — Aber eines der Mitglieder derselben, unser Freund Breger 1), was hat das Schikfal mit diesem getrieben? Bräutigam der himmlischen Braut, der Akademie, hat ihn auch nach einer irdischen gelüstet, und er findet sich auf jene herabgesett! Welch' ein Verlust! 80000 fl.! die Frau noch nicht mitgerechnet! — Ich weiß nicht, ob er mehr zu beklagen ift, oder Sie, denn Sie werden etwas zu trösten haben! — Sie und die Madame Nieth. werden von selbst thun, was Sie können, um ihm etwa einen andern Schatz aufzusuchen. Die Madame Paulus suchte ich dieser Tage zu demselben Zwecke auf, sie zum Mitleiden und thätiger Benhülfe zu interessiren; sie wird wohl bessen nicht ermangeln. — Aus Ihrer Erzählung werde ich jedoch nicht ganz klug, in wieweit sie nur metaphorisch oder mehr wörtlich zu nehmen ist. Sie sprechen vom verlohrenen Bindeschlüssel; ist ihm etwa gar die Stimme verfallen, als es zum Singen kommen sollte? ober ist weib= liche Unbeständigkeit und Treulosigkeit die Ursache, so ist die Sache um so merkwürdiger, benn bavon gibt es bekanntlich in der Geschichte der Menschheit, seit die Erde steht, noch kein Benspiel. — Ich hoffe, daß Sie das nächstemal das breitere dieser interessanten Geschichte zum besten geben.

Wohl dem Präsidium der Akademie<sup>2</sup>), daß sie ihn so fanden, als Sie ihn mir beschrieben; das Bild, das Sie mir von ihm machen, hat mich überrascht, denn so hatte ich ihn

<sup>1)</sup> Der Historiker Karl Wilh. Friedrich B., s. S. 45 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Jacobi, "Unser Geheimer Rath", war in der Constitutions-Urk. zum Präsidenten der Akademie ernannt.

mir nicht vorgestellt! - Der Bufat übrigens, ber Ihre Unpartheylichkeit befräftigen follte, bag Gie nemlich ju ber Holdheit, die auch die Frau an ihm findet, eher icheel bliken follten, ist mir eher etwas verdächtig vorgekommen, benn in der That weiß man nun nicht recht, ob Sie nicht bloß dem Urtheil ber Frau bongre malgre nachgeben, mas, wie ich frenlich nicht ganz sicher wissen kann, in der Ehe zuweilen vorkommen foll; erfahrne Leute haben mich jedoch versichert, daß es hie und da fo gehe. Was zur Befraftigung hievon dienen konnte, ist daß diese Frau verlangt, baf Gie bie Schwefter 3.'s liebenswürdig finden follen. Dig Berlangen ist wirklich zu eifersüchtig; hier in Bamberg ist die Frau boch liberater gegen Sie gewesen! hier hat sie Ihnen einen Spielraum unter dren, — ich weiß nicht wie viel - hübschen jungen Damen gelaffen; in München will fie, bag Gie fich an eine fedzigjahrige Jungfer halten follten! bas heißt, wie gefagt, die Eifersucht zu weit getrieben! — Ich kanns von ihrer bekannten Bute fast nicht glauben! und sehe ist ein, daß mich in der That nur der erste Anschein getäuscht hat, und daß biefer Wunich vielnicht ber Gipfel ihrer Grogmuth ift; benn da drenmal zwanzig fechzig ausmacht, so vergonnt sie Ihnen in einer einzigen schokjahrigen bren zwanzigjahrige Damen auf einmal; eine wahrhaftig ausgesuchte Generofität und Concentration von Gute.

Von Jakobi's Rebe') habe ich nur erst einige Perioden in der Münchner Zeitung geleien, in welchen wie auch von Tichte u. a. geschieht, das Zeitalter, ich weiß nicht warum, wieder ausgehunzt wird. Doch hoffe ich, daß diß nur die schwarze Seite ist und gehörig umgelenkt wird auf die in der

<sup>1)</sup> Die Bamberger Zeitung I. Aug. berichtet München, 28. Juli: Gestern geschah die seierliche Erneuerung der kön. Alabemie der Wissenschaften durch ihren Prasidenten, den kon. Geh. Rath Hrn. Jalobi vor einer zahlreichen Versammlung von Freunden der Wissenschaften. — Dierauf las der Präsident eine Abhandlung über gelehrte Gesellschaften, ihren Geist und Iwed vor.

Akademie beginnenden und zu hoffenden besseren Zeiten. Ich ersuche recht dringend, mir mit dem Postwagen, ein paar Exemplare dieser Rede zuzuschiken die Güte zu haben . . . .

Noch immer, auch ben eingetretenem Frieden, ist also in München das, was werden soll und was man bekommen soll, unbestimmt; mir haben sie die Freundschaft die Aussicht zu einer Besoldung darin zu zeigen; ich weiß Ihnen allen Dank dafür. Aber warum soll sie denn gerade mager seyn? Mager= keit ist kein nothwendiges Prädicat einer Besoldung; eine Besoldung kann ja auch fett senn. Ich werde Gelegenheit nehmen in meiner zukünftigen Logik mich über diesen inter= effanten Punkt auszulassen. — Ausser ber Magerkeit ber Besoldung soll der Frieden es auch noch auf sich haben, daß er die leidigen (?) Tröster überflüssig mache. Hierin glaube ich nicht, daß ich Ihnen zu viel thue, wenn ich eine solche schaden= frohe Erwartung auf das häßliche Laster des Neides schiebe, welcher mich an Ort und Stelle zu senn weiß, sich selbst aber entfernt; denn über viel mehr hätten Sie mich freylich leider! nicht zu beneiden; und hierliber mag Sie ja die oben erwähnte Summirung schablos halten, und das reichlich.

Sonst kann ich Ihnen von Ihren hiesigen Bekannten nicht viel schreiben; ben dieser Hitze sehe ich fast Niemand; ohnehin werden Sie selbst von den Meisten Briese erhalten. Das seh ich so von weitem, daß die Dispositionen der neu angekommenen und der alten sich nach und nach gegen einsander bestimmt haben. Paulussens hängen durch Markus und die Frau Commerzräthin mit Einer Seite des Präsident's schen Hauses!) zusammen; der jungen Fuchs ihr Bater hat in Bayreuth einen vortrefflichen Garten und Treibhaus, und ihr Gewächshaus-warmes Gefühl sindet vielleicht in Bamberg nicht immerdar den den andern den gleich heisen Echokuß. — Bey der Liebeskind habe ich vor ein paar Tagen mit der Frau Gräfin von Soden ein l'hombre gemacht; auch Herr Ober-

<sup>1)</sup> Des Grafen von Thurheim.

hofmarschall von Schrottenberg waren an einem andern Tische. — Kurz die Philosophie kann an diese zeitlichen Dinge ihr Herz nicht hängen; ich befriedige mich daher das mit, ben dem ehrlichen Hofrath Nitter<sup>1</sup>), der Sie recht herzlich grüssen läßt, nach dem Abendessen zuweilen ein Glas Wein zu trinken.

Uebrigens ist seit acht Tagen hier viel regiert und das Land birigirt worden. Man hat die Sechser und Groschen den einen Tag ab, den andern wieder auf, den dritten halb auf, halb ab, den vierten Vormittags dreyviertel auf, den Mittag ab, des Abends zwen Drittel auf oder ab — ich weiß nicht mehr wie — geschlagen. Patrouillen haben mehrere Nächte und Tage in ber Stadt graffirt. von Banard habe ich in solcher Zeit nicht zwischen die Beine lauffen mögen; soviel hörte ich von weitem, daß der baben die stille Hauswuth — quasi — hatte; ich vermuthe, daß er von jenem Regieren sich zurükzog. Wer bamals gegen die Bamberger — Sie wissen, wie diese Leute sind — behauptet hätte, die Landesdirection habe viel Verstand in diesen Operationen bewiesen, die sich jede Stunde widersprachen und aufhoben, der wäre ben diesen Leuten in den Ruf gekommen, daß er die Sucht zu Paradoricen habe.

Doch ein Brief soll ja keine Zeitung seyn, also will ich von diesen Dingen abbrechen. — Nur noch meine herzliche freundschaftliche Empsehlung an die beste Frau, und den liebsten Julius. Ich hab' es gesagt, und sag' es noch immer: ach, Sie hätten ben uns bleiben sollen, oder wir alle, wenigstens ich, mit Ihnen ziehen müssen. — Leben Sie recht wohl — lassen Sie mich bald wieder etwas von Ihnen hören.

Ihr Hgl.

<sup>1)</sup> Dem Arzt, f. S. 108 A. 2.

39.

### Hegel an Niethammer.

Bamberg 29 Aug. 07.

Ich habe Ihnen, theuerster Freund, itt zwen Briefe zu Den einen diktirte Ihre freundschaftliche Bebeautworten. forgniß wegen der Ostensibilität von in der Zeitung etwa zu erscheinenden Anmerkungen über die Konstitution der Akademie. Ich will zwar nicht gerade behaupten, daß Ihre Besorgniß ungegründet gewesen seyn möchte — die Censur abgerechnet; einen blossen Abdruck oder, da dieser zu viel Raum einge= nommen haben würde, einen blossen troknen Ausdruk ohne alles Lob hätte ich nicht machen wollen; aber Sie haben mich zu rechter Zeit aufmerksam gemacht, daß Lob einiger Parthieen den — ganz unausgesprochenen — Tadel anderer in sich zu schliessen scheinen könnte, und enthalten hätte ich mich schwerlich, einiges zu loben, und andres, das in ent= gegengesetztem Ton von jenem lobenswürdigen verfaßt ist, nude darneben zu stellen. Selbst auch bas Loben schon kann in unseren Staaten respectswidrig aussehen. vielleicht noch sehr an diese in Deutschland hergebrachte Maul und Nase aufsperrende Bewunderung und Lobpreiseren — statt eines verständigen Einsicht zeigenden Erkennens und An= erkennens — gewöhnt, -- an eine solche, wie der gut katho= lische Christ seinen Schöpfer bepreißt und beschrent. — So war es überhaupt gewiß besser die ganze Erwähnung zu unterlassen; ohnehin haben wir die Engländer vor Kopen= hagen u. f. f. so auf dem Halse, daß man oft vor Artikeln nicht weiß wo hinaus; damals fiel die Constitution des Herzogthums Warschau ein, das nothwendig den Vorrang vor einer Akademie der Wissenschaften hat. — Ich finde aber ist, baß ich eine Quelle von Ostensibilität von Anmerkungen hätte benutzen können, die nicht zu refusiren gewesen wäre — nem= lich die Präsidiumsrede selbst, die Rede der Wenhe, die als

officiell anzusehen ist; — ich erhielt sie vorgestern; — Sie sehen, daß es mit der Bestellung Ernst war, und noch mehr Ernst geworden ist; ich habe 6 Exemplare kommen lassen — um sie zu verkauffen, lucri bonus odor ex re qualibet; an diese Seite hatte ich nicht gleich gedacht, als ich Sie barum ansprach. — Diese Rebe brukt so sehr und fast anhaltend das Gegentheil des Anfangs der Urkunde aus, daß es bis zum auffallendsten geht. — Hier sagte man sogar, daß der Verkauf derselben unterbrochen worden, daß das Präsidium die Spauletten wieber ablegen solle u. s. f. — Die Rebe hat übrigens einen andern Charakter, als ich mir ihn aus den Stellen, die-) die bayrische N. Zeitung aushob vorstellte, und — bie J.sche Art von Citationen (— Bouterweks! den er gar nicht satt werden kann aufs Brod zu streichen — Herbarts, für ein Motto u. s. f.) abgerechnet, ist sich der darin ausgedrüften edlen Gesinnungen über Wissenschaft u. s. f. gewiß zu freuen, und ich habe Ihren biblischen Spruch wiederhohlt: solches am dürren Holze geschieht, was wirds erst am grünen werden?

Ihr zweyter Brief war ein wahres Pflaster auf Wunden, die mir manche Sorge geschlagen hatte — ausserdem daß er ein Pflaster auf Wunden andrer Art, — das ich auf die ansgegebne Weise an seinen Ort befördert habe — von der Wenschenfreundlichkeit der Frau enthielt. Ich ersuhr itt erst, daß Salat nach Landshut gekommen, daß Zimmer auf dem Punkt stand abgesetzt zu werden, und welche gute Pastete in Landshut erst arrangirt werden sollte oder würde. — Wie soll man sich den derley entdrechen auszurufen: es ist denn doch zu arg! es ist keine Hülfe und Besserung zu erswarten! — Sie stellen die Anstellungen Jacobs' 1) und Wars

a) 'ben' &f.

<sup>1)</sup> Friedrich Jacobs in Gotha wurde durch Nieth.s Vermittelung nach München berufen als Mitglied der Akademie und Professor am Lyceum in München (Nov. 1807).

tini's 1) dagegen auf; noch mehr aber stellt sich Ihr erneuerter Schulplan vor den Riß; und wenn man in jenen Umständen nur Rükschritte sehen könnte, so legen Sie bagegen die großen sieben-Deilen-Stiefel zum Vorwärtsgehen an. — Den alten Schulplan schieben Sie den Preussen in ihre Stiefel; — diß ift ein glüklicher Einfall und Umstand, ein Subject zu haben, dem man, wie ehedem dem Teufel, alles ohne weiteres auf= bürden und dadurch die anderen frey lassen kann, und dazu die Preussen gegenwärtig vollkommen qualificirt. Als noch glüklicher erscheint mir die Bezeichnung der alten und modernen Pädagogik, durch Humanismus und Philanthropis nismus, der lettere erinnert durch sich daran, welch schlechtes Ende diese schlechte Sache, da wo sie versucht worden, ge= nommen hat, und gibt den Vortheil von den Erfahrungen, die bereits gemacht worden sind, zu sprechen.

Herrn Dir. Schlichtegroll 2) und Herrn Geh. Rt. Feuersbach 3), welche hier durchgereist sind, habe ich nicht zu Gesicht bekommen; ich höre, daß diese Herren nichts von der Einen großen Universität wissen, von der hier vor kurzem gessprochen wurde, und die ihren Sit in Regensburg erhalten sollte. — Der König hat, wie ich höre, 300000 fl. für das Studienwesen angewiesen, wovon 45000 fl. auf die Provinz Bamberg fallen sollen. Ich habe Paulus empsohlen mir auch ein Stük davon zu Handen zu kriegen, da ich ja auch zu den Studien gehöre; es ist die Frage, ob er der Empirie mächstig genug ist, um diß zu Stande zu bringen, so weit es an

<sup>1)</sup> Chr. D. A. Martini (geb. 1761 zu Schwerin), Hofprediger in Schwerin, dann Prof. d. Theol. in Rostock, von dort 1803 nach Würzsburg berufen und 1806 nach Altdorf versetzt, dann Professor am Lyceum in München und evangelischer Kreiskirchenrath, 1809 Mitglied der Akabemie, st. 1815 in München. S. den Rekrolog in Denkschriften der Akab Ihg. 1814 und 1815 S. XXXV f.

<sup>2)</sup> Friedrich Schl., seit Mai 1807 General-Secretär der Akademie der Wiss., vorher Bibliothekar in Gotha.

<sup>3)</sup> Anselm v. Feuerbach, der berühmte Criminalist, seit 1807 ord. Mitglied des Justizministeriums, später Staatsrath.

ihm seyn könnte; aber diß muß ich gestehen, daß ich noch keinen Zusammenhang zwischen jenem Gelde und mir einsehe, der der Vernunft sehr gemäß seyn könnte. Ihrem freundschaftlichen Scharssinne wird es aber schon noch gelingen, einen solchen auszumitteln, und zugleich din ich überzeugt, daß der Gebrauch, den man von mir machen wird, durch Sie eingeleitet, noch mehr vernünftig als empirisch aussehen und seyn werde.

Alles wartet hier ber bald einzubrechenden Organisation; daß das Land in Präfekturen eingetheilt werde 1), habe ich in meiner Zeitung gehabt. Bon fonstiger großer Reichsstände versammlung wird gesprochen. Die Hauptentscheidung wird wohl von Paris kommen. — Schon bie Menge ber fleinen Filrsten, die im nordlichen Deutschland geblieben find, macht ein festeres Band nothwendig. Die beutschen Staatsrechtslehrer unterlaffen nicht eine Menge Schriften über ben Begriff ber Couveranetat und ben Ginn ber Bundesafte gu fchreiben. Der große Staatsrechtslehrer fitt in Paris. — Aus ben Ländern des Königreichs Weftphalen find Deputirte aller Stande nach Paris beichieben morben 2), in Berg befteben die Landstände; ben Aufhebung berfelben in Wirtemberg hat Napoleon im Grimme jum wirtembergichen Minifter gefagt: ich habe Ihren Berrn zu einem Souveran, nicht zu einem Despoten gemacht! - Die deutschen Fürsten haben ben Begriff einer fregen Monarchie noch nicht gefaßt, noch feine Realisirung versucht — Napoleon wird diß alles zu organifiren haben. — Manches wird da noch anders werden, als man fich einbildete. — Unter allem diefem aber bleibe unfere Freundschaft dieselbe! Empfehlen Sie mich tausenbmahl ber

<sup>1)</sup> Die neue Territorialeintheilung in 15 Kreife (die 3 letten in Tirol) erfolgte erst durch kgl. Berordnung vom 21. Juni 1808 im Regierungsblatt.

<sup>2)</sup> Bamb. Zeitung 25. Aug. 'Paris, 16. Juli: Gestern empfingen Ge. Mag. ber Raifer und König eine zahlreiche Deputation bes Königteichs Westphalen.'

menschenfreundlichen Frau und dem — resp. Gevatter — Julius.

Ihr

Ş.

Daß die Oberdeutschen hinter mir gewesen, habe ich gehört; gelesen habe ich, wie Salat 1) sich Jacobi's und resp. meiner angenommen hat!! auch daß Salat jenes Blatt um Jac. willen im Lesekabinet in München stahl! — er wird um der guten Sache willen sich noch hängen lassen.

40.

# Hegel an v. Knebel.

Bamberg, 30. August 1807

[Gebruckt; v. Knebels Literarischer Nachlaß und Briefwechsel, herausgegeben von Barnhagen v. Ense und Th. Mundt 2, 445. H. will v. K. als Correspondenten für seine Zeitung anwerben und bittet um Mittheilung von Neuigkeiten, wären es auch nur solche von der Durchreise eines Marschalls oder Abreise der herzoglichen Familie, um in dieser Friedenszeit der Neugierde des Publicums ihr Futter zu liesern'. Er habe vorläufig nur auf ein halbes Jahr Urlaub in Weimar genommen, könne aber wegen der ökonomischen Seite nicht wieder in seine vorigen Berhältnisse nach Jena zurückehren.]

41.

### v. Knebel an Hegel.

Jena ben 11. Sept. 1807

Freilich haben Sie, theurer Freund und Philosoph, unsern Wunsch etwas spät erfüllt; indeß mangelte es uns doch nicht gänzlich an Nachrichten von Ihnen, und wir freuten uns, wenn wir hörten, daß Sie wohl waren und daß es Ihnen gut gienge . . . .

<sup>1)</sup> Professor der Philosophie in Landshut.

Lieb ist es uns also wenigstens, daß wir Sie vor der Hand gut untergebracht wissen, und warlich der himmlische Nektar, oder das Nepenthe, das man in Bamberg brauet, wird unsern Wünschen für Ihr Wohlseyn keinen geringen Ausschlag geben.

Im Ernste sinde ich es gut, daß Sie in diesen Brodt, Gut — und Verstand dürftigen Zeiten eine solche Auskunft gefunden haben, und ich lobe Ihr Unternehmen. Mit der Weisheit ist warlich wenig und wenigen gedient, und auf die letzt am besten, wenn wir uns selbst dienen. So sehr ich von dieser Wahrheit überzeugt din, so sehe ich doch nicht ein, wie ich diesmal, der ich übrigens mit Weisheit mir selbst und andern wenig dienen kann, Ihnen, auch ohne dieselbe, sonderlich dienlich seyn könnte.

Was Sie, vielleicht nur im Spas, von mir verlangen, ist durchaus mein Fach nicht; auch scheinen mir diese Gegenden für politische Neuigkeiten gar nicht das Lokale zu senn. Lügen giebt es genug, die wir zum Theil auch anderwarts her sammeln, zum Theil mit eigner Erfindung uns begnugen. Aber sie sind meist etwas von geringem Gehalt und fliegen mit dem Wort aus dem Nunde schon davon, so daß man sie warlich nicht gedruckt noch einmal lesen möchte. Das sibrige, was noch wahr seyn könnte, ist vom kleinsten Interesse, das selten den Bezirk von höchstens ein paar Meilen überschreitet . . . .

In der That, lieber Freund, dächte ich, Sie adressirten sich in Ihren Bedürsnissen an Hrn. Falke<sup>1</sup>); der doch mit mehreren und vielerlei Menschen lebt, und wahrschemlich Ihren Antrag gern übernehmen würde. Diich deucht, unter Ihrer Aufsicht, war' er der Dann dazu, und Sie konnten ihn ge-brauchen.

Run mochte ich lieber mit Ihnen von Ihrer neuften

<sup>1)</sup> Joh. Daniel Falk, ber als Schriftsteller in Weimar lebte, später ben Titel Legationsrath erhielt, bekannt durch seine Aufzeichnungen über Goethe (G. aus seinem naheren Umgang bargestellt, 1882).

Philosophie sprechen - wenn ich sie nur gelesen hätte. Die Borrebe bavon hat mir Geebedt gegeben, und ich habe Ihren tiefen benkenden Geist bewundert. Was mir, und, wie es scheint, auch einigen Freunden, zum Wunsche bleibt, ift, daß Sie das feine Net Ihrer Gedanken, das an Stellen flar und lieblich hervorscheint, unfern blöbern Augen zuweilen finlich faglicher hingelegt hatten. Warlich, wir halten Sie fur einen der erften Denker unserer Beit; aber wir wunschen, daß Sie der geistigen Rraft noch mehr forperliche Gestalt untergelegt hatten. Was ich hier fage, ift vielleicht verwegen, vielleicht nicht hinlanglich mit Gründen unterftütt; aber Sie mussen einem poetischen Wunsche verzeihen, wenn ich das Ernste auch gern in das Fach des Schonen hinübergezogen sehen mochte — ohne deshalb just in ein Lufrezisches Lehrgedicht!). Ihre Gleichnisse sind vortrefflich, wie ihre Gebaufen.

Frau und Kind befinden sich wohl, und grußen Sie aufs herzlichste. Karl 2) arbeitet an einem Trauerspiel, wobei Trommeln und Kanonen die beste Rolle spielen.

Göthe kam gestern Abends hier an, und stieg bei uns ab. Diesen Morgen ist er sogleich wieder nach Weimar gegangen. Ich lege Ihnen hier seine Bezeichnung der Karlsbader Mineralien bei, und zugleich ein Gedicht von einem hiesigen Schuster. In beiben werben Sie etwas verschiedene Art und Aussührung finden.

Seebeck und die seinigen sind recht wohl. Er war den Sommer recht fleißig und hat viele gute Beobachtungen gemacht.

Leben Sie wohl, lieber Freund, und behalten uns lieb!

Я.

<sup>1)</sup> R. war mit Uebersetzung des Lufres beschäftigt, welche erft 1821 erschien.

<sup>2)</sup> R.s Sohn.

#### 42.

### Pegel an Diethammer.

Bamberg, 13 Dct. 07.

Freunde in Bamberg nichts mehr von sich hören zu lassen? — So habe ich schon seit längerer Zeit in Gedanken gefragt, und kann mich nun nicht langer enthalten, es ist schriftlich zu thun. Wo ich auch nachgefragt habe, ersahre ich vielmehr die Gegenfrage, ob ich keine Nachrichten von Ihnen habe. Zwar sind wir nicht ganz ohne solche. Ich höre wenigstens burch die zwente und dritte Hand, daß Bekannte von hier, die in München waren, Sie gesehen und gesprochen und die besten Nachrichten von Ihnen mitgebracht haben, und welche, wo nicht Ihnen, doch der besten Frau immer noch einige Sehnsucht nach Bamberg nachrühmen.

Aber auch ohne diese ausdrükliche Kunde sind Sie in allgemeinen Erscheinungen zu merken gewesen; unter anderem ist der Beschluß, den protestantischen Gemeinen in Bayern eine gemeinschaftliche Organisation und Vereinigungspunkt zu geben, ohne Zweisel nicht ohne Ihre Mitwürkung und Bestörderung genommen worden. Ausser diesem wichtigken, ersten Schritte zu einer Constituirung der Protestanten in einen Körper, — wodurch sie allein die so nothige Garantie sür ihre Rechte erhalten — haben Sie, wie gesagt wird, die Initiative zur Preisausgabe wegen der deutschen Sprachlehre gemacht; so daß diß gewissermaßen ein Preis contra Wom. die Ink das erstemal nicht, daß in der Welt etwas theuer bezahlt wird, wo etwas wohlseileres den Dienst ziemlich thun komnte; vornemlich aber muß herr W. sich geschmeichelt dadurch sinden,

<sup>1)</sup> Jos. Wismair, 1808 Niethammers College als Oberschulrath, ist bei R. v. Raumer, Gesch. ber german. Philologie S. 490, als Grammatiker aufgeführt.

daß etwas besseres zu liefern, als er konnte, so hoch angeschlagen wird; die Pille ist auf diese Art im eigentlichen und uneigentlichen Sinne vergoldet worden.

Immer scheint die lette Entscheidung von Paris noch nicht ausgegangen zu seyn, welche wie aus mancherlen Umständen zu vermuthen, nicht nur äusserliche Länderzutheilungen betreffen, sondern, zum Heil der Bölker, auch auf die innere Organisation Einsluß haben wird, und dann dieser Zustand der Unbestimmtheit einen Ausgang gewinnen. — Doch Ihre Arbeiten, wenigstens die, welche die Gymnasien betreffen, wers den davon wenig abhängen; sie sind etwas für sich bestehens des, das unter verschiedenen Staatseinrichtungen gleiches Bestürsniß und unter gleichen Verhältnissen bleibt; wir erwarten mit großem Interesse bald niehreres davon zu vernehmen.

Was meine Arbeiten betrifft, wenn Sie etwa barnach fragen sollten, so kann ich sie nur uneigentlich Arbeiten nensnen; das Zeitungswesen geht in einem ungehinderten, zwar genuß= aber auch verdrußlosen Gange fort. Ich sinde, daß ich nachgerade etwas mehr Geist in meine Beschäftigung bringen muß, und wende mich zu diesem Behuse an Sie, mit der Bitte, mir daben behülslich zu senn. Zu diesem Zwcke scheint mir nemlich eine Rumfordsche Kaffeemaschine sehr dienslich zu senn, und da dieselben am besten oder ausschließlich in München versertigt werden, so darf ich vielleicht Sie oder die gütigste Frau um die Gefälligkeit ansprechen, mir eine zu bestellen und zu übermachen, und die Rechnung alsdann dafür zu übersenden. Ich werde mich durch ein solches Meuble in meiner Existenz wesentlich für befördert halten und Ihnen für diese Besorgung sehr verpslichtet seyn.

Von unseren hiesigen Bekannten und Freunden kann ich Ihnen nicht viel, wenigstens nichts Neues schreiben, und wohl zum Glük, denn des Neuen ist gewöhnlich mehr unglükliches als glükliches . . . Aus der Provinz läßt sich überhaupt nicht viel in die Hauptstadt schreiben; desto mehr aber aus der Hauptstadt, auf die aller Augen gerichtet sind, in die Provinz. — Es bleibt, wie ich höre, aber nicht bloß benm Richten der Augen nach der Hauptstadt, sondern außer den Wunschen haben sich auch mehrere Beine dahin gewendet und Sie werden derselben einige gegenwärtig dort zu geniessen haben. — Was macht Schelling gegenwärtig? ich habe schon langst nichts mehr von ihm gehört.

Hier wird gegenwärtig viel auf die Bierbräner hinein regiert, die sich sehr widerspeusitg bezeugen. Wenn dies eble Produkt, das Bamberger Bier, dadurch leiden sollte, so wäre es vollends um das liebe Bamberg Schade; doch wer weiß, ob seine Leiblichkeit nicht etwas vermindert und ins Geistige hinübergetrieben wurde. — Einstweilen sedoch, die zum Austrag der Sache, will ich zur Kaffemaschine greissen.

Grüßen Gie bie gütigfte Frau taufendmablen . . . .

Ihr

aufrichtiger Freund Hgl.

43.

### Pegel an Niethammer.

Un herrn

Herrn Central Schul und Studien Raths Niethammer Hochwürden in München.

(Bamberg Nov. 1807.]1)

Ich habe Ihnen, theuerster Freund, ausser für Ihren Brief, auch für mancherlen andre Gaben zu danken! Was man nicht alles erlebt! das Meer trägt Korn, die arabische Wüste Wein, der Gotthard Drangen, — und in München gedeihen Pentameter und Hexameter (wie L. in J. definitions weise die Distichen nannte) und ästhetisch-philosophische Reden;

<sup>1)</sup> Das Datum fehlt, aber von Rieth.s Sanb fteht: 'Erh. ben 28. Nov. 1807'

und Sie machen noch jum Besten Hoffnung, nemlich zu ber wenigstens in Ginem und zwar in einem Hauptfache beginnenden Gelbsterkenntuik, als welche ber Anfang aller Weisheit fenn foll. — Die Frau vom Paulus (benn bif will sie, als richtig, gelten laffen, burchaus aber nicht Fr. von P.) pflegt die Schwaben auf bie Weife zu retten, baß fie von thuen fagt - dumm find fie nicht, aber Ejel find fie!! Dit dem baprischen und salzburgischen, vielleicht überhaupt neutatholischen Dünkel sticht es nun zwar freglich fehr ab, was dagegen hin und wieder von den Einwohnern Barbariae (was ich oft jo weich ausiprechen horte, baß es bennahe Bavariae flang) statuirt werben will, nemlich noch etwas andres, als von uns Schwaben"). Es ift viel, wenn Sie zwar nicht ben ben Objecten quaestionis felbst eine Ginficht ähnlicher Art hervorbringen konnen; aber boch bei Chefs, benen diß Volk eine Mennung von seinen intellectuellen Vorzügen und Moralischkeiten, durch unablassiges, suffisantes, pasquillantisches und heuchlerisches pfaffiges Gerede hat benbringen können. — 3ch wünsche ber schlimmen Sache benn die gute Sache ist die Sache jenes Volkes nach seiner unablaffigen Berficherung - Glut, bag Sie bas Eramen in Ihre Bande bekommen haben: Gie ichreiben, baf Gie eine Sichtung baburch vorzunehmen gebenten, und die brauchbaren, bie excellentiora ingenia zuerst hervorfehren wollen; ich bachte, Sie verftanden folche barunter - wenn Sie von einem gewiffen Lande sprächen, - welche 'ordofravisch' richtig schreis ben können, - benn ich weiß nicht mehr von welchem Reiche ich einmal habe fagen hören, baß es bafelbft an benjenigen, die das find, mas ben und die Landesbirectionsrathe, für eine Auszeichnung zu achten sen, wenn einer 'ordofraviesch' richtig ichreibe. In Bayern aber werden Gie frenlich gang andere Dinge fobern. Doch vielleicht ift eben baraus, bag Sie ju viel baraus machen, wenn die Leute in den Elementen

a) 'nemlig - Somaben' am Rand Of

nicht fest sind — als die sich auf sublimiora gelegt haben — zu erklaren, wenn Sie, wie Sie schreiben, sür einen Wauwau angesehen werden und doch nicht dassür angesehen senn wollen. Ginem unschuldigen Täuber 1), der nicht einmal eine Zeitung schreiben konnte, was doch ich kann, können Sie es aber nicht ubel nehmen, wenn er vor Ihnen schen wird. Glüklicher weise scheint er doch eine Seite gehabt zu haben, von der er Sie zu rühren vermochte, und es verwundert mich nicht, daß es gerade diese war — nemlich die Seite, daß ein Täuber eine Taube hat. — Ich zweisle nicht, daß micht Herr Graser ahnliche Seiten hat, Sie zu erweichen, der wohl noch in Milnichen ist . . .

Bon Ihnen erfahre ich, daß ben Frommann ober vielleicht gar ben mir eine Logik herauskommen folle; zugleich theologischen Unterricht zu geben, - und zwar der den Trichtern, durch welche er weiter ans Bolf kommen follte, gemaß ift, - und Logik ichreiben, wissen Sie wohl mare Weiß tuncher und Schornsteinseger zugleich fenn, Wiener Tranfchen nehmen und Burgunder dazu trinken; - ber ich viele Jahre lang auf bem fregen Relfen ben dem Abler niftete und reine Gebirgsluft zu athmen gewohnt war, follte ist lernen, von den Leichnahmen verstorbener ober (der modernen) todtgebohrner Gedanken gehren und in der Blenluft bes leeren Geschwaßes vegetiren; — benn Theologie auf einer Universität wollte ich gern vortragen, und batte es wohl nach einigen Jahren fortgefester philosophischer Vorlesungen gethan, - aber a) auf. geflarte Religionelehre, aber B) für Schulen, aber y) in B., aber d) unter ber Aussicht ber baraus entstehenden Unfpruche ber driftlich protestantischen hiefigen Rirche an mich; - eine Berührung, beren Gebanke mir eine Erschutterung durch alle Rerven gibt, als ob die christliche Kirche eine gelabene galvanische Batterie mare, e, C, n u. f. f. gib, daß diefer Relch voruber gehe!

<sup>1)</sup> S. Rieth & Brief Rr. 28 G. 84.

Dben habe ich wohl Ihrer Geschenke erwahnt, aber vor lauter Bäumen bin ich nicht zum Wald gekommen, ich habe Ihnen nemlich für biefe schönen Geschenke nicht gedankt einen recensirenden Dank übrigens werbe ich nicht benfügen, ba auch Sie mir die Eper ohne Gakern geschickt haben; von noch andern als (ut) ungelegten wollen Sie gar nicht Bey jedem Dritten tann big etwa gelten, bag er nicht bavon sprechen konne; aber gewiß nicht ben bem, ber fie felbit legt; wenigstens nur ben bem, in welchem nur ber liebe naturliche Inftinkt wirkt, was gerade ber Kall ben ben gegnerischen Windenern war, zu denen ihre Positores wohl viel zu gatern, aber nichts zu fagen wußten, sondern wozu Undre ben Sermon, und zwar ben Leichenfermon hielten. Wer aber die Ganse ins Grab geschoffen hat, jo bag diefe Beerdigung eine Gebahrung von Schwanenevern ober deßgleichen wird, ber konnte nicht schwer bavon reben.

Noch mehr aber wären wir begierig hier wie allenthalben von der weitaussehenden allgemeineren Organisation, beren alles langst harrt, etwas zu vernehmen. Und zwar würde die Bemerkung nothig fenn, daß Allegorien, welche, wie beschwerender Weise verlautet, haben angewendet worden fenn jollen, fast noch schlimmer sepen, als gangliches Stillschweigen; benn vorgehaltene Bilber von Speisen reigen zugleich ben Appetit, den sie nicht befriedigen. — Da Sie bas Schulwefen auch bereits baran anzufmipfen hatten, fo muß mohl Die Sache schon weiter gediehen fenn. — Aber ich hore, baß hier auch vornehme Herren — ein herr Präfibent u. f. f. noch nichts wiffen, und ehrlich fenn sollen, indem sie diß fagen; wie die Könige auch wenig von dem wiffen, was der Rauser beschließt. — Worauf ich allein nicht gerade neugierig, sonbern begierig bin, ist, in welchem Geifte bif wichtige ober vielleicht wichtigste Werk gemacht wird. — Bisher sahen wir ben den Rachahmungen bes frangösischen innner nur die Halfte aufnehmen und die andere Hälfte weglassen, diese andere Balfte, welche das ebelfte, bie Frenheit bes Bolkes, Theil-

nahme besielben an Wahlen, Beichlieffungen, ober wenigftens Parlegung aller Grunde ber Regierungemagregeln vor bie Einficht des Bolks enthalt! — eine Weglassung, wodurch jene erfte Balfte jum ganglich Berkehrten, zur Willführ, Grobbeit, Robbeit, vornemlich Stummbeit, Sag ber Publicität, Ausfaugung, Verschwendung — und auf der andern Seite zur Dumpfheit, Diffmuth, Gleichgultigkeit gegen alles Offentliche, Ariecheren und Niederträchtigkeit wirb. Es gehort ein großer tiefer Sinn bagu eine Verfassung zu machen, ein um fo großerer und tieferer, je mehr gegenwartig — in Deutsch ohne Berfaffung zu regieren und fertig zu werben, möglich und sogar vortrefflich scheint! wo gewissermassen keine Behorde einen Geschäfts- und Wirkungsfrais hat, sondern baß bie höhere das thue, was Geschaft ber niedrigeren mare, jener für Pflicht gilt; wo also die Ausopferung, die der Gewalt nach niebere etwas thun zu laffen, big Gelbstzutrauen bes Staats ju fich, ber feine Theile gewähren laßt - b. b. bas hauptmoment der Frenheit nicht vorhanden und nicht gekannt ift. — Doch es ist bereits viel, was Deutschland von Frankreich gelernt hat, und die langfame Natur der Allemands wird mit ber Beit noch manches profitiren. Auf Gin mal kann nicht alles verlangt werben. Dag mit ben Stiftungskuratelen ber Anfang bereits gemacht wird, hore ich foeben; wenn Schlehlein!) bas noch erlebt hatte, so mare er vielleicht ben lebendigem Verstande geblieben; andere dagegen würden ihn vielleicht darliber verlieren wollen ").

Daß Schlehlein — um diß noch zu sagen ist einb) entfchiedener Narr ist, daß man ihn ein 8 Tage im Seehof gehalten hat, und ist nach Bayreuth eine Reise zu machen disponirt hat — wo sich bereits mehrere Bamberger — Ober-

a) "Dag mit - wollen' am Rand Of - b) 'ein ist' Of.

<sup>1)</sup> Albert Schlehlein ist im Personalstatut ber Lanbescollegien von Wurzburg und Bamberg (Regier.-Bl. 1803 S. 323) als Director der 3. Deputation bet ber Lanbesdirection zu Bamberg genannt.

justizrath Haak — befinden, ist ein für die Familie unendlich trauriges Ereigniß. Man kann kaum mehr erleiden als über die gute Pflaum seit <sup>1/2</sup> Jahr ergangen ist. — Herr von Joly wird in wenigen Tagen in Bayreuth eintressen. Sie sehen also, ob Frau von J. mehr als Ihnen tausend herzliche Grüße u. s. sagen lassen kann.

Daß die beste Frau in Landshut ist, habe ich hier versnommen, — es ist doch mit allen andern Leuten nichts als mit Jenensern und am besten schwäbischen Jenensern. Versorganisiren Sie nur nicht auch den Paulus von hier weg. Legen Sie bald das tausendjährige Reich an, woraus die Schaafe, die inwendig reissende Wölfe sind, ausgeschlossen sind und alle nostri wiederversammelt werden, — nemlich in der Wirklichkeit — denn in Gedanken lebe ich bereits längst immer darin und ben Ihnen also vornemlich

Ihr

Hgl.

44.

### Hegel an v. Knebel.

Bamberg d. 21. Nov. 1807.

[Gebruckt in v. Knebels Lit. Rachlaß 2, 449—451. Ift die Antswort auf Rr. 4, dankt für übersandte literarische Geschenke und erwiedert diese mit einigen bairischen Producten. Bezüglich der Klage über schwere Berständlichkeit der Borrede zur Phänomenologie äußert sich H.: 'Gerade diß ist die Seite, welche am schwersten zu erreichen, welches das Merkmal der Bollendung ist... und kann ich Ihrem Tadel nur die Klage—wenn es erlaubt ist zu klagen— entgegensehen, durch das sogenannte Schicksal verhindert zu werden, etwas durch Arbeit hervorzubringen, das in meiner Wissenschaft Männer von Einsicht und Geschmack, wie Sie, mein Freund, mehr zu befriedigen im Stande wäre, und das mir selbst die Befriedigung gewähren könnte, daß es mir zu sagen erlaubte: darum habe ich gelebt!' 'In Bayern', fügt er hinzu, 'habe es jeht sast Aussehen, als ob das Organisiren das laufende Geschäft würde, um den Dr. Schlendrian, dem so viel Böses nachgesagt worden, völlig auszurotten.'

45.

### b. Unebel an Begel.

Jena ben 27, Nov. 1807

Lieber wenig als gar nichts, lieber Freund! Drum will ich Ihnen heute nur mit wenigem antworten, weil ich nicht viel geben kann.

Erft und vor allem bante ich für Ihr Syftem ber Biffenschaft, bas mir Hr. Fromman vor nicht gar langem freundlich ausgeliefert hat - und bas nun schon prächtig gebunden vor mir da fteht. Die Thuren meines Herzens find ihm geöffnet; nur fragt sich, ob mein Geift nicht zu enge und schmal ist: aber gewiß werbe ich von bem scharfen und tiefen Denken manches nicht gewohnliche erlernen. Für bie mitgefandten Bücher banke ich gleichfalls. orn Schellings Antritsrebe1) hatte ich bereits gelesen, und, ich kann es nicht leugnen, gewünscht, daß er, bei minder gigantischem Streben nach dem Unmöglichen, und mehr von der Sache gelehrt hatte. Runft und Poefie find jest auch zwei Borte, mit benen man fich gewöhnt hat bas Umnögliche auszusprechen. Doch findet man die Sache beinahe überall, nur minder ober mehr, und in verschiedenem Grabe. Diese uns anzudeuten, mare, wenig= ftens ein begreiflicher Werk geworben. Es ift nicht alles fo neu, als man es zuweilen fich benkt; aber klar ausgesprochen, kan manches Alte neu werden.

Doch ich habe in diesen Sachen kein Urtheil. Die beisgelegten Briefe habe ich sogleich besorgt, und schiede Ihnen auf den Einen bereits die Antwort zurück. Ich wünsche wohl Ihnen noch etwas angenehmes beilegen zu können; doch gar wenig neues kommt unter meme Hand — ich müßte Ihnen denn die Predigt unseres wackern Rektor Danz?) beilegen,

<sup>1)</sup> lleber das Berhaltniß der bilbenden Rünfte gur Ratur. Festrebe, gehalten am Namenstage bes Königs Maximilian, 12. Oct. 1807.

<sup>2)</sup> Der Kirchenhistoriker Joh. Traugott Leberecht D., Profesior ber Theologie in Jena († im Ruhestanb 1851).

die er am 14. Oct. gehalten hat, und die nicht schlecht ist. Aber Ihren Geschmack für Predigten habe ich noch nicht sonderlich erkannt. Lieber möchten Sie politische Neuigkeiten; aber diese sind beinahe so selten bei uns, wie die guten Predigten.

Was in Spanien, was jetzt in England vorgeht, werden Sie uns besser benachrichtigen können, als ich es Ihnen schreisben kan. Unser Erbprinz, der vor kurzem dem Kaiser Naspoleon seine Auswartung in Paris machen wollte, hat erst in Mainz erfahren, daß solcher schon nach Italien abgereist sei. An dem Tage seiner Rückfunft kam Prinz Wilhelm von Preussen in Weimar an, der auch nach Paris wollte. Dieser ist nun nach Homburg abgegangen.

Göthe ist seit 14 Tagen hier, und ich sehe ihn öfters. Auch Seebeck ist oft mit uns.

Daß der Prof. Oken<sup>1</sup>) hier angekommen ist, und Vorslesungen hält, auch ein Programm über die Schädelknochen herausgegeben hat, werden Sie aus literarischen Nachrichten wissen. Sonst steht unser akademischer Himmel noch immer unter dem Solstitium.

Ob die Tage ab oder zunehmen werden, weiß man nicht, auch läßt sich aus dem thierischen Kreise der Zeichen nicht viel deuten.

Grüßen Sie Hrn Paulus aufs beste. Wie sehr wünsschen wir andern Sie wieder bei uns! Die Meinigen empfelen sich herzlichst. Wir denken oft mit Verlangen und Vergnügen an Sie.

R.

<sup>1)</sup> Lorenz Dien, 1807 als a.o. Professor in Jena angestellt, war vorher Privatdocent in Göttingen.

46.

### Hegel an Niethammer.

Des Herrn Geheimen Schul= u. Studien Central Raths Niethammers Hochwürden in München.

Bamberg. 23. Dec. 07.

Die Tauben= Wind= und Wetterposten, durch welche Sie mir Ihre letzten Briefe zugeschift haben, haben die Untugend an sich, die Briefe hier erst bis auf acht Tage nach ber An= kunft abzugeben, besonders wenn sie auf Flügeln der Liebe, wenngleich nicht unter bem Vortreten des Fakelträgers Hymen zurükeilen. — Es scheint nach Ihrem Briefe, daß Gr. Ihnen von seiner guten Gesinnung wegen meiner bestimmter ge= sprochen habe, als mir die Sache zu senn schien, indem Sie davon sprechen, daß der Bericht darüber noch nicht angekommen sey; — so viel ich wußte, hatte im Bericht ober Etat nur von dieser Stelle überhaupt gesprochen werden sollen, ohne ein Individuum für dieselbe zu bezeichnen. Doch dem sey wie ihm wolle, ich danke Ihnen so sehr für den einen, den negativen Ihrer Tröste, daß ich hiezu nicht fürchten dürfte verorganisirt oder verwendet zu werden, als für den andern positiven. Bayreuth ist übrigens von Ihren Truppen zwar besetzt gewesen, aber nur als einem Theile ber großen Armee, und ist bereits von denselben wieder ganz geräumt, vor der Hand wenigstens also noch nicht an Bayern verorganisirt; so erzählt es zum mindesten meine Zeitung 1). Ohne Zweifel aber wird es der König aus Italien in der Tasche mitbringen. — Ihre Intention für mich, das philologische Fach allhier mir zu verschaffen, war besonders meines Dankes werth, sogar sehe ich, daß Sie bereits benm Minister Schritte dafür gethan und das Versprechen dazu erhalten hatten; ich erkenne

<sup>1)</sup> Bamb. Zt. 5. Dec. unter Bayreuth, 1. Dec. und dieselbe vom 6. Dec. unter Bayreuth, 3. Dec.

darin ganz Ihre wirksame Freundschaft. Ganz bedauern kann ich nicht, daß nichts daraus geworden ist; da ein Siesiger und ein Katholik waren aufgeopfert worden, so kennen Sie selbst das Schiefe, das in ein solches Verhaltniß hineinzgekommen ware, zu gut; wie ich als intrusus, waren Sie als intrudens angesehen worden. Ob dergleichen Seiten und Müksichten noch in höheren Spharen Gewicht haben, weiß ich nicht, aber populär (s. unten)\*) sind sie wenigstens noch, und diß selbst oft hoher hinauf, als ich hatte denken sollen. — Allso, bester Freund, eine mehr oder weniger protestantische Universität werden Sie uns gewiß noch bekommen oder zurichten, und dann, in diesem Ihrem Reiche, gedenken Sie meiner! Hier und an der Zeitung lassen Sie mich nicht.

Das obige Hiefige und Katholik hat sich mir durch eine Brochure noch mehr accentnirt, die ich zu Gesicht bekommen, die Aritik Rotmanners über Jakobi's Rebe') – Sie wissen, wenn sie mich frappirt hat, es nicht darum geschieht, doß ich zur Parthen J.'s zum vorans gehorte. Dis Produkt hat, so viel sich] hörte, nicht nur in Nünchen, sondern auch hier ein großes Gesallen erwekt (hier gings von einer Hand in die andere; es soll 3 Auflagen erlebt haben). Herr v. Bsauard, der starken Zusammenhang nach München hat, hatte mir schon früher von den trefflichen jungen Bayern gestorochen, die der (kremden) Akademie ist bereits und noch mehr in einigen Jahren einen harten Stand machen werden; dieser Herr R. ist, wie es scheint, einer derselben; er hat sich mit allen bayrisch-pödelhaften Ansichten associirt, und die Ausserung derselben sur Pflicht der Philosophie ausgegeben;

u) Das Gingeklammerte ift in Di. nachträglich eingeseht - b) Das Ginge-Hammerte am Rand Di.

<sup>1)</sup> Bal. über diese Schrift Schellings Neußerung in f. Brief an Bindischmann, Munchen 31. Dec. 1807, Aus Schellings Leben 2, 125: Die Schrift von Rottmanner ist immer gut genug für den Gegenstand; tiefer ware unbarmherzig.' Bon demselben R. Rottmanner: Frühlings-blumen, München 1808.

er ift ber Mann, wohl nicht ber Zeit, aber Bagerns; biefe Schrift ift in ber That barum fehr merkwürdig. Alles, mas er vermag ift, daß er einen Perioden zu machen gelernt hat, eine noch nicht lange nach Bayern verpflanzte Kunft. — Was er gegen J.'s Philosophie zu sagen weiß, find fünf Zeilen bes abgedroschensten Geschwaßes — E. G. J. nennt die Bernunft das Vermogen ursprünglicher Zwede, — J. faßt also bie Vernunft nicht in ihrer Totalität, und fo ift feine Vorstellung von ihr ein bloffer Verstandesbegriff, folglich mangelhaft und umphilosophisch. — Einen so abzufertigen ift die mahre Manier großthuender Unwissenheit. Possierlich, - um bei Ihnen bie Art von Kritik ober Ansichten, die ich baben gehabt, und bie ich nach Zeitungsichreiberstenbeng nicht unterbrücken und boch nicht bruden laffen kann, anzubringen, - possierlich also, fahre ich fort, ift es, ben Unterschied von Gub- und Nordbeutschen vorzüglich zu reiten, und die Fremben bamit verdrieffen und die Einheimischen streicheln zu wollen, - ba biefes Gerebe in Rordbeutschland erfunden und aufgekommen, und dieje gediegene füddentiche originelle Ratur baben nichts thut als von dem verschmähren Rordbeutschland diß Gerebe aufgeschnappt zu haben und es ihm nachzuschwaßen, - wie sonst und noch - die Gubbeutschen ben Nordbeutschen aufs unverichamteste nachdrukten und fie burgerlich bestahlen und beftehlen. Gbenfo ichmast biefer Innger bie Vortrefflichkeit bes fatholischen Mittelalters nach, welche befanntlich nirgend als in Rordbeutschland erfunden worden ift.

Arg ist es, so arg haben wir anderen es J. nicht gemacht, daß er ihn zu Ast in die Schule weist. Arger aber und ganz gewöhnlich, das jämmerliche Drehen und Wenden des Katholiken um die Reformation, ihren Werth und Wirkung\*), herum; kein gleißnerischer Pfasse hätte sich anders daben benehmen können; das ärgste hieben ist die schlechte Insimuation, daß J. hinter dem Berge zu halten und

at ihren 2B und EB' am Monde nachgetragen. Si.

zu versteken suche, was er menne, daß aber ein philosophischer und feiner Beobachter es wohl merke, nemlich daß es ihm ganz allein um die protestantische Kirche zu thun sen, und gegen was er spreche, es nur thue, rein, weil es katholisch Damit hat dieser Herr sich und alle diese Herren aus-Wenn Sie von Unwissenheit dieses oder jenes, Schlechtigkeit dieser ober jener Schrift ober schulplanigen Einrichtung sprechen, Sie sprechen zu Klötzen, an denen als festgemachten, alles ohne Wirkung abläuft; Du verführst, täuschest, übertölpelst uns nicht, du magst es angreiffen wie du willt — sagen sie continuirlich in ihrem Herzen — wir wissen doch, daß du den Esel des Katholicismus meynst, und jenes worauf du schlägst, nur der Sak ist. Mit diesem Ge= danken halten sie sich, kreuzen sich damit und sagen ihn sich als ein apage Satanas zu allem vor, betäuben sich damit, daß sie das gar nicht hören was zu ihnen gesprochen wird. — Ebenso wenig ist zu übersehen, die Erwähnung der "Rösten", vorzüglich daß dieser Patriot mit seiner läppischen Ernsthaftig= keit diese Blumen auf den Altar des Vaterlandes niederlegt, und als Hohepriester dieses Altars den J., den fremden Präsidenten, der das Vaterland so viel köstenden Akademie, darauf als ein Reinigungsopfer, Gott und dem Volke zum füßen Geruche, barbringt und abschlachtet. — Andere Seiten der Kritik, die Jakobischen Citate, Stil u. s. f., sind nicht der Rede werth; ein Blinder konnte diß sehen, und leicht etwas besseres darüber sagen; J.'s Predigerton aber vollends hätte der junge Herr ganz mit Stillschweigen übergehen sollen; denn er fällt sehr oft in Beschreibungen, in denen man nur ein paar Hauptworte zu ändern braucht, um zu glauben, daß man aus einer langweiligen Predigt ein Stüf ausgeschnitten habe. Auch diß liesse sich sehr gut travestiren, wie er von J. geheimem Gedanken, der arrière-pensée des Protestantismus den Rükgang macht, — daß wir nemlich gegen besondere Glaubensnormen gar nichts einzuwenden, sondern sogar sie achten, wie es allen Gebildeten und noch mehr dem Philosophen geziemt, aber es ift Pflicht ber Philosophie felbst, es aufzudeden; — diß ist mehr als Predigerton, diß ist die Salat'iche und altweiberhafte Heuchelen. — 3ch übergehe das Difthun mit Kichte's Verbannung und ber ber Philosophie in Sudbeutschland eröffneten Freistätte, b. h. Schellings projectirter und bevorstehender, und Zimmers erfolgter Abfetung 1) und ber in Landshut zusammengebaknen Paftete aus Röppen, Salat, Thammer und Fingerlos?), diß ist frenlich eine Stätte frey von Philosophie (apropos könnten Sie mir Köppens und Salats Reben ober Programme, von denen ich neulich las, verschaffen?), Kichte ist nicht um ber Philosophie willen, aber Schelling und Zimmer follten und find um der Philosophie willen abgesetzt worden! Dit solcher Bergleichung ift viel zu gewinnen!! - Best bedaure ich, daß ich meinen Plan ober Wunsch zur Etablirung eines literarischen auch vaterlandischen Blattes — wenn Gie einst noch Paulus und mich zusammen verorganisiren follten, fo fonnte noch was baraus werben.

Ich muß abbrechen . . . . Mabame Nieth.'s Brief hat sehr viel Freude erwekt; Herr v. Joly bleibt iht hier in Garnison. — Tausend Empfehlungen an Navame N., auch an Julius.

Ihr

Sgl.

<sup>1)</sup> Von Schellings projectirter Absetzung ist sonst nichts bekannt. Der katholische Prof. ber Theologie Patr. Bened. Zimmer in Landshut verlor im Rov. 1806 seinen Lehrstuhl der Dogmatis in Folge einer Denunciation, wurde aber im solgenden Jahr wieder restituirt sur Exegese und biblische Archaologie. Prantl, Gesch. der Ludwig Max.-Universität in Ingolstadt 20. 1, 710.

<sup>2)</sup> Ignas Thammer trat von der philos. in die theol. Facultat uber und übernahm die Dogmatik an Zimmers Steile. Matth. Jingerlos war Ordinarius sur Pastoral. S. Prantl a. a. D.

# 1808.

47.

### Hegel an Niethammer.

Bamberg, 22. Jan. 1808.

Ich habe Ihnen, theuerster Freund, neben meinem Danke auch noch Entschuldigungen über die Verzögerung dieses Dankes zu machen, und ausserbem über die Verzögerung einer Ant= wort überhaupt; aber ich wollte Ihnen doch erzählen können, wie vortrefflich mir der Kaffee aus dieser den Wissenschaften verdankten Maschine<sup>1</sup>) schmekte — auch davon, wie viel mein wissenschaftliches Treiben bereits diesem Kaffee verdanke, allein in Bamberg haben die Wissenschaften noch keinen Einfluß, wie es scheint, auf die Industrie geäussert, und so kann auch von der Rükwirkung dieser auf jene nicht die Rede seyn; und es wäre vielleicht eine Preisfrage aufzustellen, wo dieser Cirkel anzugreiffen sen. Kurz einen blechernen Wasserkessel hat mir meine Dienerschaft und die Blechlergilde noch nicht zu verschaffen gewußt. Wie das Ding beschaffen war, das mir ge= liefert worden, verdient keine nähere Erwähnung. — Ferner wollte ich Ihnen Bericht von dem Werke der Barmherzigkeit, dessen süßer Geruch aus dieser Kaffeemaschine aufsteigen sollte, und das Sie nicht auf sich, sondern auf die Gutmüthigkeit der Frau 2) gegen jede Rate zu schieben die Großmuth haben, abstatten; allein, ohne Zweifel aus dem Grunde daß noch kein Kaffee aus der Maschine hervorgegangen, ist auch das Werk der Barmherzigkeit noch nicht daraus entsprossen. . .

Wenn es einerseits so in Bamberg geht ober vielmehr nicht geht, so geht es auf der andern Seite auch. Hieher rechne ich das Fest, das Markus<sup>3</sup>) auf dem Michelsberge zur

<sup>1)</sup> S. oben S. 135.

<sup>2)</sup> Niethammers.

<sup>3)</sup> Der schon öfter genannte berühmte Arzt Abelbert Friedrich M., Vorstand des Medicinalcomités und Director der ärztlichen Unterrichtseanstalt in Bamberg († 1816).

Rahmensehre bes herr Prafibenten!) in der Neujahrsnacht gegeben hat; - von bem Gie eine ausführliche Beichreibung zu erwarten das Recht hatten, und ohne Zweifel auch erhalten haben; eine Bemerkung ber Fraulein Franz freute mich daben, indem sie nemlich fagte, daß Sie und Ihre Frau ben biejem Feite fehr willtommen gewesen waren, und zur Freude bes felben Ihre Gegenwart viel bengetragen hatte. - Der gröfte Theil ber Gesellschaft (von 70 Personen) war maskirt; keins wußte bie Daste bes anbern; es erschienen Büge von Göttinnen, Dr. Luther und seine Kathe, der h. Stephanus, Doftor und Apothefer, Baren und Barenführer u. f. f., und die meisten fagten bem Berrn Prafibenten, ber nichts von ber Sache wußte, einen Bers.). Nachher mar ein äufferst splendides Nachtoffen, Ball u. f. f. — Ich feste jener Ibealität die Wirk lichkeit entgegen, und jog einen Rammerdieners Rot bes hoftaftners nebst seiner Periide an, und unterhielt mich in diesem Aufzuge mahrend bes drenftundigen souper's mit meiner Nachbarin, ber Cypris?), die die ganze Welt und also auch ich baffir anerkannte, und die ich Ihnen — ob sie schon ohne Maste und Cypris daher um so besser war, — zu errathen überlaffe.

Ich hatte alle Diche, mir es aus der Erinnerung an meinen letzen Brief begreiflich zu machen, daß noch so wel an Jakobi oftensibles darin enthalten war, um demselben ge zeigt werden zu können. Es freut mich, daß dieses eine gute Wirkung gethan hat. Sie schreiben, daß von München aus keine Antwort auf senen patriotischen Schwung ersolgen werde. Sie haben freulich kein Mittel dazu; Jakobi kann oder viel mehr konnte theils nicht wohl selbst antworten, theils keine Broschüre daruber schreiben, eine Recension in einer gewohnslichen Literaturzeitung ist etwas privates, dem der sunge

aj Berich Si

<sup>1)</sup> Graf v. Thurbeim.

<sup>2)</sup> Die ofter genannte Frau v. Jolli.

Mensch sich ganz bengelhaft wieder zu antworten herausnehmen darf. — Das eigentliche Mittel, dergleichen pruritus zu be= gegnen, fehlt Ihnen, benn Sie haben keinen Moniteur. französische Moniteur, bey dem daß seine Recensionen, ohne daß deren Inhalt übrigens einen Charakter der Officialität hätte, — weil sie im Moniteur stehen, einen edlen sachreichen, die öffentlichen Verhältnisse eines Schriftstellers auch berüksichtigenden und respectirenden Ton haben, hat das Vortheil= hafte, daß sie der unreifen Ungezogenheit, um des Plazes im Moniteur willen, imponiren, und das ungewaschne Maul durch Autorität bezähmen und schließen. Diese Seite einer solchen Recension mag freylich ein Geschren über Unterdrükung der Denk- und Preßfrenheit veranlassen, daß im Gebiete der Wissenschaft keine Autorität als solche stattfinden könne, u. s. f. Allein in dem vorliegenden und in allen Fällen, wo ein solches Wort zugleich als Autorität wirkt, ist weber vom Denken noch von den Wissenschaften die Rede; diese haben nichts mit dem unreifen Pruritus zu thun, welchen allein ein solches Wort trifft, und der allein durch eine Art von Autorität in Respect zu halten ist. Von der Autorität müssen wir ohnehin an= fangen, d. h. von dem Glauben, daß um ihres Ruhmes willen, — wie andere zunächst um des Ansehens in einem Staate willen, — Plato und Aristoteles, wenn wir sie schon nicht verstehen, d. h. was sie sagten als schlechtes Zeug finden, inbem ist unsere Gebanken und die ihrigen einander entgegen= stehen, sie mehr Zutrauen als unsere Gedanken verdienen; u. s. f. — Die literarische Seite eines Moniteur muß übrigens als Rebensache erscheinen, und die Hauptsache bleibt das politische Auffere und Innere, was eben auf jene auch einen Allein Sie haben auch keinen Schein von Autorität wirft. politischen Moniteur; um das Wort zu transchiren, Sie haben Schreib= und Preß= (hätte schier gesagt Freß=) Frenheit, aber keine Publicität, d. h., daß die Regierung ihrem Volke den Zustand des Staates vorlegt, Verwendung der Staats= gelder, Schuldenwesen, Organisation der Behörden u. s. f. - diß Sprechen ber Regierung mit dem Volke über ihre und feine Interessen ift eins ber gröften Glemente ber Kraft bes frangofischen und englischen Bolfes. Es wird viel zu diesem Sprechen erfodert, vor allem aber Muth. — Ben der bevorstehenden Organisation wird jedoch vieles ohne Zweifel kommen; hier weiß man ober spricht man nur erft von 12 Präfecten; auch ein Staatsrath? auch Bolksrepräfentation? u. f. f. -Doch ich komme vom einen auf das andere, und vergeffe, wo ich angefangen habe; legen Sie einen politisch-literarischen Moniteur an, und geben Sie mir auch baben zu thun. Die Atademie, wenn sie Ginfluß auf den wissenschaftlichen Zustand Bayerns haben foll, wird ihn vornemlich nur durch ein folches Institut erhalten, eine Rotmanner'iche Schrift, Munchner Literaturzeitungen bleiben nicht, fich felbst überlaffen, ohne Wirkung, im Gegentheil sie haben ben ungeheuern Vortheil der Rede über die Stummbeit, die Akademie wird ihn nicht erhalten, weber burch eine eigene Literaturzeitung, noch burch eine jahrlich gebrufte Sammlung tiefgelehrter Abhandlungen über diese oder jene specielle Platerie, noch burch ihr bloßes Dafenn.

In acht Tagen wird die hiefige protestantische Kirche ersössnet; Fuchs laßt eine Einladungsschrift drucken, ich habe soseben die Correctur gelesen. Sie werden sie mit nachstem erhalten. — Herr von Banard's heller Kopf hat wohl nicht viel mit der neulich berührten Ansicht zu thun, aber er ist so durch und durch ein praktischer Geschaftsmann, daß er mit schon oft erklärt hat, er halte nichts aufs theoretische, wenn es nicht einen sogenannten praktischen Rusen habe, und lebt sonst so in den gewohnlichen bayerischen Vorstellungen, daß die Bayern eine vortressliche Natur haben, nicht leicht andere Bauern so viel Mutterwis u. f. f. — Dergleichen wird erswiedert, wenn vom wissenschaftlichen Zustande, der Bildung

<sup>1)</sup> R. Juchs: 'Ueber bas Wefen ber Rirche. Bredigt bei Eröffnung bes protest. Gottesbienftes ju Bg.' 1808.

und Renntniß, die man von jedem, der ein Mann von Erziehung heißt, erwartet, gesprochen wird, und diß in Bayern vermißt wird. Ich sagte ben Gelegenheit zu ihm, daß Bayern ein wahrer Dintenkleks in dem Lichttableau von Deutschland gewesen; er mennte, diß sey nur Eigendünkel der Sachsen ober Protestanten, die den Lamen u. s. f. 1) die Stifter der Akademie nicht kennen wollen; es sepen vortreffliche Abhandlungen in den Memoiren der Akademie u. s. f., worauf ich entgegnete, daß doch alles, was in Frankreich, England, Italien u. s. f. bemerkens= werthes erscheine, in Sachsen ober im Protestantismus bekannt sey, Gebrauch davon gemacht werde, aber von Bayern sen weiter nie etwas bekannt geworden. — Diß sind nicht individuelle Urtheile dieses Mannes, sondern allgemeine populäre Gesinnung; dieser kann theils nur durch fortdauerndes öffentliches Wirken entgegengearbeitet werden, theils nur indem sich diß sprechende Wirken in Verbindung mit dem Handeln der Regierung zeigt; die großen Besoldungen und die Stike= regen erweken für sich nur den Neid, denn sie bezeugen viel= leicht wohl eine äussere Achtung der Regierung, aber sie be= weisen nicht, daß diese Achtung verdient ist, weil sie nicht eine innere Achtung zugleich gebieten können.

Sie sehen, ich bin von Neuigkeiten, die ich Ihnen geben wollte, in Gedanken hingekommen; um zu jenen aus diesen zurükzukehren, so werde dem Vernehmen nach Herr Vice Präs. von Sekendorf die Klärchen Steinlein heurathen; die Mariane ist längst förmlich versprochen; . . . . ferner habe ich in französischen Zeitungen gelesen, daß die Verschmelzung der kathoslischen und protestantischen Schulen in Augsburg, so sehr ansangs Vorurtheile dagegen geherrscht, den besten Erfolg habe; — hier, wie Ihnen wohl auch geschrieben worden, hat man von dem Gedeihen der Bürgerschule sinistre Nachrichten, an Ort und Stelle aufgelesen haben wollen; Sie wissen — wer!

<sup>1)</sup> Andreas L. aus Elfaß, historiker und Sekretär ber von Karl Theodor gestisteten Akademie zu Mannheim.

Damit endlich in diesen Brief Ordnung, der er mir zu ermangeln scheint, hineinkomme, so schliesse ich benselben; somit wird er wenigstens einen Aufang, Mitte und Ende haben, und der Inhalt dieses Endes soll mir das wertheste senn, — alle guten Wünsche für Ihr Wohlergehen und die Erhaltung Ihrer freundschaftlichen Gesinnungen; tausend Grüße an die beste Frau und an den lieben Julius

Ihr

Sgl.

48.

### Beebeck an Begel.

Jena ben 29t Januar 1808.

3d habe Ihnen, werthgeschapter Freund, eine fehr inter effante physikalische Entbedung mitzutheilen. Davy bat am 19t Nov. in der konigt. Societat zu London burch eine Reihe von Bersuchen unumftoglich bargethan, (jo lautet unfere Rachricht), daß Rali und Natron mahre Metalloryde find. Er bat bende durch eine Voltaische Saule von 500 Lagen 4 🗆 Auß haltender Platten regulinisch dargestellt. Der Metallgehalt des ersteren betrug 0,85 u. 0,15 Oxyg. und der bes Natrons 0,80 Metall und 0,20 Oxyg. Bende Metalle waren fluffig wie Quedfilber, boch unterschieden fie fich baburch, bag fie ichon ben 32° Fahrenheit fest wurden. Ihre Affinität zum Sauer ftoff foll starter fein, als ben allen bis jest befannten Metallen, weshalb fie fich auch nicht unter Waffer regulinisch aufbewahren laffen, sondern mit Explosion in den Zustand ber Orydation zurückehren, b. h. augenblicklich wieder Rali und Natron werden; in Ather und Ol hingegen laffen fie fich ale Metalle confer viren. Man hat auch Ammonium auf gleiche Art behandelt, aber aus bemielben fein Detall herstellen tonnen, boch hat man außer den bekannten Dlifchungotheilen beffelben, Stid.

stoff und Wasserstoff, noch eine kleine Portion Orngen darin Dies ist alles, was ich von Davy's Untersuchungen bisher erfahren habe. Welche wichtige Aufschlüsse werden wir dieser herrlichen Säule nicht noch zu verdanken haben! Leider wird es uns armen deutschen Physikern nur immer schwerer werden mit unsern reichen Nachbarn gleichen Schritt zu halten. So eine Batterie, wie D. von der königl. Societät erhalten hat, ist nicht unter 7000 R anzuschaffen. Ob es möglich sein wird mit wohlfeilern Mitteln auszureichen, ift ungewiß; doch will ich hierzu künftigen Frühling einige Versuche anstellen. Davy hat, wie Sie wissen, den vorigesjährigen kleinen Preis (von 3000 Liv.) für galvanische Ent= beckungen vom Pariser Nationalinstitut erhalten, dies aber wahrscheinlich für eine andere, im Journ. de Physique Jun. abgedruckte Untersuchung über die Umwandlung des Wassers in Säure und Kali. Nach diesen sehr genauen Versuchen kann keines von beyden aus reinem Wasser erzeugt werden, und wo Säure und Kali erhalten worden ist, da war es als Mittelsalz gewöhnlich vorher schon im Wasser gegenwärtig. Ben dieser Gelegenheit hat er auch sogar im Wasser nicht auf= lösliche Substanzen, z. B. Gyps, das sich als Pulver und auch in derber Masse im galvanisirten Wasser zwischen den Dräthen befand, zerlegt. Die Säure wurde vom positiven Pol ange-Diese und ähnliche zogen, und der Kalk vom negativen. mit kleineren Batterien gemachten Entdeckungen haben wohl zur Errichtung der oben erwähnten großen Batterie Gelegen= heit gegeben. Ob er mit dieser auch Kalk, und die übrigen Erden zu reduciren versucht hat, weiß ich nicht, doch vermuthe ich es, nur mag wohl die Batterie noch zu schwach gewesen seyn, deren Verbindung mit dem Oxygen zu überwinden. Doch auch sie werden noch zeigen müssen, wer und was sie sind. — Ein anderer Engländer, James Hall, hat vor einiger Zeit auch Steinkohlen künstlich hervorgebracht, daburch, daß er Sägespäne, Horn und Leber in eisernen Cylindern unter starkem Druck einem heftigen Feuer aussetzte, und auf eben diese Weise hat er Kreibe in Marmor verwandelt. Wir leben, wie Sie sehen, in den wunderreichsten Zeiten. Wohin dürfen sich unsere Hoffnungen nun nicht erheben? —

Wie geht es benn Ihnen, mein werther Freund? habe recht lange keine Nachricht von Ihnen erhalten. haben doch meine Antwort auf Ihren ersten Brief erhalten? Frommann fagte mir, bag Gie mit Ihrer jegigen Lage gufrieden wären; dies freut mich, boch wünschte ich Sie konnten in Ihren vorigen Wirkungsfreis gurudtreten. Für Jena ift nur vor der Hand nicht viel zu hoffen. Dan erzahlte hier neulich, Berthier habe an Henry 1) geschrieben, es werbe gewiß noch etwas für Jena geichehen 2). Gebe ber himmel, baß es wahr werbe. Wie steht es mit dem Zten Theil von Ihrem Snitem? Baben Sie ben Drud fcon anfangen laffen? -3ch habe vorigen Sommer die Experimente über das Licht fortgesett, und bin zu einigen nicht unintereffanten Resultaten gelangt, die ich Ihnen gelegentlich vorlegen werbe. Rielleicht können wir und künftigen Frühling barüber mündlich unterhalten, wenn Sie bann noch in Bamberg find . . . .

Göthe war im Nov. und Dec. hier. Er ist jett gesund, und war besonders ausgeweckt und heiter. Auch den Dichter Werner haben wir zu der Zeit kennen lernen, und mehrere von seinen Sonetten, die ihm vorzüglich gelingen, bewundert. Ich habe ihn den Frommanns auch sein "Kreuz an der Dstesee") vorlesen gehort, welches viele vortressliche Partieen hat, und auch die Motive sind sehr lobenswerth. Sie mussen es

<sup>1)</sup> Unter 20. Sept. 1808 schrieb Anebel an Goethe: es würde gut sein, eine Deputation der Universität an den Kaiser zu schicken, 'doch mußte der französische Brediger Henry daben sepn, sonst kann keiner reden'. Briefw. zw. Goethe und Anebel, herausg. von Guhrauer 1, 283, 884.

<sup>2)</sup> Die Stadt Jena erhielt 1808 wirklich eine Entschädigung von 800 000 Francs aus dem kaiferlichen Schap für ihre Verluste bei der Schlacht am 14. Oct. 1806. S. des Kanzlers v. Müller Erinnerungen S. 254.

<sup>3)</sup> Bacharias D., Traueripiel: 1. Th. Die Brautnacht. Berlin 1806.

Iesen. Morgen, zum Geburtstag der Herzogin, wird ein Trauerspiel von ihm, Vanda 1), aufgeführt, welches uns schon sehr gepriesen worden ist, auch soll er sich der, ihm wohl nicht leicht werdenden Kürze, hierbey besleißigt haben.

Nun habe ich Ihnen lange genug vorgeschwatt. Leben Sie wohl und gedenken Sie

Ihres

Freundes Th. Seebeck.

Haben Sie nichts von Rittern und den Münchner Verhandlungen über die Wünschelruthe erfahren<sup>2</sup>)? Ich habe seit einem halben Jahr fast keine Nachricht von ihm erhalten. Schelver ist ganz zufrieden, und verspricht mir nächstens seine Philosophie der Medizin zu senden. Er erstundigt sich bey mir, wo Sie sich befänden.

#### **49.**

# Hegel an Niethammer.

Bamberg. 11. Februar. 08.

Ich sehe, theuerster Freund und Geschäftsmann, daß Sie die punktweise Beantwortung meines Briefes hauptsächlich darum einschlagen, um mit desto größerem Rechte mir meine Unterlassung in pto des philosophischen Geschenks, das Sie die Güte hatten mir zu schiken, verweisen zu können . . . .

Was also zuerst das Büchelchen betrifft, so ist das reelste an diesem Realismus für mich, daß ich Ihnen für Ihr Geschenk danke. Ich vermuthe, daß ich dieses zu thun vergaß,

<sup>1)</sup> Wanda, Königin der Sarmaten, romantische Tragödie mit Gesang, wurde zuerst in Weimar am 30. Jan. 1808 aufgeführt. Goedeke, Grundriß 3, 46.

<sup>2)</sup> Bgl. Schellings Brief an Hegel, München 11. Jan. 1807.: Aus Sch. Leben 2, 112 ff.

wegen bes übrigen an bemfelben, das Herrn Köppen gehört!), und vermuthe ferner, indem ich mich an die Psychologie er innere, daß ich dasselbe so sehr in succum et sanguinem ver tirt und mit mir zu Einem gemacht habe, daß ich es nicht mehr von mir zu unterscheiden, also mich dessen gleichsam nicht erimern konnte; denn seiner selbst, seines reinen Ich erinnert man sich ja eigentlich nicht.

Doch Sie schreiben noch von einem andern Buche, bem Code Napoléon 2) - biefer ist freulich eine Einladungeschrift, bie das compelle mit sich führt. Ihrer Ausserung nach scheint die Einladung unerwartet gewesen zu senn: ben der Unbegreiflichkeit vieler Sachen und Berfonen ift dif frenlich febr begreiflich. Bor 'e Jahre nette ich herrn von Welben, der vornemlich als Gutobesitzer sich fürchtet, mit der Einführung bes Code Nap.; ich sagte zu ihm, die beutschen Burften konnten ummöglich umbin, bie Artigfeit zu haben, dem frangösischen Ranjer das Rompliment zu machen, daß sie bas Werk, an bem er felbst gearbeitet, bas er als fein perfönlichstes ansieht, an und aufnahmen. Lollends nachdem diß noch auf so manichialtige Abeise praludirt und zu verstehen gegeben worden ift. Aber die Deutschen find noch blind, gerade als vor 20 Jahren. Das Berdienft, die grace, die man fich geben fonnte, fallt jest ganglich hinweg. - Die Wichtig feit bes Code kommt aber noch in feinen Bergleich mit der Wichtigkeit ber Hoffnung, die man baraus ichopfen tounte, baß auch bie fernern Theile ber frangofischen ober westphalischen Conftitution eingeführt mürden. — Freywillig gehts schwer lich; aus eigner Einsicht, — benn wo ist diese vorhanden? auch nicht; wenns jedoch nur bes himmels, b. h. des franzo

a) Tas Berbienft - binmeg' am Ranb of

<sup>1)</sup> Bermuthlich Roppens Schrift: 'Ueber ben 3med ber Philosophie. 1807', mit welcher er bie Professur in Landshut antrat.

<sup>2)</sup> Auf ben Code civil 1804 folgte 1. Jan. 1807 der Code de procédure civile und 1. Jan. 1809 der Code de commerce (erst 22. Febt. 1810 der Code pénul).

hischen Kansers Wille ist, daß es geht, und die zeitherigen charakteristischen Modalitäten der Centralisation und Organisation verschwinden, in welchen keine Gerechtigkeit, keine Garantie, keine Popularität ist, sondern die Willkühr und Klügeley des Einzelnen. — Ich weiß nicht, od Sie diß für einen besondern Punkt dei der Beantwortung ansehen wollen; aber darum ersuche ich Sie wenigstens meine anfragende Hoffsnung, od wir uns weiterer Nachahmungen zu versehen haben, für ein kleines Pünktchen anzusehen, woran mein ganzes politisches Gemüth hängt. In der Zeitung ist von einem Kundigen bereits etwas der Art zu verstehen gegeben wors den 1).

Sie schreiben, daß von Erlangen ernsthafter die Rede sen; Gott gebe es, daß unsere Wünsche gemeinschaftlich daben erfüllt würden; ich verlasse mich auf Sie; ich muß gestehen, wenn diese gleichsam letzte Aussicht verschwände, ich wüßte nicht, was ich anfangen sollte. — So wie ich hier bin, kommt nichts mit mir herauß; seit 14 Tagen bin ich an einem Katharalsieber ins Jimmer gesprochen; aber es ist mir nicht schlimmer als wenn ich gesund wäre; in ein paar Tagen hoffe ich jedoch in so weit ich es hier senn kann, wieder zurecht zu senn . . .

Ihr

Hgl.

<sup>1)</sup> Bamb. Zt. 8. Febr. unter Vermischten Nachrichten: 'In mehreren Rheinbundslanden wird von Einführung des Code Napoléon und der constitutionellen Formen, welche bei der Organisation des Königreichs Westsphalen zum Grunde gelegt worden, als von einem nahe bevorstehenden Ereigniß gesprochen.'

50.

#### Beebeck an Begel.

Jena ben 13 März 1808.

Da unter ben Barbaren, wie ich von Ihnen mein werther Freund erfahren, die hiefige Lit. Zeit. nicht bekannt ift, noch gelesen wird, Sie ihrer also leider auch entbehren muffen, so werden Sie wohl noch nicht wissen, was darin bekannt gemacht worden, dieses "baß es mir gelungen ist mit 48 Lagen 36 🗆 zölligen Platten Davy's Metalle zu erhalten, und daß fich dieselben mit (1) zu einem ziemlich festen, silberweißen Amalgam verbinden'. Ferner, bag ich, wie Gie von uns ichon erwartet haben, auch sogleich auf die Erden losgegangen bin, und diefe wirklich ebenfo verbrennlich gefunden habe, als bie Alkalien es find, namentlich Talk, Thon, Kalk, Rieselerde und Barpt. Alle genannte Substanzen verbreiten beim Ber brennen spezifike, von einander zu unterscheibende, befondere stechende Geriche. Der des Barnts kommt dem des kauftischen Kali am nachsten, und, was Ihnen — bes naturphilosophischen Paragraphen wegen — befonders interessant senn wird, die etwas schwerer verbrennende Rieselerde hat wirklich emige Ahnlichkeit im Geruch mit dem durch einen Wassertropfen (fibrigens auf die gewöhnliche Weise) vermittelft der Saule verbrannten Goldblattes. Dies wurde wahrgenommen den 19t Febr. Nachmittags 4 Uhr 25 Minuten, unserer leiber nie gang richtig gehenden Stadtuhr. Gie werben nicht unbemerkt laffen, baß dies eine ber periodischen Stunden, (9, 4, 11, 4), war, auch daß der Mond Abends vorher ins lette Riertel getreten.

Nun aber auch zur Beantwortung Ihrer etwas anzüg lichen Frage, warum wir, (denn ich will nicht ausgenommen seyn), deutschen Galvanisten mit solcher wichtigen Entbedung als die Davy'sche die Welt nicht "regalirt" haben. Der

<sup>1)</sup> Mertur, Quedfilber.

Gründe giebts hier, wie aller guten, dren: 1) unsere große Gründlichkeit. Die Reihe war noch nicht an diesen Ent= beckungen. So ein Corfar von Engländer achtet aber nicht Gesetz und Ordnung und tappt eben in alles hinein. wir uns nicht der belobten Wissenschaftlichkeit (der deutschen) ergeben, was hätten wir nicht alles schon ertappt! 2) haben wir, worüber nur solche keterische Philosophen sich in Zweifeln befinden können, in dieser Zeit unendlich viel wichtigere Dinge entdeckt und zum Theil auch offenbart, die wir mit allen Kräften des Leibes und der Seele nun auch zu erhärten ge= 3) verräth jener Vorwurf große Unbekannt= sonnen sind. schaft mit unsern Schriften, worin, so viel wir bisher räthlich fanden, schon längst über diese Materie eröffnet worden, z. B. daß sich Rohle am Kali durch galvanische Behandlung erzeuge, welche ja bekanntlich in die Reihe der Metalle gehört, auch haben einige von uns schon deutlich zu verstehen gegeben, wie alle Erben 2c. zu ben Metallen zu schlagen sepen. Bedurfte der Einsichtige mehr? — Sie sehen also, daß wir weder einen Arger zu verwinden, noch Trostgründe dagegen zu suchen haben. Wir wissen aber nicht, wie die Herrn Naturphilosophen, denen es nicht minder als uns, nach ihnen selber sogar ausschließlich, wie alles, so auch dies, zu wissen, und solche von ihnen für Haupt= und Revolutionsentdeckungen gehaltene, diese, wie alle künftigen, die wir machen, und, mit Cuvier, als Zu= fälligkeiten verschmähend, nicht machen werden, vorherzusagen obgelegen wäre, doch nicht geleistet worden, trösten und recht= fertigen werden 1). Der Teufel bietet wohl manchem mahl Rohlen statt Gold, doch nur der spagirische Künstler vermag, auch dieses in Gold zu verwandeln. Vale . . . .

Was Ihnen Schelling über die Wunder der Wünschelsruthe und von den Wirkungen des Willens darauf 2c. gesichrieben hat 2), ist ohngefähr dasselbe, was auch Ritter mir, —

<sup>1)</sup> Sic! ein verworrener Satbau.

<sup>2)</sup> S. Schellings Briefe vom 11. Jan. und 22. März 1807: Aus Sch. Leben 2, 110. 114.

Degel, Werte. XIX. 1.

nachbem er "mir nicht verholen, daß er mich genug kenne, um zu wissen, wie so manch' geheimes Mißtrauen sich meiner ben der ganzen Sache bemächtigt habe" — eröffnete, nämlich "daß ber Willensreiz gleiche Dignität mit dem ordinär physischen habe". "Schon", sagt er, "bin ich dahin, für Froschpräparate bestimmter Erregbarkeitsstufe meine Finger bifferent, indifferent oder umgekehrt different zu setzen, durch den bloßen Willen". Kann man mehr fordern? Er hat mir noch einige Haupt= und Grundversuche mitgetheilt, die zu beschreiben etwas weitläuftig ist; also davon lieber mündlich. Das 1te Heft bes Siderismus') werden Sie ja wohl schon erhalten haben. Der Plan, den er der Commission der Akademie zur Prüfung Campetti's vorlegte, ist wohl gut und hatte, wenn die Mitglieder jener der Untersuchung nur einigermaßen gewachsen wären, schon zu Resultaten führen können2). Die Herren scheinen aber den Muth verlohren zu haben, eine so verfängliche Sache ins Klare zu bringen. Die Commission ist aufgelößt, und Ritter hat es jett in dieser Sache bloß mit dem Praesidio Akademie und durch dieses mit der Regierung zu thun. der Untersuchung Bleton's (zu Lavoisier's Zeit) ging es mit der Pariser Commission nicht besser. Ein zu dieser Commission erwähltes Mitglied antwortete sogar: j'ai écrit contre Parangue (ein Vorgänger Bleton's), je suis de trois Academies: et vous voulez que je croye à ces sottises là? . . . .

<sup>1)</sup> Von J. W. Ritter, 1. Bd. 1. St. Tüb. 1808.

<sup>2)</sup> Agl. hierzu die in Denkschriften der Akademie Jahrg. 1808, Geschichte S. XLIII, über diese Sache gegebene Nachricht. Franc. Campetti, ein junger Landmann aus Gargano am Guardasee hatte durch seine 'erhöhte Reizdarkeit für verborgenes Metall und Wasser' die Aufmerksamkeit der Physiker auf sich gezogen; der Akademiker Ritter brachte ihn auf Kosten der bairischen Regierung nach München und stellte ihn am 19. Aug. 1807 der Akademie vor. Es wurde eine Commission, bestehend aus Imhof, Güthe und Sömmering niedergesett, um die mit Campetti anzustellenden Versuche zu prüsen. Allein die Commission sand es unthunlich auf die von Ritter gemachten Bedingungen einzugehen, und 'das Subject' reiste im Sommer 1808 wieder nach Hause. Ueber Schellings Antheil an der Sache s. Aus Sch. Leben a. a. D.

Was sagen Sie benn zu bem Glück unserer Neukatholiken? zur neuen Maria, unbesteckter Empfängniß? Ein Mädchen in Italien (?) wird schwanger und macht bekannt, daß sie es sey, aber von einem Vater dazu nichts wisse; wer da glaube es zu seyn, möge sich ben ihr melden. Dies soll ein wahres factum seyn. Die neuen Gläubigen haben nun nicht ermangelt, es sogleich zu benutzen und recht erbaulich zuzurichten. Vid. Phöbus 2 St. 1). Was werden wir nicht alles noch erleben?

Nun muß ich schließen; leben Sie wohl und helsen Sie hübsch dazu, daß unser Brieswechsel in gutem Fluß bleibe. Die Entschuldigung, wegen Mangel an Stoff, kann ich von Ihnen nicht annehmen.

Ihr

Th. Seebeck.

51.

#### von Berger an Hegel.

Johann Erich von Berger, geb. 1772 auf Fühnen, geft. in Kiel 1833, privatisirte zur Zeit auf seinem Gute Seekamp, bis er 1814 Prosessor der Philosophie in Kiel wurde. Er ging in der Philosophie von Fichte aus, mit dem er auch in naher freundschaftlicher Beziehung stand. S. in Fichtes Leben und Brieswechsel 2, 479: Briese von und an J. E. Berger. Ugl. über den Charakter seiner Philosophie Rosenkranz, Hegels Leben S. 281. Auch an Fichte übersandte B. mit Brief vom Aug. 1808 sein philosophisches Werk und beklagte dessen Zwiespalt mit Schelling, worauf er am 4. Mai 1810 eine durch das scharfe Urtheil Fichtes über die Schellingsche Philosophie bemerkenswerthe Untwort er hielt.

<sup>1)</sup> Phöbus, ein Journal für die Kunst, herausg. von H. von Kleist und Abam Müller, 1. Jahrg. 1808. Goedeke 3, 50 giebt das Inhalts verzeichniß.

An Hrofessor Hegel in Jena 1)

Seefamp (bei Kiel) d. 13. April 1808.

Die beigehende Schrift, welche ich Ihnen, dem philossophischen Erforscher der Weltgesetze, mit bescheidenem Verstrauen überreiche<sup>2</sup>), ist die Einleitung in ein grösseres Werk, durch welches ich, wenn die Götter Musse mir vergönnen, eine erhabene Wissenschaft würdiger darzustellen und dem Ideale der höhern, lebendigen, Erkenntniß näher zu bringen mich bestreben werde.

Daß ich Ihrem Gedanken über die Form des wissenschaftlichen Vortrags nicht ganz begegnen werde, muß ich befürchten. Die etwaige Verschiedenheit unfrer Ansichten und Foderungen in dieser Hinsicht darf mich indeß nicht stören, da ich mit froher Ueberzeugung die tiefere Einstimmung sehe und erkenne. Daß Sie einer wahren, still und tief empfundenen Begeisterung, welche die ewige Natur anschauend in Gefänge sich ergiessen will, nicht abhold senn können, darf ich mich selbst nicht erst erinnern. Dluß nicht aber in der klaren Tiefe einer solchen wahrhaft göttlichen Anschauung, Theorie im wahren und eigentlichen Sinne, die endliche Form, das System — bessen Nothwendigkeit ich durchaus nur geschichtlich anerkennen kan — untergehen und verschwinden? — Der 1te Theil Ihres Snitems der Wissenschaft kam mir erst kürzlich Ich erkannte sehr bald darin eine tiefdringenbe, umfassende Speculation, aus deren Aneignung ich mir reichen Gewinn und hohe Freude verspreche. Was in meiner Ginleitung über Systeme usw. Ihnen auffallen könnte, ist vor der Bekanntschaft mit Ihrem Werke und durchaus arglos geschrieben. Diese einfache Versicherung, die ich Ihnen schuldig

<sup>1)</sup> H. war zur Zeit nicht mehr in Jena, sondern in Bamberg.

<sup>2)</sup> Philos. Darstellung der Harmonien des Weltalls. Th. 1. Altona 1808.

zu seyn glaube, wird Ihnen als einem freien Manne genügen. Ich hoffe, daß wir über den Werth einer höheren und edleren Polemik, so wie über die Unwürdigkeit persönlicher Streitigsteit unter Gelehrten vollkommen gleich denken.

Ihre so sicher und besonnen fortschreitende Untersuchung wird manche Verirrung vorschneller Gedanken auf die stille lichte Bahn der Wahrheit zurücklenken.

Wollen Sie mir die kleine Gabe freundlich vergelten, so theilen Sie mir Ihre Dissert. de orbitis Planetarum, die ich vergebens gesucht habe, mit. Ich erhalte sie am leichtesten gelegentlich über Altona durch den Buchhändler Hammerich.

Mit aufrichtiger Achtung

Ihr ergebener

E. Berger.

**52.** 

## Hegel an Niethammer.

Bamberg. 28. März. 08.

Soeben erhalte ich bengeschlossne Anzeige von Frommann, eine von Ihnen, hochgeschätter Freund, herauszugebende Schrift betreffend ); und erfahre erstens diese interessante Neuigkeit dadurch; alsdenn sinde ich in dieser Ihrer Arbeit zum Theil eine Erklärung und selbst Beruhigung über Ihr langes Stillsschweigen; endlich aber wollte ich Ihnen diese Anzeige, welche freylich als Buchhändleranzeige ganz gleichgültig ist, vorher mittheilen; Frommann überließ mir Änderungen daran zu machen, woraus ich schliesse, daß Sie dieselbe nicht gesehen haben, und vielleicht auch nicht wissen, daß überhaupt eine solche in öffentlichen und zwar baprischen Blättern, itt schon

<sup>1)</sup> Der Streit des Philanthropinismus und Humanismus. Jena 1808.

ericheint; ich erwarte baher Ihre Bestimmung über das Ob und Wie!

Was die Sache selbst betrifft, so ist mir diese Erscheinung sehr erfreulich, indem ich sie als den dem Publikum darges legten Considerant zu Ihrem zugleich, wie ich hosse, erscheisnenden und einzusührenden Plan in den Enceen und Gymnasien ausehen darf, und, unabhängig von dieser Hossnung der unmittelbaren Wirksamkeit, werden wir etwas lehrreiches und erregendes erhalten; das letztere besonders haben wir wohl sehr vonnöthen ....

Dein Zeitungsleben geht seinen vegetirenden Gang ohne weitere Ansechtung ziemlich ruhig fort; was ein gestern inssinuirtes Restript — oder Generale — von München aus etwa für Schwüligkeiten aufregen wollte, hat Herr v. Bapard wieder beruhigt, bessen Gute überhaupt das sonst oft schwiesrige Verhältniß einer Zeitung mit höheren Behörden ganz leicht und eben macht. Stünde sie nur mit wissenschaftlichem Treiben in einem ebenso guten Vernehmen, aber dagegen sinde ich sie ziemlich intolerant.

A propos greift die neue franzosische kanserliche Universistats Organisation nicht in Ihrens) Plan ein? Soll die Nachahmung so weit gehen? Daß wir mehr als den Code Nap. bekommen, halt sich Herr v. B. überzeugt, der überhaupt ein politisch ausserst wohldenkender Mann ist.

Haben Sie auch den sanbern Freund Rilian, der Bamberg wieder bedroht, zu geniessen gehabt? Roch ein paar Fragen nach Neuigkeiten, wenn sie gestattet sind. Wie steht Ritter mit seinem Campetti gegen die Akademie<sup>1</sup>)? kommt etwas damit heraus, oder ist dieselbe der Sache überdrüssig? die Kommission soll wenigstens aufgelost seyn. Ist zu surchten, daß Ritter und Schelling auch, sich selbst und, durch den Gegenstoß, die Akademie kompromittirt haben? — Uberhaupt

a) 'ihren Si

<sup>1)</sup> S. Nr. 50.

aber, was macht Schelling, privatisirt er noch auf dem Fuß wie vorher?

Von der besten Frau habe ich eine artigste Freundlichkeit auf den 9. März gesehen . . . .

Ihr Freund Hegel.

53.

# Niethammer an Hegel.

München, den 8ten Mai 1808.

Nach dem Küchenpräsent, das vor einigen Tagen an Sie abgegangen, sinde ich in dem Aufräumen des Reichthums, der sich um mich her angehäuft hat, Gelegenheit, Ihnen noch mit einigen soliden Speisen aufzuwarten. Ich sende sie Ihnen zum Beweis unsrer unermüdeten schriftstellerischen Thätigkeit in Baiern, an der Sie einmal ein Wohlgefallen gefunden oder, wie mans — wenns Ernst wäre — bezeichnend ausdrücken würde, einen Narren gefressen haben! Sie werden schon selbst am besten dafür sorgen, sich mit der soliden Kost den Magen nicht zu verderben.

In meiner Wittwerschaft<sup>1</sup>) geht mirs zur Zeit noch leidlich schlecht, — weil ich mir zu dem iucundum acti laboris einige Ferien gebe, die ich mit Herumposseln in meiner Stube und Kammer zudringe. Die Ferien gehen aber heute zu Ende, denn ich muß nunmehr ernstlich Hand anlegen, noch während des Laufs von diesem Monat Mai den neuen Lehrplan zum Abschluß zu bringen. Aus dieser Veranlassung habe ich auch bei Ihnen zweierlei anzufragen: 1) Wie stehts mit der Logik? darf ich auf Sie rechnen, wenns Ernst werden soll? Ich habe wenigstens im Sinn, darauf anzutragen, daß man Ihnen einen Auftrag dazu ertheile. Ob ich mit meinem Antrag reussire, weiß ich nicht; ich möchte aber ihn auf keinen Fall machen,

<sup>1)</sup> Die 'beste Frau' war zum Besuch über Bamberg nach Jena gereist; s. den folg. Brief.

ohne gewiß zu seyn, daß ich Ihnen einen Dienst damit thue. 2. Wie wär Ihnen ums Herz, wenn Sie zu einem Rector eines Iymnasiums vorgeschlagen würden? Der Gedanke ist mir zur Zeit selbst noch zu fremd, als daß ich mit mir darüber einig werden könnte. Es ist mir nur so durch den Kopf geschren, daß wir Sie auf diese Weise hieher bekommen könnten. Indeß ist dieser Plan noch so vielen Schwierigkeiten ausgesetzt, daß ich zunächst mich nur an das Allgemeine halte, in irgend einer unster Hauptprovinzstädte überhaupt Sie zu verswenden, wie man hier zu Lande spricht!

Was Sie mir als Ihre Ansicht barüber schreiben werden, soll mir selbst erst in der Sache einiges Licht geben. Erlangen verliere ich deshalb noch immer nicht aus dem Gesicht. — Die Anfrage selbst ist, wie sich versteht, durchaus nicht weiter communicabel. Vale.

Nh.

P.S. Einen Spaß darf ich Ihnen doch nicht entgehen lassen. Lesen Sie doch Reg. Bl. St. XIX S. 916 ein von mir entworfenes Rescript "die Lyceisten Kopp, Wittersmayer und Weinel betr.", das durch ein Canzley-Versehen ins Reg. Bl. kam.

#### 54.

#### Hegel an Niethammer.

Bamberg 20. May . 08.

. Es ist, theuerster Freund, der Reichthum an Materialien, über die ich an Sie zu schreiben hätte, was diese Antwort auf Ihre zwey, so zu sagen, Briefe verspätete. Was den ersten derselben, zwar nicht Brief, doch Wort der freundschaftslichen Erinnerung betrifft, so ist dasselbe durch die gute Geslegenheit, die es mitbrachte, vollends sehr gehoben worden. Ich kann Ihnen nicht genug sagen, wie sehr es mich und alle

hiesigen Freunde gefreut hat, diese gute Gelegenheit wieder zu sehen. Die beste Frau ist viel stärker, frischer und muntrer aussehend geworden, als sie Bamberg verlassen hatte, und sie beweist sehr viel gutes für das Münchner Klima. Daß sie auch der in dem Site der Regierung befindlichen Ministeriali= tät etwas abgesehen hat, ist gleichfalls zum Vorschein gekommen, wie die beyden Herren Landesdirektions und Consistorial Räthe sie allein, — denn ich konnte sie nicht geniren kriegten, und den Katzenjammer des Centralisirens des Vermögens der milben Stiftungen nach München, derselben klagend und empfehlend vorlegten. Sie konnte auf diese Unterlegung des Provincialstandes nichts anders thun, als gute Rathschläge ertheilen und auf besseres vertrösten. Wenn erst Sie selbst kommen, wie uns die beste Frau Hoffnung gemacht hat, steht Ihnen erst das Vernehmen eines bitterlich klagenden Referates bevor. — Da ich keine solche officielle Anliegen an dieselbe hatte, so hat sie mir nur ein freundschaftliches Wort ins Ohr gesagt, in welchem ich wohl ben Nahmen München vernahm, aber wovon dann Ihr zweyter Brief die nähere Aufklärung enthielt, und Sie freundschaftlich meine Ansicht über Ihren gütigen Gebanken verlangen. Die Ansicht ist nothwendig, wenn auch meine Darlegung derselben weitläufiger werden sollte, sehr einfach. Man sen in einem Staate was man sen, so ist es am besten, es in der Haupt= stadt zu seyn; der Aufenthalt in einer Provincialstadt kann immer für eine Verweisung angesehen werden, wenn man es auch selbst wäre, der sich verwiese. Nur eine Universität, die sich gleichfalls zum obersten Centrum von Thätigkeit und Interesse macht, kann mit einer Hauptstadt rivalisiren und sich selbst zu einer machen. Ausser diesem allgemeinen Wunsche aber kann ich keinen nähern haben, als indem Sie mich einem Zweige Ihres Geschäftskreises einzuimpfen geneigt sind, in Ihre Nähe zu kommen, und, ausser ben freundschaftlichen Verhältnissen, Ihrer Leitung geniessen zu können, deren meine Unerfahrenheit in bestimmten Verhältnissen so sehr bedarf, und

um fo mehr unter fremben, vielleicht barum felbst bier und ba abgeneigten Leuten, beren Bilbungsweise und geltende Begriffe mir vielleicht fremb find. Gie feben in biefem Plane, wie Sie ichreiben, noch Schwierigkeiten; ich muß gesteben, daß ich diese für so bedeutend hielt, daß mich Ihr Gedanke sehr überraschte. Ginestheils muß es mir Dlühe machen, die Arbeit, biefe Schwierigkeiten zu überwinden, gang allein Ihrer Freundichaft überlassen zu mussen, anderntheils aber kann mich biß tröften, daß hindernisse Sie nicht so schröden als sie mich es murben, und zugleich, daß Gie eine folche Gache nicht forciren, was Ihnen noch mehr als mir dieselbe verkummern wurbe, indem ohnehin, wie Sie wiffen, wenn das Geschopf auch fertig und auf den Beinen steht, doch die creatio eine conservatio erfodert, welche eine continuata creatio ist. — Nor der gewiffermaßen jubjectiven Seite hatte ich vielleicht von der objectiven, den bevorstehenden Amtspflichten, zuerst sprechen follen. In der That aber uit wenigstens, glaub ich, der Umstand ben mir nothig, daß indem Sie von Minchen ober einer hauptprovincialstadt sprechen, ich wenigstens für den Anfang zu ber mir neuen Lage, in der ich an die Spite einer Anstalt geset wurde, einen Benftand, wie Sie, ober einen unmittelbaren Oberkommiffar, ber mir ungefahr baffelbe fenn konnte, etwa wie Paulus, hatte; benn ich hatte gar feine Vorstellung bavon, wie ich mit einem Cherkommissar a la Wismayr oder (Grafer 1), den ich nicht verstunde und der mich nicht verstunde, NB. wenn er anders fich ber Sache annehmen wollte, - baran ware. - Bas die naheren Amtspflichten betrifft, so habe ich aus Ihren Prafenten bagerischer Lehrprodufte vielleicht noch nicht viel ersehen konnen, ba Sie und einen neuen Schulplan versprechen; wenn Sie die öffentlichen Gelegenheitsreben be stehen lassen, so werden diese vielleicht nicht genau senn mussen wie Herrn Rector Benichlags feine 2); in Anjehung bes Unter-

<sup>1)</sup> Joseph Bismair, Oberkirchenrath und Riethammers College. Johann Bapt. Grafer, Kreisichulrath in Bamberg.

<sup>2)</sup> Profesor Benichlag, Rector bes Gomnafiums ju Mugeburg

richts hat der Rector vielleicht in einem gewiffen Umfange eine Wahl unter den Lehrgegenständen, die übrigens bereits in der Augsburger Probe erfreulicher sind als auf den sonsti= gen Lyceen und Gymnafien 1). Die Aufficht und das Regi= ment, das der Rector zu führen hat, werden Ihre neuen Statuten gleichfalls bestimmen. — Die Zahl ber Stunden, die in Augsburg auf den Rector fällt<sup>2</sup>), ist nicht groß, auch nicht die, die auf die Professoren; ich fürchte, daß Sie darin unglimpflicher seyn werden; doch haben Sie ja Subjecte ge= nug, die zu verwenden und unter die also die Arbeit zu ver= theilen ist. Indem die Anstellung vornemlich auf München ginge (follte nicht eine Literaturzeitung daselbst zu errichten senn?)\*), und indem Sie sich äussern, daß Sie daben Erlangen nicht aus den Augen lassen, so weiß ich kein Verhältniß, das mir wünschenswerther, und das ich Ihnen zugleich mehr zu verbanken haben möchte. — Da Sie Erlangen nennen, so scheint die Universität doch auf diesem Sandflek bleiben zu Schiebt sich aber diese Besitznahme so sehr hinaus? sollen. Sollte nicht dieselbe und somit die ben der ersten Einrichtung größere Möglichkeit, in Ansehung Erlangens etwas durchzusetzen, und die neue Organisation und damit der Studienplan, der Zeit nach, ziemlich nahe zusammenfallen? Doch vielleicht ergäbe sich daben die Gelegenheit, sich das Verdienst zu erwerben, mich wieder von München wegzubringen, indem in Bavaria eine Remotion feiner= (wie die Leute ja fein find) und gnädigerweise in eine Erhöhung verwandelt zu werden

a) Das Gingetlammerte am Ranb.

<sup>1)</sup> Seit Dec. 1807 bestand in Augsburg eine provisorische Einzichtung der höheren Studienanstalten bis Dec. 1808, wo die definitive Organisation ins Leben trat. Statist. Uebersicht der Studienanstalten zu Augsburg 1808/9 (in d. Gymn.=Bibl. daselbst).

<sup>2)</sup> Rector Benschlag war 'Professor ber philosophischen Borbereitungs-Wissenschaften durch alle Gymnasialklassen' (je 4 Stunden in
der oberen, mittleren und unteren Klasse) und gab zugleich den hebräischen
Unterricht. S. a. a. D.

pflegt, und damit der Versehung nach Erlangen der doppelte Bortheil, mich baselbst bin, und von Munchen weg zu friegen, geltend gemacht werben fonnte. Aber Ihren andern, ebenfo freundschaftlichen, als ehrenvollen Gedanken, mir die Aus arbeitung einer Landlogik aufzutragen, möchte ich fast noch mehr dankend und gang zustimmen können. Aber! — Ich muß gestehen, daß ich diese einzige Gelegenheit, philosophische Ansichten zur allgemeinen Lehre oder Prüfung zu bringen, hochst ungern mir entgeben sehen wurde; es kann nichts er wünichter jenn lauch in ökonomischer Rüklicht sowohl in Un sehung eines solchen Buches selbst, als indirect anderer Schriften), als auf biefe Weife auf einmal seine Philosophie zur herrschenden in einem Reiche zu erheben. Jedoch ein solches jouveranes Mittel hilft selbst nicht, wenn die Sache nicht fich trägt und halt; Weilers Philosophie 1) wird befielben imerachtet nicht die herrschende werden, oder gar senn. -- In der That aber weiß ich die Aufgabe nicht recht zu fassen. Der Hauptbegriff eines Lehrbuches icheint mir gu fenn, baf es das allgemein anerkannte seiner Wiffenschaft enthalte, vornehmlich und wesentlich eines Lehrbuchs auf Gymnasien. fur Univeriftatelehrbucher, die gunächst nur biefer Professor gebraucht, ist die Besonderheit eber erlaubt. Die avourte Logif aber ist etwas, woruber Lehrbucher genng vorhanden find; aber zugleich auch bas, was burchaus nicht so bleiben kann; kein Mensch weiß mehr etwas mit dieser alten Logik anzufangen: man ichleppt fie ale ein alter Erbstuck nach, nur weil ein anderes Surrogat, benfen Bedürfniß allgemein gefühlt wird, noch nicht vorhanden ist. Was man an ihr etwa von Beftimmungen noch gelten laft, tonnte auf zwen Geiten gefcrieben werden; was über zwey Seiten binausgeht, ein weiteres Detail, gilt fur ganglich unfruchtbare scholaftische

<sup>1)</sup> Bon ihm war 1×07 eine Schrift 'Aeber Verstand und Bernunft' erschienen. Er war nun Director ber Studienanstalten in Munchen und wurde nach Schlichtegrolls Tode (Dec. 1822) Generalsecretar der N'ab. der Wiffenschaften.

Spitfindigkeit — ober damit diese Logik doch dikleibiger werde, ist sie durch psychologische Erbärmlichkeiten (S. Steinbart, Kiesewetter, Nehmel) ausgebehnt worden. Gine neue Wissen= schaft kann nicht in einem Lehrbuche für Gymnasien vorgetragen werden. Es kann den Lehrern nicht ein Buch in die Hand gegeben werden, das ihnen so fremd wäre, als den Schülern, und das, als Compendium, die nöthigen, die Ginsicht vervollständigenden, Entwiklungen nicht enthalten könnte. Ein Mittelding, eine alte Logik, welche zugleich die Anfänge und Hinweisungen auf weiteres Fortschreiten und auf barüber hinausgehende Ansichten enthielte, läßt sich wohl, wie man es nennt, benken, und scheint benm ersten Anblik das passendste, gerade das zu seyn, was verlangt würde. Allein Fichte konnte wohl über Platner lesen 1), b. h. zu jedem & etwas ganz anderes sagen, als im § stund, und diesen ganz herunter= reissen; aber ich möchte das Compendium sehen, das er zu jolchen Vorlesungen geschrieben hätte. Über jedes logische Compendium wollte ich wohl ähnliche Vorlesungen halten, aber wie ich das Alte, den Übergang zum Neuen, d. h. das Negative des Alten und das neue Positive mit einander auf eine Art verbinden sollte, welche allgemeingültig, als in einem Lehrbuche, wäre — dazu weiß ich sogleich noch nicht Rath zu schaffen. Hätte ich ein paar Jahre über meine Logik, wie sie itt zu werden anfängt, zu der ich in Jena kaum den Grund gelegt und nicht ausführlich gelesen habe, gelesen, so wüßte ich mir vielleicht eher zu helfen. Wenn es gehen könnte, daß Sie mir diesen Auftrag auf Jahr und Tag, d. h. nicht auf Calendas graecas aufhöben, so wäre diß etwas, um das ich Sie recht sehr bitten würde. Indeß vollendete ich meine ausfürlichere und umfassende Logik, und indem ich nachher einen populäreren Auszug aus dem betreffenden Theile machte, — der Auszug läßt sich eher nach Fertigung des Ganzen, als vorher machen — so könnte ich miteinander das

<sup>1)</sup> Ernst Platners Lehrbuch ber Logit und Metaphysik, 1795.

Lehrbuchartige und die weitere Ausführung desselben zu Tag geben. Gelingt es Ihrer Freundschaft, von den Planen mit München oder Erlangen den einen oder den andern mit mir durchzusehen, so würde sich die Abfassung eines solchen Lehr-buches zu einem Hauptzwecke eines solchen Verhältnisses von selbst machen, und es könnte fast die Frage seyn, ob ein solches Verhältniß nicht ganz nothwendig dazu wäre. Sollte nicht die Verbindung dieser beiden Geschäfte ben höheren Behörden selbst als ein Motif gebraucht werden können? Wenn densselben auch der Zusammenhang nicht nach seiner Innerlichkeit aussiele, würden sie wenigstens eine Anstellung als eine äussere Behülflichkeit zu einer Arbeit anzusehen geneigt gemacht wers den können.

Diß ist also meine Ansicht, die Sie verlangten über Ihre freundschaftlichen Plane. Summa: bestimmen Sie über mich, verwenden Sie mich wie Sie es machbar sinden, und Ihre Freundschaft Ihnen eingibt, so werde ich auf jeden Fall in eine Lage kommen, welche die innere und äussere Gelegenheit und Aufsoderung zu gelehrter Thätigkeit enthält.

Noch habe ich Ihnen über vielerlen meinen Dank zu machen; — boch um bes Zusammenhanges mit dem vorherzgehenden willen, muß ich noch vorher die Bemerkung machen, daß ich, zu meinem Schrecken, im Landshuter Lectionskatalog gesehen habe, daß auf dieser Landesuniversität keine Philossophie mehr, nicht einmal Logik (Sie sehen, jeder hält diese sür zu schlecht für sich) gelesen wird. In Altorf ist soviel ich weiß nicht einmal ein Prosessor der Philosophie. Wenn Innsbruck in nicht noch das seinige thut, so würde also die Philosophie auf den bayrischen Universitäten bereits cessiren, o tempora! o Badaria! Und diß te consule et auspice!! Sonst war die Philosophie nur auf den Lyceen verboten und nur Geschichte der Systeme erlaubt, damit die bayrische freye Genialität nicht ein System in Kopf, d. h. einen Nagel darein

<sup>1)</sup> Seit dem Preßburger Frieden war Tirol bekanntlich bairisch.

triegte, — benn von allen Übeln ist ein System das ärgste, versicherte man; — jett dehnt sich diese Befreyung vom System auch auf die Universität aus, und bleibt nichts als die Geschichte. Doch ist zu hoffen, da der Staat it mit gutem Beyspiel vorangehen und eine Organisation, was soviel ist als ein System, einführen will, daß auch der Philosophie dergleichen wieder verstattet werden dürfte.

Iht zum Danke für Ihre aufgeräumten bayrisch-literarischen Präsente; aufgeräumt sind dieselben, da sie beym Aufräumen Ihrer Studirstube gleichsam in den Auskehrichtwinkel kondemnirt worden sind. Ich ersuche Sie um mehr solche Beyträge; ich gedenke eine patriotische Bibliothek anzulegen. So eben erhalte ich ein bayrisches Originalstük, Rittershausen über Schellings Rede<sup>1</sup>); diß ist vollends ein krasser Gesell; er spricht irgendwo von Vorlesungen über die Künste, die er gehalten und drucken lassen; steht er hiemit etwa auch unter Ihrem Departement, so werden Sie ihm seine Stelle in der gelehrten Welt, etwa durch Verwendung als Buchdruckerszgesell anweisen können; zum Sexer ist er schwerlich zu brauzchen, aber vollends das Schreiben, wird sich ihm doch wohl am Ende von selbst verdieten.

Wie das Restript in Ansehung der drey Seminaristen im Regierungsblatte eine Stelle habe, sah ich für mich nicht recht ein; ich sah jedoch darin einen guten Ansang des Dispensivens gemacht, und zweisle nicht, daß Sie in Ihrem neuen Schulplan diese Dispensation von der Landwirthschaft, Poslitik, Pädagogik und meist allen im Reskripte besagten Wissensichen, auf alle Seminaristen, Lyceisten, Gymnasisten ausschenen werden?). — Werden Sie (incidenter) auch in Ihrem

<sup>1) 3.</sup> S. v. Rittershausen, 'Prüfung der Rede des herrn Professor Schening'. München.

<sup>2)</sup> Bgl. Rr. 53. Die drei genannten Enceisten, Studierende der Phisiologie, werden im cit. Rescript dispensirt 'von den solgenden Lehrsächern des nächsten Sommerkurses: Mineralogie, Pädagogik, Staatswissenschaften, Politik, Geschichte der Philosophie, Landwirthschaft(!) — nicht aber von angewandter Mathematik und mathematischer Physik!

neuen Plane diese hoheren Enceenklassen bestehen lassen, auf welches unselige Mittelding man sich besonders viel einzubilden schien? In der Augsburger Probeaustalt glaube ich dasselbe nicht gesehen zu haben.

Da ich mich bekanntlich febr für die baprische Literatur intereffire, fo wünschte ich schon oft eine Rotiz zu finden, bie es Ihnen nicht unmöglich senn mußte, der gelehrten Welt zu geben. Ramlich wie viel und welche klassische, sowohl griechtiche als romifche, Autoren in den Provinzen Banern, Renburg und Amberg feit 50 Jahren etwa, - die Echul ausgaben — meist kastrirte — der Jesuiten mit oder auch nicht mitgerechnet - herausgekommen find? Collte nicht in der Munchner Bibliothek — indem in diesethe wohl von jeder neuen Schrift ein Gremplar wird abgegeben werben minjen, - ober fonft ben einer alten Cenfurbehörde eine vollständige Sammlung ber bagerischen Literatur, ober wenigstens ein Bergeichniß berfelben fich vorfinden, und jene Rotig baraus gefchopft werben konnen? Ronnen Gie nicht jemand, Ihrem fleißigen herrn Bibliothefar Samberger 21, einen folden Auf trag - felbst ex officio - geben? Es mußte in eine ge lehrte Zeitung ober Borrebe zu irgend etwa einem neuen Schulautor einen guten Berioben abgeben: "Wie vielen Dant man der aufgeklarten banrischen Regierung, insonderheitlich für die Belebung bes Studiums der alten Literatur ichuldig, erhellt am meisten aus der vorhergebenden graßlichen Vernach laifigung biefes Studiums, ber Quelle aller achten Gelehrsamkeit, Geschmaks, edler Gesinnungen u. f. f. — Diese Bernachläffigung ift so arg gewesen, bas seit 50 ober respective 100 Jahren (supposito) keine gelehrte Ausgabe eines flaffischen Autors in Bavern zum Borichein gefommen ist! Wenigstens vermuthe ich, daß das Rejultat ziemlich durftig

<sup>1)</sup> S. oben S. 171 Reben bem 'Gymnasial Justetut' bestand bort bas 'Real-Inftitut', in welchem feine alten Sprachen gelehrt murben.

<sup>. 2)</sup> Jul. Bilb. hamberger, Bibliothelar an ber 'Centralbibliothel' in Munchen.

ausfallen würde, und solche Data, die ganz historisch bestimmt sind, und auf welche sich durch Räsonnement nichts antworten läßt, sind vornemlich zum Ausheben und Hinstellen zwecksmäßig. — Sollte es nicht zu Ihrem Amte gehören, es sich barlegen zu lassen, welche Ausgaben in Bayern im Umlausse sind — was in diesem Zweige überhaupt geschehen ist?

Ich mache mir die Hoffnung nun bald Ihren Streit¹) zu erhalten, da die gute Gelegenheit den Ausgang desselben friedlich an Ort und Stelle wird gebracht haben; wenn freylich die Thüringer-Waldbauern die einst von Ihnen nicht exequirt worden sind, gewußt hätten, daß Gut von Ihnen passire, so möchte der friedlichen Frau der Streit streitig gemacht wor- den seyn! — Leben Sie nun wohl; erlauben Sie mir, Sie zum Umwege zu verwenden, auf welchem ich der besten Frau mich bestens empsehlen lasse, sowie ich auch den Herrn von Julius herzlich grüsse.

Ihr

Hgl.

**55.** 

# Hegel an Niethammer.

Des Hn Central=Schulraths D. Niethammers Wohlg. in München.

Bamberg. 20. Aug. 1808.

#### Theuerster Freund!

Ich habe Ihre, und besonders der besten Frau, glükliche und gesunde Ankunft in München von Fuchs vernommen;

<sup>1)</sup> Die oben S. 165 erwähnte Schrift N.s.

wenn bie vergnügten Erinnerungen an bas Wiederseben fich felbst auf das Papier ichrieben, wie man Klaviere haben foll, auf welchen die Phantoffen, die darauf gespielt werben, fich felbst nieberschrieben, so hätte ich Ihnen einen großen Stoß Mten zuzuschiken, ber ein Tagebuch von der Wiederhohlung und der in Gebanken Fortsehung bes vergnügten, troften ben und ermunternden Umgangs enthalten würde, den ich einige Tage mit Ihnen genoffen. Je vergnügter aber biefe Stunden ber Freimbichaft filt mich gewesen find, um fo mehr fithle ich, welch geringer Erfat bafür in dem Brieffchreiben liegt, and can so schwerer have ich an dieses kommen konnen. 3ch sehre noch immer an bem reichen Rapitale, das diefe Stunden angesett haben; aber allmählig gewinnt die Wegen wart ihre Rechte wieder, und der Genuß, der in der Erumerung liegt, verwandelt sich in ein Sehnen barnach. Weil es nichts mehr hilft, weber auf ben Steffansberg, noch in ben Bamberger Hof zu gehen, noch felbit nach Ihrenberg zu fahren, fo mußte ich freulich in dem Material ber Dinte und Feder greifen, em Surrogat ber perfouliden Gegenwart, bas fich basu, wie gelbe Mohren zum Moffa Raffee verhalt.

Zie haben, wie ich hore, in München viele Geschafte an getroffen: ich wunsche, daß das Hauptgeschaft, die sormliche leste Zanction Ihres Schulplans, ist bereits abgethan ist, ich wünsche, daß Ihnen daben nicht widersahren sein möge, was sonit gewohnlich der Fall ist, daß einem ein Plan, der aus Einem Ztucke gemacht und ein Ganzes ist, durch Ab und Zuthun verpfüscht und zu einem bunten Agaregat gemacht wird, dem man selbst einen Plan aus dem entgegengesehten Princip sait noch vorziehen mochte, wenn Konsequenz darm ist, ich zweiste aber ganz und gar nicht, das Sie nicht auch diesen Kamps siegreich ausgekämpst und sich die Krone des durchgesehten Humanismus errimgen haben.

Wie Organisationsneugierig und Berorganistrungsgierig hier alles ist, werden Sie sich vorstellen kommen. Den 18. find, wie ich Sie benachrichtigen kann, die Ernennungen in München geschehen 1); was Sie uns davon benachrichtigen könnten, möchte leicht befriedigender senn, als diese Notiz, die ich Ihnen geben kann. Meine Nomination wird zwar nicht obenan stehen, doch, wie wir Menschen sind, würde ich sie als eine der wichtigsten ansehen. Wenn nur nicht der unselige Krieg wieder das Beste, — nemlich Künste und Wissenschaften oder wenigstens den Geldzufluß für dieselben, hemmt. Die Aussichten werden trüber; Mittwochs?) zieht unser Militär von hier aus; Donnerstags rückt eine Division von 10000°) Mann Franzosen, in 4 Abtheilungen hier ein, um in der Provinz Bam= berg stationirt (diß ist der officielle Ausdruck) zu werden. Das französische Lager ben Berlin ist aufgebrochen und M. V[ictor]8) geht nach Dresden. Wenn Rapoleon einmal hat marschiren lassen, so will er es nicht umsonst gethan haben. Es scheint jedoch, daß diese Kriegsaussichten vielleicht ein Grund zur Beschleunigung der Einführung der neuen Organi= fation werden. — Ich sehe meiner Erlösung vom Zeitungs= joche, das mir durch den Anblik Ihres Wirkens noch drücken= der geworden ist, mit Sehnsucht und mit eben soviel Vertrauen entgegen.

Paulus<sup>4</sup>) ist gestern nach Schweinfurt gereist, um von den 650 fl. für dieses Jahr, d. h. für 6 Wochen, noch soviel zu verarbeiten als möglich. — Fuchs' Kind ist sehr gefährslich krank.

Indem ich mich der Frau Centrälin zu empfehlen bitte, so hat dieser Ausdruf den Sinn, daß ich mit herzlicher Freude

a) '1000' &f., bgl. unten.

<sup>1)</sup> Es sind vermuthlich die Ernennungen für die General-Rreis= Commissariate gemeint, welche jedoch erst am 30. Aug. in München aus= gefertigt und im Reg.=Bl. vom 7. Sept. publicirt wurden. Bgl. Bamb. 3t. vom 12. Sept.: Graf v. Thürheim wurde als Gen.=Kr.=Commissär im Pegnitkreise nach Rürnberg versetzt.

<sup>2) 25.</sup> August.

<sup>3)</sup> Bamb. Zeitung, 23. Aug.: Aus Berlin, 16. August.

<sup>4)</sup> P. war seit Frühjahr 1807 in Vamberg protestantischer Oberschulcommissär für Franken.

das Gefühl habe, keine bessere Freundin, als sie, sowie keinen bessern Freund, als Sie, zu besitzen.

Ihr

aufrichtiger Freund Hgl.

P.S. Gleichfalls muß ich itt ben mehrerer Besonnenheit es nachhohlen Sie zu bitten, Herrn Präsident Jacobi, Schel-ling, Brener, meine resp. hochachtungsvollsten und freundschaft-lichen Empsehlungen zu machen. Herr von Asbekt) wird Sie in einigen Wochen in München besuchen; er hatte die ausservordentliche Güte, mir so eben noch einen Besuch zu machen. Machen Sie, daß er General-Krais-Kommissär in Kürn-berg wird.

Zweytes P.S. Montag; so eben habe ich nach Fuchs' Kind fragen lassen: es befindet sich diesen Morgen besser. — Diesen Vormittag ist ein Kurier hier eingetrossen, der ausser den auf Donnerstag angesagten 10000 Mann noch 25 tausend ankündigt; morgen tressen 4000 M. hier ein; sie werden auf 1200 Wagen transportirt; übermorgen 6000! — Wir wollen hossen, daß sie noch zeitig genug, ehe die Österreicher, wie das vorigemal in München sind!!!

56.

#### Hegel an Niethammer.

Bamberg. 15. Sept. 1808.

Freylich hätte ich auf den Brief, den ich bereits vor einigen Wochen von Ihnen, theuerster Freund, und der, wie ich, indem ich ihn zur Hand nehme, mit Schrecken gewisser-

1) Franz W. Freih. von A., Präsident des obersten Justizhofs in Franken, wurde 1808 Präsident der Steuers und Domänenverwaltung in München. Allg. D. Viogr. 1, 617.

massen sehe, bereits vom 22. Aug. ist 1), früher antworten Wir aber hier sind nur die Empfangenden; Sie der Gebende . . . In dem Zwischenraum bis hieher haben Hoffnungen und Besorgnisse wohl mit einander abgewechselt; jene aber sich um so mehr (um mich einer Kanzleywendung zu bedienen) aufrecht erhalten, als ich sehe, daß auch in An= sehung anderer Schul= und Studien-Organisirungen noch nichts entschieden worden, und solange Sie nicht schreiben, daß der Plan gescheitert, ich denselben noch immer in gutem Fahr= wasser glaube, wenn auch schon hie und da eine Untiefe ober Sandbank in der Nähe senn sollte, da Sie das Steuerruder in Händen haben. Send dem edlen Schiffer günstig, ihr Sterne! daß er mein Schiffchen glüklich in den Hafen bringe. Doch ist eigentlich, was mich angeht, nur ein kleines Nebenschiffchen zum Schiffe; über das Hauptschiff, Ihren Gefamtplan, haben Sie uns hier noch keine Nachricht gegeben; wir zweifeln nicht, daß derfelbe nach Ihrer Nachhausekunft adoptirt worden ist.

Ich sehne mich um so mehr, von meiner Zeitungs-Galeere endlich wegzukommen, da ich kürzlich wieder eine Inquisition hatte, die mich an meine ganze Lage näher erinnerte. Das Zeitungs-Etablissement enthält den beträchtlichen Theil des Vermögens einer Familie, meine Subsistenz hängt ganz davon ab, ebenso die Subsistenz zweyer verheuratheter Arbeiter, und einiger andern Personen. Diß alles wird durch einen einzigen Artikel, der anstößig gefunden wird, auß Spiel geset; ich bin es, der einen solchen Artikel aufgenommen hätte, und zusgleich ist mehr als je ungewiß, was Anstoß geben kann; ein Zeitungsschreiber tappt darüber nur im blinden herum. Die Censur kommt, wie im letzten Falle, gar nicht zur Sprache. Das Ministerium sieht zunächst nur die Zeitung, verbietet eine Zeitung; daß das Wohl, die Subsistenz mehrerer Fasmilien davon abhängt, liegt ihm daben entsernter aus dem

<sup>1)</sup> Der Brief ist nicht vorhanden.

Auge, als bei jeder Kabrike oder Gewerde, und die Bemühung, ihm diese Seite vor Augen zu brungen, die ben einem andern Gewerde nicht nothig üt, — ob sie Wirkung hat oder nicht, hangt vom Zufalle ab: thut sie auch Wirkung, so hat die Suspension einer Zeitung mehr geschadet, als jedes Gewerdes; im lehtern Kalle versehen sich die Kunden während der Zeit der Suspension nur mit einzelnen Artiseln, und können gleich mit Aushehung derselben wieder zu ihrem Gewerdsmann zurüfkehren; wer sich aber ben der Suspension einer Zeitung mit einer andern versah, hat somit seine Einzrichtung für das ganze Viertelzahr oder halbe Jahr gemacht; wie die hiesige Zeitung gegenwärtig von der Suspension der Bayreuther und Erlanger Zeitung diesen Vortheil hat, und daher, ben dem sonstigen Interesse des Zeitpunktes, durch einen Unfall in diesem Augenblike doppelt und sechssach gesährdet würde.

Ich schreibe Ihnen über ben letten Handel, den ich hatte, auf den Fall, daß Sie im Stande seyn sollten zu ersahren, ob auf den von hier aus gemachten Bericht nach Minnchen die Sache noch weitere Folgen haben sollte. — Ich hatte nemlich ben einem Artitel über die dren baprischen Lager', der NB in meiner Zeitung erst erschien, nachdem die Hauptangaben bereits in anderen baprischen Zeitungen gestanden hatten"), von einem abgerissenem Stucke einer Abschrift des königlichen Dekrets (das Stük enthielt nur einen Theil des Dekrets) in soweit Gebranch gemacht, daß ich den Lasius des Artikels darnach andern ließ; der Faktor meiner Truckeren, der es mir brachte, sagte mir, und gab auch ben der Unter suchung zu Protokoll, daß er es gesunden. Lon Minnchen (dem auswartigen Minnsterium) aus war mit Androhung des Berlusts des Privilegiums verlangt worden, daß die

a) 'ber Nit hatten' am Ranbe fof

<sup>1)</sup> Der Art, steht in der Banib 3. vom 19. Aug, unter Munchen 15. Aug, worin die Disposition der drei banrischen Armeedivissonen in den Lagern der Pladling (Plattling an d Nar), Augsburg und Auruberg angegeben ist.

Redaction die Militärperson angebe, von der sie das Dekret, deffen eigene Worte im Zeitungsartikel vorkommen, sich zu verschaffen gewußt habe. Ich konnte nichts angeben, als den, ber mir nach bereits abgesaßtem Artikel jenes Stük gebracht hatte. Ich hoffe zwar nicht, daß das Ministerium in Mün= chen, da alles mit Zeugen zu Protocoll gegeben worden, weiter rescribiren werde; sollte aber diß der Fall seyn, oder gar eine Suspension der Zeitung erfolgen, wenn es sich nicht für befriedigt hielte, so würde ich in die gröste Verlegenheit kommen, und da in solchem Falle schleunige Hülfe nöthig ist, keinen Rath finden, als in München selbst durch persönliche Gegenwart Gnade zu erflehen. — Ob es zu einem Extreme, ober überhaupt nur zu weiterer Untersuchung kommen werde, darüber kann ich, da in solchen unbestimmten Gegenständen oft Zufall oder Laune entscheidet, nichts wissen, noch selbst wahrscheinlich vermuthen. Könnten Sie darin etwas thun oder erfahren und einen Rath an Hand geben, so sehen Sie aus der Beschaffenheit der Sache, wie sehr Sie mich verbinden werden. Ich will wünschen, daß Sie mich von nichts als von der Angst zu befregen haben, daß die höheren politischen Angelegenheiten, die mit jedem Tage gespannter werden, den Herrn keine Zeit lassen, eine solche Sache weit= läufig zu behandeln.

Da ich zu weitläufig über diesen Kapenjammer geworden bin, kann ich mit wenigem nur noch anderer Gegenstände erswähnen. Sie nannten in Ihrem Briese die beste Frau die rekonvalescirende Frau; diß praesens wird doch längst ins praeteritum: rekonvalescirt übergegangen, und die beste Frau damit wieder in ihr richtiges praesens hergestellt seyn.

Paulus ist neulich auf Schul= und Studienreisen geswesen; es zeigte sich daben wohl, was ein gutes Benspiel alles wirken kann. Er hat, mit seiner Frau, ben Gelegenheit auch Nürnberg angesehen, und harrt der Dinge, die da kommen sollen. — Graser ) erzählt unter der Hand, daß er hier

<sup>1)</sup> Joh. Baptift G., Kreisschulrath in Bamberg.

bleiben werde. — Es ist ein wahres Erdbeben hier; niemand steht fest auf seiner Stelle; was nicht neuerdings verwendet ist, ist aufbrüchig oder Aufbruchse)lustig, oder-furchtsam.

Was macht denn Julius? Schiken Sie ihn bald zu mir auf die Universität? — Wer ist der Professor der Philologie, den Sie als meinen vorschlägigen Kollegen in petto haben?

Wer es auch sen, machen Sie ihm zur Bedingung, daß er dafür halte, Wenige vermögen gleich Vielen zu seyn und Ihre — so zu sagen — Winkeluniversität müsse den Zweck haben, die zünftigen zu Schanden zu machen, weil sie die Ihrige ist und sich als solche zu betrachten habe.

Leben Sie wohl und schreiben Sie, aber bald! bald! nur ein paar Worte.

Ihr

Hgl.

57.

## v. Knebel an Hegel.

Jena den 28. 7br [September] 1808.

Lieber Freund, es freut mich daß Sie, wie mir Hr. Fromman sagt, Sich noch meiner erinnern mögen. Wir denken so oft in vergnügter Erinnerung an Sie, und wünschen Sie zu uns; — leider nur haben wir nicht den Zauberstab, der Sie rechtlicher Weise hieher bringen könnte.

So kann ich Ihnen auch in politischen Rücksichten nur gar wenig dienen. Die jezigen Begebenheiten in unseren Gegenden sind freilich für die Mitlebenden wichtig genug; aber ich bin nicht einmal im Stande die äußre Hülse davon in einer gewissen Folge den Neugierigen zu geben. Hier ersfahren wir, unter tausend Lügen, nur sehr weniges, was man einem Freunde zuverläßig mittheilen möchte, und meine Freunde in Weimar sind gröstentheils von der Art, daß sie

a) 'Ausbruche' Si.

entweder gar nicht schreiben, ober von politischen Dingen nur fehr geringe Erwähnung thun. So viel weiß man ungefähr: daß der Grosfürst Constantin Sonnabends den 24. zur Mit= tagstafel in Weimar angekommen ist; Sonntags zwischen 6 u. 7 kam der Kaiser Alexander daselbst an: (NB! unser Erbprinz war schon ein paar Tage von Petersburg zuvor angekommen); unser Herzog ist dem Kaiser Napoleon über Gisenach bis an die Grenze seines Landes entgegen gegangen, und ist noch dermalen in Erfurt 1). Ins Theater zu W. ist keines von den Rußischen Herrschaften gekommen, obwohl man sie erwartet hatte. Gestern Morgen wurde man durch den Kanonenbonner u. einige Curire zu Weimar von der Ankunft des Kaisers Napoleon in Erfurt unterrichtet. Darauf ging nun ein viertel auf 2 Uhr der Kaiser Alexander und der Grosfürst mit sämtlicher Suite, unter Begleitung der Franzößischen Dragoner, die ihn bisher eskortirt hatten, der Wei= marschen Husaren und sämtlicher Oberförster, nach Erfurt ab, und wurden daselbst mit dem gleichen Kanonendonner empfangen.

Man sagt, der König von Sachsen sei bereits daselbst; auch werde der Kronprinz von Baiern, der Erzherzog von Würzsburg und der Erzherzog Karl daselbst erwartet, oder sie sind bereits schon da. Unsere Prinzen desgleichen sind gegenwärtig. Der Fürst Primas wird aber nicht erwartet.

Für den Kaiser Napoleon sind drei verschiedene Wohnungen in Ersurt zubereitet worden, unter andern das Gouvernements-Haus, worin wahrscheinlich der Rußische Kaiser wohnen wird<sup>2</sup>). Der Herzog von Weimar läßt dem Kaiser zu Ehren ein großes Jagen auf dem Ettersberg anstellen<sup>8</sup>).

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Graf Rumanzow<sup>4</sup>), ist mit dem Rußischen Kaiser angekommen.

<sup>1)</sup> Bgl. die Erinnerungen des Kanzlers Fr. v. Müller S. 221.

<sup>2)</sup> Rapoleon nahm bort seine Wohnung.

<sup>3)</sup> Hegel benutte diese Nachrichten in der Bamb. Zeit. vom 5. Oct., unter Weimar, 28. Sept.

<sup>4)</sup> Romanzow.

Dies ist ungesahr alles, was ich weiß. Möge der Himmel nur Frieden und Gedeihen erwachsen lassen, und unser Weniges eher vermehren als vermindern — auch die guten Freunde alle auf Einen Fleck zusammenbringen, doch so, daß sie des Lebens froh werden sonnen.

Sonst ist von uns nicht viel zu sagen, als daß wir de jour en jour fortleben, und daß ich (wie fast jeder) meine Zirkel sehr enge zusammenschließe, ob mir gleich der Himmel die Freude gönnt, noch zuweilen gute Freunde zu sehen. Wöchten Sie doch auch unter der Zahl dieser senn!

Seebecks Frau war einige Tage krank, ist aber schon wieder besser. Sonst ist alles wohl. Die Meinigen empfelen sich Ihnen herzlichst. Behalten Sie uns lieb!

R.

Man fagt, ber Kaiser Napoleon wolle ben 12. Octob. schon wieber in Paris fenn.

58.

#### Begel an Diethammer.

Bamberg. 1. Det. 1808.

Hente der erste Tag des neuen Etatsjahrs und noch immer feine Zeile, feine Sylbe von Ihnen, werthester Freund! für mich der erste Tag eines neuen Zeitungsquartals — des Quartals eines Zustands, dessen Unwurdigkeit die schmierige Geschichte, von der ich Ihnen neulich langes und breites schrieb, und die von Munchen wieder hieher, und von hier wieder dorthin, heute oder gestern abgegangen ist, — mich noch von einer neuen Seite hat suhlen lassen.

Roth von Nürnberg 1) ist indeß anders als Ihre Absicht

<sup>1)</sup> Rart Joh. Friedrich R., der spatere Präsident des banrischen Oberconststoriums, war seit 1802 Confusent der Neichostadt Rurnberg und wurde 1808 igl. Finantrath für den Pegnitztreis. S. seines Bruders Karl Ludwig Schrift 'Zur Erinnerung an R. J. J. Noth'.

war, verwendet worden; also ist Ihr Plan mit Altorf, wie Sie ihn vorhatten, hierin contercarrirt; und die Rüssicht auf mich wird zu einem Einzelndinge, und um so schwieriger. Sagen Sie mir nur mit Einer Zeile, ob noch spes ist; oder ob ich darauf, und damit auf Bayern zu renunciren habe. Wenn Sie ist unmittelbar nichts in Ansehung einer Universität für mich thun zu können glauben sollten, so lassen Sie die Organisationsgelegenheit der Gymnasien und Lyceen nicht hinaus, in der ungewissen Hossinung später mehr für mich zu bewirken. Die Zukunft ist ungewiß, um so ungewisser, wenn Sie das Schulwesen verlassen und zur Kirche übergehen; und für mich wieder ein Halbjahr oder mehr verlohren; denn sede Minute bey meinem Zeitungswesen ist verlohrnes, verdorbenes Leben, über welches Gott und Sie mir Rechenschaft zu geben und Ersat zu leisten hätten.

Seyen Sie hiemit beschworen, vor der Hand wenigstens um einen Tropfen Öls oder Wasser in diese Verdammniß; besser, gießen Sie mir lieber sobald als möglich den ganzen Topf über den Kopf — und leben Sie wohl.

Ihr

Hegel.

59.

## v. Anebel an Hegel.

Jena den 7. Oft. 1808.

Lieber Freund, ich komme eben diesen Morgen von Weimar zurück, wo ich gestern war, um die Ankunft des großen Kaisers Napoleon und der übrigen Monarchen und Fürsten zu sehen, die jetzt an dem Thüringischen Himmel glänzen. Man bereitete dem großen Kaiser Napoleon vor seiner Ankunst in Ersurt eine Jagd auf dem Ettersberge, der, wie Sie wissen, an dem Wege von dorther, ungefähr anderthalb Stunden von Beimar liegt. Beide Kaiser, denn der Russische befindet sich auch ichon feit mehreren Tagen in Erfurt, kamen ausammen in einem vierspannigen offenen Wagen unter Vorreitung bes Herzogs von Weimar, nebst einer sehr glänzenden Begleitung gegen zwei Uhr bei dem eingestellten Treibjagen an, wo ein räumiger Schirm recht zierlich und anstandig für die hoben Baite erbauet war. Ihnen folgten bald die ubrigen Dion archen, worunter ich nur ben König von Baiern, ben König von Sadifen und Wirtemberg befonders bemerkte. Augen hefteten fich auf die großen Raifer, und besonders auf Rapoleon, ber burch ben Anblick eines großen, benkenben, immer wirkenden Mannes, obgleich in simpler Gestalt, die ganze Menge begeisterte. Auch bewunderte man die Huld und Herablaffung des Kaifers Alexander; so daß man ohne Ueber treibung sagen konte, daß man auf Einem Wagen beisammen fah, was die Welt nur Hohes und Liebenswürdiges in ge krönter Gestalt zeigen kan.

Rach einem genossenen Fruhstuck dauerte das Jagen nur ein paar Stunden, und man sah schon um 5 Uhr die hoben Herrichaften nach der Stadt hereinziehen. Der freudigste Empfang aller Einwohner Wennars zeigte sich von allen Seiten. Schon vorher war die Königm von Westphalen, auch der Grossurst Constantm, und mehrere Fursten und Furstinnen in der Stadt angesommen, die sich nebst dem Hof und der indragen hoben Begleitung, nach emgenommener Mittagstasel, gegen 8 Uhr in das Romodienhaus begaben, wo von den Raiserlich Franzosisischen Schauspielern das Transcripiel la mort de Cesar, mit großem Beisalle, aufgesuhrt wurde. Veim Jurucksahren aus der Komodie war ein Theil der Stadt und des Schlosses mit vielem Geschmas erleuchtet, und spat endete das Fest mit einem glänzenden Valle.

Was ich Ihnen hiebei noch, nicht als Zeitungsartifel, melden kann, und was Sie vielleicht mehr interesuren dürfte, ist, daß sich bei uns der große Rapoleon die Herzen aller Menschen, und vorstalten der Berstandigsten, auf eine Weise gewonnen hat, die ganz unabhangig von seiner Große

und Macht ist, und ben Mann noch mehr betrift als ben Kaiser. Dan hat in seinen Gesichtszügen, nebst einem geswissen Ausdrucke von Melancholie, die nach Aristoteles die Grundlage aller großen Charakters ist, nicht nur die Züge des hohen Seistes, sondern eine wahre Güte des Gemüthes bezeichnet gefunden, welche die großen Begebenheiten und Anstrengungen seines Lebens nicht auslöschen konnten. Kurz man ist enthusiastisch für den großen Mann gesinnt. Mit unserm Göthe hat er sich schon ein paarmal ziemlich lange untershalten), und vielleicht dadurch auch Teutschen Monarchen das Exempel gegeben, daß sie sich nicht scheuen dürften, ihre vorzüglichsten Männer zu erkennen und zu ehren.

Heute besucht der Kaiser das Schlachtseld von Jena und wird auf dem Napoleonsberg, wo er in der Nacht vom 13t zum 14. Oktober bivouacquirt, das Frühstück einnehmen, von wo aus man ihm in der Gegend von Apolda noch eine Hasenjagd bereiten wird. Der Himmel begünstigt diese Versgnügungen, denn wir haben seit heute und gestern das schönste Wetter, wie wir es lange nicht gehabt haben.

Leben Sie wohl!

R.

N. S. Ich habe obiges, I. Fr., heute morgen, noch ziemlich müde, nur in der Eile hingeschrieben. Brauchen Sie davon, was Sie für gut finden dürften — nur komspromittiren Sie mich auf keine Weise<sup>2</sup>)! — Nachmittags. Eben kommt Seebeck, der Sie herzlich grüßt, vom Napoleonsberg wieder zurück, und hat den Kaiser Napoleon und die übrigen hohen Herrschaften abermals da gesehen. Ersterer war ungemein liebreich, und zeigte dem Kaiser Alexander von der Höhe bes Berges die Anstalten

<sup>1)</sup> S. die ausführlicheren Nachrichten, besonders auch über Goethes Audienz bei Napoleon am 2. October, in v. Müller, Erinner. S. 237 f.

<sup>2)</sup> Die Bamberger 3. vom 15. Oct. hat in der That nur wenig davon aufgenommen und sich auf die officiellen Mittheilungen beschränkt.

die bei der Schlacht getroffen worden. Auch hat er den hiefigen Deputirten, wie es heißt, den Schaden, welchen die Stadt zu jener Zeit durch den Brand erlitten, zu ersetzen versprochen. Bei der Jagd selbst soll der Kaiser sehr heiter gewesen seyn.

Man hatte auf der Höhe des Berges dem Kaiser einen kleinen Tempel — zwar nur aus Holz, denn Marmor halten wir hier nicht, und auch nicht die Mittel dazu — errichtet, wobei bejeunirt wurde.

Das armselige Epigramm darauf, das unsere Pedanten setzen, will ich nur Ihnen hersetzen, lassen Sie es aber ja nicht weiter ruchbar werden!!

Praesentes Divos nunc prisca Thuringia junxit, En novus attonitos junget amor populos!!!!!! Es soll ein Acrostichon senu!

Verzeihen Sie meine Gile!

60.

# Hegel an v. Knebel.

Bamberg, 14. Oct. 1808

[Gebruckt in v. Anebels literar. Nachlaß 2, 451—453. H. bankt für die Mittheilungen in Nr. 59, die zu erwiedern er nicht in der Lage sei. 'Hier gibts keine Lorbeerhaine, nur Wälder, die die Frucht tragen, die Grunzenden zu begeistern und zu belohnen: die Hippokrene ist das Viersaß: Mauth, Polizei, Organisiren sind der Stoff für Elegien nicht Properzischer Art und Kunst. Wenn diß Zeitalter im Ganzen das eiserne ist, so ist es hier noch mit Blei, Nikel und andern unedlen Retallen vermischt. Man organisirt zwar immer von neuem, um auch ein Stük vom goldenen herbeizuführen; aber das Gold hat die Ratur, gar zu langsam zu wachsen: und vor lauter Begießen und Treibhausarbeiten will man es gar nicht zu einem ruhigen Ansehen kommen lassen.' Rachrichten über Grieß, der in München ist und nach Jena zurückehen will; über Paulus' Versehung als Schulrath nach Rürnberg.]

<sup>1)</sup> Kanzler v. Müller fügt hinzu (S. 254): 'Dies hatte kurz nachher die Folge, daß Jena eine Entschädigung von 300000 Francs aus dem kaiserlichen Schatz zu Theil wurde.'

61.

# Piethammer an Hegel.

München den 25. Oct. 1808.

Fast wäre Ihnen biesmal mein Kopfweh funest gesworden. Indem ich dadurch gehindert war, der Sizung persönlich beizuwohnen, wäre mein Vorschlag beinah durchsgefallen. Glücklicher Weise ist alles parirt und reparirt, und es sehlt nur noch des Königs Unterschrift, die nicht sehlen wird. Rüsten Sie sich also ernstlicher auf die Abreise. Diesem Villet wird in wenigen Tagen ein Schreiben folgen, das ohne Zweisel die Ordre zum Abmarsch bringt.

Dlit dem herzlichsten Glückwunsch

92h.

P. S. Können Sie mit zwei Zeilen Herrn Huscher<sup>1</sup>) in Wartenfels bei Stadt Steinach vorläufig avertiren, daß er sich im Stillen zum Aufbruch nach Bamberg bereit machen soll, so verbinden Sie sich ihn gewiß.

**62.** 

## Niefhammer an Hegel.

München, den 26ten Oct. 1808.

Schneller als ich es für möglich hielt, ist Ihre Angeslegenheit entschieden. Ich habe Ihnen zu melden den Auftrag, daß Sie zum Professor der philosophischen Vorbereitungsswissenschaften und zugleich zum Rector des Gymnasiums in Nürnberg ernannt worden sind, und daß man wünscht, Sie möchten Ihre Reise so einrichten, daß Sie schon im Anfang oder spätestens in der Mitte der folgenden Woche in Nürnberg, wo Ihre Anwesenheit dringend erforderlich werden wird, eins

<sup>1)</sup> Johann Chr. H. wurde zum Eymnasialprofessor in Bamberg ernannt.

treffen, um unter Anleitung des Herrn Kreisschulrathes Paulus die neue Studien-Organisation 1), soweit sie das Gymnasium betrifft, in Vollzug zu setzen. Ich wünsche mir und Ihnen und der Sache Glück, und verharre mit den bekannten Gestinnungen der Hochachtung Ihnen ergeben

Niethammer K. B. Ober=Schulrath.

P. S. Ich ersuche Sie, ein gleiches in meinem Namen an Herrn Huscher in Wartenfels zu erlassen.

Nh.

63.

# Begel an Niethammer.

Bamberg, 28. Oft. 08.

Jeber folgende von Ihren Briefen, die in kurzem Schlag auf Schlag nacheinander kamen, ist erfreulicher als der vorshergehende und zeigt das Ziel in größerer Nähe. Wie sehr mich, theuerster Freund, Ihre Güte und eifrige Bemühung mit Dankbarkeit und Freude überschüttet, können Sie aus der Länge meines Harrens und Sehnens, das bereits seit so manchen Jahren dauert und jeden einzelnen Tag derselben an mir nagte, ermessen. Aus Ihrem heute erhaltenen Briefe sehe ich, daß die Sache selbst noch im Eingange des Hafens zu scheitern drohte; ich will daher noch itzt nicht ganz jubiliren, da sie in demselben noch nicht auf den Ankern ruht.

Die Abänderung, die Sie in der Gestalt der Anstellung getroffen haben, verdanke ich Ihrer Vorsorge, sowohl für die größere Sicherheit, als für die Beschleunigung meines Einstritts in öffentliche Dienstverhältnisse, und theils kann mir der Ort Nürnberg für sich selbst nicht wünschenswerther seyn,

<sup>1)</sup> S. über diese das Vorwort zu Nr. 68. -

theils weil ich daselbst Paulus, der vor einigen Tagen seine Familie hier abgehohlt und vorgestern mit ihr hinübergezogen ist, zum Schulrathe bekomme<sup>1</sup>). Sie haben mir keine Andeutung darauf gethan, ob mit den Ernennungen zugleich die neue Organisation der Symnasiums-Anstalten beginnt, oder ob ich in die Stelle und Verhältnisse, wie sie ist liegen, einzutreten haben werde, wenigstens werden Sie jene nicht lange ausbleiben lassen.

Sie kündigen mir an, daß die Antretung meiner Stelle plötlich gefodert werden könnte; ich habe freylich bereits das vierte Quartal des Zeitungs-Instituts in diesem Jahre angetreten; ein Austritt vor dem October ober nach December hätte mein Arrangement erleichtert, jedoch kann diese Schwierig= keit, besonders wenn die neue Organisation mit eintritt, in keine Rechnung kommen; auch wohl der Eintritt nicht in der Mitte eines begonnenen Schulkursus schiklich geschehen. Wesentlich ift die Schwierigkeit, einen Redacteur an meine Stelle zu verschaffen, wozu ich mich anheischig gemacht habe und aus Honnetetät verbunden bin; ich hoffe, der Zufall, — denn auf diesen muß ich hier allein bauen — werde mich in einer Sache begünstigen, die kein Interstitium auf keine Weise zu= läßt. — In meinem neuen Amte werden sich die Beschäfti= gungen desselben unmittelbar mit meinem literarischen Thun verbinden, und wenigstens nicht der Art nach, wenn auch \*) ber Gestalt nach verschieben senn. Dabei bemerkten Sie felbst wiederhohlt und ausdrüklich, daß Sie die Aussicht nach Altorf offen halten. Im allgemeinen ist Ihnen die Erhebung der letteren Anstalt gewiß vom größten Interesse, um endlich einmahl den Protestanten eine Universität zu verschaffen, deren sie') burchaus bedürfen, um sich nicht als Stiefkinder ebenso wie die wissenschaftliche Bildung selbst, länger betrachten zu

a) 'auch nicht' Hf. — b) 'Sie' Hf.

<sup>1)</sup> P. war am 15. Sept. nach Nürnberg als Kreisschulrath im Pegnittreise versett worden.

Degel, Berte. XIX. 1.

können. — Noch hubscher aber ift es, daß Gie Ihr perfon liches Interesse mit dieser Anstalt verknüpfen wollen. Die Ausficht, die Sie für mich dahin erhalten, ware schon an sich vom größten Werthe für mich, aber dieser Umstand erhebt sie vollends über alles, - die Hoffmung zu haben, mit Ihnen felbst in ein gemeinfames Lebwesen und Lehr- und Thatarbeit zu kommen. Ich hoffe baben, und kenne Sie barauf, daß ich viese Auslicht nicht einem augenblicklichen Unmuthe zuschreiben barf, auch habe [ich] ben Glauben an einen folden Zustand ber Amtsverhaltnisse in Ihrem Kache und für Ihre Sinnes art, daß dieser es ist, nicht eine einzelne Misliebigkeit, welcher jenen Gebanken in Ihnen erzeugt hat, und daß also diesem Plane etwas bleibendes jum Grunde liegt. - Gie ftellen bie Maschine Ihrer Erfindung erft vollends auf und setzen Sie in Bewegung, welche Gie burch ihre Beichaffenheit felbit zu er halten und fortzusepen vermag; mas weiter erforberlich ift, ift bas Abputen hineinfallendes Staubs, Einschmieren mit Dle, Geschäfte, die Gie ohne Gefahr für bas Wert anderen Aberlaffen können, und ohne Kummer, wenn auch hie und da etwas verstinnpert wird, was ja ohnehin geschieht, wenn Sie and personlich baben fteben. Indem Sie nach Vollendung jenes Geschafts zur Wissenschaft zurütkehren, so ist diese Arbeit im engsten Zusammenhang mit bem erstern, benn sie ift bie mahre Begrundung und Confolidirung beffelben. - Welche schöne Zukunft verspräche ich mir, wenn dieser Plan zur Reise gebeiht! Die theoretische Arbeit, Aberzeuge ich mich taglich mehr, bringt mehr zu Stanbe in ber Welt, ale bie praftische: ist erst das Reich der Borstellung revolutionirt, so halt die Wirklichkeit nicht aus. Un praktischem Thun wurde es auch nicht fehlen; Gie bauten fid) bas haus, legten ben Garten an, und wenn Sie mit dem Ihrigen fertig sein werden, so helfen Gie mir ben bem Dleinigen. Achten Gie baben auf Die Reigung ber besten Frau; ich bin gewiß, daß sie nicht ba wider, sondern vielmehr an der Parthen, fich selbst zu leben, ift . . . .

Die Liebe meiner Freunde zu mir, die, nächst meiner Wissenschaft, oder wenn diese Seite nicht zum Glücke gehört, allein das Glük meines Lebens ausmacht, werde ich zu ershalten mich bestreben, mein weiteres Glük aber der Zeit und meinem Herzen, unabhängig von nicht gebieterischen Umständen überlassen und anvertrauen.

Leben Sie wohl, halten Sie mir, wie anderes, so auch dieses lange Geschreibe zu gut. — Lassen Sie Ihren Herrn Secretär keinen Antheil mehr an Ihren Briefen nehmen, insofern diß heißt, haben Sie kein Kopsweh mehr; ich will mir übrigens hieraus nicht abstrahiren, daß eine Ehegehülfin haben und Kopsweh haben gleichbedeutend sen, — sondern vielmehr meinen herzlichsten Gruß und Händedruck an dieselbe; sagen Sie ihr, daß ich in diesem Augenblicke in ihre freudigen Augen sehe, mit denen sie über die Erfüllung ihrer Wünsche für mich, mir entgegenkommt. Gries war gestern hier. An Hutscher werde ich morgen schreiben.

Jhr

Hgl.

Bamberg 29. Oft.

Es war gestern zu spät, diesen Brief abgehen zu lassen; heute früh erhalte ich den Ihrigen, der die letzte Entscheidung enthält; — per varios casus, per tot discrimina haben Sie Ihr Werk gekrönt.

Mit Herrn Geh. Rath von Bayard<sup>2</sup>) habe ich bereits gesprochen; er verschafft mir alle Hülfe um von Seite der Redaction bald frey zu seyn. — Meine Rechnung, die vieles Detail enthält, kann mich nur noch aufhalten. — Nächsten Dienstag ober Mittwoch hoffe ich jedoch abgehen zu können.

Den ganzen Ausdruck meiner Befriedigung kann ich nicht hieher schreiben. Heute also trete ich in diejenige Existenz,

<sup>1)</sup> Huscher; f. S. 191.

<sup>2)</sup> Kanzleidirector, nach ber neuen Organisation des Mainkreises.

in welcher man von dem Schiksale nichts weiter zu sodern hat, um das zu thun, was man vermag, noch auf dasselbe eine Schuld schieben kann in Ansehung dessen, was man nicht thäte. Sie sind dieser mein Schöpfer, ich, Ihr Geschöpf, das Ihrem Werke mit dem Gefühle entsprechen wird, und wills Gott, d. h. ist ich, mit den Werken, und ich will es. — Leben Sie wohl — mit der Freundschaft, die ich Ihnen persönlich, und der Hochachtung, die ich Ihnen als meinem Vorstande schuldig bin

Ihr ergebenster

Hegel.

64.

# Hegel an Niethammer.

Bamberg, den 4. Nov. 1808.

Ich habe Ihnen, hochgeschätzter Freund, nur kürzlich eine Rechenschaft von meiner Expedition nach Nürnberg zu geben; ich hatte mein Haus hier bestellt, und der von Ihnen erhaltenen Weisung zu Folge mich Mittwochs dahin begeben, um daselbst mein Amt anzutreten, oder die Einleitung dazu wenigstens treffen zu helfen. Ich erfuhr sogleich, daß meine Gegenwart noch überflüssig sey, und den Tag vorher einem Rescripte gemäß, das einen Tag später datirt ist, als Ihr Brief an mich, auf deme) alten Fuß der Studienkursus begonnen hat. Noch ist meine hiesige Stelle nicht vergeben; Paulus glaubt zwar nicht, daß jener Aufschub der Beginn einer Abänderung der vorher beschlossenen neuen Organisation und der Ernennungen sen, — doch ist Ihr Ausdruck von meiner Anstellung auch nur Ernennung, nicht Detre= tirung, von der Zurüknahme von Ernennungen fehlen Benspiele nicht; ich bin über diesen Skrupel zwar zum Theil durch Ihren bestimmten Ausbruk, zum Theil durch Ihr Still= schweigen beruhigt, und erwarte ist hier wieder, wohin ich

a) 'ben' Sf.

mit Sac und Pack wieder zurückgekehrt bin, die weitere Entsscheidung; inzwischen bin ich zwischen der Vorsorge für meine Ersezung als Zeitungsredacteur, und zwischen der Gefahr, diese zu früh aufzugeben, gedrängt. Ich ersuche Sie inständig um eine ganz bestimmte Entscheidung, ob ich kek eine Untershandlung, die Redaction betreffend, entamiren darf; ich erssuche Sie sogar, auch auf Veranlassung des Herrn Geh. R. von Bayard, wenn Sie jemand wissen (ich denke an Stuzsmann), wenn Sie nicht alles verwendet haben), da Ihnen wohl das ganze Quantum der brauchbaren oder undrauchbaren Subjecte im Königreiche durch die Hand gegangen ist, einen Vorschlag dazu zu machen, im Falle ich abgehen kann, und besonders dalb abgehen müßte.

Von Zentner meine hochachtungsvolle Ergebenheit und die Dankverpflichtung, in der ich mich gegen Denselben in Beziehung auf meine Ernennung zu stehen fühle, zu bezeugen.

Leben Sie indeß wohl — ich hoffe von Ihnen bald nur — Eine Zeile.

Diß in der gröften Gile.

Ihr

Ş.

65.

# Paulus an Hegel.

Heinrich Eberhard Gottlob Paulus, geb. 1761 zu Leonberg in Württemberg, in demselben Diaconushause, in welchem 14 Jahre später Schelling — dessen ärgster Widersacher er wurde — das Licht der Welt erblickte, war 1789—1793 Prosessor der orien=

a) Das Gingetlammerte am Rand.

<sup>1)</sup> Johann Joseph St. machte sich bekannt durch philosophische Schriften: Einleitung in die Religionsphilosophie 1804; Philos. des Universums 1807; Phil. der Gesch. der Menschheit 1808 u. s. w.; † 1816 als Cymnasialprofessor in Erlangen.

talischen Sprachen in ber philosophischen Facultat zu Bena, bann bis 1803 Professor der Theologie an derselben Universitat. Im Berbst 1803 von ber furbagrischen Regierung nach Wurzburg als Brofeffor in der protestantischen Zection ber theologischen Facultat berusen, wurde er 1806, als Wurzburg an den vormaligen Groß herzog Ferdinand von Tosfana überging, von Bapern übernommen und im Frühjahr 1807 in Bamberg als Referent in Rirchen und Schulfachen für ben franklichen Kreis mit bem Titel Confistorialrath angestellt, von dort im Herbst 1808 als Rreis fculrath im Pegnigfreis nach Nurnberg, dann im Berbit 1810 nach Ansbach verfett. Segel, ber ihn ichon von Jena her fannte, wurde mit ihm und seiner Familie noch mehr in Bamberg und Nürnberg befreundet. 1816 trafen fie wieder in Beidelberg zusammen, wohm Paulus im Fruhjahr 1811 vorausgegangen war, blieben aber nicht langer befreundet, geschieden zuerft als Landsleute burch ben württembergischen Berfaffungeitreit. (Baulus und feine Beit, von Greih von Reichlin Melbegg, 2 Boc. 1853, wo in 2, 221 ff. mehrere Briefe Begele an P. abgedruckt find.)

#### [Nürnberg] 11 11 8.

Überbringer dieses ist Hr. Boiseres aus Colln'), ein mit der ganzen neuern Litteratur und Kunst wohl vertrauter porvogelog, der sich von selbst bestens empfehlen wird.

Riethammer schreibt mir so eben, dass Drganisationsrescript der hohern Bildungsanstalten den 5. Nov. vom Ronig
unterschrieben worden sen und also nunmehr seinen Weg
gehen werde. Nach allen hermeneutischen Regeln beißt dies
so viel als das, was Er uns vorher darüber geschrieben
hatte, ist, da Er teine Ausnahme erwähnt, nun desimtiv bestimmt! Dies, nur damit Sie — nach Ihrem practischen
Skepticismus — nicht länger in dubitatione versiren. Ubri
gens, mein Lieber, erwarten Sie mit echt Rürnbergischer
Kaltblittigkeit, dis ich die Ehre habe, officiell Sie des weitern
zu benachrichtigen.

Riethammer ist nach Augsburg und Ulm felbst gereift, um die Organisation mobil zu machen. Hier, scheint es, soll

<sup>1)</sup> Wohl Sulpiz Boifferfe, ber jedoch erft später in Beibelberg Doctor wurde. (Ennen in der Allg. D. Biographie.)

sich alles von selbst in ein perpetuum mobile verwandeln. Gott gebe nur erst den Spiritus rector nummorum oder "der Moneten."

Noch fällt mir ben, dass doch wahrscheinlich jetzt ben Hrn Finanzdirector von Grau meine Anweisung auf Umzugsgelder von Hof eingetroffen senn könnte. Möchten Sie ihn nicht darüber fragen und so es nach Wunsch klingt, in Meinem Namen die 300 fl. einnehmen, um portofren mir, als Nürnbergischem guten Haushalter, sie hieher mitzubringen.

Freund Graser<sup>1</sup>) lasse ich bitten, die Schulstands = tabellen der Landgerichte Neunkirchen, Pottenstein und Borchheim mir baldmöglichst zu schicken oder sie Ihnen mit zugeben.

An Frau Fuchs und andere Freunde, auch in Ihrem Hause, viele Empfehlungen.

Alle grüssen, und wünschen der Zeit, die Sie bringt, Flügel Ihr P.

66.

## Niethammer an Hegel.

Hector und Professor Hegel Wohlgebohren

in Bamberg.

München, den 17ten Nov. 1868.

Wenn Sie, mein kleingläubiger Freund, Ihre zweite Reise nach Nürnberg nicht schon vor Ankunft dieses Briefes angestreten haben, so säumen Sie nun nicht länger, Ihren Aufsbruch zu organisiren. Es hat alles seine vollkommene Richtigsteit, was Sie von mir über Ihre Anstellung gehört haben. Ein unbedeutender Umstand hat die Aussertigung aller Decrete ein paar Tage aufgehalten, ob er gleich nur Ein Individuum

Kreisschulrath in Bamberg.

betraf; — und eine Commissionsreise, die ich unmittelbar nach Aussertigung der Decrete nach Augsburg und Ulm zu machen hatte, und von der ich gestern zurückgekommen din, ist Schuld, daß Sie nicht auf Ihre Anfrage früher diesen Aufschluß erhalten haben. Ich hoffe, daß Sie nunmehr das Weitere durch den Hrn Kreis Schulrath Paulus in Kürnsberg selbst officiell hören können. — Über die Rectoratsswohnung, wie über die Besoldungsverhältnisse überhaupt, wird eine Entschließung nachfolgen; ich zweisse kaum, daß der alte Rector ihnen auch in der Wohnung wie im Amte wird Platzu machen haben. Leben Sie wohl und reisen Sie glücklich.

Nh.

Stutzmann ist von meiner Seite verwendbar gelassen worden.

67.

# Hegel an Niethammer.

Sr. Hochwürden Hn. Oberschulrath D. Niethammer in München.

Bamberg, ben 22. Nov. 1808.

Wenn Sie mich einen kleinglaubigen Freund nennen, so haben Sie selbst mich nicht in Beziehung auf Sie, theuerster Freund, kleinglaubig nennen wollen, und ebenso verübeln Sie mir es nicht, wenn ich kleinglaubig gegen ein gewisses Ding bin, in welchem Sie zwar nicht, wie die Diskelköpfe, die Spinotisten, den Menschen überhaupt vorstellen, wie eine Portion Seewasser in eine Bouteille abgesondert im Ocean schwimmen, sondern vielmehr sich thätig darin als in einem Elemente bewegen, welches allenthalben zurückweicht, wo Sie eindringen, das aber eben dieser seiner Natur nach auch gleich wieder zusammenläufft, und für einzelne Momente sich oben auf machen kann. — Ob ich solches einzelnes Moment von

Ihnen gewesen sey, das wie Sie schreiben, den Aufschub der Aussertigung der Dekrete veranlaßt hat, will ich mir einestheils nicht schmeicheln, denn diese Eitelkeit führte wenigstenszu nichts, anderntheils aber wünschen, daß ich es nicht gewesen sey, weil ich es gewesen wäre, der zu den Mühen, die ich Ihnen verursacht, noch einen neuen Betrieb veranlaßt hätte.

Paulus schreibt mir heute unter dem gestrigen Datum, daß ich itt das Officielle von Nürnberg aus in Händen haben werbe; noch habe ich es jedoch nicht; in acht Tagen wird Stutmann hier eintreffen, und bann kann ich ohne jede Verlegenheit dahin abgehen; der Lehrplan, schreibt Paulus, ist dort noch nicht angekommen; vor dem Eintreffen desselben wird keine Amtsthätigkeit von mir gefodert werden, indem sie nur darin bestehen könnte die aus 5 bis 6 Schülern be= stehende Schule des alten Rectors in ihrer alten Form ein paar Tage fragmentarisch zu übernehmen. Selbst nach Gin= treffen bes Lehrplans werben wenigstens ein paar Tage, für den Lehrer der philosophischen Vorbereitungswissenschaften mehr als für andere, die an einem Autor einen bestimmten Plan und Faden haben, aber auch für diese — nöthig senn, um ihr halbjähriges Pensum zum voraus zu übersehen. — Ich weiß auch noch gar nichts weder über die philosophischen Lehrgegenstände oder Wissenschaften, die auf einem Gymnasium zu lehren senn werden, noch über Bücher, die daben als Leit= faden zu Grunde zu liegen haben, noch ob mein Unterricht verschiedenen Klassen, also verschieden, wie ich aus der Bestim= mung in Kleins hiesiger Anstellung fast fürchten muß, zu= getheilt werden wird.

Paulus sieht die Bestimmung der Rectoratswohnung für mich für so bekannt an, daß er bereits vom Rector einige Zimmer für mich hat bereit halten lassen. Unabgesehen von dem Emolument, ist diese Sinrichtung, daß der Rector im Symnasium selbst wohnt, zur Aufsicht zweckmäßig dis zur Nothwendigkeit. Paulus Hauptsorge war, Geld zum Weißnen

des Gymnasiums, nicht der Wohnung, das seit 50 Jahren nicht geschehen, zu erhalten; ich zweisle ob er darin reusurt hat. Ich werde aber mich in Rurnberg einzusinden haben, ehe die Entschließung darüber erfolgt ist, und vorher kann ich das Anerbieten, gleichsam als Gast einstweilen in jenem Hause zu senn, nicht recht annehmen. - Vom Gehalt hatte ich ge hosst, daß Sie das Rahere schreiben könnten: ich zweisle nicht, da Sie den Wunsch für mich hegen, mich einen Ehemann zu wissen, daß Sie es nicht darnach eingerichtet haben.

Was aber alle meine Winsche übertroffen hatte, wäre gewesen, Sie nach Rurnberg zur Einrichtung der neuen Anstalten kommen zu sehen. Wenn Sie Augsburg und Ulm besucht haben, warum uns als Stiefkinder behandeln? Wie wurde es mich freuen, Sie zu sehen und Ihnen den ganzen Umsang meiner Dankbarkeit zu bezeugen; wie manches möchte ich mit der besten Frau berathen und besprechen!

Lichtenthaler ist seit 3 Wochen hier; Huscher wieder feit etlichen Tagen, jedoch noch müßig am Markte, letterer kam bald nach meiner Rükkehr aus Nürnberg hier an, ich spedirte ihn wieder zurüt, wie Paulus mich von Nurn berg. Ersterer ist ein offener, grader Schulmann, der mir vieles von der Sensation, die Ihre Erscheinung in Umberg machte, erzählte. Die von hier fortgehen, sträubten sich sehr, der eine hatte eine Mutter und Schwester zu verpslegen, der andere sich von einer Mutter und Schwester verpslegen zu lassen; sie schrieben an den König, an den Minister, wohl auch an Sie:

ils l'ont dit à Dieu, à la terre, à Gusmann même?); ich hore, daß heute die Antwort zurük erfolgt ist, sie haben taube Chren gesunden.

<sup>1) 3.</sup> G. Philipp L. erscheint im Dof- u. Staatshandbuch von 1×12 als Gymnasial-Profesior in München, Joh. Chr. Suscher als solcher in Bamberg.

<sup>2)</sup> Boltoure, Altre, Alt 3 Scene 4: Je l'ai dit à la terre, au ciel, à Gusman même.

Aus München ist hieher geschrieben worden, daß Sie noch Kirchenrath, und zwar erster geworden sepen, ist etwas daran? Ich hoffe und wünsche es nicht, daß die Aussicht auf das Zusammenleben mit Ihnen auf der wissenschaftlichen Erde, im Elysium, durch eine vergoldete Scheidewand verbaut werden soll, eine Scheidewand, die für Sie nur ein glänzendes Gefängniß wäre.

Von der Hauptsache, Ihrem Gebäude, in welchem ich einen Stein zu formiren habe, und welches der Genius Bayerns zu werden bestimmt ist, indem es den Umfang der Geistigkeit dieses Reiches in sich fassen wird, — werden Sie keine Ausserungen von mir erwarten; indem ich ohnehin nur erst die Base oder die Spite der Pyramide, wie man es nehmen will, und Fragmente bavon gesehen habe, Fragmente, welche frenlich Klauen sind, an welchen man den Löwen erkennt, wohl verstanden nicht den altbayrischen, sondern den Löwen als solchen. — Das Rectorat ist mit Würde, selbst mit fenerlicher, versehen; auch einen den Gymnasien einheimischen Kultus haben Sie stiften wollen, worüber wir noch nähere Instructionen erwarten. Die Hauptidee, die Trennung der gelehrten und reellen Bildung habe ich in einigen Andeutungen mit besonderer Befriedigung durchgesetzt gefunden. — Welche Arbeit, welchen Umtrieb Sie in dieser Zeit mögen gehabt haben und noch immer haben mögen, davon kann ich mir nur eine unvollständige Vorstellung machen. — Ruhen Sie aber nun ben uns etwas aus, b. h. arbeiten Sie ben uns auf eine andere Weise; die gänzliche Umwandlung des Nürnberger und Studienwesens, Einrichtung eines Seminars, Herbenschaffung, Umwandlung, andere Anwendung der Fonds, Gebäulichkeiten und tausend andere Dinge, so sehr sie an Paulus einen Representanten haben, werden Ihre unmittel= bare Gegenwart erfordern, da daselbst eine, wie nirgend anderswo, neue Schöpfung hervorzugehen hat.

In dieser Hoffnung, welche sich ebensosehr auf die beste

Frau erstreckt, ber ich auf bas herzlichste mich zu empfehlen bitte, — bin ich

Ihr

ergebenfter Freund Sgl.

68.

### Paulus an Begel.

Bum Berftandniß beffen, was in ben folgenden Briefen fich auf die im Gerbst 1808 ausgeführte Einrichtung bes banrischen Chul und Gymnafialwefens und auf die Lehraufgabe bezieht, welche Begel bei feiner Berufung als Rector bes Onmnafiums zu Rürnberg gestellt war, ift es nothig von dem Schulplan Renntnig zu nehmen, an beffen Abfassung Riethammer, als Mitglied der mit bem Plinisterium bes Innern verbundenen 'Section fur offentliche Unterrichts und Erziehungs Anstalten' und als specieller Referent über benfelben einen fo mefentlichen Antheil nahm, bag man biefen Studienplan, jum Unterschied von fruheren und fpateren, auch den Riethammerschen genannt hat. Derfelbe ift ent: halten in dem Allgemeinen Normativ der Einrichtung der öffentlichen Unterrichtsanstalten', welches burch konigliches Evict vom 3. November 1808 an sammtliche General-Arcis-Commissariate (Arcioregierungen) erlaffen wurde. Man fucht basfelbe vergeblich in der Pollinger'ichen Gesetziammlung und felbst im Regierungsblatt bes Konigr. Bayern, benn es wurde niemals offentlich befannt gemacht, sondern nur lithographirt an die banrischen Lehranstalten zur Nachachtung hinausgegeben. Das wichtige Aften ftud findet fich in den mir gutigft mitgetheilten Aften bes Di mfteriums bes Inneren, betitelt: R. Geheime Hathe Aften. Generalia. Schulmefen, von Miethammers hand gefchrieben, mit wenigen redactionellen Menberungen, Die, wie es scheint, von der Hand des Borstandes ber Section, Geh. Raths von Zentner, ber ruhren.

Dem neuen Schulplan des J. 1808 lag im wesentlichen die gleiche Eintheilung zu Grunde, auf die man nach mancherlei Wandelungen (f. Carl Ludwig Roth, Das Gumnasialschulwesen in Bagern zwischen 1824 und 1843, Stuttgart 1845) schließlich doch wieder zurückgesommen ist, nämlich in humanistische und realistische Lehranstalten. Eigenthumlich aber und charafteristisch fur die Zeit ist die philosophische Auffassung und Richtung, die

sich von vornherein in den folgenden Definitionen ausspricht: Das Gumnasial-Institut hat seine Lehrlinge vorzugsweise mit dem gelehrten Sprachstudium und der Einleitung in das speculative Studium der Ideen zu beschaftigen; das Real- oder physiko technische Institut hat seine Lehrlinge vorzugsweise mit dem ge lehrten Sachstudium und dem contemplativen Studium der Ideen zu beschaftigen.

Aur das Gymnasium war, wie noch heute in Bayern, ein vierjahriger Lehrsursus bestimmt, nach der Eintheilung von Ober-, Mittel- und Unterklasse, wober auf die Mittelklasse zwei Jahre gerechnet waren, oder in vier Klassen, wo die Mittelklasse in zwei als untere und obere getheilt war, wie dies jedoch nur am Gym

nafium zu Dlunchen ftattfanb.

Dem Gymnasium voraus ging das Progymnasium als Secundärschule, gleichwie dem Realinstitut die Real oder Bürger schule, und als erste Vorstufe eine untere und obere Primarschule, welche zusammen mit dem Progymnasium die verschiedenen Klassen

ber heutigen bagrischen Lateinschule barftellten.

Unwersitatsstudien, doch nicht ohne besondere Nebenbestimmung, die Luceen: 'sowohl zur Vollendung der allgemeinen Bildung überhaupt, als auch zum Unterricht in dem theologischen Special oder Berussstudium'. Eine besondere Stellung unter diesen nahm das Anceum zu Munchen ein, welches als 'eine die allgemeine Universitäts Section surrogirende Lehranstalt' sich auf die 'philosophischen und allgemeinen Lehrsacher' beschrankte und in Verdin dung mit der K. Atademie der Bissenschaften in München stehen sollte.

Realinstitute (Realgymnasien) wurden vorlaufig nur zwei, zu Rurnberg und Augsburg, beide als Centralstellen des König-

teiche errichtet.

Was fodann die Vertheilung der Lehrgegenstande und den Stundenplan für die Klassen des Gymnasiums betrifft, so be gegnet man hier bereits einer ebenso verständigen wie naturlichen Combination des Klassenlehrer und Fachlehrerinstems, wonach dem Hauptlehrer einer seden Klasse der Unterricht in den alten Sprachen, im Deutschen und in der Geschichte, besonderen Lehrern aber der in der Mathematis, Religion und Philosophie und im Französischen zugetheilt war.

Am bemerkenswerthesten ist hierbei das große Gewicht, welches der Schulplan auf die Philosophie als allgemeines Beldungs mittel legte, indem für diesen Unterrichtsgegenstand nicht weniger als vier wöchentliche Stunden in jeder Gymnasialklasse angesetzt waren, und so zwar, daß der Religionsunterricht ganz darin auf ging. Naher ergiebt sich aus den Vorschriften über die Behand

lung der Lehrgegenstände, die als Anhang dem allgemeinen Nor mativ beigegeben find, welche hohe und ideale Aufgabe bem philosophischen Unterricht auf den baprischen (Ihmmosien zu jener Beit gestellt und auf eine fur uns unbegreifliche Weife ber Kassungefraft 14 18jahriger Schuler zugemuthet wurde. namlich ift inbetreff des philosophischen Studiums gesagt: 'Es muß dabei als Sauptgesichtspunkt immer im Muge behalten mer den, daß in diesem Theile des Innmafialstudiums die wesent liche Aufgabe ift, Die Schuler jum fpeculativen Denfen anguleiten und fie darin durch stufenweise llebung bie zu bem Bunfte gu fuhren, auf bem fie fur bas instematische Studium ber Philosophie, womit der Universitätsunterricht beginnt, reif senn Als Stufengang biefes Studums wird dann vorge schrieben: für die Unterflasse (erste Gymnasialklasse ober Unter Secunda) Logit mit logifalischen Uebungen, wober ber Calcul von Lambert und Ploucquet zu gebrauchen - abweichend hieron find im Normativ für die Unterflasse Meligions, Mechts und Bflichtenkenniniff, dann für die untere Mittelflaffe logifalische llebungen' eingesett -; fur bie untere Mittelflaffe (Ober Gecunda) Rosmologie 'ale erftes materielles Object ber speculativen Denfubung, um den Jungling jest mit feinem fpeculativen Den fen querft aus sich hinaus zum Philosophiren über bie Welt zu inhren', womit zu verbinden die naturliche Theologie und wobei zu gebrauchen die Rantischen Krititen ber Beweise für bas Dasein Gottes; für die obere Mittelflaffe (Unter Brima) Bluco Logie, wobei zu benuten bie pinchologischen Schriften von Carus, und woran sich schließen sollen die ethischen und rechtlichen Be griffe, fur welchen letteren Lehrfurfus bie Rantischen Schriften vorlaufig ausreichen (!); endlich in der Oberklaffe (Ober Brima) werden 'die zuvor einzeln behandelten Objecte des speculativen Denfens in einer philosophischen Encyclopabie gufam mengefaßt'.

Man kann sich ungefähr denken, wie im allgemeinen die Chymnasialrectoren ober andere Lehrer an deren Stelle solchen Unterricht mögen versehen haben. Aur den Philosophen Hegel aber, der nun als Nector am Chymnasium zu Nurnderg emtrat, war zener philosophische Lehrgang gleichsam auf den Leid zu geschnitten, und in welcher Weise er die ihm hiermit gestellte Aufgade erfullt hat, beweist die aus seinen eigenen und seiner Schuler Heften von Nosenkranz zusammengestellte und in Vo. 18 der Sammtlichen Werke herausgegebene Propädeutis. Auch hat er auf Veraniassung Riethammers seine Gedanken und Erfahrungen über den philosophischen Unterricht auf Chymnasien in einem Briese an denselben vom 23. October 1×12 niedergeschrieden.

S. Vermischte Schriften Bb. 2 (Werke Bb. 17) S. 335-348. Vergl. Rosenkranz, Hegels Leben S. 254 ff.

[Nürnberg] 28/11 8

Wie freue ich mich, M. L., dass Sie in der Pegnizeren<sup>1</sup>)
— dem göttlichen festina lente — schon so schöne prosectus machten. Ihr neuliches Gilen war also der letzte Überrest Jenaischer Betriebsamkeit. Und jetzt compensas cautâ, sortius acta, morâ. Das heisst doch mit der Zeit wacker sortsichreiten.

Indest ist freylich auch die Lehrordnung bereits — antecedenter — in Ihrer Hand und da von der 1. Classe auf Ditern oder längst Michaelis einige zur Universitaet gehen sollen oder wollen, so wird die letzte Wenhung dazu durch Dero os aureum über sie unvermeidlich sich ergiessen müssen; bestehend ben der II. Classis in der Einleitung in die Philosophie nebst logikalischen Übungen 4 Stunden, bey der III. in der Einleitung in die Kenntniss des allgemeinen Zusammen= hangs der Wissenschaften 4 St. und ben der I. in Religions= Recht= und Pflichtenkenntniff 4 St., wozu ich Heil und Salbung Ausserdem sind Vir Doctissimus unentbehrlich, um quaevis Rectoratus officia, das heisit, die Einheit des Ganzen, wie die κεφαλη τα σωματος, zu constituiren, durch Examina die in die Classen zu vertheilenden Schüler zu recipiren, bas Rectorat ex tribus zu bilden?) und sich gegen alle 4 Winde in Positur zu sezen.

Lassen Sie sich also durch keinen sonstigen Wind der

<sup>1)</sup> D. i. der Pegnitsftadt Rürnberg.

<sup>2)</sup> Die Rectorate sollten, ber amtlichen Instruction zufolge, bei ben höheren Unterrichts-Anstalten bestehen aus dem Rector als Borstande und zwei von dem Prosessoren-Collegium alle zwei Jahre neu zu wählenden Prosessoren. S. das Organische Edict über die Section des Min. des Innern für Unterrichts- und Erziehungsanstalten vom 15. Sept. 1808: im Reg.-Bl. Ig. 1808 und Handbuch der Staatsverf. und Staatsver-waltung des K. Baiern Bd. 2 (1810) S. 271 ff.

Lehre abhalten, wenigstens wenn Sie Hrn Schneiberbanger 1) erst gemütlich in salvum? (ins Unglück) 1) gebracht haben, uns mit Ihrer seyerlich gravitätischen Gegenwart Freitags ober Sonnabends zu beglücken.

Schlecht ist bas Wetter genug. Es stimmt also alles zum guten glänzenden Anfang zusammen.

Auf den höher bestimmten Arm des Pactolus warten aller Augen.

So eben ist der Befehl eingelangt, dass es künftig keine Schulpferde mehr gebe. Gottlob, dass ich keine abschaffen darf. Es würde mir sauer ankommen. Vermuthlichb) soll man nur bloss auf dem Pegasus reiten.

Mephistopheles, meint die l. Muter<sup>2</sup>), müsse sich für Sie<sup>c</sup>) in eine weibliche Martha (Lind ober 12)<sup>2</sup>?)<sup>8</sup>) verwandeln. Sie könnten sonst mit allem Gold des — Schulfonds! — hier nicht ausreichen. Sie will sich indess nach einer treus langsamen Nürnbergerin erkundigen.

Von allem dem materiellen, schmuzigen Wesen des Mamsmons erhalten uns die Hrn Idealisten, von oben, noch ganzrein. God damn all the Idealism.

An Hrn GR. v. Bayard, Fuchs, Huscher und alle Freunde auch Freund innen — das geeignetste.

Ihr

P.

Am Rand ist von der Hand der Frau Paulus geschrieben:

Emmi 4) ist sehr empfindlich beleidigt, daß Sie Ihr Hieherkommen so lange hinausschieben. Von mir will ich gar nichts sagen.

a) ins unglück ?' H. — b) Das Wort ist abgekürzt und undentlich geschrieben. — c) 'fie' H.

<sup>1)</sup> Eigenthümer ber Bamberger 3tg.

<sup>2)</sup> Paulus' Frau, Karoline.

<sup>3)</sup> sprisch: die Zausende ober die Herrin (Prof. Aug. Köhler).

<sup>4)</sup> P.' schöne und talentvolle Tochter, Sophie Karoline Eleutherie, geb. 1791, in der Familie zuerst Karolinchen, dann Emmi, später Sophie genannt. S. über sie Reichlin-Welbegg, Paulus u. s. Zeit 1,2429.

69.

## Hegel an Niethammer.

Nürnberg, den 14. Dec. 1808.

Vorgestern hat der Unterricht in unserm Gymnasium ans Sie sehen aus dieser Begebenheit, wie vieles ich Ihnen zu erzählen Stoff hätte. Es ist damit Ihr freund= schaftliches Werk in Beziehung auf meine Persönlichkeit in Ausführung gebracht, vornemlich hat Ihr öffentliches Werk sowohl in Ansehung meiner Bestimmung als der ganzen hiesigen Anstalt begonnen. Von den vielfältigen Seiten meiner Zufriedenheit mit der Lage, in welche Sie mich gesetzt haben, hätte ich Ihnen darum ausführlicher zu sprechen, weil dadurch der Umfang meiner Verbindlichkeit gegen Sie ausgedrükt würde. Ich sollte aber vielmehr das Öffentliche berühren, als in bem, mas Sie für basselbe gethan, eine viel ausgebreitetere Dankschuldigkeit gegen Sie liegt. Welcher Zustand hier war, diß wissen Sie besser als ich; ebenso durch was Sie denselben ersetzen; daher nur einiges von dem, was zur Ausführung Ihrer Absichten geschehen ist.

Paulus hat gestern vor 8 Tagen das Neue mit einer Rede eröffnet und eingeleitet, — in Gegenwart des Herrn General Rommissarius) und anderer Vorsteher; worauf meine Eydesleistung folgte und der Ansang des vorläusigen Examens, das ich eröffnete; diß Examen hat durch alle Klassen des Gymnasiums und der Trivialschulen die ganze Woche über gedauert; nach demselben ist die Klassisstation der Schüler (das Gymnasium hat deren 30, davon acht in der Oberklasse) versaßt worden<sup>2</sup>), und der Gymnasialunterricht hat somit in

<sup>1)</sup> Graf von Thürheim, vorher Gen.=Commissär von Franken, war bei der neuen Kreiseintheilung im J. 1808 als Gen.=Commissär des Pegnişkreises nach Rürnberg versetzt worden. Reg.=Blatt 1808 S. 1857.

<sup>2)</sup> Einige mehr sind dann wohl noch im Laufe des Schuljahres hinzugekommen, denn nach dem gedruckten Verzeichniß der Schüler vom J. 1808/9 zählte die Oberklasse deren 12, die Mittelklasse 15 und die Unterklasse 11 Schüler, zusammen 38.

biefer Woche angefangen. Das Progymnasium und die Primarichule wird jedoch erst die andere Woche, auch wegen noch nicht ausgemittelten Lokals eröffnet werben, und aus der Urjache, bag bas Publikum noch von der gangen Ginrichtung nicht gemigfam unterrichtet ist; bas Normativ ift und Lehrern erft vor turgem zugekommen 1); Baulus Rebe, die in ein paar Tagen im Druck ericheint, foll biefe Absicht erfallen; Diefe Woche ift angesett zur Melbung ber Schüler, welche bie Bunnafialanstalten befuchen wollen - Gie jeben, bag es eine Hanvisache ichien, daß ein Unfang gemacht werde, und biefer ift gemacht. Jeboch habe ich mein Benfum biefe Aboche noch nicht beginnen können, um der vorläufigen Geschäfte, die niebrigeren Anftalten betreffend, willen. Befannt ift 3hnen, wie viel von der ofonomischen Seite fehlt, um eigentlich einen Anfang machen zu können; biefer Umstand sieht arg aus; auf die Regierung wurde burch einen Buftand, in welchem für fein Mittel noch gesorgt ist, ein harter Schein von imprevoyance fallen, wenn dieses Unpassende nicht seinen Grund in ber Organisation hatte, mas aber vielleicht noch leidiger ift. Gin Borichus von ein paar taufend (bulben hatte vielem Face machen können; da ihn ja die Regierung von dem, der diese Ausgabe zu leiden hat, sen es sie felbst, ober ein anderer Rörper, zuruderfest halt. Daß bie Altorfer Profesioren feit 8 Monaten feine Befoldung erhalten, ift jo arg, ale daß bie Aubitorien einer gang neuen Anstalt nicht emmahl geweißt worben find; so etwas mußte nicht vorkommen. Paulus wird jeboch Ihnen biefe Noth in ihrer gangen Länge und Breite geflagt haben, doch hofft er bas Befte. Gie haben ohne Zweifel feine Arbeit, Die er mit ber Localfommiffion machte, m handen. Kinangrath Roth?) fprach von biefer Gache, als ich ihn besuchte; vielleicht ist es überflussig, vielleicht nicht, Ihnen von seiner Ansicht, da er die Verhaltniffe gut kennt,

<sup>1)</sup> S. oben & 204.

<sup>21</sup> Bat. C. 186 Anm. 1.

zu schreiben. Er ist der Menning nemlich, daß der Antrag der Localkommission, die das ganze ehemalige zu piss causis ursprunglich bestimmte, aber de kact, nicht (ganz) dazu verwendete Gitt vindiciren wolle, schwerlich durchdringen werde.

Indem diese Sache eigentlich auffer meinem Wege liegt, io bitte ich Sie diß, daß ich barüber schrieb, als etwas wohl gemeintes zu entschuldigen. Unendlich naber läge es, von Ihrem Werke, dem in Stein geschriebenen 1) Rormative at fprechen; allein theils bin ich noch zu fehr beschäftigt, diß Wert mir und anderen in die Ginne und Bergen, beren ich noch feine bafür steinerne hier gefunden habe, zu schreiben, als daß ich baruber ichon zu urtheilen im Stande mare; theils aber, wenn Sie auch dem Freunde erlaubten barüber gu urtheilen, jo ift doch das Beurtheilen und Beichwagen jo febr der argite Feind von allem Vortrefflichen und beffen Verwirk lidung, daß ich nicht mit foldem Gethue vor Ihnen erichemen mochte. 3ch wurde, unabgesehen von meiner Amtspflicht, als pro aris et focis bafür kampfen, wenn ich Beranlassung hätte und es hier Hoth hatte; aber aufferdem, daß die hiefigen Leute ein guter Schlag Menschen find, ben benen es her gebracht ift, das gut aufzunehmen, mas ihnen widerfährt, fo fühlen sich alle durch ben bisherigen notorisch schlechten Bu nand zur Dankbarkeit gegen die Berbesserung überhaupt auf gefordert; dagegen liegt ihnen auch bie Anerkennung bes Hauptverdienstes, insofern es durch die Vergleichung nut dem vorigen Schulplane hervorgeht, nicht so nabe, damit aber auch feine mibrige Gegenwirfung ober übler Willen. Dleinen Dank jage ich Ihnen nicht nur für das Ganze, sondern vornemlich auch für die Emporhebung bes Studiums der (Briechen 2); feven Sie baffir bren, fieben und neunmal gepriefen; fowie

<sup>1)</sup> lithographirten.

<sup>2)</sup> Fur bas Griechische maren im Progymnafium sieben wöchentliche Stunden, in der Unterflasse des Gymnasiums seche, in der Mitteltlasse vier und ebensowiele in der Oberflasse sestgesett.

für bas negative ber Ausmerkung aller ber Schnurrpfeiferegen von Technologie, Ctonomie, Papillonfangen u. f. f., für die weise Klassen Vertheilung u. j. f., für die Verweifung nicht biefer Dinge an die Real Abtheilung, sondern für die Errichtung eines gleichfalls grundlichen Studiums ber mahren, b. h. ber wiffenschaftlichen Realkenntnisse in berselben. Wenn ber Realfurjus biefem ober jenem fo reich ausgestattet zu fenn fcheint, daß ihm für das Inmnasium dafür Besorgniffe ent stehen, so ist boch mein Glauben an die Erhabenheit des tlaffischen Studiums jo groß, daß ich erft durch die abge ichiedene Weise, mit der diß betrieben werden foll, rechte hoff nung für baffelbe habe. Wenn ich einen Wunsch äuffern darf, so ware es nur noch für einige Stunden Physik - ohne jeboch einem anbern Studium eine zu entziehen; doch laßt sich diß vielleicht in Beziehung auf das physikotechnische Institut erwürken, überhaupt ist aber noch zu früh davon zu fprechen; meine Gebanken barüber überhaupt maren, ein Gymnasium reich mit Apparat bafür auszustatten, damit die jungen Leute in dem Alter, worin das untheoretische Seben dieser Erscheinungen und beren Anwendungen auf mancherlen Spiele noch schiftlich ift, bamit balb fertig werben, bagegen für die Universität fast gar nichts von dergleichen Apparate zu erlauben, weil die wissenschaftliche und mathematisch behandelte Theorie dessen fast aar nichts bedarf und für die Univernität allein sich ichitt.

Doch naher als alles dieses geht mich mein eigenthum liches Pensum an, und auf dieses hatte ich eigentlich fan aussichließlich meine Gedanken zu richten, und Ihnen Rechen schaft abzulegen, daß ich mich darauf applicirt habe. Um des eigenthumlichen Bedurfnisses des hießigen Gymnasiums sedoch und, wie Sie selbst sich nicht verhehlten, um der Reuheit meines Berhaltnisses [willen] din ich, wie ich gestehe, noch nicht ganz im Reinen. Zuforderst hat das Rormativ über haupt, und dann der Rachtrag, eine gewisse Latitude gelassen. Letterer, der sich auf die Erlaubnis zu Localmodisicationen

bezieht, hat veranlaßt, daß ich dem Professor Büchner, welcher keine Buchstabenrechnung versteht, den mathematischen Unterricht für die Oberklasse abgenommen und die Religions= und Pflichten=Lehre in der Unterklasse dafür überlassen habe, da= mit die Oberklasse vor ihrem Abgange auf die Universität noch so viel möglich mit dem Nothwendigen der Mathematik ausgestattet werden könne. Mit der philosophischen Encyklo= pädie in der Oberklasse verbinde ich, wie ich diß nach meinem Plane der Encyklopädie sehr leicht kann, noch transcendentale und subjective Logik um so mehr, da diese Klasse so gut als keinen Unterricht darin hatte, diefer also für sie höchstes Be= In der Mittelklasse gedenke ich gewissermaßen Psychologie, nemlich mehr als Geisteslehre, benn als Seelenlehre in der bisherigen gleichsam naturgeschichtlichen, völlig unspeculativen ober burch keinen Begriff zusammenhängenden Weise vorzunehmen. Ich glaube auf diese Weise die Intention des Normativs sowohl der Materie nach, als der Form, die Schüler zum speculativen Denken anzuleiten, nach, zu erfüllen, und das zu leisten, was Sie mit der Hinweisung auf Carus und Rants Kritik beabsichtigten 1). Sie äusserten mir einst das Zutrauen, ein logisches Kompendium für die Gymnasien burch mich verfertigen zu lassen; Sie haben, indem Sie mich bey einem Gymnasium anstellten, mir zugleich ein Feld des Erfahrens und Lernens gegeben; beydes sowie die Breite, die das Normativ läßt, mag meine Lehrarbeit theils rechtfertigen, theils entschuldigen.

Sonstige Bedürfnisse und Umstände wird theils Paulus, theils mein allerunterthänigst abzustattender Bericht an Sie bringen. — P. hat mich in das Vorderhaus — des Predigers Wohnung über den Klassen — einlogirt, auch um dem alten braven Schenk?) die Gemächlichkeit seiner Wohnungsveränderung zu lassen. Erhalten Sie mir die Wohnung die ich inne

<sup>1)</sup> S. oben S. 206.

<sup>2)</sup> Dem bisherigen Rector.

habe; sollten Sie es nicht fur zwedmaßig zur Aussicht er achten, das Progymnasium auch in diß Gebäude zu verlegen, und das Realinstitut anderswohm zu verlegen?

Herr v. Joli<sup>1</sup>) hat sein Standquartier ist auch hier; sie wird nachster Tage auch hieher ziehen und laßt Sie so wie die beste Frau aufs herzlichste grüssen. Die Frau v. Siebein<sup>2</sup>) habe ich noch nicht gesehen. — An die beste Frau bitte ich Sie meine allerbesten und freundschaftsvollsten Empfehlungen zu machen, nicht minder den Julius zu grussen, der wohl auch im Progymnasium ist.

#### Ihr ergebeniter

Sgl.

Prof. Heller\*) trug mir auf, Ihnen ben Gelegenheit seine Empschlung zu melben. Sie haben uns an ihm eine brave Acquisition verschafft, sowohl an und für sich, als im Gegensaße zur hergebrachten Kürnbergischen Langsamkeit.

Konnten Sie es veranstalten, daß eine Anzahl Eremplate von Normativen hieher zum Berkause geschickt würden, so würde diß zur Bekanntmachung des neuen Studiengangs unter dem hiesigen Publikum, das noch sehr wenige Kenntniß davon hat, sehr wichtig seyn.

<sup>1)</sup> Ludwig 3., Rapitan im 9. Infant. Regiment Graf Pfenburg, porber in Bamberg.

<sup>2)</sup> Justus Beinrich Siebein, Generalmajor und Brigabier, war gleichfalls von Bamberg nach Nürnberg versett worden, 180% Nov. S. Reg Bl. 3. 2705.

<sup>3)</sup> Ludwig G., geb. 1775, war Claklehrer in ber Oberklasse und wurde 1817, nach hegels Abgang vom Gumnasium, als Profesior der Philosophie und Philosophie an der Univ Erlangen angestellt, ft. 1826.

<sup>4)</sup> Fur das Bublitum erschien bald darauf nicht das Rormativ selbst, sondern eine Belehrung über dasselbe unter dem Titel Befannt machung über die neue Einrichtung der öffentlichen Unterrichtsanssalten, dat. München, 28. Jan 1809. S. diese in dem schon eit. Handbuch der bair Staatsverf 22. 2, 298.

### 1809,

70.

### Begel an Riethammer.

Er Hochwurden Herrn Ober Schul und' Kirchen Rath Riethammer in München.

Murnberg, 12. Gebr. 1809.

Sie haben, hochgeschapter Freund, mich neulich burch Paulus gruffen laffen, und jugleich die Urfache Ihres langen Edweigens daben erwahnt, der Aften nemlich, beren Berge ich mer nicht zu groß vorzustellen glaube, wenn ich sie mit dem Aetna und Atlas vergleiche, und von beren Gewicht ich zwar nicht furchte, bag Gie erbrudt, aber boch bag Gie baburch qu viel gedrückt und beschwert werden. Bon hier aus fehlt es ohne Zweifel auch nicht an Bentragen, Ihnen bas Leben fauer zu machen. Mein Generalbericht über die Gynmafial anstalten, nebst einem Benbericht bes Rreiskommiffariats 1), wird in Ihren handen fenn. Wenn bas Gange ichon gebenhlich dasteht, jo find doch noch manche Umstande darin, welche um Bulfe ichregen. Gie werden diefelben im Berichte finden, und ich will Ihnen hier die Ohren nicht auch damit voll tlagen. Uber zwen Dinge fann ich jeboch nicht gang schweigen. Das eine ist die Einrichtung, um den Schülern wohlfeilere Schulbucher zu verschaffen, durch den Weg der Schulbuchhandlung 1: dif ift bas lettemal, daß ich baran glaubte, wenn eine Erleichterung durch öffentliche Veranstaltung angekundigt

<sup>1)</sup> Begnipfreis mit der Hauptstadt Nurnberg, General-Commissar Friedrich Graf v. Thurheim — nach der Territorialeintheilung von 1308.

<sup>21</sup> Rach dem unterm 15. April 1808 erneuerten Privileg fur bentigt. bair Schulbucher-Berlag in Munchen hatte diese Anftalt allein bas Recht alle Schulbucher zu verlegen, auszugeben und in sammtlichen Diftricten des Ronigreichs verlaufen zu lassen. Begier.-Blatt des 3.

wurde; ich ließ die Bücher kommen, verkaufte sie nach dem Rabat, den Frommann gab; und wie nun die Rechnung der Schulbuchhandlung hinten nachkommt, so zeigt sich, daß nur eine Plusmacheren und Prelleren hinter dieser Veranstaltung stett.

Ein zwenter Umstand ift überhaupt das Aufferliche unserer Schulen, doch darüber ift es überflüffig im Allgemeinen ein Wort zu verlieren; nur diß fann ich nicht übergeben, daß in den benden Lokalen, der Sebalder und Lorenzer Schule, alfo in dem Progymuafium, den Primar- und Kollaboraturschulen fich kein Abtritt befindet. Diese Geschichte ift gar zu schmah lich und so zu sagen scheußlich. 3ch habe ben Cultusabmini ftrator, unter bem biefe Gebaube noch fteben, und ben Bauinspector wiederhohlentlich schriftlich und mundlich um Abhelfung dieses schimpflichen Abelstandes angegangen, beute ift noch nichts geschehen. Sie haben uns, wie mir Paulus fagte, eine boppelte Mittelflaffe im Gymnafium und eine zwente Primarichule befretirt; zwen Abtritte maren und eine viel größere Wohlthat, aber nicht befretirte, sonbern gemachte. -Ben ber Aufnahme von Schülern muß ich nun jedesmahl auch barnach bie Eltern fragen, ob ihre Rinder die Geschicklichkeit haben, ohne Abtritt aus frener Fauft zu hoffiren. - Es ift diß ein neuer Theil bes öffentlichen Unterrichts, beffen Weientlichkeit ich habe kennen lernen, nemlich der hintertheil beifelben. — Indem ich nummehr mich an das General Kommissariat gewendet habe, um burch die Policei Abhülfe zu erhalten - weil in einem ber Lokale bas Militar und die Rachtwächter ben nothwendigen Ort in Besit haben, 🕟 ist zu erwarten, wie weit wir bamit tommen. Aber Gie werben fich felbst vorstellen, wie fehr diese Salopperie des Aufferlichen, die sich sogar auf jenen scheuflichen Ubelftand erftreft, das Bublifum zu keinem Zutrauen kommen laßt, da für nichts eine Kürsorge noch getroffen ift und eben allenthalben bas Gelb fehlt.

Was diesen letten Umstand betrifft, so werden uns ist die Besoldungen bezahlt, da zufalligerweise ein Stiftungstapital eingegangen ist, das wir somit it, statt der Zinsen, verzehren, welches jedoch, wie auch andere, die noch aufgezehrt werden könnten, hoffentlich ersett werden wird.). Bricht aber der Krieg herein, was soll es da werden? — Ich für mich zwar habe Glauben genug; aber vielleicht ausser mir einer oder keiner, und ich habe noch nichts gesehen, wodurch er ersbaut werden könnte. Es ist traurig, daß die Menschen auch für das, was sie erhalten, um der Art willen, mit der es gegeben wird, keinen Dank wissen, weil sie es gleichsam nur für einen Raub ansehen, den sie dismahl glüklicher und zusfälligerweise gemacht haben, und nicht wissen, ob ihnen das nächstemahl dasselbe zu Theil wird.

Für meine Besoldung habe ich Ihnen noch meinen Dank zu sagen; sie ist so ausgefallen, wie ich mir ungefähr vorsstellte; selbst größer, wenn ein Umstand derselben den Sinn hat, den ich hoffe. Im Rescript heißt es nemlich, als Prossessor 900 fl. als Rector 100 fl. — mit freyer Wohnung. Der Administrator hat den Anstand, daß er diß auslegt: soviel mit freyer Wohnung inclusive; — d. h. daß die Wohnung abgezogen würde und zwar als angeschlagen zu 100 fl. — In diesem Fall muß ich gestehen, daß ich gern jedem das Rectorat abtreten würde. — Sollte ohnehin eine Armee hieher kommen, und Einquartirung eingelegt werden, so würde ich die Wohnung dem General Kommissär übergeben, da mir 2 Mann Einquartirung in 3 Wochen die 50 oder 60 fl., für die ich eine Miethwohnung haben könnte, wegs

<sup>1)</sup> Durch igl. Berordnungen vom 29. Dec. 1806 und 30. Dec. 1807 (f. Reg.-Bl. 1807 S. 49 und 1808 S. 209) war alles Bermögen der öffentlichen Stiftungen unter die Administration des Staats gestellt, sür Zwede des Cultus, der Erziehung und des Unterrichts und der Wohlsthätigkeit, und eine General-Administration des Stiftungs und Commus nalvermögens errichtet, welcher in den einzelnen Kreisen Districts-Administrationen untergeordnet waren. In der Stadt Nürnberg wurden (nach Beil. 8 der Berordnung von 1807) 'provisorisch' ein Administrator für den Cultus (v. Wölkern), einer für die Schulen (Gottsmann) und einer für die Wohlthätigkeit (Paul Sörgel) ernannt.

fressen würden, die Rechnung also leicht zu machen int, was mir die frege Bohnung in einem Bierteljahre ober Jahre für Rupen schaffen würde. — Der Administrator hat wegen der obigen Erklarung eine Anfrage ben der hoheren Behorde gemacht; fiele die Antwort so aus, baß bie Wohnung als an geichlagen ju 100 fl. die Besoldung des Rectors ausmache, io wurde ich Sie erinchen muffen, mir das Rectorat abzunehmen. Schon nach ber besseren Erklärung hat die Bejol dung mit der Zeitvertrobelen, die das Rectorat mit sich bringt, wenig Verhältniß, vollends wenn baben in Anschlag gebracht wird, mit welchen Dingen die Zeit verbracht wird, 4. B. mit Abtrittejammer. — Für Schreibmaterialien — bereite habe ich 8 Buch Papier verschrieben - und bergleichen Requisiten, für einen Ropisten - wie 3. 2. ber Schulbibliothefen Rata loge u. f. f. ist auch noch nicht geforgt; boch hoffe ich, daß einstens dafür Rath geschafft wird. Wie gesagt, vor ber Hand, ehe das Jahr um ist, laffe ich mir die gemeine Men nung, daß die Rectoratobesolbung zu gering sen, noch nicht gang nahe kommen. - Die Refpicieng ber untern Schulen dürfte niehr in Anschlag kommen, und diefe ift nothig: auch laffe ich fie mir angelegen fenn, joviel meine Lectionen nur erlauben. In Ansehung berfelben hoffe ich, Sie werben Die Abernahme ber Mathematik, da Budner nicht Algebra verfteht, in der Oberklaffe gegen die Moral in der Unterklaffe genehm halten. Ohne biefen Taufch ware ich mit meinen Lectionen und Amtsgeschaften in ber That in Berlegenheit gewesen. — Eine Rufficht verdiente auch big, bag es in Rurnberg theurer zu leben ift, als in Paffau und Bamberg, in welchem Orte ich eirea 1 8 mehr Einnahme hatte, als hier. Mit Schnfucht erwarte ich für meine Amtofuhrung einen Pedell, der ben ber hiefigen Lokalitat, wo die andern Schulen in zwen Lofalen von dem Gymnasium jo fehr entfernt find, ein unentbehrliches Bedürfniß ift, um in fortbauerndem Bufammenhange der Auflicht, und der Weifungen, Anzeigen u. f. f.

damit zu stehen; kopiren ift eine ebenfo nothwendige Eigen ichaft desselben.

Roch habe ich eine specielle Anfrage zu machen, ob in Munchen ein eigentliches philologisches Seminarium, mit Emolumenten verbunden, fich befindet. Es ift im Gymnasium ein höchft ausgezeichneter Mensch, Nahmens Beld 1), unter ben 160 Schilern find nur noch zwen jungere, die ihm einst nahe tommen werden: er hat Hoffnung in das Heibelberger philologische Seminarium, woben die Lectionen unentgeltlich und 50 fl. jahrlichen Benefices find, aufgenommen zu werben. Er will fich vornemlich auf Philologie und Philosophie legen, boch auf meinen Rath, um einem Brobstande anzugehoren, fich auch zur Theologie halten. Wenn ibm im Konigreiche nicht ein ahnlicher Vortheil angeboten werben kann, - was auch in ber Rufficht nicht ber Kall sein wird, ba bas Münchner Epecium fich zunachst noch für Unfänger wird berechnen muffen, — jo habe ich vorläufig die Anfrage wegen der einft nachzusuchenden Erlaubniß, in Heidelberg zu studiren, ben Ihnen machen wollen; welche Erlaubniß nicht mehr so er fcwert werden wird, wie ich hoffe, auch ichon andern ertheilt worden fenn foll und noch mehr wird ertheilt werden muffen, da Sie die Altorfer Universität und namentlich die Theologie immer mehr abtackeln. - Wenn Sie mir auch auf meinen übrigen Brief nicht antworten wollen, jo ersuchte ich Gie boch um eine Untwort in Rufficht auf biefen fehr ausgezeichneten Menichen.

Uber weiteres hiefiges altes, altfranksiches, antikes, gothriches, ja, was mehr ist, norisches Wesen, will ich nicht mehr schreiben; gutmüthig scheinen die Leute, und auch wohl-

<sup>1) 30</sup>h. Christoph Seld, geb. 1791 Dec. zu Murnberg, tit in bem Schulerverzeichnist 1808 9 als der Erste in der Oberklasse aufgeführt. Er inachte sich später durch vorzügliche philosogische Arbeiten und als tresslicher Schulmann bekannt: wurde 1815 Lehrer, dann Rector am Gymnassein zu Bapreuth und starb im hohen Alter und Ruhestand 1873. Allg. D. Biographie 11, 680.

gesinnt und dankbar gegen bessere, besonders Schuleinrichtungen, und wenn die alles Auskeimen von Zutrauen hinzbernde Salopperie nicht wäre, so würden unsere Anstalten bereits sich Freude und Dank beym Publicum gewinnen; was, denn die Hoffnung will ich nicht aufgeben, einstens so Gott will, noch geschehen soll, so wie auch, daß ich Ihnen dann von bessern Gegenständen, als Abtritte sind, mehr werde schreiben können — aber vor ist noch haben wir mit der Noth, die den uns anvertrauten Schäschen noch hart gemacht wird, zu kämpfen.

Schließlich bitte ich Sie, der besten Frau meine viels sachsten Grüsse zu machen; das erste Geld, das ich in Jahr und Tagen von meiner Besoldung erübrigen werde können, werde ich zu einer Reise, Sie und diese beste Frau und den Julius zu besuchen, anwenden.

Ihr aufrichtiger Freund und Rector Hegel.

### 71.

## Hegel an Niethammer.

Nürnberg 20. Febr. 1809.

Ich habe Ihnen vor etwa acht Tagen geschrieben; eine neuerliche Veranlassung treibt mich an, schon wieder Sie mit einem Briefe zu behelligen, was ich zu thun auch deswegen keinen Anstand nehme, da mir Paulus die gütige Aufsoderung von Ihnen ausgerichtet hat, mich durch Ihr Stillschweigen und Ihre Geschäfte nicht abhalten zu lassen, an Sie zu schreiben. Jene Veranlassung besteht in dem neuerlich — wie mir Sturmann schreibt<sup>1</sup>), ohne einen Grund anzugeben —

<sup>1)</sup> St. hatte die Redaction der Bamberger Zeitung nach H.& Abgang übernommen.

allerhöchst angeordneten Verbote der Bamberger Zeitung und Versiegelung ihrer Pressen. Dieser Vorfall hat mehrere Rüksichten, die mich zum theil persönlich betreffen. Vors erste wird sich Stutmann schon selbst an Sie gewendet haben, und ich habe dazu nichts hinzuzufügen als, wenn diß ben Ihnen in Betracht kommen kann, daß ich ihn gerade in dem Augen= blice seine Erlanger Verhältnisse aufzugeben bewog, als die Erlaubniß, die Erlanger Zeitung wieder fortzusetzen, eintraf, mit dem Hauptbeweggrunde in Rüksicht auf die Gefahr des Sistirtwerdens einer Zeitung, daß er hier unter eine gerechte Regierung zu stehen komme, wo nicht militärisch 1), sondern rechtlich in Beziehung auf Eigenthum verfahren werde. denn aber, obschon nach mündlichen Erzählungen ein französischer Officier aus Bareuth sich die Zeitungskorrespondenz in Bamberg wegen eines Artikels ausliefern ließ, tritt die Besorgniß ben mir ein, ob nicht eine ältere Geschichte, von der ich Ihnen bereits im Herbste Nachricht gab2), Ursache ober Mitursache von jenem kategorischen Verfahren der Regierung Der Vorfall, der damals eine Untersuchung nach sich zog, ist itt ein halb Jahr alt; aber diese hat sich noch bis zu Wenhnachten hingezogen; der lette Bericht über die zulett Statt gehabte Untersuchung kann vor 7 bis 8 Wochen in München eingelaufen seyn; — diß ist ein Datum für die Beurtheilung der Wahrscheinlichkeit, ob nach solcher Frist erst ein solcher Schlag erfolgen würde. Diese Untersuchungs= geschichte ist für mich so unangenehm, daß so lange ich fürch= ten kann, sie sey noch nicht beendigt, und würde von neuem vorgenommen werden, ich nicht ruhig bin; — ist sie eine Ursache der Suspension oder Unterdrückung der Zeitung, so würde sie ohne Zweifel wieder vorgenommen werden. dieser Hinsicht ist meine Bitte, daß Sie erfahren möchten, wenn Sie können, was die Ursache jener Maßregel war, ob

<sup>1)</sup> Das Fürstenthum Bayreuth, zu dem Erlangen gehörte, stand 1806—1810 unter französischer Verwaltung.

<sup>2)</sup> S. oben S. 181.

eine Requisition des franzosischen Plinisteriums, ober sonst etwas (nemlich jene (Beschichte). Diese Geschichte ift wohl von der Art, daß juridisch nicht wohl etwas darauf erfolgen fann, aber je schlichter oft die Sache ift, je weniger oft be sonders das sich ergibt und ernirt werden kann, was man er wartete und sich als wahrscheinlicher Verdacht barbot, beito ärgerlicher fann man barüber werben. 3ch mache Ihnen alfo biefe Bitte, um meiner Beruhigung willen, ju ber gebort, daß jene Untersuchung nicht wieder vorgenommen werde, mas nicht mahrscheinlich ist, wenn der Grund des Verbots irgend ein anderer ift; ich munsche diese Beruhigung so sehr, daß ich nichts sehnlicher wünschen kann. — Aus einer Benachrichtigung hiernber geht alsdenn zugleich vielleicht eine Richtung bervor. die ich dem Zeitungseigenthumer zu nehmen anrathen kounte, um fein Eigenthum zu retten; ich bin diesem Manne jehr verpflichtet, und auch ohne dis wurde ich für feine Rechtschaffenheit alles thun mögen, was ich zu thun im Stande mare. Er verdient es im höchsten Grade, daß man sich für ihn bemüht, und ich bin doppelt dazu verbunden, es ien nun, daß jene Geschichte die Berantaffung war, oder ein spaterer Artikel, ber von einem anberen Berfaffer ift, den ich aber an die Zeitung gebracht habe, - Stupmann, ber nun einmal prädestinirt ift, im Zeitungeschreiben Unglut zu haben, muß fich felbit für diß Geschafte perhorreseiren: er ift noth wendig in der gröften Verlegenheit, und gewiß nicht unbrauch bar; follte er nicht ben einem Schulfeminarium, ba er fich dem Schulfache besonders widmete, von Gebrauch jenn können? - Doch was ich hiernber mehr fagen könnte, ist ben Ihnen überflüffig. Aber noch einmahl geben Gie mir bald jene er wünschte Beruhigung; ware es nicht beruhigend, was Sie mir zu wissen thun konnten, jo mitste ich weiter feben, was zu thun ift, und mit Ihnen barüber zu Rathe geben. . . . .

So viel von nachster personlicher Noth. Es ist eigen, baß man weitlauffiger von seiner Noth schreibt, als von seinem Usohlsenn; verbrießlich siberhaupt von jener zu schreiben; aber

ihre Freundschaft erlaubt mir diß zu thun, und die Er teichterung mir zu verschaffen, die sich schon darin findet, an zemand zu schreiben, von dem ich Hulse erwarten darf.

So habe ich schon neulich von unfern Schulnothen an Gie geichrieben: auch biefe find weitlauffiger ausgelauffen, als bas, was ich von dem Gebeihen diefer Anstalten geschrieben haben werde. Man darf ubrigens wohl sagen, daß sie gedenben, und noch mehr, daß sie es werden; die Lehrer sind Meinig, und im Gangen ift mit der Befetzung recht mohl gufrieden zu fenn; es berricht ein zutraulicher glimpflicher Ton, und balt fich alles ohne harte in recht bubicher Ordnung: von Orbiliomus einer Geits, und Robbeit ber Jugend, Unverschamtheit ober bergleichen ift ben und in ber That nichts ju feben. Die Zugend hat einen Respect vor ber Sache, und zeigt vielen Enfer und Vernbegierbe, fie ift überhaupt gut artig; wenn vollends bie deutschen Schulen 1) vornemlich wohlfeiler eingerichtet b. h. unentgeltlich find, jo werben wir noch fo einen Bobenfat verlieren, ber eigentlich borthin gehort. Ben diefer Gelegenheit fallt mir ein, daß fehr gu wunichen ware, die Regierung fpräche es endlich emmal aus, bak die Etubienschulen unentgeltlich find; es ift boch befonber, daß ich den Eltern, die sich benin Anmelben barnach erfimbigen, noch nicht fagen konnte, ob oder mas Schulgelb gu bezahlen jen. Da vorher nur im vorigen Gnumafium bezahlt worden, da bisher noch feine Bezahlung gefodert worden, fo ware febr zu winfchen, baß ist nicht hintennach noch gefobert wurde. Die Sache fahe wieder gar ju bavarice aus, von vornherein Liberalitat, Generositat zu zeigen und hintennach big zu einem blogen Schein und nicht Wort haltendem Ber ivrechen zu machen; was auf die Menschen einen viel widrigern Ginbrud macht, ale wenn gleich ju Anfang gefobert, und felbit wenn bann mehr gefobert wurde, als nachher geichieht. -Die Singanstalt, die mit bem pecuniarischen in Berbindung

<sup>.)</sup> Die Bolfeichulen.

fteht, fieht auch einer Entscheidung sehnlichft entgegen. Sie werden ohne Zweifel wiffen, ober es bald erfahren - benn ich höre von Paulus, baß der Bericht noch nicht aus der Ranzlen nach München abgegangen ist, — was diefer über bas Singwesen (bas er zum Kultus schlägt, woben aber bie Gaffenfängerei von aus ben Gymnafialannalten abfalligen Schulern noch fortgesett wird)\*), einstweilen gethan bat; es ift nicht moglich, den Gymnafialanstaltenschulern die Theil nahme daran zur Pflicht zu machen; die vorher baran Theil hatten, ziehen noch bas Geld bavon, machen aber nur noch Countage mit, und wenn ber Cirkel gur Gaffenfangerer an fie kommt, bezahlen fie ihren Gubstituten, der aus ben oben erwahnten abfälligen genommen ift. Es ift immer ein Zwitter wejen, das Ihrer helfenden Hand bedarf. Wir muffen unfere Schullofale noch dazu hergeben, bag fich bie Singichuler bafelbft alle Morgen in ber warmen Stube verfammeln und eine Stunde lang Unrube machen; ebenfo jum Singunterricht ic.

Der Etat wird Ihnen auch bald zukommen; es fehlt noch in dieser Rucksicht an Allem. Warum kann boch mit Rurn berg nicht eine Ausnahme gemacht und nicht vor der Be stimmung des Etat nothige Einrichtungen getroffen und an geschafft werden, da Rurnberg mit den andern Anstalten des Reichs noch gar nicht in dieselbe Rategorie kommt, weil hier alle Emrichtungen von neuem und ist erft zu treffen find, die im übrigen Reiche bereits mehr ober weniger bestehen. Eine neue Hanshaltung kann mit der Anschaffung der Topke boch nicht auf den Zahrmarkt warten, der in einem halben Jahre einfallt, wie eine schon eingerichtete, da jene noch gar keine hat, diese aber nur einige nachzuschaffen nothig hat; so wenig als auf Zinfen bagu, bie erft in einem halben Jahre fallig find, sondern ning gleich ein Rapital dazu bestimmen. Die jest an machende Ausgabe ist nicht als eine laussende anzusehen: wenn uichts weiter bekretirt wird, als was zum lauffenden

a) Das Gingeflammerte ift nachträglich abergeichrieben

gerechnet wird, so können wir burchaus nicht fortkommen. — Mit Sehnsucht sehen wir darin Ihrer Hülfe entgegen. Wenn nichts zurecht gemacht, für nichts vorgesehen ist, so wird immerfort das Ganze dem Publikum wie eine Gule auf dem Zweig erscheinen, deren finsteres Aussehen jedermann zurükscheucht, und die auch alle Augenblicke wegfliegen kann; die Eltern werden ihre Privateinrichtungen, die sie für die Rinder gemacht haben, wenn sie dieselben nur womöglich ökonomisch tragen können, nicht eher aufgeben, und ihre Kinder häufiger in die öffentlichen Anstalten schicken, bis sie sehen, daß die Sache sich eingehaußt hat und etwas bleibendes zu fenn verspricht, — unabgesehen davon, daß neulich erwähnte Umstände vorhanden sind, welche bei allem Zutrauen, das Eltern haben möchten, sie positiv abhalten können, ihre Kinder zu schicken. — Ich bin begierig, wie weit ich diese Woche mit ber Abtrittsgeschichte vorrücke; wenn es nicht bald vor sich geht, werden wir von der Nachbarschaft ehstens verklagt werben, beren Häuser mit blinden Gästen angefüllt werden. — Dieser Tage kommt auch Einquartirung hieher; erstreckt sich diese auch noch, wie kürzlich noch sehr schwer, auf die Schulgebäude, so müßten, wie sonst nöthig war, die Schulen suspendirt werden; doch hoffe ich das General Kreis Kommissariat wird noch zur rechten Zeit Maßregeln gegen solche schrevende Unthat, die Schulhäuser mit Einquartirung zu belegen, nehmen.

So viel für dißmal, noch meine besten Empfehlungen an die beste Frau; ich höre Julius besucht ein Münchner Privatinstitut; schicken Sie ihn hieher zu uns, freylich erst — wenn die Abtritte zurecht gemacht sind.

Ihr

Ş.

#### 72.

## Hegel an Niethammer.

Nürnberg ben 7. May 1809.

Ich habe Ihnen, theuerster Freund, für zwen Briefe zu danken, und mich zu entschuldigen, daß ich in Rückstand gegen Sie gekommen bin; allein ich bin überhaupt so sehr im Rükstande gegen Sie, daß ich mit einem Briefe mehr doch nicht, nur entfernt, aufs Lauffende kommen könnte.

Zuerst kann Ihnen Niemand eifriger zur Befreyung von den Feinden 1) Glück wünschen, als ich; es muß ein sehr freudiger Tag gewesen seyn, dieser Jubilate2); nur finde ich, daß München zu viel solcher Befrenungstage erlebt. Wogegen die gegentheilige, nemlich die Friedrich Schlegelsche Befreyung und Katholicirung unser aller gerabezu vor die Schweine gegangen ist 8), und berfelbe es für Glück wird anzusehen haben, wenn nur der Galgen von ihm befreyt bleibt. Fr. Schlegel hier viele seinesgleichen, arbeitslose und ausgehauste Lumpen hat, so hat diß Gesindel, vornemlich die Straffenjungen, dem Pickete Uhlanen, bas hier hereinkam, ein brüderliches Vivat! entgegengebracht4); der Lärm war groß, aber als leerer Schall in die Luft sogleich verhallt. — Der ganze Braft ift uns nun wohl ein für allemal vom Halfe; Sie, so wie die andern Sectionen in München werden aber die neue Arbeit bekommen, einem großen Stücke Lands 5) einen

<sup>1)</sup> Den Desterreichern!

<sup>2)</sup> Jubilate ben 23. April, an welchem Tage Napoleon bie geschlagenen Desterreicher aus Regensburg hinausbrängte.

<sup>3)</sup> Friedrich Schl., der mit seiner jüdischen Frau Dorothea, geschies benen Beit, zur katholischen Rirche übergetreten war, stand seit 1808 in österr. Diensten als Secretär bei der Hofkanzlei und war der Berf. der österr. Proclamation gegen Napoleon 1809.

<sup>4)</sup> Das 'Gesindel' von Nürnberg nicht bloß, sondern Alt-Rürnberg war noch gut reichsstädtisch und darum kaiserlich, nicht bairisch, gesinnt.

<sup>5)</sup> In ben neuen Erwerbungen Baierns durch Napoleons Großmuth! Vorerst wurde durch Decret besselben vom 24. April der Deutsch-

neuen Organisationshut aufzusetzen, wie nach Gebühr ber Verhältnisse ein hiesiger Hutmacher das Publikum mit neus modischen Hüten, die er Organisationshüte betitelt, ich weiß nicht, ob auch mit neuen Organisationsköpfen, zweisle jedoch daran, versieht.

Uns hier in Nürnberg kam übrigens der Krieg in Bayern fehr unerwartet; die Zeitungen enthielten nichts über den Stand ber Armeen; man war also auf Privatnachrichten ein= geschränkt. Nun schrieben die Soldaten, die von Nürnberg sind, an ihre hiesigen Verwandten kurz noch vor dem Ausbruch als ganz zuverlässig, mit den schmerzhaftesten Abschiedsfür immer = Bezeugungen und Verzichtthun aufs Wieder= sehen, — daß mit Ofterreich alles bengelegt sen, daß sie längst durch Bayern hindurch marschirt, wie auch Österreich schon zurükgelegt hätten, und sich itt bereits in der Türken befinden, denn gegen den Türken gehe es. — Wie sich nachher auswieß, sind diese Leute nicht einmal bis an die Gränze von Bayern gekommen, sie haben somit Bayern selbst für die Türken und die Altbayern für Moslemim angesehen! — Es bewährt sich auch hieraus die Nothwendigkeit, daß vaterländische Geographie in den Volksschulen getrieben werde, um ähnliche Misgriffe in Zukunft zu verhüten.

Ihr erster Brief enthält in Ansehung der Bamberger Zeitungsverhältnisse für mich einen großen Trost, für den ich Ihnen um so dankbarer zu seyn habe, da Ihre Freundschaft daben ausser der Unangenehmheit der Sache auch mit Kränklichkeit zu kämpfen hatte. — Überhaupt hörte ich auch neulich von Rößler, daß Sie einigemahl unpaß gewesen seyen; ich habe leider die Vorstellung, daß es bey der schweren Arbeit, die auf Ihnen liegt, nicht anders gehen kann; tu sacrisicäris pro nodis. Auf den Sommer werden Sie sich jedoch wohl Zeit zur nöthigen Erhohlung nehmen; kaum wage ich es aber

orden aufgehoben und die in den Grenzen von Baiern gelegenen Comthureien und Güter desselben dem Könige von B. geschenkt.

mann hatte sich in der ersten Bestürzung nach Lewzig gemacht, er schrieb mir aber vor einiger Zeit, daß er wieder in Er langen ist, und bittet, ihn von neuem Ihrer Fürsorge zu empsehlen, was wie ich aus Ihrem letten Briese sehe, über-flüssig ist, da Sie bereits so sehr für sein Wohl bedacht sind.

Sie machen uns hoffnung, daß mit ber Zeit fire Auffere ber hiefigen Anstalten etwas geschehen werde. Wie es damit geht! Ansangs halt man manches für unertraglich, mit ber Beit wird man wenigstens gleichgultig bagegen, wenn man sich auch nicht daran gewöhnt. Den Umstand verstehen vor nemlich die Leute nicht, daß es keine Lokalautorität gibt, die für ein hochft nothiges Bedürfniß über eine lumpige Summe zu disponiren hatte. - Von dem Abtrittswesen will ich nicht mehr fprechen; gegenwärtig scheint 3. B. in mehreren Rlaffen bie Sonne ben Schülern auf Bücher, Schriften, Augen, oder sie siten jo, daß wenn sie bem Lehrer ind Gesicht sehen, fie zwar nicht innibolischer, doch natürlicherweise die Sonne an feben; bag Ubelftanden von der Urt abzuhelfen ummöglich ift, ist eine eigne Art von Unmacht gegen ein allgewaltiges und unabanderliches Schiffal, welches Geschaftsgang beist. -Etwas widersprechendes finde ich noch immer barin, daß Hurn berg nach dem allgemeinen Schlendrian behandelt wird (ob fich gwar feine Stabt, fein Land, bagu mehr eignet, ale Murn berg); benn es wird erforbert, daß etwas zuerst eingerichtet, erichaffen fene, daß ein Stoff da fene, ber geschlenbriant werben könne. Die anderen Auftalten bes Reichs haben gut sich schlendrianen laffen, benn sie eristiren ichon; aber bag wir bereits vor unserer Geburt geschlendriant werden, darm ift bie Ratur Rurnberge nicht zu verkennen, die das Gebohrne mie bas Richtgebohrne in berfelben biefem Schiffale überliefert.

Das Rothigste wäre es wohl, daß ich einen Pedellen erhielte, ohne welchen nicht mehr auszukommen ist. Sie haben neulich zu einem disciplinarischen Coder Hoffmung gemacht: ich sehe demselben mit Verlangen entgegen. — Em Nescript

über die Schulbuchhandlung ist gestern an mich gekommen; ich sehe, daß das, was ich in meinem Generalberichte anführte, daß die andern Buchhandlungen die Schulbücher so wohlseil geben, als die Schulbuchhandlung die, die sie von andern Verslegern bezieht, keinen Effect gehabt bat; ich sage diß nicht, als ob ich einen Effect erwartet hätte, denn so weit bin ich mit dem praktischen Geschäftsleben, von dem ich ein kleines Trumm in Handen habe, schon bekannt, daß man keinen Effect erwarten darf, sondern allein aus Pflicht um der Pflicht willen zu handeln hat. Wie die Rectorate die Ende Augusts, wo die Examina noch nicht vorgenommen, also die Anzahl der Schüler einer Klasse für das solgende Schuljahr, durch sie nicht, noch durch die Anmeldung der neuauszunehmenden bestimmt ist, den Bedarf sürs nächste Schuljahr melden sollen, in nicht abzusehen.

Sie haben neulich barnach gefragt, bis wann ich mit einem philosophischen Vorlesebuch für Gymnasial Anstalten sertig werden zu können glaube; wenn ich den Auftrag dazu erhalte, so kann ich diß nicht vor nächsten Ostern versprechen. Venn ich darin weiter hinaussehe und an die Verarbeitung kommen kann, will ich Ihnen noch vorher den allgemeinen Plan davon zur Einsicht und Entscheidung vorlegen; bis dahin Wehreres davon.

Un Schubert und Kanne') haben Sie mir ein paar wackre Dlänner zur Freundschaft und Umgang geschift, und fürs Realinstitut recht tüchtige Leute; das Realinstitut und Gymnasium in verschiedene Lokale zu versehen, würde von

a) ich fage - hat' am Rand nachgetragen.

<sup>1)</sup> Gotthilf Heinrich Schubert, war 1809—1816 Professor, bann Rector des Realinstituts in Nürnberg: er hatte 1808 seine Schrift Ansüchten von der Nachtseite der Naturwissenschaft' herausgegeben. Arnold Ranne, der consuse Philosog und Religionsphilosoph, war als Professor der Geschichte am Realinstitut angestellt (st. 1824 in Erlangen, wo er die Professur der orientalischen Sprachen hatte). S. über ihn Schubert, Selbstbiographie 2, 286 u. 502.

wesentlichem Nutzen seyn\*). Es könnte unserm Symnasium auch nichts schaben, ein paar von diesem Tone zu haben, die bloßen lateinischen und griechischen Worte können das Reich Gottes nicht erwerben.

Frau v. Joly und v. Siebein lassen sich Ihrem und vorzüglich der besten Frau besten Andenken bestens empsehlen; der Mann der erstern hat seine Dimission vom Militär genommen 1) und wird mit seiner Frau nach Mannheim ziehen; letztere spricht von der Hossinung Sie in München zu bessuchen. — Wann kann ich zu einem solchen Glücke geslangen? — Über acht Tagen nehmen wir unsere Ferien; wenn diese es allein thäten, so wäre ich mit einem Sprunge ben Ihnen. — Also vor der Hand wie sonst meine herzlichsten Grüsse an die beste Frau und Julius, so wie ich mich Ihnen empsehle.

Ihr

Hgl.

**7**3.

## Hegel an Niethammer.

Nürnberg den 26 Juni 1809.

Schon lange habe ich von Ihnen, theuerster Freund, nichts briefschriftliches erhalten, rescriptlich schriftliches trifft bagegen besto sleißiger ein; eben langte wieder bergleichen hier an. Je mehr ich aber in dieser Korrespondenz Ihre Thätigkeit erstenne und wie sehr wir Ihrer Erinnerung gegenwärtig sind, besto weniger sehe ich ein, auf häusige briefliche Unterhaltung von Ihrer Seite rechnen zu dürsen . . .

Sie führen unsere Organisation mit Riesenschritten der Vollendung zu; ich höre, daß auch wegen des Bauwesens Be-

a) 'bas Realinftitut - Rugen fenn' am Rand eingeschaltet.

<sup>1)</sup> Die Entlassung bes Kapitäns Ludwig Joli erfolgte am 29. April 1809. Reg.=Bl. S. 756.

fehle angekommen sepen. — Unser Pedell ist noch nicht eingetroffen, und so viel ich höre, haben wir fast Gott zu bitten, daß dieser nicht eintreffe. Ein Hauptbedürfniß hatte ich gehofft, daß vielleicht durch den Pedell erfüllt werden könnte, nemlich daß er als Rectoratsschreiber gebraucht würde; es ist aber bavon nichts in seiner Instruction enthalten. Nichts wäre so sehr zu wünschen, als daß dem Rector eine Hülfe dieser Art gegeben würde; vielleicht hat unser designirter Pedell in Bamberg diese Function mit seiner anderweitigen verknüpft. — Dieses Abschreiben von allen möglichen Berichten, Attestaten, Communicationen, Listen u. s. f. ist die verdrießlichste Seite meines Amts, und ich dächte, diß Geschäfte sollte dem Rector nicht zugemuthet werden; es ist ein entsetzlicher und höchst widriger Zeitverlust. Ob sich die andern Rectorate badurch helfen, daß sie die Schüler bazu verwenden; weiß ich nicht; aber diß Mittel schiene mir ein Misbrauch zu seyn, da ohnehin das wenigste derselben Kenntniß anvertraut werben kann "). Es gibt hier der Pensionirten genug, deren irgend einer, nicht gerade der vormalige Reichsschultheiß, dazu angewiesen werden könnte. Es ist ohnehin schon einer zur Aushülfe beym Kreis-Schulrath gegeben, auch der dasige Bedell soll in Bamberg auf diese Weise gebraucht werden, das Rreis-Schulwesen soll durch die ordentliche Kanzlen kaum bestritten werden können; hier wäre vielleicht auch ein Weg offen, uns Rectoren von dieser Copir-Dienstbarkeit zu erleichtern. Ich finde kaum Zeit zu irgend einer sonstigen Arbeit, und die nächsten dren Monate werden ohnehin ganz auf diese Amtsdienstzerstreuungen aufgehen. Ausserdem daß der Kreisschulrath ein Subject zu seinem Gebrauche in Schulsachen nöthig hat, ist dasselbe hier auch für das Kandidatenegaminations wesen nothwendig, das noch Zeit genug übrig hätte, den Schreiberdienst benm Rectorat zu thun; aber in der That wäre es am natürlichsten, daß der Pedell darauf instruirt würde.

a) 'ba - tann' am Rand nachgetragen.

Das neueite, was ich erhalten, ist bas Ferienrestript; ich fehe baraus, daß auch hier unfer Herr Kreis Schulrath 1) uns etwas abzuzwaden gedachte, daß er auf fünf Wochen antrug, nachbem er ben und hier fechs Wochen zugegeben hatte; bak aber Sie jenes parirt und für bas Gymnasium seine Absicht vereitelt haben; eine andere so zu sagen Munkelen besselben aber haben Sie paffiren laffen, nemlich ben Anmnafial Alaffenlehrern zwen Stunden mehr auf den Hals zu laden: eines: theils finde ich es unbillig, daß die hiesigen Lehrer diese Auszeichnung vor allen andern bes Königreichs haben sollen, daß einem Gmmafial Professor bren Stunden hintereinander bes Vormittags zugemuthet werben; andrerseits werden unfre Schüler mit Stunden obruirt; aufferdem bag ich nicht weiß, wofür wir ein Normativ haben, wenn von demielben ben jeber Gelegenheit abgegangen wird. Bon Privatstudium kann ben unfern Schülern nicht die Rebe fein; unfer Rreis Schulrath hält daffelbe, wenn diese Rükficht ben ihm berührt wird, auch für gang uberflussig, und hat feinen andern Begriff von Jugendbildung, als daß sie in der Unglützeligkeit des ewigen Inculfirens, Beschwagens, Gebächtnißlernens (aber auch nicht burch Auswendiglernen, sondern rein durch ewige unglütselige Wieberhohlung) Treibens, Betaubens besteht - in bem emigen Vorkauen und Ginschutten, bem es unbegreiflich ist, daß ein jugendliches Gemuth sich im Lernen auch selbstthätig verhalten muffe und verhalte.

Ich höre, daß ber Bauplan endlich bekretirt hieher zumitgekommen ist . . . .

Die Paulussche Familie hat es bekanntermaßen nicht mehr hier aushalten können, ist also nach Stuttgard transportirt worden; der Herr hat sie dahin begleitet; die ungezweiselte Nieynung einiger war, daß er dahin etwas zu
werkeln gehe; vielleicht daß, nachdem er die Hauskreuzigkeit
vom Hals hat, er mehr von der unzusriedenen Stimmung

<sup>1)</sup> Paulus

guruf kommt, wenn jene anders sich es nicht vollends in den Kopf fetzt, nur in Stuttgard d. h. unter der übrigen Paulufferen und Wüsteney, — als dem einzigen Elemente, in welchem es dieselbe nach überstandenen Militärpflichtigkeitszahren anshalten kann, — vollends absterben zu können.

Kanne hat sich neulich gehenrathet; ich war daben; nach der Trauung hat er sich gegen seine Frau sogleich ungefallig zu bezeigen angesangen und ist bis auf den Abend so grob gegen sie geworden, daß sie denselben Abend aus dem Hause lief, er aber nach Würzburg, von wo er nach 6 Tagen zurüt gekommen, seine indeß auch abgereiste Frau wieder — wie die Frauen gut sind – persuadirt und heimgebracht hat und sest taliter qualiter mit ihr ist.).

Den 29. Juni.

So weit hatte ich mein Geschreibe sortgesetzt, als dasselbe von den unzwischen hier vorsallenden insamen Austritten unterbrochen worden ist. Wontags ist das osterreichische Streif torps hieher gekommen<sup>2</sup>); das Bürgermilitär hat, um nur Ordnung zu halten, keinen Zug gethan; sein Kommandant ist vom Pobel an dem Thore insam mishandelt, geprügelt, entwassnet worden; dieser Pobel öffnete die Thore und hohlte unter den entseplichsten Jubelrusen die Tsterreicher herem; sturmte die Policen und zerstörte Fenster, Akten, königliche Pappen, die überall vom Polke abgerissen worden sind<sup>3</sup>), alles; der Graf von Thürheim<sup>3</sup>) von seiner Pohnung zu Fuß durch die Strassen von Uhlanen gesuhrt, wurde vom Pobel ben der Brust gepakt, (sagend: du verkluchter Hund, du sollt nicht

a) 'fonigliche - finb' am Ranb bingugefügt.

<sup>1)</sup> Bal Schubert, Gelbstbiographie 2, 299, mo Dis Anwesenheit bei ber unglüdlichen hochzeitsfeier erwähnt ift.

<sup>2)</sup> Um 26. Junt. Das Corps von Rabivojevich, welches in Bayreuth eingerückt war, machte von bort her Streifzilge nach Bamberg und Rürnberg.

<sup>3)</sup> General-Commiffar bee Begnittreifes.

lebendig aus unsern Händen kommen u. j. f.)\*) beworfen, mit allen Schimpfwortern belegt; vorgestern Nacht ift er, Bolicen director Wurm 1) und Oberpostmeister von Arthielm 2) von den Ofterreichern fortgeführt worden, die felbst gestern fruh um 2 Uhr zurüfmarschirten und 50,000 fl. an Kontribution nebst Obligationen auf andere 50,000 fl., auffer Requisitionen an Tuch etc., die etliche 20,000 fl. betragen, fortichleppten. Geftern um 12 Uhr sind nun 600 frangösische Dragoner hier angefommen, die Abends um halb 6 Uhr wieder aufbrachen, um die Ofterreicher - in allem mit ber Landwehr 700 Dann, darunter 200 Pferde fart - aufzusuchen: ein anderes franzosisches Dragoner Regument soll zugleich einen andern Weg eingeschlagen haben. Wir erwarten heute bie Resultate. -Die Bürger fagten von biefer Erscheinung fogleich, baß diß Frangojen jenen, bie auf ber Retirabe begriffen waren. Rurg nieberträchtiger kann sich die Gesinnung und das Betragen ber Burger nicht vorgestellt werden !). - Das erfte, nachdem in der Nacht das Bürgermilitar sich nach dem Abzuge ber Ofter reicher wieber sammelte und jest auf seine Uniform, aber nicht

a) 'fagenb - u f f' am Rand bingugefügt.

<sup>1)</sup> Chrifttan 28.

<sup>2)</sup> Ernft von Arthelm.

<sup>3)</sup> In einem andern Lichte zeigt fich jeboch bas Berhalten ber Burgerichaft - nicht bes Bobele - nach bem Berichte, welchen ber Confulent Dr Dorich namens ber Gaffenhauptleute über Diefe Borgange an den Monig erstattete. Der Bericht findet fich abgedrudt in Prieme (veich, ber Stadt Murnberg (1875) G. 326 ff. Inebefonbere find hier Die vorhergegangenen Diegariffe ber bairifchen Behorden gefdilbert, moburch die Stadt wehrloo gemacht und die allgemeine Unmiriedenheit im hochften Mage erregt morben. Das ofterreichische Streifcorps, taum 2000 Mann, wurde vom Sauptmann Jellachich commanbirt bas bairifche Militar mar unmittelbar vorber abgetogen, bas freiwillige Burgercorpe aufgelost worden. Um Tage vor ber Anfunft ber Cefterreicher hielt Graf Thurheim eine Ansprache in einer Burgerversammlung, Die großentheils aus handwerfern beftand, worin er fich verachtlich uber bie bob. mifche Landwehr' außerte, 'bie nur aus gufammengelaufenem Gefindet aus Schuftern, Schneibern und Leinewebern' bestebe. Das hatte boles Blut gemacht.

auf seine Thaten stolzirt, war, daß sie unsere Sebalder Schule okkupirten, so daß seit gestern keine Schule darin gehalten; diese gilt überhaupt für die privilegirte Wachstube, und alle Augenblike tritt eine solche Verletung ein, gegen welche Paulus noch keine kräftige Maßregeln zu erhalten gewußt hat.

Vor einigen Tagen erhielt ich gelegentlich einen Brief von Ehrhard in Schweinfurt 1); er war schon voll Ingrimms über seine Bestimmung — vorigen Winter — hier angekommen und die bisherige Führung seiner Stelle scheint seine Stimmung nicht verbessert zu haben; ich sollte ihn in der That für etwas besseres, als die Anfangsklasse, fähig halten; Ihr Urtheil über seine Tüchtigkeit ist wohl selbst auch besser als seine Stelle. . . . Ihre Güte und Gerechtigkeit wird Erharden in seiner Prüfungszeit und dem Schweinfurtischen Zucht- und Jammerthal nicht allzu lange zappeln lassen.

Indem ich diesen Brief übersehe, sinde ich, daß darin nicht viel erfreuliches steht; ich hoffe bald desto mehr von Ihnen zu vernehmen, denn alle guten Gaben kommen von oben. — Meine besten Empfehlungen, an die beste Frau, die ich besonders bitten will, mich in ihr Gebet einzuschliessen. Von Julius hörte ich vor einiger Zeit, daß Sie ihn den Rünchener Gymnasialanstalten nicht anvertrauen, sondern in einem eigenen Institute haben; könnten die unsern Ihnen das Zutrauen einslößen, das Sie den dortigen versagen, so würde es Ihre Vaterpslicht erfordern, mit ihrer Familie hierherzuziehen.

Ihr aufrichtigster

Hgl.

<sup>1)</sup> Erhardt, Johann Simon, geb. 1776 in Ulm, gest. 1829 als Professor ber Philosophie in Heidelberg; 'er hatte seine erste Anstellung an
ber Studienanstalt in Schweinfurt erhalten' (Prantl in der Allg. D.
Biographie).

#### 74.

#### van Ghert an Hegel.

Der folgende Brief eroffnet die Correspondenz zwischen Segel und van Chert, dem namhaften holländischen Staatsmann und Gelehrten, der fruher S.s Schuler in Jena gewesen. Wir be nupen dessen in Holland geschriebene Biographie, um einige Nach-

richten über ihn vorauszuschicken 1).

Peter Gabriel van (Shert, Niederlander von (Sedurt (1782) und im katholischen Glauben erzogen, begab sich als junger Mann, vom Drang nach philosophischer Erkenntniß getrieben, nach Jena, um sich mit der deutschen Philosophie bekannt zu machen. Da er aber noch nicht einmal deutsch verstand, besuchte er zuerst die lateinisch gehaltenen Vorlesungen Ulrichs über Logik, durch die er sich sedoch nicht gesordert sand. Herauf horte er Gegel, ohne ihn zu verstehen, dis dieser, durch das offene Bekenntniß des Unverniogens seines Zuhörers bewogen, ihn auf dem Wege mund licher Unterhaltung in seine Philosophie einführte. Fortan studierte van (Shert dieselbe mit Erfer und Erfolg und blied ihr

treuer Unhanger burch fein ganges Leben.

Als Doctor an ber Universitat Leiben auf Grund einer Differtation De jure naturae 1808 promovirt, trat van Ghert in ben hollandischen Staatsdienst unter König Ludwig Rapoleon, und zwar im Cultusministerium. Bei eben diefem Departement wurde er 1816, nach Errichtung des Königreiche der Niederlande unter Wilhelm I., ale Specialcommiffar und Referent im Staats: rath angestellt. In dieser Eigenschaft bethätigte er sich ber ber neuen Organisation des Unterrichtswesens und nahm besonders hervorragenden Untheil an der Einrichtung des Collegium philosophicum, in welchem die fünftigen katholischen Geistlichen, vor threm Eintritt in die bischöflichen Seminare, eine allgemein miffen= Schaftliche Borbilbung in alten Sprachen, Literatur und Geichichte erhalten follten. Diese Staatsanstalt erweckte im fatholischen Belgien die gleiche hartnactige Opposition, wie vordem die Errich tung des Generalseminars zu Lowen unter Kaifer Joseph II. und wie heutzutage in Preußen die Maigesetze. Denn obschon die felbe unter die Aufficht des Erzbischofs von Mecheln gestellt und zumeist mit Geiftlichen als Professoren belett wurde, erflatte fic doch die flerifale Partei, und an ihrer Spipe der Erzbischof selbst, aufe heftigste gegen den vermeinten Eingriff in die Freiheit der Rirche. Ban Ghert baute auf die Zustimmung des Ergbischofs von Roln, Graf Spiegel, und des Bischofe von Trier, von Som

<sup>1)</sup> Astrea, Maandschrift voor schoone kunst, wetenschap en letteren door Dr. Wap. 2 Jaarg. 1858 S. 1-11.

mer, mit benen er correspondirte, sowie auf ben Beifall aller gemäßigten Ratholifen, und hoffte logar ben Runtius Capaccini auf feine Geite ju gieben, den er in die Segeliche Philosophie einweihen durfte. In Paris, wohm er fich im Auftrage bes Ronigs begab, um bas frangofische Unterrichtswesen zu studieren, verlehrte er mit Buigot, Coufin, Billemain und Dupin. ba in die Nieberlande gurudgefehrt, murbe er 1827 Secretar und Mitglied der vermanenten Commission des Staatsrathe fur geift liche Angelegenheiten, welche die Abschließung eines Concordats mit ber romifchen Curie betrieb. Allein Die Opposition ber Rlerifalen machte jede Verftandigung unmoglich und bemog endlich ben Ronig jum Rachgeben, um ben Streit beijulegen: bas philo jophische Collegium wurde zuerft facultativ gemacht, dann auf Inawischen war jedoch ber verhangnisvolle Bund ber Alerifalen mit den Liberalen geschloffen, welcher, wie bekannt, den Ausbruch der belgischen Revolution im August 1830 herbeisuhrte. Ban (ihert murbe das Opfer der veranderten Politif der nieder landischen Regierung; wenn auch fur seine treuen Dienste von dem Ronige mit dem Orden bes niederlandischen Lowen belohnt, fah er fich in feiner amtlichen Wirtfamkeit immer mehr bei Geite geschoben, bis er, unter Aufhebung ber permanenten Commission durch Ronig Wilhelm II., im 3. 1844 feine Entlassung erhielt.

Seitdem lebte van (Ihert bis zu seinem Tode als Privat mann im Hag, beschäftigt mit literarischen Arbeiten und philo sophischen Vortragen, mit gemeinnutzigen Bestrebungen für Berbesserung des Volksunterrichts, bisweilen auch mit magnetischen Kuren, deren Behandlung er in Jena kennen gelernt, und die er dann mit gutem Erfolg zuerst in Amsterdam und Brussel an-

gewendet hatte.

Von der Vielsettigkeit seiner Interessen geben Zeugniß seine theils in niederlandischen Zeitschriften, theils sür sich verössent lichten Schristen über thierischen Magnetismus, classische und romantische Munit, Goethes Faust, modernes Staatsrecht, Paupe rismus, den Hermenanischen Itreit in Preußen u. a. m. Zu seiner größen Freude empfing er zweimal, 1822 und 1827, den Besuch seines verehrten Lehrers und Freundes Hegel in Brussel. (S. H.s Briese an seine Frau.) Bato nach dessen Tode hat er über H.s Leben und Werse einen Vortrag im Haag ge halten, worin er auch sein eigenes personliches Verhaltniß zu ihm schilderte und Auszuge aus den hier solgenden Briesen H.s mit theilte. Er selbst starb über 20 Jahre spater (1852); noch

<sup>1)</sup> Abgebrucht in der Beitschrift: De Recensent, Amsterdam 1832, unter der Heberschrift: Redevoering over het leven en de wijsbegeerte van den hooglaarer G. W. F. Hegel te Berlijn. Uitgesproken in het Genootscap: Diligentia, to 's Gravenbage.

wenige Wochen vor seinem Ende begann er einen Entlus von Bortragen über S.s Aesthetik. — Hervorragend durch philosophische Bildung und religiose Toleranz, hat er als Staatsmann wie als Schriftsteller ein hochgeachtetes Andenken in seinem Baterlande hinterlassen.

Es mag hier aus ber Erzählung van Wherts von Bis erstem 14tagigen Besuch bei ihm in Bruffel, Ende Gept. 1822, Die charafteristische Aeußerung angeführt werben, welche H. auf dem Schlachtfelb von Waterloo that, bas fie auf feinen Wunich mit einander besuchten. Bei bem Orte angefommen, mo Napoleon, die Anfunft des preufischen Armeecorps von Bulow gewahrend, ausgerufen haben soll: Frankreich ist verloren! — 'sah ich', fo berichtet van Chert, in Sis Antlig den Ausbruck tiefer Be wegung, die feine Seele ergriffen; ben Blid auf Die bezeichnete Stelle gerichtet, rief er aus: "Aurchtbares Schidfal" Go mit einem Schlage bes Kaiferthrons und aller Berrlichkeit beraubt zu werden! Und folch ein Dlann, ber allen Schwierigfeiten getropt und nichts fur unmöglich gehalten hatte! Was ich immer am meisten an ihm bewundert habe und was fein großes Berbienst war, ist die Kraft, womit er unerschütterlich fest das Unsehen der Gefete handhabte und benfelben Achtung verschaffte.

Amsterdam 4. Aug. 1809.

#### Hochgechrtester Herr und Freund!

Mit dem heiligsten Gefühl von Achtung und Freundschaft durchdrungen, wage ich es diese Zeilen an Sie zu schicken — Eine traurige Zeitung von Heidelberg aus. Ihren Umstände betreffend, hatt mich so gänzlich niedergeschlagen, dass ich nur weinend an Sie denken kann, und da alles was Ihnen angehet mich mehr interessirt als die ganze Welt, darf ich nicht länger zaudern, mich nach Ihre jetzige Lage zu erkundigen. —

Es wird mir nehmlich berichtigt, dass Sie gänzlich ruinirt sind, dass Sie aus diesem Grunde die Bamberger Zeitung zu schreiben sind genöthiget gewesen und daßs Sie jetzo ein Conrectoraat daselbst haben annemen müssen. — Nicht glaubend, dass die beste Männer Deutschlands so wenig Interesse in die Wissenschaft stellen, dass sie wahre Philosophen sollten hungern laßen, oder ihnen

Stellen geben, welche nur allein für dürftige Köpfe geschickt sind, weiss ich wirklich nicht, was ich von oben genannte Nachrichten denken soll. — Andrerseits begreife ich auch nicht, wie es köme, dass der 2t Theil Ihrera) göttlichen Phaenomenologie samt die Naturphilosophie nicht erscheint. - Wie es auch seyn möge: die Furcht hat mich übermeistert, und ich werde keine Ruhe haben, vor dass Sie die Güte haben mich mit Ihremb) Schreiben selbst zu verehren. — Wenn Sie wirklich so unglücklich sind, wie die Nachrichten lauten, dann könnte ich Ihnen bisweilen behülflich in meinem Vaterlande seyn. — Die Universitäten werden bald reorganisirt, und hätten Sie vielleicht Genie Professor in Holland zu werden, wo man aber (bis jetzt wenigstens) die Vorlesungen im Lateinischen haltet, dann würde ich keine Mühe besparen, zu sorgen, dass Sie eine gute Stelle bekäme. -Ich bin Doctor Juris und Commis beim Ministerie von Ehredienst<sup>1</sup>) zu Amsterdam — der Minister, welchen ich sehr genau kenne<sup>2</sup>), und der Manches auf meiner Vorstellung thut, wird einige Professoren berufen, und so könnte ich Sie immer vortragen 3) — das jährliche Gehalt ist 6000 Guld. holl.

Obgleich ich bekennen muss, dass es bisjetzt in meinem Vaterlande noch sehr trübe und nächtlich aussieht, dass die Höllander echte Feinde der Wahrheit sind und man selber das geringste Bedürfniss der Philosophie bei ihnen<sup>c</sup>) nicht findet, so hoffe ich noch immer dass diess sich bald möge bessern, und meine Landsleute den niedern Standpunkte verlassen, worauf sie schon so lange gestanden habe. — Bisjetzt freilich ist ihnen<sup>c</sup>) die Philosophie noch ein Greuel, und die nennt man nur

a) 'ihrer' \$\oldsymbol{b}\oldsymbol{i}\cdot - \oldsymbol{b}\) 'ihrem' \$\oldsymbol{b}\oldsymbol{i}\cdot - \oldsymbol{c}\) 'Ihnen' \$\oldsymbol{b}\oldsymbol{i}\cdot .

<sup>1)</sup> Ministerium bes Cultus.

<sup>2)</sup> Baron Alphonse.

<sup>3)</sup> soll heißen: vorschlagen.

vernünftig welche ihrer spotten — Vorzüglich üben sie ihren Wuth gegen die deutsche (oder wie sie alles nennen) gegen die Kantische Philosophie aus, wo von sie aber nichts kennen als einige slechte fragmentarische Übersetzungen. — Den Spinoza, welcher immer ein Atheist ist gewesen, darf man jetzt hoch rühmen, ohne verketzert zu werden, und die Aufklärung hatt schon manche angesteckt. —

Wenn es wahr ist, wie man mich versichert hatt. dass Sie deswegen Ihre Bücher nicht auflegen lassen, weil die Zahlung der deutsche Buchhändler zu gering ist, so haben Sie die Güte und schreiben Sie mir, wie viel Sie vor den Bogen fodern, und ich werde sehen, ob der deutsche Buchhändler Bruchhause 1) im Industrie-comptoir in dieser Stadt, Ihre Foderung nicht kann leisten — dieser hatt eine sehr gute Correspondenz und scheint ziemlich viel vor die Bücher zu zahlen — Bei ihm ist die divina Comoedia von Daute übersetzt, (ni fallor) durch Kiesewetter 2), auferlegt. — Kennen Sie diesen Mann, und glauben Sie daß er im Stande sey, das Buch gut zu übersetzen? —

In der Hoffnung dass Sie mir dieses Schreiben nicht übel nehmen, und mich bald mit Ihrer Antwort verehren werden, habe ich die Ehre mich in Ihre theure Freundschaft zu empfehlen.

Hochgeehrtester Herr und Werthester Freund T. T. P. G. Van Ghert.

Adres. Wel Edelen Heer Den Heere P. G. Van Ghert Advocaat en Commis bij het Ministerie van Eeredienst en Binnenlandsche Zaken te Amsterdam.

[Gebr. bei Rofentrang G. 2-2-284: revid. nach bem Crig.]

<sup>1)</sup> F. A. Brodhaus, ber Begrunder ber Firma. A. D. Brogr. 3, 887.

<sup>2)</sup> Offenbar Namensverwechselung mit Rannegießer, deffen deutsche Uebersetung von Dantes Holle und Fegescher zuerst 1809—11 im Runftund Industrie-Contor zu Amsterdam erschien. A. D. B. 15, 78.

**75.** 

#### Hegel an Niethammer.

Nürnberg ben 2. Sept. 1809.

Nachdem von der allerhöchsten Stelle das nicht genug zu lobende und zu verdankende geschehen, zu verfügen, daß durch gemeinschaftliches Benehmen des Kreis-Schul-Raths und der Stiftungsadministration 1) die Etäte zurecht gemacht werden, erläßt statt desselben das königliche General=Kommis= fariat Restripte zur Abfassung von Etäten einer Seits an uns, deren einseitige Abfassung weder recht gestochen noch ge= hauen seyn wird; andrer Seits an die Stiftungsadministration, die ohnehin die Hände voll zu thun hat, und welche von den Datis der Bedürfnisse nicht in Kenntniß gesetzt ist, also, ob-Icon bedroht mit .. Reichsthaler Strafe, auch darum nichts thun kann, weil sie nicht zu Einlieferung eines Etats an das General-Rommissariat, sondern zu gemeinschaftlicher Abfassung mit dem einschlägigen Rath, der sich dazu nicht herabläßt, angewiesen ist; so daß wie die Sache ist liegt, die Ad= ministration, die sonst sehr willig ist und wäre, theils sich hier schon beklagt hat, theils es in München thun wird müssen, und der alte verzögernde Weberschiffsgang eintreten wird, vom Generalkommissariat, ungestochene und ungehauene Etäte seiner Seits nach München gehen zu lassen, die dann von dorther erst wieder an die Stiftungsadministration hieher zur Begut= achtung werden geschickt werden müssen. So hält ber eine die Sache und der andere läßt sie nicht gehen. Wir aber find die Achivi, qui plectuntur.

Gestern sagte ich am Ende meiner Lection den Schülern, daß ich bis Dienstags fortsahren werde; allein diese obstropirten insgesammt mit allgemeiner Mussitation, entgegnend, daß am Dienstag das Examen sen; auf diesem Wege habe ich nach dem biesigen Geschäftsgang erfahren, daß somit an diesem Tage

<sup>1)</sup> S. Nr. 70.

Degel, Berte. XIX. 1.

dasselbe seinen Anfang nimmt, und kann es Ihnen hiedurch auch melden.

Daß wir Rectoren geplagte Leute sind, wissen Sie am besten, denn Sie haben's uns eingebrockt; diß aber thue ich gerne, denn meine Einsicht in die Zweckmäßigkeit und Nothwendigkeit davon ist mit daben. Übrigens habe ich wohl seit 3 Monaten kaum meinen Lectionen Genüge leisten können, vielweniger habe ich sonst etwas gearbeitet. Di meliora! — Von diesen melioribus habe ich dieser Tage etwas bereits erfahren, nemlich, daß für uns Rectoren 50 fl. bereits auf den Stat gebracht sind, wofür ich meinen besten Dank dem Deus in machina, aus der sie gekommen sind, abstatte. — Ich muß ist nur noch daran arbeiten, daß ich diese Schäfchen ins Trockene bringe und sie aus der vorago des allgemeinen Landanleihens, als den Rebenbezug der Wohnung über 1000 fl. bereits habend, errette1). Diesem Drachen hoffe jedoch diß= mal zu begegnen, der sogleich das Maul aufsperrt, um das zu verschlingen, was Ihre milde Hand herausgebrochen und erwältigt hat.

Unter die Sagen allhier gehört, daß die drey hiesigen Stiftungsadministratoren ihre Amter niederlegen wollen, zu den Gerüchten, daß 30 andere hiesiger Gegend dasselbe zu thun gesinnt seven. Es sieht aus, als ob endlich nach gerade die Sachen allen Modalitäten über den Kopf hinauswachsen wollen. Einer jener Administratoren gebe an, es liege ihm gegenwärtig unter anderm ob, 9000 Tabellen zu machen; übrigens wisse er aber nicht, wie er damit zu Stande kommen wolle etc. . . .

<sup>1)</sup> Bei dem unterm 30. Juli 1809 ausgeschriebenen bairischen Landbesanlehen mußten die Besoldeten und Pensionisten, insoweit die Besoldung ober Pension den Betrag von jährlich 1000 fl. überstieg, sich nach einer Progressivscala mit 5 bis 10 Procent betheiligen. Rezierungs-BL. Jahrg. 1809.

D. 4 Sept.

Gestern habe ich mit Herrn Marktvorsteher Merkel 1) und Herrn Finanzrath Roth, der in 8 Tagen die Tochter des erstern hegrathen wird, einen Abstecher nach Altorf gemacht und diese Universität zum erstenmal gesehen; ich habe gefun= den, daß die Professoren daselbst eine Frisur von gepuderten Taubenflügeln und einen Kattogan 2) tragen, einen botanischen Garten haben, ben man ben Gemüßäckern zwischen Kamsborf und Wenigen-Jena") nicht gleichsetzen kann, denn er ist nicht so groß, auch habe ich keinen Meerrettig darin gesehen; die Häuser dagegen den Kamsdörfern und Wen. Jenensern Häusern (eines der letztern ausgenommen) 3 ziemlich gleich. Die Fluren umher sind übrigens recht artig und besonders ein Spazierort Grünsperg beneidenswürdig. — Roth werde<sup>a</sup>) schwerlich mehr zum Universitätsleben sich entschliessen können; unser eins sieht Ihrer fernweitigen Bestimmung über mich mit Zuversicht sowie mit Geduld entgegen. Ihren Gruß: Vale interim, behne ich auf alle unsere Interimisticität aus. . . .

Jhr

Hgl.

Ist denn Fuchs bei Ihnen? Daß Sie mir von ihm einen Gruß ausrichten.

D. 6 Sept.

Gestern Abend war Fuchs 5) hier; das interessanteste, mas

a) corr. in Di. aus 'wird'.

<sup>1)</sup> Paul Wolfgang Merkel, geb. zu Rürnberg 1756, gest. 16. Jan. 1820, von dessen Leben und Charakter der hier genannte Schwiegerschn Friedrich Roth eine anziehende Schilderung gegeben hat, die sich in den Kleinen Schriften' seines Bruders Karl Ludwig Roth 2, 271—289 gedruckt findet.

<sup>2)</sup> D. i. Haarzopf, catogan.

<sup>3)</sup> Beibe Orte bei Jena auf ber andern Seite ber Saale.

<sup>4)</sup> Rämlich bas Döderlein-Riethammersche.

<sup>5)</sup> Rarl Heinrich Fuchs, bis dahin Landesdirections und Confistorialrath in Bamberg, wurde unterm 21. Sept. 1809 zum protestant. Rirchenrath im Mainkreise ernannt: s. Reg. Blatt.

ich (b. h. niemand als ich) von ihm horte, war leiber! daß Ihre Verhaltniffe noch nichts weniger als berichtigt, Sie noch nichts weniger als satisfacirt senen; was ich boch, in Folge bes Schrittes, ben Sie beswegen thaten, und ber ministericllen Benehmung darauf, geschehen zu fenn hoffte. Ich fann nicht. fagen, wie leid mir diß thut, einmal wegen ber Sache, beren gange Kette mit ihrem erften und allen Ringen an Ihnen hängt; das andremal wegen Ihrer personlichen Lage, die zwischen ber Sache und bem, was Gie fur 3hre Ehre gu fobern haben, gebrangt ift. - Das Ganze nieht mir um fo verbächtiger aus, da Fuchs mir noch Weiler's Rebe1) ver schaffte, die boshaft senn foll, aber zugleich es nur bis zum Wollen, jur Plattheit der Bosheit bringen kann. - 3ch muß gestehen, daß ich nicht begreife, wie eines Theils ein Menich die Unverschamtheit haben konnte, in diesem hamischen Tone und zwar unmittelbar in Gegenwart ber höchsten Autoritaten zu sprechen; - zwentens wie er es bruden laffen durite; brittens wie die Autoritat eine folche Verlegung der Achtung gegen fie, einen Beift ber ausgesprochenen Entgegensebung gegen fie von einem Organ, bas burchaus nur auf ihrer Geite stehend fich öffentlich barftellen barf, ungeahndet lassen darf. Daß das Bange miferabel, platt, bürftig, matt ift, ut nicht als eine Entichuldigung ober Grund der Verachtung zu nehmen. fondern vielmehr fugt es zu dem hamischen noch den Beweis ber allgemeinen Blodigkeit und Unfahigkeit bingu.

Beute ben 7. (benn biefer Brief ift noch liegen geblieben)

I) Kajetan Weiller (vergl. C. 172 A.) hat Schuls und andre Reben druden lassen, 'Erbauungsreden sur Studierende in hoheren Alassen', 3 Thie 1802—1804; 'lieber die Rothwendigseit, den Eintritt in die ge tehrten Schulen und den Ausenthalt darm zu erschweren', 1861. 'lieber den Unglauben, der in unseren Schulen gelehrt wird', 1802 u. s. w., zum Theil gesammelt in s. Aleinen Schriften Bd. 1 u. 2, München 1822 Welche seiner Reden hier gemeint ist, wußte ich nicht zu sagen. Schon erwähnt wurde seine Schrift: 'lieber den Geist der allernenken Philosophie der Derren Schelling, Segel und Comp., eine Uebersetung der Schulsprache in die Sprache der Welt', 2 Thie. 1804 u. 1805.

fängt unser mündliches Examen an; es ist wegen Krankheit des Borstandes Paulus verschoben worden, der zur Noth heute eine Stunde anwesend wird sein können. — Kollega Heller's miserable kleinliche Eitelkeit macht uns daben ebenso kleinliche sast nicht Verdrießlichkeiten, sondern Lächerlichkeiten. — A propos, noch ist unsere eingegebene Preisliste nicht ratificirt, kommt diese nicht ben Zeiten, so können wir die Preisausetheilung nicht vor den Ferien halten; ohnehin wird sie auf bennahe Michaelis hinausfallen. Preise aus dem Französischen und den Künsten hat Paulus (oder ich) der genen wern Sie dieselben nicht etwa noch hinzuseten, so können wir keine vertheilen.

Doch ist muß ich befinitiv diesen Brief schliessen, der wie ich sehe, Klagen oder Verdrießlichkeiten enthält, mit denen ich Sie am wenigsten behelligen sollte, da Sie deren ohnehin genug haben; in Rüksicht auf mich übrigens betrachten Sie dieselben nicht als etwas, das mich stark afficirte. Bewahre! höchstens einen Augenblick; ich lasse mich dasselbe alsdenn nicht weiter ansechten und kann allem ganz geruhig zusehen, was der Art um oder mit mir in die Queere geht; ich interessiste mich daben genau nur in soweit, als ich daben etwas erwirken zu können glaube; das übrige geht mich nichts an, und so din ich in der That im Ganzen vergnügt. — Leben Sie noch einmal recht sehr wohl.

Ihr Hgl.

76.

# Hegel an Niethammer.

Nürnberg den 4 Oct. 1809.

Endlich theuerster Freund, sind unsere Examina und Preis= austheilung vorben: wir sind hier wohl die Letzten im König=

a) 'ober ich' eingeschaltet Sf. - b) 'beren noch' Sf.

reiche; nächstens erhalten Sie den Schüler-Katalog mit meiner Rede 1); diese enthält eine Lobpreisung des Studiums der alten Literatur, freylich ziemlich im allgemeinen gehalten, da eine öffentliche Schulrede das Recht und die Nothwendigkeit von Gemeinplätzen enthält, auch weil die zerstreuenden heillosen Amtsgeschäfte dieser Zeit einem keinen ordentlichen Gedankenzusammenhang erlauben. Jett haben wir zwar Ferien, aber den grösten Theil derselben habe ich noch mit dergleichen Dingen zuzubringen; ich habe das Verdrießliche der Verbin= dung eines Geschäfts und eines gelehrten Amts nun erst recht erfahren; ist man bloßer Geschäftsmann, gut — so läßt man die Gelehrsamkeit einstweilen linker Hand liegen und kommt etwa in horis subsecivis baran als zu einem Genusse; aber wenn Lehrergeschäft zugleich mit jenem Amte verbunden ist, so läßt keines das andere in Ruhe; man hat den Kontrast immer vor Augen, der sich zwischen jenem und den unseligen Formalitäten erzeugt. In Frankreich haben Lyceen, Gymnasien einen Proviseur, der zwar ein Gelehrter, aber ganz nur bas Ausser der Amtsführung zu besorgen hat, und die Lehrer sind damit verschont; und jener hat dann vollkommene Zeit und Ruhe, sich für jede Lumpität durch alle die unseligen Formali= täten und Drängungen verschiedener Behörden hindurchzu= schlagen. — Doch mein letter Brief war schon ein solcher Querulus-Brief, daß ich itt nicht wieder von vorne anfangen Unsere Bauhoffnungen sind nicht erfüllt worden; seit will. es anfängt kalt zu werden, leide ich fortwährend an Rheumatismen und habe meine Rede mit Zahnschmerzen und geschwollenem Backen gehalten, benn die Zugluft auf meinem Zimmer ist zwar fähig, einer Aolsharfe angenehme Töne zu entlocken, aber mir nur Plage zu machen; für die andern Schullokale ist dringende Hilfe nöthig, damit die Lectionen angefangen werden können; aber dieselben sind der Stiftungs:

<sup>1)</sup> Gehalten am 29. September, s. H. Vermischte Schriften, Werke 16, 183-147.

abministration des Unterrichts noch nicht einmal überwiesen, so daß Niemand sich der Sache recht annimmt . . . .

Altorf ist also aufgehoben; man erzählte noch kurz vorher hier, daß Sie für eine theologische Specialschule gestimmt haben, und der Plan hierzu, und dagegen die Proposition einer Errichtung einer protestantisch=theologischen Facultät zu Landshut, wozu H. Geh. v. 3.1) stimme, beyde dem Minister vorgelegt worden sepen. — Weilers Rebe und eine Visite def= jelben ben Ihnen macht überhaupt viel Gerede unter den Subalternen, die von einer ohne Sie gehaltenen Schulsections= Sitzung zu erzählen und von einem baldigen neuen Schulplan viel zu sprechen wissen. — Wenn Sie den Karren stehen lassen, so gehe ich nach Holland, wo mir vor kurzem eine Hoffnung aufgethan worden ist 2); ich will dieser Tage dahin ant= worten und die angebotene Verwendung eines Freundes nicht ausschlagen, lasse aber natürlich alles ganz auf Ihnen beruhen. — Köppen soll nach München kommen und nächstens hier durchreisen. Ist an jener Sage etwas? Übrigens könnte man wohl lieber nach Holland als nach Landshut gehen mögen. — In dem Restript, Altorf betreffend8), habe ich bemerkt, daß für die Theologen nur die zwen Fälle angegeben sind, entweder eine Universität, ben der sich bereits eine theologische Fakultät befindet, oder an der eine leicht errichtet werden könne; die theologische Specialschule schiene damit beseitigt. Wenn es Gottes Willen ift, haben wir bald, viel= leicht itt schon den Frieden 1), und der erste Fall wird dann vollends von Erlangen ausgesprochen werden.).

Ferien haben wir nun zwar wohl, auch Ihre freund=

a) 'gu werben' Df.

<sup>1)</sup> Geh. Rath von Zentner, Borstand der Section für öffentliche Unterrichts- und Erziehungsanstalten.

<sup>2)</sup> S. oben S. 239.

<sup>3)</sup> Die Auflösung der Universität Altdorf betr., unterz. von Hr. Montgelas, 24. Sept. 1809, im Reg.-Bl. des J.

<sup>4)</sup> Wiener Friede vom 14. October.

schaftliche Einladung habe ich, zu Ihnen nach München zu kommen, — aber unter anderem kein Gelb dazu; von den letten zwen Monaten haben wir keine Besoldung eingenommen; ein anderes Geschafte wünschte ich auch endlich vorzunehmen und auszusühren, nemlich eine Frau zu nehmen oder vielmehr zu sinden!! Was sagen Sie dazu? Wäre nur die beste Frau hier, ich würde nicht ruhen, sie zu bitten, daß sie sich dazu verstünde, mir eine zu verschaffen; denn zu jemand anderem hätte ich diß Zutrauen nicht, am wenigsten zu mir selber. — Ich din nachstens 40 Jahre alt, und ein Schwabe; ich weiß daher nicht eigentlich, oh ich nicht geschwind vorher noch, eh ich es ganz werde, diesen Schritt zu thun habe, weil es nachher nicht mehr erlaubt wäre; oder aber oh sich bereits die Wirkung der schwäbischen 40 Jahre ben mir äussert.

— Der besten Frau tüsse ich tausendmahl ihre schönen Hande. — Gott moge und wird sie nach ihrem Verdienst 10mal länger erhalten, als jene Septem, deren Tod wir neu-lich hier vernommen und von der einige hier die Hypothese ausgestellt haben, daß der Teusel sie gehohlt habe.

Leben Sie wohl, mögen alle Wolfen des politischen Schulhorizonts zerstreut seyn und ein reines Empyreum werden, lassen Sie mich auch zuweilen durch eine Rise hineinblicken, um mein Thun nicht sowohl, als meine Hoffnungen oder Be sorgnisse orientiren zu können, und erhalten Sie sich uns allen.

Ihr Hgl.

<sup>1)</sup> Bermuthlich Fran Karoline Schelling, geft. zu Maulbronn am 7. Sept. 1809. Bgl. jedoch ben Brief bes uber ihren Berluft untroftIrchen Gatten an Luife Gotter. Aus Schellings Leben 2, 171.

77.

#### Hegel an van Ghert.

[Antwort auf Dr. 74.]

Murnberg ben 16 Dec. 1809.

hochgeschätter herr und Freund!

... Die Kataitrophe von Jena hatte meine Berhältmiffe auf jener Universität allerbings zerftört, und mich ge nothigt, eine Beschaftigung zu übernehmen, die mir eine augenblidliche Gulfe verschaffte, und es erlaubte, die Zeit befferer Aussichten abzuwarten. Ich bin nun feit einem Jahre Reftor und Projeffor ber philosophischen Biffenichaften ant biefigen Grunnafium, mit ungefahr 1100 fl. Befoldung, moburch fur die nachste Nothwendigkeit bes okonomischen Bedaris geforgt ift. 3ch hatte eine hoffmung, burch die neuern politischen Beränderungen eine Gelegenheit zu einer Lehrstelle auf einer Universität zu erhalten; inzwischen hat sich jedoch noch nichts darüber entschieden. - Sie werden nach Ihrer Theilnahme an meinem Schickfale hieraus gern erseben, baß Daffelbe bisher wemgitens nicht fo ichlimm als Gie gefurchtet, und erträglich war. Pleine Amtsbeschaftigung hat zwar eine beterogene Seite, liegt jeboch meinem eigentlichen Intereffe für Philosophie in ihrem ftrengen Sinn gang nabe, und ift junt Theil wirklich damit verbunden.

Ich konnte ubrigens nicht anders, als meiner gegenwartigen Lage diesenige vorzuziehen, zu welcher Sie mir eine Aussicht zu eröffnen und Ihre Verwendung anzubieten die Freundschaft haben. — In Ansehung der Sprache, in der die Kollegien auf hollandischen Universitäten zu halten gewohnlich ist, so würde diß in lateinischer Sprache, wenigstens un Ansiange, geschehen müssen; wenn die Gewohnheit es erlaubte, hiervon abzugehen, würde ich mich bald in der Landessprache auszudrucken suchen; denn ich halte es an sich für wesentlich zur wahrhaften Aneignung einer Wissenschaft, daß man dies felbe in feiner Muttersprache besitt. — Eines wichtigen Um standes thim Sie Erwahnung, der in Holland herrschenden Gleichgültigkeit oder Abuergung gegen Philosophie, besonders gegen beutiche. Es fame hierbei naber barauf an, zu wiffen, ob Philosophie wenigstens als allgemeines Erforderniß zur Bilbung und jum Studium überhaupt angesehen wird, und für die Einleitung und abstracte Grundlage der übrigen Wiffen-Schaften gilt, und ob beren Studium, als von propadeutischem Werthe, vorgeschrieben ift. In sofern sie auf ein felbstftanbiges und jogar bas hochfte Intereffe Unfpruch machen fann, muß ber Vehrer ohnehin allenthalben zugeben, daß fie nur für wenige biefen Werth hat. Be objectiver die Form ift, welche die Wissenschaft der Philosophie überhaupt gewinnt, desto un befangener und aufpruchsloser wird obnehin ihre Gestalt, und besto fähiger, es dem Empfangenden zu aberlassen, sie in der bloken Bedeutung eines Mittels und Eingangs, ober aber in ihrem vollen Werthe zu nehmen, was auch in Deutschland nur bei dem geringeren Theile von Zudiwiduen der Fall fenn wird. - Zum voraus wußte ich boch, bag ich an Ihnen einen warmen und treuen Freund der Philosophie fande, und ce ware sehr angenehm für mich, in Ihrer Nabe zu senn. -Eine nabere Hoffnung, auf einer beutschen Universität eine Lehrstelle zu erhalten, wurde mich in Ansehung ber Wahl in Werlegenheit fegen.

Was die Fortsehung meines philosophischen Wertes be trifft, nach der Sie sich theilnehmend erkundigen, so habe ich nur unterbrochen daran arbeiten können. — Für Ihr gütiges Anerbieten, in Ansehung eines Verlags in Amsterdam sich bemühen zu wollen, bin ich Ihnen sehr verbunden, und be halte nur vor, von Ihrer gutigen Erlaubniß, mich darüber an Sie wenden zu dürsen, im Nothsalle seiner Zelt Gebrauch zu machen.

Ich schließe mit der wiederholten Bezeugung meiner Freude über Ihr Wohlergehen und Ihr gutiges Andenken an mich; ich wunsche stete Fortbauer des erstern und bitte Sie

um gütige Fortsetzung des andern, und bin mit der grösten Hochachtung

Ihr, hochgeehrtester Herr und werthester Freund,
gehorsamster Diener und Freund
Rektor und Professor
Hegel.

[Rach bem Druck in Berm. Schriften 2, 475-477.]

78.

### Hegel an Niethammer.

Nürnberg den 21 Dec. 1809.

Was ist es, theuerster Freund, was dieses lange Stillsichweigen, das Sie sowohl brieflich als reskriptlich beobachten, verursacht?...

Gegenwärtig gibts eigentlich nicht viel zu schreiben. Bekanntlich ist unsere Unterrichts-Stiftungs-Abministration aufgelöst, da es wegen Unzulänglichkeit des Fonds zur normalmäßigen Erhaltung eines Administrators geschehen, so liegt
darin zunächst keine Aussicht zu einer zu Stande kommendenErhöhung desselben. Zugleich ist, dem Vernehmen nach, dem Administrator das Handwerk gelegt worden, eingehende Kapitalien — in vorausgesetzter Abrechnung gegen das, was von
drinnen heraus auf uns verwendet werden sollte — zu unserer Besoldung aufzuwenden; so hat derselbe erklärt, daß er von
nun an uns nichts mehr ausdezahlen könne; daben ist soviel
einzusenden von ihm verlangt, daß alles vielleicht in zwen
Jahren eingehende zur Noth dafür kaum hinreichend seyn
würde. So sind wir auf dem Trocknen; um so näher aber
nussen würden wir auch die Hülfe glauben.

Die Lectionen konnten wir doch noch anfangen, indem den Tag vor der Eröffnung des neuen Kursus Holz gefahren und

a) 'au tommenben' of.

Die Dien verstrichen wurden . . . Das Innere unserer Anstalt ist in besserem Gedenhen; Gott wolle nur die besitehende Organisation derselben erhalten, und insofern diß so sehr mit Ihrer Person zusammenhängt, so mussen wir wünschen, daß Sie gerechte Empfindungen diesem Zwede aufzuopsern ge neigt sehn mögen . . . .

Der Kronpring wird heute erst hier erwartet 1); ich hatte biesen Brief früher angefangen und wollte noch warten, ihn mit Neuigkeiten über beffen hiefigen Aufenthalt, etwa in Rudficht auf Schulen anfüllen zu können; ba aber morgen ber Postwagen abgeht, so will ich nicht länger anstehen, eine kleine Probe von der befannten Waare hiefiger Industrie mit abgeben zu laffen. — Die gut stilisirte weitläufige Erzählung von den Unterhaltungen des Kronprinzen und noch mehr des Schulvorstandes in Bamberg, die in hiefiger Kreistorrefpondeng enthalten mar, werben Gie gelesen haben. Schwerlich wird von hier aus soviel bavon erzählt werden. — Was noch von alten Gemählben als Staatseigenthum hier ift, ferner die Producte hiesigen Kunftfleißes find zusammen rangirt worden. Die Frauen laffen fich Hoffleiber machen; wir andern, wenn wir follten prafentirt werben, find noch nicht uniformirt; überhaupt fieht ein Theil meines Korps ziemlich gichtbrüchig aus, wie es Schulmannern geziemt, und die schwarzen Aleiber mit ben weiffen Sandichuhen, die unter benfelben gewohnlich find, find dazu vielleicht am paffenbften, ob wir icon alfo aufziehend gemlich einer Tobtengraberprocession abulich seben.

Plan trägt sich hier mit dem bevorstehenden Untergang unseres vaterländischen Rahmens, so daß wir aus einem Lande senn werden, das nicht mehr existirt, unsere lieben Landsleute aber in einen solchen Dusel gerathen mogen, daß sie von ihrem

<sup>1)</sup> Die bairische Nationalzeitung in München melbet unter dem 14. Dec. 1809 die Abreise des Konigs nach Baris und die des Kron-prinzen nach Bamberg. Er fam am 27. Dec. nach Rurnberg und verweilte daselbst dis 1. Jan. 1810. Priem, Gesch, der Stadt Nürnberg S. 888.

Verlust lange werden herumgetrieben werden, sich zu suchen, ohne sich sinden zu können. Denselben wird die Scheidung des linken und rechten Neckarusers wundersamer vorkommen, als K. Napoleons Shescheidung, wodurch derselbe sich in die Ungunst und Miskredit aller hiesigen Frauen gesetzt hat.

P. S. Der Postwagen ist versäumt worden; ich lasse also diesen Brief einstweilen vor sich abgehen, denn es ist schon gar zu lange, daß ich nicht in Communication mit Ihnen gewesen. Der Kronprinz ist gestern Abend um 9 Uhr hier eingetrossen.

Gestern erfuhr ich zufälligerweise, daß der Generalbericht über das Studienwesen vom hiesigen Generalkommissariat noch nicht! nach München abgegangen ist!!

Leben Sie einstweilen recht herzlich wohl und machen Sie der besten Frau tausend verehrendste Empfehlungen von mir.

Ihr getreuster Hgl.

Nürnberg 28 Dec. 1809

## 1810.

**79.** 

### Hegel an Niethammer.

Seiner Hochwohlgebohrn Herrn von Niethammer Königl. Ober=Schul= und Kirchen=Rath in München.

Nürnberg 15. März 1810

Ihr letter freundschaftlicher Brief hat mir nicht nur an und für sich die große Freude gemacht, wieder einmal Nach-

richt von Ihnen zu erhalten, sondern die noch größere, die er gibt, sie selbst persönlich hier zu sehen . . . .

D. 16. März. Nachdem ich diß geschrieben, erhalte ich wieder einen zweyten Brief von Ihnen. Die Aufträge werden auf der Stelle besorgt. In diesem äussern Sie mehr Hoffnungen für Verbesserung unseres Zustandes. . . . Sie schreiben daß Ihnen das Realinstitut sehr am Herzen liege, — vielleicht weil man fagt, daß Eltern die schwächlichen und misgestalteten Kinder am meisten lieben. — Dem Schubert 1) werde ich den von Ihnen ertheilten Trost mitzutheilen nicht ermangeln; auch solcher irdischer Trost wird ihm noch wohl= thun neben dem himmlischen, den er bei den Pietisten zu suchen anfängt und, Gott stärke ihn! vielleicht erst in ber Alleinseligmachenden findet. Kanne war mehr sthenisch verruckt, als ich ihn kannte; ob er seit einem halben Jahre, baß ich ihn nicht mehr kenne, nemlich von dem Tage seiner Hoch= zeit an, an welchem er ein paar Stunden nach der Trauung auf 8 Tage bavon lief, sich nachher doch wieder mit seiner Frau aussöhnte<sup>2</sup>) — viel gebessert hat, weiß ich nicht. Paulus ist daher der Gesinnung, daß noch einiges tüchtige erforderlich sey, damit hier die Idee nicht durchs Persönliche vollends vor die Hunde gehe, da sie ohnehin vom materiellen bisher nicht getragen worden. — Doch das Alles werden Sie bei Ihrer Hieherkunft am besten mit eigenen Augen sehen!

Bei der Alleinseligmachenden fällt mir ben, daß wir uns über die alleinseligmachende Plünchner Bestialität freylich genug gewundert haben<sup>8</sup>)! Wenn es mein Beruf gewesen wäre,

<sup>1)</sup> Professor am Realinftitut, f. S. 229.

<sup>2)</sup> S. oben S. 233.

<sup>3)</sup> Neber die Hetereien der sogenannten Patrioten unter Führung Christophs von Aretin gegen die Protestanten und Fremden, und die von den Fanatisern gegen Jacobi, Feuerbach, Thiersch verübten Bübereien' (Wort des Königs Max) seit Frühjahr 1810 bis zum Mordanfall auf Thiersch in der Carnevalszeit 1811, 28. Febr., s. Friedrich Thierschs Leben, herausgegeben von Heinrich Thiersch, 1, 73—92, und Anselm v Feuerbachs Leben und Wirken 1, 197—204: ferner Jacobs, Personalien

etwas darüber zu schreiben, so hätte ich demonstrirt, daß diese Menschen, die diesen Lärm der Niederträchtigkeit machten, weder Esel, noch Ochsen, noch Schaafe, noch Füchse u. s. f. sind, benn alle diese Thiere haben in der besondern Art von Dummheit und Robbeit, die ihnen zukommt, eine gewisse Konsequenz und Ordentlichkeit; sondern daß sie Schweine sind, deren Natur ift, Verstand und Dummheit, Unwissenheit und Unverschämtheit, Schuftigkeit und Feigheit, Pfiffigkeit und Plattheit, Osten und Westen, ohne Schen ganz säuisch durcheinander zu wühlen, und ein Chaos von Morast und Gestank hervorzubringen, daß diejenigen, gegen welche sie ihren Pfuhl anrichten, sich alle Sinne beleidigen mussen, wenn sie diesem Säubrey etwas anhaben wollen. Man könnte diß jenen als eine List und Verdienst anrechnen, wenn es nicht die natür= liche Ratur des Koths wäre, es zu erschweren, sich damit zu befassen. — Das neueste, was wir hier wissen, ist das Gebot des Schweigens und die Sage, daß das Stadtgericht die Klage anzunehmen abgelehnt habe. Übrigens zeigt jenes itt erst eintretende Gebot, das neuliche Edikt, ohne Vorwissen nicht in auswärtige gelehrte Gesellschaften zu treten, viele im Laufe des Sommers hier gehabte Spuren, daß jene Beschuldigungen an den hohen Orten graffirt haben, — der Neid vornemlich aller (wenn diß nicht zu viel gesagt ist) Geschäftsmänner gegen die Akademiker, vornemlich gegen eine gewisse demüthigende Uberlegenheit der angegriffenen Klasse, — überhaupt eine gewisse Manier, einem erhobenen auch wieder etwas zu gönnen, das ihn deprimirt oder deprimire, — alles diß, sage ich, läßt wohl vermuthen, daß mit jenem Gebote des Stillschweigens die Sache wohl weniger ober mehr aus senn könnte, ernstliche Ronfequenzen, die im Verhältnisse zum vorhergehenden stünden, wenige bevorstehen, und, da man ist von der Sache genug gehabt und gehört, sie wie ein Spaß und Seguade

und den Artikel von Regel über Jacobs in der Allg. D. Biographie 13, 605 f.

vorben sei, welche ernsthaft zu nehmen weiterhin Langeweile machen und eigentlich das Interesse verderben würde, das man früher etwa daran gehabt.).

Da nun auch der Minister zurukkommen soll, so haben wir über vieles baldige Aufschlüsse zu erwarten; welche Bewandniß es mit ber Kataftrophe, die ber Stiftungs Section bevorstehen follte, hat, bavon weiß man hier das bestimmtere nicht. Soviel ift versichert worben, bag fie damals ben Be fehl erhalten, ihre Rechnungen zu stellen, und es stehe ihr eine Auflösung bevor; big benbes sen sicher; aber bag von Pra parifationen die Nebe gewesen, ohnehin folche infame Aus ftremmgen, daß herr v. S. gehängt werden foll, haben fich verlohren 2). - Es ift zu wlinschen, mehr als irgend etwas, baß diese bisherige Manier in Berwaltung bes Stiftungs vermögens, von formeller Strenge und tabellarischer Ordnunge pedanterie, ben materieller Unrechtlichkeit und Beraubung und kompleter Unordnung der Sache, endlich ceffire. - In Ansehung ber einzigen Ausgabe, bie hier ben uns vorkommt, ber Be folbung leben wir von ber Sand in ben Mund; jebe Rate, bie wir erhalten, banken wir gewiffermaffen bem Bufall, und ben jeder, die der Abministrator bezahlt, hat er die Wahrscheinlichkeit, vielleicht in sechs Monaten nichts bezahlen zu konnen. In Anspach ist's noch arger. Ich weiß nicht, wie es in Ulm fteht. Lagt man bie Sache ber tatholifden Unstalten auch so hangen, wie diese? und zwar müßten zur Bergleichung die Zustande neu eingerichteter, etwa in Passau, Tyrol genommen werden. — Bor einigen Monaten fab ich mit Reid, daß die jo wohl verdiente Universität in Inniprud, von der einige Professoren von den Dachern und auf ben Straffen ben Aufruhr predigten ), - bas Universitatefiegel

<sup>1)</sup> Die wenig bies der Fall war, zeigte der fpatere Rordanfall auf Thierich.

<sup>2)</sup> Borftand der Ministerial Stiftunge, und Communal-Section war Ferd. Freiherr von hartmann.

<sup>3) 3</sup>m tiroler Aufftand gegen Baiern und Grangofen 1809.

feperlichst zu ihrer Bestätigung zugeschikt erhielt; ich hier habe noch kein Amtssiegel.

Da Paulus sich der Schulgeschäfte zu entschlagen wünscht, übertrug er mir hiefige Ausmachungen derselben, ausserdem auch seine Tochter; ich din aber der Mann weder zu den einen noch zur andern. — Bon München hat ein Professor an einen hiefigen geschrieben, die Professoren an den Anstalten von dort, Augsdurg und hier sollen eine Erhöhung des Gehalts und den Rathsrang erhalten, der letztere Artikel macht mir auch den erstern verdächtig; ich dat die, so mir es erzählten, still davon zu seyn, um uns nicht lächerlich zu machen.

In Ihrem nächsten, und hoffentlich baldigem, hoffe ich den Tag Ihrer Ankunft fixirt zu finden. Die Zeit Ihres Aufent= halts wird nicht unter 4 Wochen seyn können, nach den vielen Sie erwartenden Geschäften. Ohnehin bekommt Ihre Baulust, die nicht eingerostet seyn wird und sich seitdem nur an Büreaus exercirte, hier einen großen Spielraum; und in der That bin ich versichert, daß die hiesigen Planmacher mit etwas allseitigem nicht überein und zu Stande kommen, daß eine höhere an Ort und Stelle kommende Autorität durch= aus nöthig ist, um es zu einer festen Entscheidung zu bringen, und zu einer durchgreifenden Herrichtung, denn tritt eine solche nicht ein, so wird [nur] für die nächsten Bedürfnisse gesorgt; die höheren Autoritäten mennen, es sen alles und felbst drüber geschehen, und ein Viertel oder die Hälfte bleibt im alten Schutt liegen, der sich seit hundert Jahren gemacht bat, und an dessen Wegräumung<sup>a</sup>) man vor hundert Jahren wieder nicht kommt.

Es erzählte einer, eine hübsche Frau habe ihn angesehen; ber andere erwiederte: da schien die Sonne auf einen Misthausen. — Durchlausen Sie das Stück von Thierkreis schnell, bas Sie noch hinter sich zu bringen haben, um aus dem Zeichen des Schweins herauszukommen, und Ihr Zeichen, das

a) Hi, hat an burch bas Siegel verletter Stelle nur 'Weg' — Degel, Werte. XIX. 1.

des Pelicans, zu erreichen, der sich die Brust aufreist, um seine Jungen zu träusen, die wir hungrig und durstig genug, wie auch Misthausens genug sind. In letzterer Qualitat haben Sie nicht nöthig unsere Sachen vollends zur Fäulniß zu brungen, denn sie sind schon selbst so weit, und Ihre Wirkung wird daher nur die erfreulichere der Befruchtung und des Hervortreibens senn. In der Qualitat, als Ihre Jungen, die ihr Leben Ihrem Blute danken, das Sie sortwährend für uns sich wenigstens wohl ins Angesicht giessen, — sehnen wir uns mit unaussprechlicher Sehnsucht, unsern kindlichen Dank und Verehrung Ihnen zu bringen . . . .

3hr

Sgl.

80.

#### Windischmann an Hegel.

Karl Hieronymus Windischmann, geb. 1775 zu Mainz, gest. 1839 in Bonn, studierte in Wurzburg Medicin und Philosophie, war 1798—1801 praktischer Arzt in Mainz, dann Hosmedicus des Kursurst Erzsanzlers von Dalberg in Aschaffenburg und wurde 1818 an die neu errichtete Universität Bonn als Professor der Philosophie berufen. (R. Rekrolog der Deutschen, Jahrg. 1839.)

Afchaffenburg ben 27. April 1810.

#### Berehrter Freund!

So darf ich Sie wohl nennen, weil mir ersteres wirklich Ernst ist und letzteres wohl ausgesprochen werden darf, wenn man findet, daß man längst im wesentlichsten eine ist. Ich wollte Ihnen dies und mehreres lange schon sagen, habe einmal auch schon durch Schubert mit Ihnen geredet (wiewohl ich ungewiß din, ob er meinen Gruß und Austrag entrichtet); immer jedoch mogte ich es mir nicht autrauen, daß ich etwas besaße, welches werth ware, Ihnen erosnet zu werden. Run aber haben Sie mir durch den freundlichen Gruß, den mur

Dr. Brenbel gebracht, Muth gegeben, Ihnen zu ichreiben, wozu mich bann noch etwas anderes brangt. Ich befinde mich namlich seit 14 Tagen etwa in einem der schlimmsten Gemüthszustande, worin ich durch einen fast apoplektischen Anfall gesezt worden. Meine ohnehin drukende Lage ward mir baburd erst zum Kels auf der Bruft: eine tiefe Hypochondrie und fait halbe Lahmung hatte fich meiner bemeistert, alles, was ich getrieben und geschrieben, efelt mich an, am wenigsten mogte ich eine Arbeit, von der ich Ihnen noch sprechen werbe, unternommen haben. Diefes leidige Wefen muß ich los werden und ich kann es nicht gründlicher, als wenn ich alles andre mit Macht wegschlendernd mich allein wieder ber Wissenicaft hingebe und nun aufs neue das Snstem ber Wiffenichait 1) studierend, nicht länger zaudere auch mit bessen Urheber mich zu besprechen und von ihm nach seinem ernsten und flaren Berftande zu vernehmen, ob er das, mas ich hier andeuten will, wehrt achtet, bag es ausgeführt werbe, ober mcht. In jedem Falle werben Sie mich heilen, wenn Sie mir die Wahrheit unummunden fagen: benn Sie glauben nicht, wie tief ich fühle, daß ich so wenig nugliches gethan und thun können, und wie fehr ich munichte, alles Studium wieder von vorne auzufangen, um es nun mehr zu meiner Bufriedenheit zu treiben.

Das Studium Ihres Spstems d. W. hat mich überzeugt, daß dieses Werk einst, wann die Zeit des Verstandnisses kommt, als das Elementarbuch der Befreiung des Dlenschen angesehen werden wird, als der Schlussel zu dem neuen Evangelium, von dem Leising weißagte. Sie verstehen natürlich, was ich hiemit sagen will, aber erkennen Sie auch, was mir dieses Werk (nicht als Schrift, sondern als Werk) ist und daß es wennge so in der Tiese empfunden haben. Ich wollte dies laut und öffentlich sagen und konnte es nur andeiten, da man

<sup>1)</sup> Hegels Phanomenologie bes Gerftes. Suftem ber Biffenschaft. Erfter Theit 1807.

mir bie Aufnahme meiner gangen Rezenfion verfagte (bies war's, was ich burch Schubert Ihnen melben ließ) und fo die Ansicht der Sache unvollendet da steht!). Ich lege Ihnen barum die bei mir guruckgebliebenen Betrachtung der Borrede und ber Bedeutung des ganzen Werkes bei, um fo mehr, da in dem nellesten philosophischen Stuf der Beidelb. Jahrb. 3. 149 ein mir unbefannter Dr. Bachmann2) meiner fo unbillig gedenkt, daß ich namlich meine guten Grunde gehabt haben mußte, über jene Borrebe zu ichweigen. Ich habe eine Notiz nach Beidelberg gefandt, worin ich mich hierüber erklare und gerade zu jage: ber Kaltsinn gegen alles Philojophifche habe ben Abdruck bes Ganzen in Jena gehindert. Ich werde darüber Händel bekommen mit dem treilichen Mr. Eichstadta), das thut aber nichts, er muß es einmal wiffen, benn es ift nicht bas einemal: die Rezenfion von Schelling hat man mir gang willfürlich verstümmelt und zeriffen. Und dann regt mich jene leichtfinnige Verunglimpfung von Dr. Bachmann jest empfindlicher an, wie fonft. beigelegten Blatter senden Sie mir balb mit Ihrem Urtheil bavon zurük. Naturlich, daß meine Rez. überhaupt grundlicher ausgefallen mare bei ofter wieberholtem Studium ber Sache. Best glaube ich Gie zu verstehen und halte an biefem Verstandniß als an einem besonderen Troft.

Die Arbeit, die ich Ihnen vorhin andeütete und nicht ohne Angstgefühl betrachten kann, weil sie meine Krafte übersteigt, ist eine seit mehreren Jahren fortgeführte, nun eben in schmerzlichen Wehen der Geburt begriffene Untersuchung über Dlagie. Verhaltnisse dringen mir auch das unvollendete ab

<sup>1)</sup> W.s Recension über Hegeld System der Wissenschaft Th. I war icon im Jehruar 1809 in der Jenaichen Allg. Lit.-Z. erichienen und fullt dort vier Nummern (31—34) vollständig aus: es ist nur zu verwundern, daß die Red. ihr so viel Raum gewährte.

<sup>2)</sup> Rarl Friedrich B., Privatbocent, (pater (1813) orb. Professor ber Philosophie in Jena.

<sup>3)</sup> Berausgeber ber Jenaischen Lit. 3.

und wenn es dann nur noch ein 7 Monatskind ist, daß es wenigstens einigermaßen ausdauern und ein geringes wirken kann 1).

An sich müßte eine solche Untersuchung mit Ihrer Phä= nomenologie bes Geistes Hand in Hand gehen: jede andere Behandlung ist Materialsammlung. Was ich leisten konnte, werden Sie finden und gerecht beurtheilen. Alles stüzt sich auf den Grundgebanken, daß Zeitliches, Endliches, Werdendes und wie es sonst genant wird, das in seiner Entwiklung, Erziehung und Selbsterkenntniß begriffene Ewige selbst ist und der unergründliche Geist in unendlichen und unendlich verschiebenen, aber aufs schärfste in sich selbst faßbaren. Momenten sich individualisiren und gestalten muß, wodurch dann ebenso viele Arten des Einseitigen und der Bezauberung mög= lich und wirksam sind, welche alle auf dem Wege der Entwiklung des Geistes liegen und durch die Untersuchung ihre Erörterung finden müssen von der ersten vollen magischen Gewalt des Undurchdringlichen (der überall quellenden Natur) über den Menschen durch die Vereinzelung und Verwiflung der Momente hindurch bis zur Durchdringung, Verklärung und vollständigen magischen Gewalt des Geistes selbst, welche alle Bezauberung lößt und das klare und freie Leben selbst Daß in einer solchen Untersuchung das sonderlichste und verrufenste Zeüg vorkommt, welches eine große Gewandheit der Behandlung fodert, begreifen Sie leicht, so wie daß bei rechter Behandlung und Verständniß der Sache ein Großes heraus kommen müßte für die wahre Befreiung des Menschen von ihm selbst. Erwägen Sie nun, wie im Angesichte solcher Aufgabe mir bas Herz bebt und ich nie anders als mit Angst an die Arbeit gehe, und doch mögte ich gerne nach meinen Kräften etwas thun, insbesondere zur Belehrung der Erzieher und ber Aerzte.

a) 'aber - fagbaren' am Ranb.

<sup>1)</sup> W.s 'Untersuchungen über Astrologie, Alchimie und Magie' erschienen erst 1813 in 2 Bänden.

Dieses bitte ich Sie zu betrachten und mir zu sagen, ob Ihnen der Grundgebanke haltbar scheint und in diesem Falle durch Ihr mir so wahrhaft wichtiges Wort mich bald, recht bald aufzurichten, daß ich wieder munter und frisch ans Werk gehe und was nicht vollständig werden kann, doch nicht ganz ungethan lasse.

Wann erscheint denn der 2te Band des Systems d. Wiss., der bei weitem das allerwichtigste bringen muß? Oder halten Sie den Inhalt nicht ganz verdaulich für die Zeik, woran Sie dann nicht völlig Unrecht hätten? Sagen Sie mir doch ein Wort hievon.

Sie werden Sich von Ihrem Aufenthalte zu Frankfurt noch des guten Ehrmannischen Haußes erinnern. Von diesen meinen Freünden habe ich schon längst Auftrag Sie herzlich zu grüßen.

Leben Sie wohl. Stets der Ihrige

Windischmann.

Wäre ich doch mit Brendel gewesen statt des lumpigten Krankseyns, so hätte ich nun Sie und Schubert gesehen. Grüßen Sie ihn gelegentlich bestens von mir.

81.

# Hegel an Windischmann.

Nürnberg d. 27. May 1810.

Hochgeschätter Freund!

Es hat mich sehr gefreut aus Ihrem gütigen Schreiben, Ihre freundschaftliche Gesinnung gegen mich zu sehen, und badurch die unmittelbare Veranlassung zu erhalten, Ihnen zu sagen, wie sehr ich dieselbe schäße und Ihnen für die frühern

Beweise davon Dant weiß. Gie haben die Gute gehabt, mit meiner ichriftstellerischen Arbeit fich jo grundlich beichaftigen und dem Bublikum eine fo ausführliche Rechenschaft abstatten [311] wollen, als die Jenaer Liter. Zeitung enthalt. Ben philojophischen Schriften weiß man - in unfern Zeiten am wemigsten, ober bekommt es nicht zu feben, ob sie, ich will nicht fagen, ein Bublifum finden, sondern nur einige Individuen, die sich dafür interessiren und ihnen Aufmerksamkeit widmen; um fo ichapbarer ift es mir gewesen, bag Ihnen meine Arbeit nicht gleichgültig mar. Schubert hatte mir bereits ausgerichtet, was Sie mir über ben Nichtabbrut Ihrer Bemerkungen zur Borrede bie Gute hatten Tagen zu laffen; er hat aber wie es nun icheint, unterlassen, bas mas ich ihn bat, Ihnen baruber zu schreiben, auszurichten. Ben ber Willfuhr und Absichtlichkeit, die ben ber Direction jener Zeitung, fowohl gegen die Schriftsteller als im Verhalten gegen die Mitarbeiter felbst, so haung burchblikt, ift es mir mehr verwundersam gewesen, baß so viel und so manches von der Recension aufgenommen worden. - Ich schicke Ihnen ben mitgetheilten Theil der Recenfion der Vorrebe hiemit wieder jurut, und bante Ihnen für biefe Communitation, die mir ichapbar gewesen, und jo vieles enthalt, was recht gut ware, wenn es oft por bem Bublifum gesagt wurde.

Auf Ihr Werk, das Sie über die Magie unter händen haben, bin ich recht fehr begierig; ich gestehe, daß ich es nicht wagen würde, mich an diese trube Seite und Weise der geistigen Natur oder des naturlichen Geistes zu machen, und din um so erfreuter daß Sie und dieselbe theils aushellen, theils so manches vernachlässigte und verachtete wieder aufnehmen und zu seinen Ehren bringen werden. — Aber zu teiner Arbeit mehr als zu dieser gehort Gesundheit und eine heitere, und zwar seste heitere Stimmung. Halten Sie sich sitr überzeugt, daß an Ihrem Gemuthszustande, den Sie mir schildern, jene Arbeit Theil hat, — dieses Hinabsteigen in dunkle Regionen, wo sich nichts sestimmut und sicher

zeigt, allenthalben Lichtglanze bligen, aber neben Abgrunden burch ihre Helle vielmehr getrübt, verführt burch bie Umgebung, faliche Reflexe werfen, als erleuchten, wo jeder Be ginn eines Pfabes wieder abbricht und ins Unbestimmbare auslauft, fich verliert, und uns felbst aus unferer Bestimmung und Richtung reist. — Ich tenne aus eigner Erfahrung diefe Stimmung bes Gemuths ober vielmehr ber Vernunft, wenn sie sich einmal mit Interesse und ihren Ahndungen in ein Chaos der Erscheinung hmeingemacht hat, und wenn des Ziels innerlich gewiß, noch nicht hindurch, noch nicht zur Klarheit und Detaillirung des Gangen gefommen ift. 3ch habe an biefer Hypochondrie ein paar Jahre bis zur Entfraftung gelitten; jeder Mensch hat wohl uberhaupt einen folchen Wen bungspunkt im Leben, ben nachtlichen Punkt ber Contraction seines Wesens, durch bessen Enge er hindurchgezwangt und zur Sicherheit seiner felbst besestigt und vergewissert mirb, gur Sicherheit bes gewöhnlichen Alltagslebens, und wenn er fic bereits unfähig gemacht hat, von demfelben ausgefüllt zu merben, gur Sicherheit einer innern ebleren Grifteng. - Fabren Sie getroft fort; die Wiffenichaft, die Gie in diefes Laburunth des Gemuths geführt, ift allein fahig Sie herauszuleiten und zu heilen. — Wenn es Ihnen möglich ift, fo werfen Gie eine Beitlang allen biefen Braft von fich; wenn Gie fich bavon entfernt hielten, fo werben Sie mit erneuter Kraft und mit großerer Dlacht über benfelben, bagu gurudtehren.

Mit meiner weitern Arbeit geht es langfam in meinen ihigen Amtsverhaltniffen; sie knüpsen sich nur zum Theil daran an; doch lasse ich [sie] nicht ganz liegen. Wie glucklich sind Sie, nicht durch solche ausserliche Schuldigkeiten Ihre Thatigkeit für Ihre eigensten Interessen sich verkümmert zu sehen!

Es ireut mich bei bem Ehrmann'schen Hause in Frankf. noch im Andenken zu stehen; ich banke Ihnen für die überschriebene Grüsse, und bitte mich ben Gelegenheit daselbst wieder zu empfehlen.

Leben Sie herzlich wohl

Ihr

ergebenster Hegel.

P. S. Verzenhen Sie die Verspätung dieser Antwort; durch einen Zufall ist mir der Anfang derselben, der längst geschrieben, in dem ich aber unterbrochen wurde, — längere Zeit ausser Gesicht gekommen.

Dieser und zwei andere Briefe H.s an Windischmann aus den J. 1823 und 1824 (Nr. 200 u. 207) fanden sich in Schellings Nachlaß vor.]

82.

# Hegel an Niethammer.

Nürnberg b. 7. Aug. 1810.

Ich habe Ihnen, theuerster Freund, lange nicht geschrieben, und so auch von Ihnen lange keinen Brief erhalten. . . .

Das Schickfal scheint gegenwärtig die Methode mit uns zu haben, uns mit den Erwartungen so lange hinzuhalten, dis sie, wenn sie erfüllt worden oder nicht, gleichgültig gesworden sind. Mit so vielem andern erreicht es seine Absicht; nur das Verlangen nach Ihrer Anwesenheit vermochte es nicht abzustumpfen, und ich hosse, zählen will ich jedoch nicht darauf, daß Sie es ben dem Ansange Septembers belassen. — Wenn es daben bleibt, so kommen Sie zum Theil noch zum Eramen des Realinstituts; das unsrige beginnt den 13. August. Ich bringe Ihre Hieherkunft zunächst mit dem Eramen in Association, weil diß der objective Gegenstand ist, der für uns allhier zunächst das größe Interesse zu haben hat, nicht

wissend, wie Sie es damit halten. Andere subjective Intereffen stellen sich durch diese und andere Objectivitaten so fehr theils in ben Schatten, theils burch bie obenbejagte Dethobe bes Schickfals in eine Vergangenheit, baß ich es auf Ihre Unkunft ausgesett sein laffe, daß fie dieselben wieber erwekt, und in Ansehung bes Ubrigen auf die Qualität, in welcher Sie hieherkommen, es fen nur als Freund, ober auch in kommiffarischer Gigenschaft, — jenes nur achte ich in jedem Kalle höher als dieses Mehr — nur nicht als bloß umspannender Strichvogel, der unsere Stadt für weiter nichts als eine bloffe Poststation ansieht. - Ihre kommiffarische Qualität ahnde ich auch aus dem Umftand, daß von so mancherlen zu machenden Bestimmungen unfere Anstalten betreffend, feine einzige noch entichieben worden; ich vermuthe, daß alles auf Ihre persönliche Ansicht ausgesett worden; boch wie gefagt, dieje Bestimmungen gehören auch zu den Gegenstanden, über bie die Erwartung fich selbst abgestumpft hat. - So ging es auch mit Erlangen und Bareuth\*) überhaupt, deffen Ubergabe am Enbe nur barum eine angenehme Senfation machte, weil nun die Reuigkeit von der erfolgten Abergabe 1) anzukommen aufhörte. — In Anjehung Erlangens verficherte man hier, daß der König den Bareuthschen Deputirten die Aufrechthaltung ber Universitat zugesagt habe; — aber wird man fie nur insofern aufrecht halten, baß man sie nicht umwirft; macht man fich bamit zu thun? ober haben Sie bamit zu thun? Goll fie ein eigenthümliches Leben behalten, ober ein solches bort neu angefacht, ober aber joll fie unter ben Hnozoismus gezogen und mit solchem tuchtig eingerührt werden? Man sprach hier von einer Regensburger, bann auch von einer Minchener Univerfal-Universitat. — Ob Sie an mich baben benken konnen, will ich Sie personlich fragen, wenn es dann nicht zu spät ist, — und es angelegent. lich Ihrer Berathung vorlegen, wie ich wenigstens vom Recto-

a) So immer ft Boprenih

<sup>1)</sup> Befinnahme bes Fürstenthums Banreuth am 29. Juni.

rate los kommen und ben der Professur allein bleiben könnte, um, wenn ich so bald noch nicht dem, was ich für meine Bestimmung anzusehen mich gewöhnt habe, wiedergegeben werden könnte, doch ihr näher zu senn und mich ihr widmen zu können.

Sie erzählen uns alsdenn auch von dem weitern Verlauf, den die Sache der Ausbrüche des fanatischen Hyozoismus bey Ihnen da drin gehabt, ob sie sich nicht überhaupt in Sand verlausen habe; hier ging das Gerücht, daß die Verhafteten ihres Arrests entlassen, und derselbe ihnen als Strafe angerechnet worden sen; in diesem Falle wäre sonach ein Urtheilsspruch erfolgt. . . .

Von der besten Frau in Jena habe ich neulich einen Brief erhalten, der manches von Scherz, — es scheint es haben ihr besondere Rüksichten Veranlassung gegeben, mich zu schrauben, — und auch von Ernst enthält. — Sie wußte von Ihrer Reise damals auch noch nichts bestimmtes; sie fand, daß es zwecks mäßig war, den Ludwig don der Schulpforte wegzunehmen, und wird ihn wohl mitbringen.

Am interessantesten wird es mir seyn, von Ihnen bey Ihrer Antunft zu hören, wie Sie sich seitdem Ihren Geschäftsteis bestimmt und eingerichtet haben, wieweit Sie vom Rande der Verzweislung rütwärts avancirt sind. — Vorher geben Sie uns doch noch eine kleine Kunde von Ihren Vorhabungen — indessen leben Sie wohl — bringen Sie den Julius nicht mit? den Sie doch nicht allein in Nünchen lassen können und der auch Ferien haben wird.

Ihr

Hgl.

<sup>1)</sup> Döberlein, ihren Sohn aus erfter Che.

83.

#### Sinclair an Hegel.

Isaat von Sinclair, geb. 1775 in homburg vor ber Sobe, wo fein Bater Geheimer Rath bes Landgrafen mar, ftudierte 1792—1794 in Tübingen und schloß Freundschaft mit Holderlin und Hegel (vergl. Ch. Th. Schwab, Hölderlins Leben, in deffen Werken 2, 295). Nachher war er begeisterter Zuhorer Fichtes in Jena und trat 1796 in den Dienst des Landgrafen Friedrich V. von Beffen Somburg, murde Geheimer Rath bei bemfelben und führte an oberfter Stelle die Geschäfte des furftlichen Saufes, welches er auch auf bem Wiener Congres vertrat, wo er jedoch am 29. April 1815, als er eben am Morgen des Tages seine Er nennung zum Major im österreichischen Generalstabe erhalten hatte, ploplich im Alter von 39 Jahren starb. (Lebensnach richten und Briefe von ihm finden sich ber R. Schwart, Land graf Friedrich V. und Familie 1, 192 251). Als Dichter machte fich Sinclair unter bem Ramen Erifalin burch eine Trilogie von Tragodien aus dem Cevennenkrieg 1806 und 1807 befannt, spater auch durch eine Sammlung von Gebichten und Kriegsliebern 1818. Auf die erwahnten Tragodien bezieht sich die fruhere Correspondenz Sinclairs mit Segel aus den Jahren 1806 und 1807, von der noch einige feiner Briefe vorhanden find. Als Philosoph schrieb er: 'Wahrheit und Gewißheit', 3 Bde. 1811, und 'Berfuch einer durch Metaphysik begrundeten Physik', 1813.

Mn

Herrn Dr. Hegel, Rector am Chunnafium zu Nurnberg

homburg vor ber hohe ben 16ten Mug. 10.

#### Liebster Freund!

Folgendes veranlaßt mich Dir zu schreiben. Es int die Stelle eines Rectors und Adjuncti Ministerii hier erledigt und wahrscheinlich nächstens auch die eines Landpfarrers ganz in der Nahe von hier, die beyde frenlich sehr wenig, kaum 300 Gulben eintragen. Nun hatte ich gehört, Du seiest Lehrer in Nurnberg geworden und bachte Dir auf alle moglichen Falle diese Proposition zu machen. Nun da ich mich

in Frankfurt nach Deiner Abdresse erkundige, ersahre ich, daß Du Rector am Symnasium bist, mithin wahrscheinlich eine gute Stelle hast, und ich wollte daher meinen Vorsazz unterslassen. Doch dachte ich nachher, vielleicht könnte es Dir dort nicht gefallen, oder sindest Du sonst Gründe, den Aufenthalt in dieser Gegend vorzuziehen, und das bestimmt mich, um so mehr als es eine Gelegenheit verschafft nach langer Zeit Dir einsmahl zu schreiben. Ich ditte Dich also um baldige Antwort und bemerke nur noch, daß diese Stelle mit der Aussicht zu besseren verknüpft ist.

Seit ich Dir nicht geschrieben, bin ich wenig zu Haus und unter anberm bey anberthalb Jahre in Frankreich geswesen. Ich habe wenig Geschäfte gehabt und meine Muße benuzzt, um das philosophische System, das Du weist mich längst beschäftigte, darzustellen. Ich din schon vorlängst damit sertig geworden und habe mich nun entschlossen es in Ermanglung eines Verlegers auf eigne Kosten drucken zu lassen<sup>1</sup>), wo es denn, weil es sehr weitläusig geworden ist, erst auf Ostern in 3 Bänden herauskommen wird. Ich werde Dir es alsdann zuschicken und besser Wort halten hoffentlich als Du, der Du mir versprachst schon von Iena aus mir Dein Werkzukommen zu lassen, worum ich Dich noch dringendst bitte, indem ich viel Freude haben würde es von von Dir selbst zu erhalten.

Ich kenne es bisher nur aus einem Stück des Heibelsberger Journals in dem die Fortsezzung einer Recension entshalten ist. Dieraus eben schließe ich schon, daß es meistershaft ist und daß Du über das Wesen der Philosophie Dinge gesagt hast, die noch nicht gesagt waren. Über das Ganze kann ich noch nicht urtheilen; glaube aber nicht, daß es Säumsniß von mir ist, ich din vielmehr bereit, sobald Du es mir

<sup>1)</sup> Betitelt: 'Wahrheit und Gewißheit': f. oben.

<sup>2)</sup> Rec. von Dr. Bachmann in den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur, 1810 Heft 4 und 5, ohne Schluß.

schickst und es begehrest. Dir mein ausführliches Urtheil daruber mitzutheilen. So viel sehe ich aber schon, daß Dein Werk tiefer gegangen ist als bisher, und daß ich insofern ich es als frege Gedanken über den Gegenstand betrachte musterhaft finde. Deine Ansicht wird gewiß fehr wohlthatig gegen den seichten Geist der heutigen Modephilosophie mürken, benn nichts scheint mir bes teutschen Wahrheits Sinns, ber sich von jeher in Gründlichkeit der Forschung und in redlicher Aufferung offenbahrte unwurdiger") zu fenn, als die Charlatanerie Schellings und seiner Consorten, das nichts als Methodelofigkeit und unerwiesenes Geschwazz ift, das fich heuchlerisch hinter einen lappischen Enthusiasmus verbirgt. Abrigens kenne ich ihn nur sehr wenig, genug aber, daß ich ihn widrig fand. Ubrigens wirst Du gewiß auch wie ich gefunden haben benm Uberblick uber die bisherigen Syfteme vom Alterthum an, bag ben ber ganglichen Inconjequens bie alle haben, es nicht zu verwundern ist, daß die Philosophie noch in den Windeln liege und daß die Geschichte uns das Rejultat von ihr nicht zeigt, bas sie gewiß haben wird, wenn einmahl der Geist der Wahrheit sie gang hervorgebracht haben wird. Es freut mich, daß ich, wenn ich im Gebanken Deme Ibeeen mit den meinigen vergleiche, ich im Voraus febe, daß wir wiewohl auf verichiedenen, doch nicht auf entgegengeseiten Wegen wandeln, und daß wir glaube ich in den meuten Resultaten zusammentreffen werden. Es sollte mich sehr freuen, wenn diefes Band ber Wahrheit noch bas unfrer alten Freundschaft besestigte, benn die andern sind nicht mehr und von benen, die mit uns die Ansicht der Wahrheit gemein hatten, bift Du mir noch allein geblieben.

Ich muß Dir namlich fagen, daß Zwilling in der Schlacht bei Wagram am zweyten Tag blieb. Er war Schwadrons Chef ben Heffen Homburg Husaren, follte Major werden und hatte die größen Aussichten. Er war in der Armee als der

a) 'untwürbig' &f

geschickteste und tapferste Offizier bekannt und hatte mehrere coups für sich ausgeführt. In der Schlacht blieb er am gefährlichsten Plazz auf dem linken Flügel, wo sein Regiment zwen Drittheil seiner Offiziere und Mannschaft verlohr. Gine Rartätschen Büchse zersprang ihm in der Seite und verwundete noch die Umstehenden. Doch lebte er noch einige Minuten und als er vom Pferd gefallen und ihn die Hußaren aufhoben und hinter die Fronte trugen, sprach er noch bis zulett mit ihnen, und sagte, sie sollten ihn nur in die Erde scharren, lebendig oder todt, damit nicht der Feind, wenn er vordränge, einen Österreichischen Offizier mehr fände. Er hatte seinen Todt geahndet, zwen Tage vorher sein Testament gemacht, bamit ich eine Schulb zurückbekäme, die er von mir hatte, und den Abend der ersten Schlacht sagte er, er würde den andern Tag nicht überleben. In der Nacht noch überfiel er mit seiner Division die Sachsen, was das ganze Lager allarmirte und bennahe eine gänzliche deroute hervorgebracht hätte, und Napoleon selbst nöthigte, sich zu Pferde zu sezzen. diese Umstände habe ich aus den besten Quellen. Vom unglücklichen Hölderlin habe ich nichts gehört, seine Lage hat sich aber wohl indeß nichts geändert, melde mir gefälligst was Du von ihm weist.

Meine Mutter, die Gottlob! noch wohl ist, läßt sich Dir empsehlen. Auch Molitor<sup>1</sup>) unbekannterweise von dem ich Dir schon, meyne ich, sprach. Wiewohl ihr nicht ganz übereinskimmen würdet, würdest Du doch mit ihm und Nicolaus Vogt<sup>2</sup>) und Ebel<sup>3</sup>) hier einen sehr interessanten Umgang

<sup>1)</sup> Joseph Franz M. (1779—1860), katholischer Philosoph und Lehrer in Frankfurt a. M., Verkasser einer Philosophie der Geschichte.

<sup>2)</sup> Nicolaus V. (1756—1836), Jurist und Senator in Frankfurt a. M., früher Lehrer des Fürsten von Metternich.

<sup>3)</sup> Johann Gottfried E., Naturforscher und Arzt in Frankfurt a. M., Berfasser der 'Schilberung der Gebirgsvölker der Schweiz', 1798, und des Berks 'Ueber den Bau der Erde', 1808 in 2 Bänden; lebte später in Zürich, wo er 1830 starb.

finden. Wenn Du mir schreibst melde mir, wie sich Deine Schwester befindet 1) und empfehle mich ihr. Lebewohl.

Der Deinige Sinclair.

84.

#### Hegel an Sinclaic.

[Antwort auf Rr. 83, ohne Datum.]

Ich habe mir allerdings große Borwürse über die Nachlässigkeit zu machen, mit der ich Deine freundschaftliche Auffoderung, die ich vor einigen Jahren in Bamberg von Dir erhielt, nicht früher erwiedert habe; um so erfreulicher war es mir, durch Dein neuliches Schreiben zu ersehen, daß Dich diß Stillschweigen nicht verdrießlich machte und Du mir die gleichen Gesimmungen erhälst, überdem aber der Philosophie getreu bleibst und recht ernsthaft in ihr lebst und zu leben fortsahrst.

Die nähere Beranlassung, die Du hattest, mir das lettes mahl zu, schreiben, nemlich mir die Aussicht zu einer Stelle in Deiner Nähe zu eröffnen und anzubieten, erkenne ich mit herzlichem Danke. Ich bin am hiesigen Gymnasium Professor der philosophischen Vorbereitungswissenschaften und Rector, habe ausser der Hosfnung, mit der Zeit auf eine Universität zu kommen, darin, was mir persönlich das vorzuglichste ist, eine firirte Carriere, und sonst wenigstens größtentheils eine Amtsbeschäftigung, die mit meinem Studium verdunden ist. Wenn ich diese Vortheile wegwürfe, oder sie gegen größere aufgabe, brächte ich wieder eine Storung in mein äusseres Thun, die mich auf eine Zeitlang zurücksehte. Es wäre frey lich hübsch, wenn wir in der Nahe von einander lebten, altes

al 'bad' &f

<sup>1) &</sup>amp; 8 einzige Schwester Christiane blieb unverbeitatet und übertebte ben Bruber, ft. 2. Febr. 1882 S. Rosenfranz S. 425. Meniger Zuverlässiges erzählt von ihr Justinus Kerner, Bilberbuch aus meiner Knabenzeit, 2. Abbr. 1886, S. 280 f.

mit einander rekapitulirten, durch neues uns mit einander hindurchtrieben. Komm einmal, unser altes Nürnberg zu besuchen. Deine Lage erlaubt es Dir wohl eher eine Excursion zu machen, als mir; ich weiß nicht, ob Du unsere Gegenden, Franken und unseren bayrischen Zustand schon in der Nähe gesehen hast; er hat immer seine Merkwürdigkeiten. Ginst= weilen, bis ich Dich persönlich spreche, erwarte ich Dein philo= sophisches Werk. Du hast einen tüchtigen Anfang gemacht, wie in der dramatischen Carriere mit dren Tragedien, so in der philosophischen mit dren Bänden; ich sehe ihm sehr erwartungsvoll entgegen, ob Du noch der hartnäckige Fichte'aner bist und was der Progreß ins Unendliche für eine Rolle darin spielt. Daß Du es auf Deine eigene Kosten willst brucken lassen, davon würde ich Dir durchaus abrathen, wenn es noch Zeit wäre und wenn ich Dir einen Rath darüber zu geben hätte; Du kannst nur bedeutenden Schaden damit haben. Ich schicke Dir endlich ein Exemplar von meinem Anfang, den ich vor einigen Jahren machte. Sieh selbst zu, was Du bamit machen willt; es ist eine konkrete Seite bes Geistes, die barin abgehandelt [ist]; die Wissenschaft selbst soll erst noch nach= kommen. Wie wird Deine freye, um nicht zu sagen, anarchische Natur die spanischen Stiefeln der Methode, in denen ich den Geist -) sich bewegen lasse, aufnehmen? —

Doch sehe ich, daß Du an dem philosophisch seyn sollensten Gewäsche, das an der Tagesordnung ist oder war — denn es scheint nach gerade abzulaussen — auch die Methodes losigkeit tadelst. Ich din ein Schulmann, der Philosophie zu dociren hat, und halte vielleicht auch deswegen dafür, daß die Philosophie so gut, als die Geometrie, ein regelmäßiges Gesbäude werden müsse, das docibel sey, so gut als diese; ein anderes aber ist wieder die Kenntniß der Mathematik und Philosophie, ein anderes das mathematische ersindende procreirende Talent, wie das philosophische. Meine Sphäre ist,

a) 'thn' Hs.

Degel, Berte. XIX. 1.

jene wissenschaftliche Form zu erfinden oder an ihrer Ausbildung zu arbeiten.

Deine Erzählung von dem Heldentod, den Dein Freund Zwilling gestorben ist, hat mich sehr gerührt. Deiner Frau Mutter, welche die Güte hat, sich meiner zu erinnern, ersuche ich Dich, meine hochachtungsvollste Empsehlung zu machen. Auch Molitor, der einmal so gefällig [war], mir einen Aufsatz von ihm über die Geschichte zu schicken, was ich aber nach meiner gewöhnlichen Saumseligkeit unerwiedert ließ, und wosür ich mich nur entschuldigen kann, bitte ich Dich, gleichsalls zu grüßen. Grüße mir auch den hohen Feldberg und Allsin ih, nach dem ich von dem unglüsseligen Franksurt so ost und so gern hinübersah, weil ich Dich an Ihrem Fuße wußte. Lebe wohl, lasse mich meine Saumseligkeit nicht entgelten und bald wieder von Dir hören.

[Gebr. bei Rosenkrang S. 270 f., und nach bem Concept revidirt.]

**85.** 

## Hegel an Niethammer.

Rürnberg d. 27. Sept. 1810

Sie haben, thenerster Freund, seit Ihrer Abreise von hier noch nichts von sich vernehmen lassen; wahrscheinlich unter anderem, um sich die Vorstellung alles Schulplunderswesens und des einschlägigen Kapenjammers vom Leibe zu halten. Ich kann aber nicht umhin, diesen Ihren Frieden und Vergessenheit des scholastischen durch unsern so eben sertig gewordenen Schulkatalog zu unterbrechen, und Sie damit bis Iena zu verfolgen; ich süge einige Eremplare ben, um etwa Herrn Frommann, Knebel, Gries und Herrn Syndicus Asverus, nicht denselben oder das darin enthaltene mitzutheilen, sondern

<sup>1)</sup> Altfönig.

deren freundschaftliches Andenken dadurch an mich zu erneuern 1).

Sie verdienen es von uns in Jena nicht ruhig gelassen zu werden, da Sie nur so kurz ben uns verweilen wollten und nur wie eine Erscheinung sich uns zeigten. So flüchtig diese der Zeit nach war, so war sie dagegen so kräftig wie der Blit und hat eine nachdruksvolle Aufrichtung in uns zurükgelassen. Ihre Thätigkeit und selbst physische Energie hat uns vollends durch ein Paquet die Nacht hindurch vor Ihrer Abreise geschriebener Briese in ein Erstaunen gesetzt, von dem Madame Paulus noch immer nicht zurükkommen kann. — Seit Jahren hatten wir Sie als unsern Heiland erwartet, der mich wenigstens auch geheilt hat, nemlich von der Sucht und Sehnsucht der Dinge und Umschwünge, die da kommen sollten, von jener Unruhe, die nicht in ihrer Gegenwart und in die Dinge, wie sie da sind, sich recht einhaust, weil sie eines andern gewärtig ist, oder nur weil sie wissen will, wie es eigentlich damit sen, und einen unbekannten Hinterhalt und Hintergrund daben supponirt; wenn das Object auch für das Ganze der Lage keinen Ginfluß hätte und man dessen Begränzung sehr wohl kennt, so gibt ihm diß, daß er er= wartet wird, eine Breite ins Dunkle hinein, daß er darina) über bas Ganze überzugreiffen scheint. — Somit wäre ich ist beruhigt und sähe den Train, der da ist, als den an, der da so ziemlich auch seyn wird — wenn mich nicht wieder Ihre Ausserungen über Ihre persönlichen Verhältnisse aus jener Erwartungslosigkeit ins Gegentheil und in Furcht hineingejagt hätten. Diese Ausserungen, zulett ein breiter nächtlicher Brief an Herrn v. 3[entner] macht mich glauben, daß Sie den Zeitraum Ihrer Abwesenheit zum Entscheidungsmomente über Ihre Verhältnisse gemacht haben. Ben diesem Gedanken zittre

a) 'über barin fiber' of.

<sup>1)</sup> Dieser Schulkatalog enthält die von Hegel bei der Preisverstheilung am 14. September gehaltene Rede; gedruckt in Vermischten Schriften: Werke 16, 148—165.

ich nicht für Sie, aber für mich perfonlich und fur die Sache: - noch mehr wenn mir die Bedingung einfallt, unter ber Sie allein bleiben zu konnen sagten; denn ich kann mich nicht überreben, daß sie durchgeht, daß sich ein Minister bazu verstehen kann; denn die festgesetzten Amtsverhaltnisse gelten als etwas absolutes, bas unabhangig von ber Bersonlichkeit und felbit dem Beften der Sache ift; im Gegentheit find Die Beftimmungen biefer hierardie bas tauglichfte Werkzeug, und woben jeder und alle mithelfen, um gegen eine Personlichkeit gebraucht zu werden, benn alle finden fich ba in ihrer Ertelfeit verlett, alle auch bie der Sache gang entfernt fteben. Wenn Sie fur Ihren perfonlichen Buftand nichts lieber feben, als Entfernung, Abgeschiedenheit, so geht zugleich aus Muem hervor, daß die Sache Ihnen zu fehr am Bergen liegt, bak Sie fich zu tief hineungehaust haben, um in einem Kreife, ber dif bestimmte Intereffe und diese Thatigkeit nicht enthalt und bem Sie fich entgegensehnen, Befriedigung ju finden. 3ch habe nur ben Stoffeniger übrig. Gott lenke alles zum Beften.

Meinen Bericht über das Realinstitut habe ich eingegeben, es brauchte vollends nichts, als Ihnen diesen auch noch nach Jena zu schieden, um Ihnen von meiner Seite das Schul weien hinreichend unter den Augen zu erhalten; von meinen Ansichten habe ich Ihnen jedoch genug gesprochen, Sie werden ihn, Gott gebe, in München antressen. . . .

Jakobs' Familie ist vor einigen Tagen hier burchgereist; er selbst werde in einigen Wochen nachkommen. Man er wartet die nahe Bekanntmachung von Vereinigung der Funanzdirectionen mit dem General Kommissariat, die Reduction der Kreise auf 10, die Untergebung der Stiftungsadministrationen

<sup>1)</sup> Friedrich Jacobs, im Herbit 1807 nach Munchen als Atabemiter und Protessor am Luceum berusen, fehrte, nachdem ihm seine dortige Stellung durch die Antenidungen der altbarrichen Partei unter der Fuhrung des Oberhosbibliothetars und Atabemiters Christoph von Aretin verleidet worden, nach Gotha als Oberbibliothesar und Director des Munisabinets zurud. (Schumann in Allg. D. Biographie Bd. 13.)

unter die G. Kommissariate; Lerchenfeld 1) kommt entschieden nach Inspruck.

Tausend, tausend Empfehlungen an die beste Frau; sagen Sie ihr daß ich sie bitten lasse, Ihnen ja recht zuzureden, den Weg über hier zu nehmen; daß wir hier alles von ihr hoffen und ganz die Schuld ihr beymessen, wenn sie sich selbst und Sie und entzieht. — Bleiben Sie ja daben über Bareuth zu gehen, so machen Sie mir den Tag Ihrer Ankunst daselbst bekannt; ich will es möglich zu machen suchen, Sie dort oder in Amberg zu tressen. — Meine besten Grüße an Ludwig und Julius; ebenso meine Empfehlungen an Herrn Syndicus Asverus und seine Frau Gemahlin, Herrn Frommann, Knebel, Gries u. s. f.

P. S. Das Regierungsblatt, das heute ankommt, entshält die neue Eintheilung des Königreichs; es hat nur 9 Kreise; Nürnberg, Augsburg, Bamberg, verlieren ihre General-Kommissariate<sup>2</sup>)? Kommen Sie doch!

<sup>1)</sup> War Freih. von Lerchenfeld, Gen.-Kommissär in Ansbach, wurde fei der neuen Territorial-Eintheilung des Königreichs zum Gen.-Kommissär des Innkreises, Sit in Innsbruck, ernannt.

<sup>2)</sup> Rach der bisherigen Eintheilung in 15 Kreise und Gen.-Kreiskommissariate (seit 1808 Juni) war Nürnberg der Sit des Gen.-Kreiskommissariats des Pegnitzeises, Bamberg der des Mainkreises, Augsburg des Lechkreises. Die neue Eintheilung (durch kön. Berordnung
vom 23. Sept. 1810) verminderte die Jahl der Kreise und Gen.-Kommissariate auf neun; der Sit des Mainkreises wurde von Bamberg nach
Bayreuth verlegt; die Städte Nürnberg und Augsburg erhielten besondere Kommissariate. Kommissär in Nürnberg wurde der bisherige Finanzdirector Kracker.

86.

### Hegel an van Gerth.

Murnberg b. 15. Dft. 1810.

hochgeschatter herr und Freund!

. . . Die politischen Veranderungen in Ihrem Bater lande werben ohne Zweifel auch auf die Emrichtung und ben Bestand Ihrer jonft so wohl begründeten Universitaten Ein fluß baben. Diese ehrmurbigen und reich botirten Gipe grundlicher Gelehrsamkeit, die ihren Ruhm fortbauernd er halten, werben, traurig genng, bem politischen Schickfale bes Gangen folgen umffen. Körper jener Art, die ein für fich bestehendes, freies Ganze ansmachten, gerathen frenlich mit ber Zeit in eine Art von Stagnation, behalten aber eine gewisse Gediegenheit, die unsern modernen deutschen Akademien immer fehlen wird, je mehr sie, wie es mit den französischen Instituten der Kall zu senn scheint, nach äusserer Rüptichkeit und nach Staats: Zweden bin gerichtet werben, und nicht mehr als etwas, bas an und für fich und in sich geschlossen fenn foll, als Werkstatte ber Gelehrsankeit als jolcher gelten. Der Zweig der Philosophie, ber in den hollandischen Infti tuten sich keine tiefen Wurzeln gegraben hatte, wird freulich noch weniger baben gewinnen; in itiger Zeit muffen wir nur barauf benken, daß sie sich in einzelnen Individuen erhalt und fortpflanzt, bis die Regierungen und bas weitere Bublikum von seiner aukern Roth und Drang sich wieder erhebt und nach Soberem fieht . . . .

Es hat nuch sehr interessirt, daß Sie sich mit dem Magnetismus beschäftigen; diese dunkle Region des organischen Verhaltnisses scheint mir auch darum große Ausmerkiamkeit zu verdienen, weil die gemeinen physiologischen Ansichten darin verschwinden; gerade seine Einfachheit halte ich für das merk wurdigste, denn das einfache pflegt immer für etwas dunkles ausgegeben zu werden. Auch der Fall, in welchem Sie den

Magnetismus angewendet, war eine Stodung in ben hobern Spitemen des Lebens Processes. Um meine Meinung fury gu fagen, so scheint er mir überhaupt in solchen Rällen wirksam, wo ein tranthaftes Rioliren in ber Seite ber Senfibilität. 3. B. auch Rheumatism, eintritt, und seine Wirkung in ber Enmpathie zu bestehen, in die eine animalische Individualität mit einer andern ju treten vermag, in jojeen die Sympathie berfelben mit fich felbst, ihre Aluffigkeit in fich, unterbrochen und gehemmt ift. Jene Bereinigung fuhrt bas Leben wieber in seinen burchdringenden allgemeinen Strom zurück. Die allgemeine Idee, die ich davon habe, ift, daß der Magnetismus dem emfachen allgemeinen Leben angehört, bas fich daber als der Duft des Lebens überhaupt, ungesondert in besondere Sufteme, Organe, und beren specielle Wirksamkeit, als eine einfache Seele verhalt und manifestirt, womit ber Somnantbulism und überhaupt die Aeusserungen zusammenhangen, die ionst an gewisse Organe gebunden, hier von andern fast promiscue verrichtet werden konnen . . . .

Es ist mir lieb, wenn die Anzeige memer philosophischen Schrift in den Heidelberger Annalen die Wirkung gehabt hat, das Publikum mehr aufmerksam darauf zu machen; diß ist zunachst das Wesentliche, was Recensionen leisten können, so wie es mich freut, daß Herr Bachmann sich sortdauernd mit Philosophie beschäftigt, und nach seinem Eiser und Kenntnisen etwas darin leisten wird. Es scheint allerdings, wie Sie auch in Ihrem Briefe bemerken, der Inhalt habe ihn, wie auch einige andere Recensenten vorzüglich beschäftigt; das, worauf dei allem Philosophiren, und setzt mehr als sonst, das Hauptgewicht zu legen, ist frenlich die Wethode des noth wendigen Zusammenhangs, des Uebergehens einer Form in die andere. Doch ist seine Anzeige, so viel ich wenigstens davon

<sup>1)</sup> Karl Friedrich B. (vgl. Nr. 80) schrieb 1811 'Ueber bie Philosophie und ihre Beichichte' und wandte sich spater in seinen Schriften. 'Ueber Gegels Spitem und die nochmalige Umgestaltung der Philosophie' 1833 und 'Anti-Begel' 1835 von der H.schen Philosophie ab.

gesehen, noch nicht geschlossen, und kommt vielleicht noch darauf zu reden.

Ihr

ergebenster Hegel.

[Nach bem Abbruck in Berm. Schriften S. 477—479.]

87.

# Hegel an Biethammer.

An den Herrn Ober = Studien = Rath Niethammer in München.

Nürnberg den 27. Oct. 1810

Es gehen hier, theuerster Freund, wunderliche Geschichten vor; gestern ist der Egydier-Kirchthurm über den Dillinghof 1) am Gymnasium vorbey auf der Spite marschirt und hat, ba die Sonne hoch am Himmel stand, einen dicken Schatten darauf geworfen, so daß es ganz mit Finsterniß bedekt wurde, während die Tüncher inwendig über Hals und Kopf weißten, und daß viele Leute glaubten, es existire gar nicht mehr. Daß neulich eine Menge Menschen auf dem Kopfe am Rathhaus und dem ist vormaligen General-Kommissariate vorbengingen, wird bereits weiter bekannt senn. Da die hiesigen Köpfe so sehr in Verwirrung gerathen, so glauben sie eine Renge Dinge nicht, welche der gesunde Menschenverstand auf die platte Hand legt. Höhere Ideen gehen überhaupt schwer in sie hinein', denn es ist hier eine große Tröselen von jeher zu Haus. Wenn etwas nicht zu einer hergebrachten Begnitzeren wird, so sagt es ihnen nichts; man wird aber schon bafür sorgen, daß sich nichts mehr herbringt, sondern eher alles fortgeschafft wird.

<sup>1)</sup> Plat am Gymnasium, bas neben ber Egidienkirche fteht.

Erfreulich ist es dagegen denen, die tiefer blicken und auf einem höhern Standpunkte ins Geheimniß dringen, daß die Briefpost so sehr kultivirt, und deren Ertrag durch wirksame Mittel und durchgreifende Mittel so sehr erhöht wird. Einkünfte sollen sich seit einem kurzen Zeitraum um viele tausend Gulden erhöht haben, und das allererfreulichste ist, daß wie man versichert, dieser Überschuß zu unserm hiesigen Schulfond geschlagen, und zunächst unsere rükständigen Besoldungen daraus bezahlt werden sollen. Zu diesem Zwecke, der auch mich so nahe interessirt, schreibe ich dann auch diesen Brief an Sie, um auch meines Orts die Masse derer zu ver= mehren, die von allen Seiten in das Centrum einströmen. She jene Auszahlung geschehen, kann und darf ich mich doch auf mehreres und weiteres nicht einlassen, persönlich centrum= wärts zu steuern, und also zu der Emporbringung des Hauderer= Gewerbs nicht beytragen, das in hohem Flore ist; weil hier und sonst in unserm Land keine Weinlese stattfindet, so wird diese alle Herbste billig durch einen andern Umschwung ersett, und die Cirkulation so von Geld als Menschen bethätigt, zu einer Zeit, wo für alles Surrogate gebraucht werden.

Sie schreiben, daß Sie auch in der Nacht arbeiten; nach hiesiger Einrichtung und Benennung — und Sie wissen, wir Nürnberger kennen nur die unsrige — heißen Nachtarbeiter die Reiniger der Abtritte; eine saubere Arbeit. Man muß gestehen, daß Sie mit Thätigkeit das Werk treiben; und in welcher Qualität unsereins dadurch erscheint, müssen wir unsfreylich auch gefallen lassen, ex luto kacti sumus, et lutum sumus, et lutum erimus, sagt die Schrift und die Philosophie; und wiederum: stercus sumus. — In Paulus Haus saus schlott Husens wegen gegenwärtig alles Bärendrek; die Frau meynte, das sey das beste, was man in diesen apokalyptischen Zeiten thun könne; ich konnte nichts erwiedern, als daß wenn man ihn nicht selbst in Mund nehme, andere einem denselben hineinstecken oder einen darein stecken. — Es ist glüklich, daß indem das hiesige Stadtwesen sauber von uns gemacht wird,

das Surrogat sich bereits an Ort und Stelle sindet. Wie doch der Mensch nicht weiß was er thut' vor 6 Wochen schrieb ich langes und breites zusammen, anderem als uns den Hals zu brechen; statt dessen gerath man uns daran. Es gibt immer Leute, die gelbe Ruben lieber versausen und trinken als Rasse; man nennt die branne, duntle Brübe aus senen, voterlandischen Rasse. In der von der Realität auszegangenen Nachtseite der Natur, — auch einer collegialen Rachtarbeite, die sedoch vielleicht nicht sauber macht, sondern im Gegentheil — in von einer wurdigen Verwesung erklärt, in volken Sasten und den gesundem Verstande Knast und Kall zu sterben, statt hinsiechend zu verwesen. Fatal aber ist es, daß auch von einem sahen Tode, ohne Vercht und Sastramente, ein haslicher Geruch ausgeht, von dem die ganze Stadt voll ist.

Was aber mich aufrecht erhält, sind zwen Worte, ein paar Tage vorher erhalten; der Worte des Glaubens sind dren; von Jhnen und für die Philosophie sind zwen bestre digend; ich sehe nunmehr den Jusammenhang derselben ein; jest ist das Eisen warm, ist ist es zu schnieden; vollenden Sie mich, Ihr Wert, ich bitte Sie um alles dessen, was Sie bisher an mir gethan, d. h. alles dessen, was ich habe, willen, und des Bluts und Wunden willen obendrein, daß ich nur diese und keine andere Bestimmung erhalte. — Man könnte etwa daran denken, mich zum Rector des Realinstitutes und Profesior der Philosophie zu machen; aber ich bin kein reeller Otensch — H. wird sich über sein Rectorat in Landshut ben Ihnen ergangen haben; auf den Universitaten ist zu die Wahr heit zu Hause, er kommt also in sein Element; wenn er nicht

a) 'Racatbeit' &!

<sup>1)</sup> B. O Schubert, Anfichten von ber Nachtfeite ber Raturmiffen-

<sup>2)</sup> Inmnafial Brofeffor &. Beller.

auch hierin, wie sonst, gelogen und nicht Thiersch's Stelle, die Sie ihm angeboten (sic!), angenommen hat.

Bitte, bitte also — . . . .

Ihr H.

Ich darf Sie ersuchen mir baldige Nachricht zukommen zu lassen, — nur ein Wort; Sie wissen, wie häuslicher und persönlicher Weise unsereinem diß wichtig ist; ich werde still senn, wie das Grab, bis officiell gesprochen wird.

88.

# Hegel an Niethammer.

Nürnberg 3. Nov. 1810

### Theuerster Freund!

Der Überbringer dieses Briefs, Herr Seidel, wird Ihnen selbst zu erzählen wissen, wie viele Sensation die Aufhebung des hiesigen Gymnasiums, die bevorstehend seyn soll, hier gemacht hat; — in der That bey weitem mehr, als die zugleich eingetroffene Tarifirung des Zukers und Kaffes, was viel sagen will; man vergißt diese lettere Geschichte barüber; alle Stände, alle Alter, alle Geschlechter, Beamte und Private habe alle die gleiche Empfindung der Härte dieser Maßregel gegen Das Gymnasium war die einzige Anstalt, für welche alle Einwohner der Regierung Dank mußten. Zu begreifen ist die Aufhebung nicht. Die Rüksicht auf den Fond war wohl nicht das Motif; benn baran wird gewöhnlich nicht gedacht; ausserdem aber könnte Rath dafür geschafft werden. Soll die Zahl Neun diese magische Gewalt haben, so ist nach Pythagoras die Zahl Zehn, sowie nach St. Martin, eine in viel höherem Sinne vollkommene Zahl; von dem Taunsystem des Dr. Werneburg 1) in Eisenach gar nicht zu sprechen. Man

<sup>1)</sup> Das System der Zwölfzahl, Taun genannt, ist ausgeführt in J. C. F. Werneburgs 'Teliosadik oder das allein vollkommene unter allen Zahlensystemen' in 2 Bdn.

fagt bereits daß zur ferneren Gleichformigkeit auch neun Flüsse im Konigreich existiren sollen; was deren mehrere sind, wird ausgesoffen, als Surrogat für den Kasse; sind deren wenigere, so wird ein Pißinstitut angelegt, wo alle Unterthanen, item die Hunde u. s. f. das Wasser abzuschlagen gehalten werden, um neue Ströme zu bilden; ein Institut, das mit den Real instituten und dem landwirthschaftlichen Verein in Verbindung gebracht werden soll.

Nurnberg hatte ehemals-vier lateinische Anstalten, viel leicht zum Theil schlechte, aber jede war eine Moglichkeit aus ihr auf die Universität überzugehen. Ausserdem eine höhere Lehranstalt, ein eigentliches Lyceum, oder fast Universität, die bis auf die neue Organisation noch ihre Prosessoren hatte, die Gehalt davon bezogen. Bamberg, Amberg haben 1. ein Gymnasium; 2. ein Lyceum; Nürnberg das dovpelt so groß ist als solche Städte, ist ihnen noch nicht gleich bedacht, wenn es zwen Institute hat. Daß es andern Städten so sehr nachgeseht wird, daraus schliessen alle hiesigen Einwohner, daß man ihm gram ist.

Was mich am meisten verdrießt, ist daß uns diß Realinstitut den Hals gebrochen hat, (denn hatten wur hier kein
solches, so hatte man an die Aushebung des Chumnasiums nicht
gebacht)\*), dem ich mein Scherstein bentegen sollte, ihm den Hals zu brechen. Wenn Nürnberg ein Gunnasium und ein Realinstitut, letzteres etwa auf zwen Klassen eingeschrankt, —
was drüber ist, ist wenn nicht vom Übel, doch vom Ilberstuß —
behält, so hat es was es braucht, und hat verhaltnismaßig
immer noch weniger, als oben genannte und andere Stadte.

Sie wissen selbst am besten, wie sehr die Protestanten auf gelehrte Bildungsanstalten halten; daß ihnen diese so theuer sind als die Rirchen, und gewiß sind sie so viel werth, als diese; der Protestantismus besteht nicht so sehr in einer besondern Konsession, als im Geiste des Nachdenkens und

a) Das Gingettammerte am Ranb

höherer vernünftiger Bildung, nicht eines zu irgend diesen und jenen Brauchbarkeiten zweckmäßigen Dressirens. — Empfindslicher hätte man sie nicht angreisen können, als an ihren Studienanstalten. — Ohne Zweisel hatten Sie mehr als diß alles gedacht und gesagt, als die Stimmenmehrheit überwog; ich sage es nur um die Sensation zu motiviren, die hier hervorgebracht worden.

Es ist zu erwarten was die mündlichen und schriftlichen Vorstellungen von hier bewirken können; es ist hier nur Ein Interesse und Subscribiren.

Man braucht freilich (ober scheint zu brauchen) weniger Staatsbiener als ehemals, aber klassisch gebildete Menschen hat man nie genug, noch weniger sind der Leute zu viel, an denen der Bersuch gemacht werde, ob etwas mit ihnen herausstomme. Zehn Studirende (und zwar zunächst auf Gymnasien) geben nicht zehn Staatsdiener, sondern vielleicht gehören fünfzig Gymnasisten dazu, um zehn von diesen herauszukriegen. — Diese Küksicht von Verminderung der Staatsdiener, item der protestantischen Lehranstalten ist ein zwendeutiges Prognosticon sür Erlangen, item der Umstand, daß davon zwischen Ihnen und Herrn v. Zentner noch kein Wort gefallen sen. — Wir ist es gegenwärtig zu Muthe, wie dem Adam in der geistlichen Komödie, der morgens früh am sechsten Schöpfungstage, ehe der Actus der Schöpfung an ihm verrichtet ist, mit einer Arie ausstritt ansangend:

D wenn i nu au geschaffen wär!

In einem französischen Seeberichte las ich einmal den Ausdruck: le vent ayant été longtems sans exister, so bin ich zwar schon, aber existire nicht mehr, und noch nicht. Ich hoffe in diesen windigen Novemberzeiten von Ihnen den Oden eines lebendigen Zephirs, den Sie mir bald zuwehen mögen. Nebst den herzlichsten Empfehlungen an die beste Frau.

89.

## Hegel an v. Knebel.

á

Nürnberg, 14 Dec. 1810

[Gebruckt in v. Knebels liter. Nachlaß und Briefwechsel 2, 453. H. erwähnt zu Anfang den Kaffeekrieg in Nürnberg, infolge der Continentalsperre. Das Gymnasium habe vor der Hand noch eine Gnadenfrist erhalten, mährend welcher erst der Fonds zur Unterhaltung desselben durch die Stadt ausgemittelt werden soll; es sei viel, daß man die Anstalt zwei Jahre habe bestehen lassen. Kier zu Lande haben wir viel Geländer und Gerüfte von durrem Holze, an das wir die Sprößlinge annageln und kreuzigen; auch halten wir Tabellen darüber, ziehen spanische ordnungsmäßige Stiefeln an, bezeugen, atteftiren, bescheinigen, examiniren und stempeln. Dabei begreifen wir es nicht, wenn das Rechte nicht zu Stande kommt, ungeachtet wir uns doch immer abarbeiten etwas zu Stande zu bringen, warum man vor lauter Befferem nicht zum Guten komme, und daß das Meliorationsfieber die höchste Gesundheit nicht sep.' — Standale in der Gesellschaft zu Nürnberg und Leben daselbst.

90.

# Caroline Paulus an Hegel.

Caroline P., Tochter des Oberamtmanns Paulus in Schornstorf, Base und Gattin von H. Eb. Gottlob Paulus (s. o. Nr. 65), mit dessen Familie, Frau und Tochter, H. damals auf freundschaftlichstem Fuße verkehrte. Im Herbst 1810 war P. nach Ansbach als Referent des General Landescommissariats für das Schulwesen versetzt worden.

[Ansbach] D. 15. Dez. [1810]

Und wenn Sie auch erst übers Jahr ein Blatt Papier zu einer Antwort für mich zurecht legen sollten, so kann ich doch nicht umhin, Sie mit einem Brief in Ihrer soliden berneibenswerthen Ruhe zu stören.

Wir sind wirklich in Ansbach, aber allerseits nur mit dem Körper. Unsere Seelen sind stets noch in dem geliebten Rürnberg. Und wenn nicht alle sympathetischen Anregungen zwischen uns aufgehoben sind, so müssen Sie meinem unsicht baren Ich in dem Merkelschen Hauße 1) begegnen. Das von der Emmi 2) werden Sie am sichersten beim Haufsamenmann oder bei Herrn Winterschmid antreffen.

Mit dem Vater sind wunderbare Veränderungen vorgesgangen. Es sind ihm unsichtbare Actestöße unter die Füsse gewachsen, die ihn um einen halben Schuh größer machen. Er will dieß aber durchaus nicht zugeben und behauptet geradezu, mein Schreibtisch, der ihm diese Verlängerung seiner Person verrathen hat, sey kleiner geworden. Sie wissen, daß er sonst nicht sehr für die Wunder portirt ist, um so undes greislicher ist es mir, daß er meine natürliche Erklärung dieser ungewohnten Erscheinung nicht will gelten lassen.

Wie es uns so eigentlich hier get, weiß ich nicht zu sagen. Es ist ein gleichgültiger Zustand, der, so Gott will, nicht lange dauern wird.

Ein großer Vorzug unserer Wohnung ist, daß sie zu optischen Versuchen, in denen wir, wie bekannt, sehr stark sind, vortrefflich gelegen ist. Wir haben bereits den Mond und Lichtschatten in seiner vollen Schönheit beobachtet. Nur ohne den Mondschein will uns das Experiment noch nicht gelingen. Fragen Sie doch gelegentlich unsern Landsmann Pfaff<sup>3</sup>), worin der Fehler liege.

Herr Geh. Rath v. Bajard 1) hat am lezten Sonntag sein Pfeischen bei uns geraucht und ein Gläßchen Bier dazu getrunken. Er ist lustig wie ein Junggesell, nicht ein Eigensbröbler und hoft, der Siz des hiesigen Kreißes werde bald wieder nach Nürnberg verlegt werden.

Darf ich Sie bitten der Frau v. Grundherr und von

<sup>1)</sup> Des Marktvorstehers Paul Wolfgang M., s. S. 243.

<sup>2)</sup> Paulus' Tochter.

<sup>3)</sup> Joh. Wilh. Andreas Pf., Mathematiker, geb. in Stuttgart 1774, † 1835 als Prof. in Erlangen.

<sup>4)</sup> Hr. v. Bayard war zur Zeit Director des Generalkommissariats bes Rezatkreises.

Tucher<sup>1</sup>) nebst meiner freundschaftlichen Empfehlung zu sagen, daß ich an Beyde schon geschrieben haben würde, wenn ich nicht im Sinne hätte, recht bald nach Nürnberg zu kommen. Auch an Fräulein von Tucher<sup>2</sup>) empfehlen Sie mich und die Emmi.

Wie ich im Merkelschen Hauße empfolen sein möchte, wissen Sie am besten, recht warm und herzlich.

Leben Sie wohl, und erinnern Sie Hrn. Merkel daran, daß er mir versprochen hat uns mit Ihnen zu besuchen.

Caroline Paulus.

#### 91.

## Hegel an Niethammer.

Nürnberg 22. Dec. 1810.

Man schreibt oft besto weniger, je mehr man zu sagen hat, und kommt vor lauter Gedanken nicht zum Buchstaben. So ist es mir gegangen, daß ich Ihnen, theuerster Freund, so lange nicht geschrieben habe. Nachdem ich aber die Gedanken nach und nach versohren, so werde ich es zu einigen Zeilen bringen können.

Unsere Gymnasiumsfrist ist bereits etwas zu altes, als daß noch etwas darüber zu sagen wäre. Nich hat daben nur der Undank der Nürnberger gewundert, die es nicht erkannt haben, daß man ihnen ein so wohl eingerichtetes Gymnasium bereits zwen Jahre lang gelassen hatte, nachdem man es ebenso gut acht Tage nach der Organisation ausheben konnte, als nach zwen Jahren, indem der Fond zu jener Zeit nicht größer war, als er dermalen ist. — Den Erlangern macht

<sup>1)</sup> Beide waren Schwestern, Töchter des vormaligen Reichsschultheißen Haller von Hallerstein. Susanne, Gattin des Senators Freih. v. Tucher, wurde Hegels Schwiegermutter.

<sup>2)</sup> Die spätere Frau Hegels, Marie.

man es schon nicht so gut; man richtet ihnen die Universität nicht sogleich ein 1), sondern läßt es noch anstehen, die die Fonds untersucht seyen. Hätte man den Nürnbergern nicht so wohlgewollt und es auch hierauf ankommen lassen, sie hätten vielleicht noch kein neues Gymnasium. — Wir waren gerade mitten im Bauen begriffen, als die Nachricht von der Aushebung 2) ankam; ich sah mich schon für den Moses an, der das gelobte Land nur von weitem zu sehen bekommen sollte; so aber kann ich hoffen, daß da das Neiste ist sertig ist, und nur noch die Ofen zu brennen und zu sehen sind, daß ich auf das Frühjahr, wenn man die Ofen nicht mehr braucht, noch mein erneuertes Logis beziehen kann.

Meine anderweitige Bestimmung ist durch jenen Aufschub gleichfalls aufgeschoben; doch hoffe ich: aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Jene Aushebung des Gymnasiums wäre freylich eine trefsliche Beranlassung gewesen. Wein Privatinteresse und mein Nürnberger Patriotismus befanden sich hieben allerdings in Widerspruch. Ich machte die Erfahrung von der Verkehrtheit des Weltlaufs, denn was ich meines Orts dazu bentrug, daß die Anstalt Interesse für sich erweckte, das trat unter die Gründe, daß ich nicht avancirte.

Paulus ist vor einigen Wochen nach Anspach abgereist; seine ganze Familie medicinirte und er selbst hatte dessen doppelt nöthig; er war verdrießlichen Gemüths; Sie kennen ihn, er arbeitet sich ab, in der Meynung, es müsse etwas zu Stande kommen, und wenn etwas zu Stande gekommen, solle es nicht vom nächsten Organisationswinde wieder weggeblasen werden. Ich stellte ihm zwar vor, im Leiblichen gehe es auch

<sup>1)</sup> Die Fortbauer der Universität Erlangen war in der königl. Entschließung vom 25. Nov. 1810 mit den Worten ausgesprochen: 'Nachsem Wir beschlossen haben, in Unserem Königreich zwei vollständig einsgerichtete Universitäten zu erhalten und neben der Universität Landshut die in Erlangen fortbestehen zu lassen, tragen Wir dem akadem. Senat hierdurch auf, solche Anstalten zu tressen, daß die Studien daselbst in ihrem ungehinderten Fortgang bleiben.' Bair.-Reg. Bl. 1810 71. Stück.

<sup>2)</sup> Des Gymnasiums.

gar nicht anbers, mit bem Effen und Trinken komme auch nichts heraus, indem man ein paar Stunden nachber foweit fen, als zuvor, und wieder von vorne anfangen muffe; daß man im moralischen die Pflicht um der Pflicht willen, also die Amtsgeschäfte um der Besoldung willen thun muffe, und auf die Folgen oder vielmehr Richt-Folgen nicht zu feben habe. 3ch weiß nicht, in wieweit biefe Borftellungen Ginbruck gemacht; id) fürchte aber, daß er am Ende d. h. vielleicht in Balbe bie gange Schulpaftete fteben laßt und zum Tempel hinausgeht. Er hatte neulich einen fehr vortheilhaften Auf nach (Breifewalde. — Ben Gelegenheit erfuhr ich, daß er eigentlich von Juden abstamme; ich erinnerte mich auch, daß er einmahl erzählte, man habe ihm auf einer Reise aus dem Banrifchen nach Stuttgard ichlechterdings ben Leibzoll abge fordert; ich erklare mir daraus seine Antipathie gegen gewisse Thiere, die nach der komparativen Anatomie in ihrer Structur auffallende Ahnlichkeit mit den Dlenschen haben follen, welche Übereinstimmung fie aber freulich noch nicht dazu macht. Auch foust nimmt sich jene Antipathie haufig mahr; es muß in Deutschland wie in Portugal viele verkappte Juden geben.

In Anspach spricht man stark bavon, daß bas General fommissariat wieder hieher verlegt werben foll.

Jacobs kam gerade hier durch an dem Tage da Baulus abreiste; er fprach ihn nicht mehr; dagegen hatte ich das Bergnugen seine Bekanntichaft zu machen 1).

Mit unserer Besoldung geht es nicht besser als seither; wir sind immer 4 Monate im Russtand. Der Etat für 1809—10 ist vor einigen Monaten, wie ich hore, hinem. Die Ratisisation desselben bewirkt soviel, daß die Rasse dann doch ermächtigt wird, unter andern, mir die Emolumente für Programm u. s. s. auszuzahlen; ja, diese Ermachtigung, die allein auf der Ratisisation beruht, ist zwar noch nicht die Auszahlung; aber noch weniger kann etwas ausgezahlt werden.

<sup>1)</sup> Rgl. S. 276

fo lange jene Ratifikation nicht erfolgt ist. Wenn diese ersfolgt, so werde ich von neuem einen Anlauf machen müssen um dasselbe auch pro 1808—9 zu erhalten, für welches Jahr gar kein Stat gemacht worden. — Noch schlimmer sieht es für das laufende Jahr aus, für welches die Besoldungszahlung von der Eruirung der Fonds, der Repartition des Fehlenden unter die Bürgerschaft u. s. f. abhängt, — einer Arbeit die, wenn es glüklich geht, vor einem Jahr schwer zu beendigen seyn wird.

Summa Summarum: Hülfe kann uns nur ein Deus ex machina gewähren. Wer wird unser Retter seyn! — Wenn Sie einstweilen nur zu oben besagter Ratisikation verhelsen können, so ist diß doch wenigstens etwas, — zu diesem Ende werse ich eine Wurst nach einer Speckseite — auch um zu zeigen, daß ich nicht jüdischen Geblüts bin — und übersende Ihnen ein paar Ledkuchen, und wünsche vergnügte Feyertage dazu, bitte mich der besten Frau aufs beste zu empsehlen, auch Ihren beyden griechischen Söhnen, wie gelegentlich dem Thucydides Herrn Ober-Finanz-Rath Roth, und bin

Ihr ergebenster Freund H.

### 1811.

92.

# Caroline Paulus an Hegel.

[Ansbach] d. 8. Jan. 1811.

Sie haben mich durch Ihre schnelle Antwort in das freudigste Erstaunen gesezt; dafür sollen Sie auch, theuerster Herr Rector, Autor und Freund, eine Neuigkeit von mir erfahren, die Sie durch Ihre scharfsinnige Erklärung der Acten Krisis beinahe prognostizirt haben. Der Actenpatient 1) ist

<sup>1)</sup> Paulus.

völlig genesen, der Abschuppungs Proces hat bei ihm angesangen, und er sieht mit verklarter Freundlichkeit dem Sonnstag Palmarum und dem Ostersest entgegen, wo er wie ein ächter Jude ausziehen und aus neuem Geschurr essen wird. Der Auserstehende (denn die Juden glauben za an keinen Auferstandenen) wird Er alsdenn selbst seyn; und wenn die Sonne, wie an diesem Tage gewohnlich, dreimal in die Hobe hüpft, so halte ich es fur kein größeres Wunder als wenn ein 7 Jahre langer, mehrmals verorganisirter, verwendeter und abgenuzter Areis Schulrath sich mit versüngter Arait, wie ein Phonix, auf dem accademischen Lehrstuhl, und zwar als Prosessor der Theologie und — Philosophie??? schwingt; mit dem, bei so viel geistigen Wurden entbehrlichen Titel eines geheimen Airchenrats).

Mit der Philosophie, wornber Sie wahrscheinlich ein wenig gestuzt haben, hat es übrigens nicht so viel auf sich, und sie kann hier füglich für blind angesehen werden, was mir auch recht lieb ist, weil ich die Heidelberger Philosophen alle gern, nicht sowohl blind, denn das mogen sie schon senn, als vielmehr unsichtbar machen mochte, um Sie, lieber Freund, desto sichtbarer nach jenem großen Faß zu ziehen, das der idealistische Johann Jacob Wagner sast seiner eigenen Philosophie vorziehen wurde, wenn es voll ware.

Der neu creirte Profesior (ich glaube ihn so nennen zu dürsen, da er bereits mit gelehrtem Entzuken an seinem Lese-catalog arbeitet) erhalt 2500 f. Gehalt, und wird also, wenn man das Honorar sur gedruktes und mündliches Licht Berbreiten dazu rechnet, nichts verlieren. Ich bitte Sie aber das schone Geheimniß noch geheim zu halten.

<sup>1)</sup> Die Berufung nach heidelberg war bereits im Nov. 1810 burch Freih. v. Reigenstein an Paulus ergangen. Das großbert. Anstellungsbefret ist vom 18. Dec. 1810 battet. In diesem wurde Paulus jum Professor ordinarius Theologiae et Philosophiae für die Facher der Eregese und Atribengeschichte mit dem Charafter als Gebeimer Riechenrath und mit einer Besoldung von 2500 fl. ernannt. v Reichtin Reichegg, Paulus u. s. Zeit 1, 426

Auch wir, ich und die Emmi, suchen uns auf eine würdige Art zum accademischen Leben vorzubereiten, und haben uns mit möglichster Geistes Anstrengung auf die Flegeljahre<sup>1</sup>) geworsen. Gebe der Himmel daß die Emmi unter den Heidelberger Studenten keinen Quod Deus vult finde, sonst möchte ihr Vorsaz zu Eigenbröblen wankend werden. Wo die Farbenlehre<sup>2</sup>) hingerathen seyn mag, kann ich nicht begreisen, hosse aber, sie werde bald wieder ans Licht kommen, denn an jemand ist sie abgegeben worden.

Nach Nürnberg komme ich gewiß. Kommen Sie aber auch gewiß nach Anspach; und zwar jetzt; benn wir werden erst in einigen Wochen das rothe Roß<sup>8</sup>) besteigen können.

Der Herr läßt sich Ihnen bestens empfelen und für Ihren prophetischen Glükwunsch danken. Auch die Emmi empsiehlt sich huldreich.

Von Herzen

Ihre Freundin Caroline P.

Ist v. Hoven 1) noch in Nürnberg.

93.

## Hegel an Wiethammer.

Nürnberg d. 23. Febr. 1811.

Ich kann nicht anders als Ihrer Frau Gemahlin Recht geben, wie denn offenbar die Frauen immer und allenthalben Recht haben: die Männer mögen Gründe, Ausreden, Aus-

<sup>1)</sup> Jean Pauls Roman, in 4 Th. 1804 und 1805 erschienen.

<sup>2)</sup> Goethes, war vor kurzem, 1810, veröffentlicht.

<sup>3)</sup> Gafthof in Rürnberg.

<sup>4)</sup> Friedrich Wilhelm von H., geb. in Ludwigsburg 1760, Schillers Freund auf der Karlsschule zu Stuttgart, war Medicinalrath in Nürnberg, † 1838.

fluchte, Wendungen berbenbringen, welche fie wollen; — daß sie Sie geschmahlt hat, daß Sie ben Brief an mich zulest geschrieben haben; benn fo ist von dem erkleklichen Quantum bes Briefschreibens von jenem Tage eine geringe Portion auf mich gekommen, was um so ärgerlicher war, ba ich jenes Quantum in die Sande befam, aber diefen Reichthum nur als Raffier fogleich wieder wegzugeben hatte. Ubrigens ift boch leicht bas wichtigste bes gangen Schapes an mich gefommen; benn wichtig war es genug; aber eines Schapes, wie ihn der bose Feind benen die ihm ihr Blut verschreiben, austheilt, daß er zuerft lauter Berlen, Diamanten und Gold ist, aber wenn sie ihn wieder aus der Tasche nehmen, durres Laub, ja zuweilen noch was argeres ift, bas die Wohl anstandigkeit zu nennen nicht erlaubt. Denn also muß ich glauben, hat sich Ihnen Ihr Thun und Treiben, qua bas Ihrige verwandelt, und also werden wir dann bende jehen, wird es bem Schul- und Studientempel ergeben, ben Sie er baut haben; und wie es mir unter bem Schutte ergeben wird, baran darf ich noch gar nicht denken. Es ware viel darüber zu fagen; haben Sie ben unseeligen Schritt einmal positiv gethan, so leidet es Ihre personliche Ehre nicht mehr, obne wesentliche Anderung des Verhaltniffes die nicht erfolgen fann noch wird, ben Schritt gurufzimehmen ober ihn fallen und nur einschlafen zu laffen. Das Arge aber ift, baß es geschehen, baß ein gewisses Volf ben Trumph bat, Sieger ju fenn, bie Dberhand behauptet ju haben; biefe Gatisfaktion hatte bem felben nicht werben sollen. Das erfreulichste, wenn es hierin noch etwas erfreuliches geben tann, mare, bag wir in eine ortliche Nachbarschaft tamen und Gie 3hr Absehen darauf richteten. Bon bem Saschen, bas Gie mir aufgebest, bin ich noch nichts ansichtig geworden; verstehe auch noch nicht, in wiefern es blos in der Bergangenheit herumlauft, oder eine Fortbauer gewinnen, und etwa in eine ftandige Eranunations kommission, auch unter ben veränderten Umstanden, binaus laufen foll.

Die Freundin Paulus war auf den Tod krank; seit gestern sind Nachrichten da, daß sie nun ausser Gefahr ist, wenn sonst nichts in der Reconvalescenz-Periode dazwischen kommt.

So viel ich höre, ist Stephani<sup>1</sup>) Kreisschulrath ben uns geworden; ich weiß nicht inwiesern er uns aufs Buchstabiren zurükbringen wollen oder können wird; wenn wir über diese hohe Weisheit hinaus sind, wird er vielleicht mennen, wir stehen noch darunter, und dann daure ich und wir alle mich.

Seebeck wird Ihnen diesen Brief bringen, und von seinem Lebwesen und allenfallsigen Planen Ihnen das Weitere selbst sagen, auf Ihren Rath vornemlich rekurriren, auch von Ihrem Vorschub viel erwarten; eine Hauptsache wird seyn, ihn bey Jacobi einzusühren, dem er übrigens, wie es dem Präsidenten einer Akademie ziemt, bereits wohl bekannt seyn soll.

Empfehlen Sie mich bestens der besten Frau, mit der ich, glaube ich, mehr harmonire über gewisse Punkte von Wichstigkeit, als mit andern Leuten; empfehlen Sie mich auch bestens dem Herrn Ober Finanz Rath Roth, und dem Spisnozismus seiner Frau Gemahlin.

Ş.

P.S. Montags. Gestern waren wir in Erlangen, und von dem so eben zurükgekommnen Kons. Rath Ammon<sup>2</sup>) erfuhren wir wichtige Dinge 1) daß er in Erlangen bleis ben wird, daß also, wenn Ihre Foderung auf sein Abs

<sup>1)</sup> Heinrich St. war als Consist. Rath und Hofprediger in Castell um die Reform des Elementarunterrichts bemüht, wurde 1808 Schulund Kirchenrath im Lechkreise und gab 1810 seinen übel berusenen Leitsfaden zum Religionsunterricht heraus; im Herbst dieses Jahres zum Kreisschulrath für den Rezatkreis ernannt, wurde er der Nachfolger von Paulus. (S. über ihn K. A. Schmid, Encyklopädie des Erziehungs- u. Unterrichtswesens 9, 178 ff.)

<sup>2)</sup> Christoph Friedrich A., seit 1804 Consistorialrath und Professor ber Theologie in Erlangen, kam erst 1813 als Oberhofprediger und Consistorialrath nach Dresden, † 1849.

gehen gestellt war, dieselbe in diesem Augenblicke keine Aussilhrung gewinnen kann; welche Unmöglichkeit sowohl die
subjective Seite der Sache, Ihr persönliches darin vollkommen dekt, als uns allen und der Sache höchst erwünscht
senn muß; 2) daß man die Absicht habe, ihm das hiesige
Schul= und Kirchenwesen zu übertragen, was für unswenigstens besser ist als anderes; 3) daß die PrüfungsRommission bestätigt ist, wovon Sie schrieben, auch das
Rescript heute angekommen ist; 4) daß man daran denke,
im Ernste Erlangen auf Ostern zu organisiren, 5) daß man
daben von einem Philosophen spreche, der dahin nothwenbig sen, daß man von mir spreche — aber auch von Schelling;
Gott und mein Schikfal, als welches ich Sie betrachte,
mögen das Erste geben.

#### 94.

## Sinclair an Begel.

An Herrn Herrn Professor und Rector Gymn. Hegel zu Nürnberg nebst einem Paket Bücher.

> Homburg vor der Höhe d. 16ten Apr. 1811. Theuerster Freund!

Ich lege nun die volumineuse Geburt meines Geistes!) in Deine Hände, weil es mir sehr lieb senn würde, wenn Du aus alter Freundschaft daben Gevatters Stelle vertreten wolltest. Die Deinige, für deren Übersendung ich Dir herzlich danke, hat sie nicht nöthig, denn ihr Glück ist schon gemacht. Findest Du aber in meiner die Züge von ausdauerndem Muth

<sup>1)</sup> Die 3 Bände des Werks: 'Wahrheit und Gewißheit', Franks.
1811.

und ernster Redlichkeit wieder, die unfer gemeinschaftliches Streben characterifirten, so wirst Du fühlen, daß Du ge-wissermassen die Pflicht hast, das Deinige dazu benzutragen, damit es nicht der Aufmerksamkeit entgehe, und um diesen Freundschaftsdienst bitte ich Dich, da Du gewiß Gelegenheit dazu hast.

Soll ich Dir nun ein paar Worte ber Baterfreude im Bertrauen, boch ohne blobe Zurudhaltung jagen, jo glaube ich bas Wiffen tiefer, als bisher geschehen, begrundet und aus bem Leben felbst beducirt zu haben. Ich glaube die Methobe aus dem Gegenstand felbit geschöpft zu haben und confequent ihr gefolgt zu jenn. Bisher aber scheint man mir bie Dlethode willfuhrlich gewählt zu haben, und noch willführlicher thr gefolgt zu fenn: 3. B. Spinoza die geometrische. Auch machte man überall gratuito praemissen und unterließ die wesentlichften Distinctionen, 3. B. von Ausbruck und ausge= brudtem und eilte nur ben Refultaten gu. Dagegen glaube ich vom Anfang bis jum Ende ein Enftem barzulegen, und wären meine Borberjagge falfch gewesen, so hatten sie mich nicht in das Leben zurudführen konnen, und meine Refultate fimmten nicht mit den gemeinsten Wahrheiten überein, 3. V. wie Dir nicht entgeben wird, daß es in meiner Darftellung ber angewandten Biffenschaften ber Fall ift. Daher glaube ich auch nicht, daß sich jemand an die scheinbare Formalität ftonen werbe, benn bieß scheint nur fo, weil mir die Etrenge meines Ganges es nicht erlaubte, gleichsam aus meinen 3been beraus über meine 3been ju benten und damit gleichsam die Lude ber erften burch bie zwenten zu verftopfen. Bebe Frenbeit im detail fiel weg und findet nur über bas Bange Statt. Es ift zwar teine Spur von Polemid in meiner Schrift, und ich habe keine Rüftung zum Kampf angelegt, doch aber bin ich mir bewust, mich nicht mit Dhl überstrichen, sondern jedem Angriff bargeftellt zu haben, als ein redlicher Kampfer um Shre und nicht um Lohn. Daber habe ich auch ein Inhalts-Bergeichniß und fogar ein Register angefügt und bas Gange in Paragraphen getheilt. Ich merke aber, daß meine Ausserungen zu weit gehen, sieh sie aber nicht an, als wollte ich
Deinem Urtheil vorgreisen, sondern nur als eine Aufforderung
darüber ins detail einzugehen: so wie ich sehr gern Deines
genau durchgehen und Dir meine Meynung darüber mitzutheilen bereit bin, sobald Du es willst, damit wir, die wir
uns in so vielem berühren, uns auch Mittheilungen machen,
die durch keine andern ersezzt werden könnten.

Meine Mutter<sup>1</sup>) empfiehlt sich Dir, laß mich bald von Dir hören und lebe indessen wohl.

Der Deinige Sinclair.

95.

## Pegel an Niethammer.

Nürnberg d. 18 Apr. 1811.

Es ist lange, theurer Freund, daß ich keine Nachrichten von Ihnen erhalten; ich würde diß aber schon an und für sich begreisen, und verstehe es bestimmter nach dem, was ich von Ihren Verhältnissen mit Greisswalde gehört, die Ihnen das Heft mehr, als alle übrige Considerationen in die Hand geben, um unter Bestimmungen da zu bleiben, die für Ihren Wirkungskreis und für Ihren persönlichen Zustand annehmlich sind, oder aber jene vortheilhafte Stelle anzunehmen; ich wünsche natürlich theils um der Sache, theils um meiner selbst willen das Erstere; und wenn das Interesse der Sache und das eigene zusammentressen, so wissen Sie, daß die Wünsche ganz aufrichtig sind; denn ein Umstand, der daben

<sup>1)</sup> Wilhelmine, geb. von Ende, in zweiter Ehe verm. mit Kammerjunter von Proeck und wieder verwittwet, lebte mit ihrem unverheirateten Sohne zusammen.

ebenso wesentlich ober ber wesentlichste ist, was Sie selbst für sich daben wünschen und für das vorzüglichere halten, diß haben Sie mit sich und noch mit der Frau auszumachen, die in solchen Dingen den richtigsten Takt hat. Ich vernehme, daß wenn Sie bleiben, Sie für das Universitätswesen werden thätiger senn können, als in den bisherigen Verhältnissen. Da die Sache noch im unbestimmten hängt, so wäre diß mein Schreiben eigentlich boppelt überflüssig; aber ich habe eine nähere Aufforderung dazu, nemlich — die Verbindung mit einem lieben, lieben, guten Mädchen, mein Glük, ist zum Theil an die Bedingung gebunden, daß ich eine Stelle auf einer Universität erhalte. Seit vorgestern habe ich die Gewißheit, daß ich diß liebe Herz mein nennen darf. — Ich weiß, Sie wünschen mir herzlich Glük dazu; ich hab ihr auch gesagt, daß ich es zuerst Ihnen und der besten Frau schreiben werbe. — Sie heißt — Marie von Tucher 1); Sie und die beste Frau haben sie hier gesehen. — Kämen wir zusammen nach Erlangen, wie schön wäre diß! Die beste Frau und Sie würden sie gewiß recht lieb gewinnen. Ich erspare mir die Beschreibung, wie glüklich ich mich fühle; suppliren Sie das Gemählbe aus Ihrer Erinnerung und Gegenwart. O wären Sie bezde nur auf ein Paar Stunden hier, oder könnte ich mit meiner Marie nur auf ein Paar Stunden zu Ihnen. — Aber sagen Sie noch nirgend was bavon, — wegen jener äufferlichen Bedingungen und des Vaters kann noch nicht laut bavon gesprochen werden; — höchstens Roth und seiner Frau, die es aber ebenfalls noch in feinem Herzen bewahren sollen.

Paulus ist seit ein paar Tagen zu guter letzt hier; der Bericht wegen der Gymnasialfonds von der Localcommission und von ihm wird endlich itzt von hier abgehen. — Inswischen aber darben wir, wir haben die Besoldung vom

<sup>1)</sup> Aelteste Tochter von Jobst Wilh. Karl Freiherr von Tucher von Simmelsborf, gewesenem Senator der Reichsstadt Nürnberg, und von Susanne, geb. Freiin von Haller von Hallerstein, geb. 17. März 1791.

December noch nicht; sollen wir warten, bis jene Fonds ausgemittelt werden, so geht diß noch lang. — Ich habe ichon fruher mit Paulus wegen Heidelbergs gesprochen; nemlich in Rufficht auf mich; er hat selbst den Gedanken, daß ein Phislosoph dort noch nothwendig sen, und halt die Sache für sehr moglich und thunlich; ich werde sie ihm neuerlich um so dringender empsehlen. — Wenn Sie bende aus dem Lande sind, habe ich weiter keinen Anhaltspunkt und Stüße, und meine Narie wird überall mit mir hingehen.

Leben Sie wohl, taufend, taufend Gruße an die beste Frau.

3hr H.

96.

### Niethammer an Hegel.

Munchen, ben 5ten Dai 1811.

Berloren, mein hochverehrter Freund, ift feinesweges ber wichtige Brief gegangen, ber uns bie erste Rachricht von Ihrem Glude gebracht hat. Daß es heute ichon 14 Tage find, feit dieser erfreuliche Brief in meinen handen ift, ohne daß ich darauf bis jest noch eine Sylbe erwichert habe, wilrbe Ihnen bei jedem andern ein Recht geben, auf eine talte Aufnahme einer solchen Rachricht zu schließen, nur nicht bei mir und nicht bei meiner Frau. Innigere Freude, mar mere Theilnahme, herzlichere Wunsche, als die unfrigen find, fann diese Rachricht bei keinem Ihrer Freunde erregt haben, und ich barf annehmen, daß Gie bavon ohne besondere Ber ficherung überzeugt find. Aber ich stehe schon seit zweimal 14 Tagen so nabe baran, über meine eigene Angelegenbeit eine Enticheibung zu erlangen, daß ich jeden Tag nur noch 24 Stunden auf Gewißheit warten zu dürfen meinte, und deshalb auch meinen Glückwunschbrief an Sie täglich nur noch um 24 Stunden zu verschieben bachte. Go haben fich diese 24 Rogerungsstunden nach und nach schon über bie heute — wenigstens diesen Vormittag, da ich schreibe, — noch ohne Entscheidung. Heute zwar — ist mir heilig versichert worden — soll das lette Wart Keute sent, das die Entscheidung wirklich bringen soll, und vielleicht unterzeichnet in diesem Augenblicke der König das verhängnißvolle Papier. Allein ich din so abgehärtet von der einen, und so unglaubig von der andern Seite schon geworden, daß ich auf jenen versheißenen Erfolg hin die Erfüllung einer heiligen Freundschaftspslicht auch nicht einen Augenblick länger aufschieden will. Ich will sie um so weniger noch länger verschieden, da ich Ihnen auf jeden Fall für Ihre Angelegenheit einen nothswendigen Rath zu geben habe.

Wenn ich Ihren Brief richtig verstanden habe, so wollen Sie nicht nur die Vollziehung der Heirath, sondern sogar die öffentliche Bekanntmachung Ihrer eingegangenen Verbindung bis zu Ihrer erfolgten Beförderung nach Erlangen aufschieben. Ich kann bies auf keine Weise billigen. Ihre Beförderung ift mir, nach meiner Kenntniß der Verhältnisse, so wenig zweifelhaft, daß ich sie selbst für den Fall, wenn ich meine Stelle verließe, nicht bezweifeln kann. Aber ich kann auch, nach meiner Kenntniß der Verhältnisse, kaum denken, daß diese Beförderung eher als mit dem Anfang des nächstfolgenden Studienjahres erfolgen werde, da diese Ostern vorübergegangen sind, ehe für die Universität Erlangen etwas geschehen ist. Warum wollten Sie nun noch ein volles halbes Jahr verziehen zu dem vollen Genuß Ihres Glückes zu gelangen? Halten Sie etwa sich als Professor und Rector des Gymnafiums in Nürnberg nicht für angesehen und würdig genug, um öffentlich und solenn als Mitglied einer Familie aufge= nommen zu werden, die in dem vormaligen Glanze der Reichs= stadt Nürnberg allerdings eine sehr angesehene Stellung ein= genommen hat? Fast muß ich etwas Ahnliches beforgen, da nicht nur die Vermählung selbst, kondern sogar die öffentliche Bekanntmachung der Verbindung vor der Hand ausgesetzt

bleiben foll! — Geradezu gesagt! Ich halte bies für eine ebenso unseelige als ungegrundete Kurchtsamkeit von Ihrer In einer Zeit, in welcher die Konige felbit feine Ahnen mehr aufzuweisen gehalten find, um das Recht des Fregens um Königstochter zu erlangen, in einer Zeit, in welcher perfontiches Verdienst und selbsterwordner Rang ohne alle Ahnen mehr abelt, als alle Ahnenproben — fann uber eine Verbindung, wie die Ihrige, die offentliche Meinung nicht ju icheuen fenn. Aberdies bin ich ber Memung, baß, felbit nach ben vergangenen aufgelosten vormaligen Verhalt niffen bemeifen, ber Rang, den Gie ale Rector und Projeffor eines der angesehenften königlichen Gumnafien haben, der Gie einem koniglichen Kreisrath an die Seite ftellt, nicht unter der Linie ift, die Ihnen sogar ehemals den Eintritt in die Kamilie, der Sie jest mitangehören, eröffnet haben wurde. Auch fann ich mir gar nicht benken (und meine Grau, welche die Familie Ihrer Fraulein Braut schon im vorigen Jahre naher kennen gelernt, und mir damals schon in ihren Briefen von Rürnberg aus die anspruchlose Zurückgezogenheit und Hauslichkeit, die sie da gefunden hatte, ausnehmend geruhmt hat, ift darum meiner Meining), daß Ihnen von Seite diefer Familie Grund zu einer folden Furchtsamkeit gegeben fenn follte. Lassen Sie sich also boch ja nicht durch solche eitle Beforgniffe, - um nicht zu jagen, durch eine gewisse Gitel feit von Ihrer Seite, die den Philosophen so schlocht fleidet abhalten, Ihre Berbindung bald moglichet zu vollziehen.

Ich habe aber auch noch einen andern Grund, der mirs zur Angelegenheit macht, die Verzogerung zu widerrathen. Die Erlandunß zur Heirath, welche Sie — in die Classe der Staatsbeamten eingereiht — von Seiner Majestat dem Könige unmittelbar erhalten müssen, erlangen Sie als Rector in Nürnberg in der That weit leichter, als Sie solche als Professor in Erlangen erlangen konnen. Der Grund ist ganz einsach. Die Hauptrucksicht bei der zu ertheilenden Heirathse Erlandunß betrifft die durch die allgemeine Dienstpragmatik

allen Staatsdienern zugesicherte Wittwenpension, und veranslaßt jederzeit die Frage nach dem Fond, auf welchen im einstretenden Falle die Pension zu übernehmen wäre. Diese Rücksicht nun ist dei dem bereits regulirten Etat der Studiensanstalten weit weniger bedenklich als dei dem noch nicht reguslirten Fond der Universität Erlangen. Aus diesem Grunde muß ich doppelt wünschen, daß Sie recht bald in dem Fallseyn mögen, die Heirathsserlaubniß nachsuchen zu können, das mit nicht am Ende von dieser Seite Schwierigkeiten entstehen und — der letzte Betrug ärger werde als der erste.

Könnten Sie es einrichten, daß die Hochzeit gegen Ende des Junius, oder Anfangs des Julius, gehalten werden könnte, so hätte ich vielleicht die Freude, an der Feyer in Person Antheil nehmen zu können. — Glauben Sie aber ja nicht, daß ich Ihnen bloß darum so sehr zur Beschleunigung gesrathen habe, weil ich sonst um den Hochzeitschmaus käme!

Leben, Sie einstweilen wohl! dafür, daß Sie vergnügt leben, wird Ihre Fräulein Braut und deren Familie sorgen. Empfehlen Sie beiden mich und meine Frau aufs angelegenste. Wir freuen uns nun doppelt, diese interessante Bekanntschaft schon früher gemacht zu haben.

Mit unveränderlicher herzlicher Hochachtung und Freundschaft

Ihr Niethammer.

Dienstag, den 7ten Mai.

Der Brief ist vorgestern doch nicht abgegangen, weil ich neue Rachricht erhielt, etwas Entscheidendes von meiner Ansgelegenheit schreiben zu können. Seit gestern Abend weiß ich, daß der König unterschrieben hat. Ich bleibe also<sup>1</sup>). Quod selix faustumque sit! — Für heute nichts Räheres davon!

<sup>1)</sup> R. hatte Jos. Wismairs Entfernung aus der Studien-Section zur Bedingung seines Bleibens gemacht. S. was er hierüber an Paulus am 14. Mai schrieb: Reichlin-Meldegg 2, 4.

Lassen Sie auch dies Wenige ein Geheimniß bleiben, die Reuigkeiten von andern Seiten her laut werden. Es ist nöthig, daß gerade meine Freunde die Letten scheinen, die etwas davon hören.

97.

# Hegel an Niethammer.

Nürnberg, d. 30. May 1811.

Es ist das Übermaß des vergnüglichen Inhalts Ihres Briefs, theuerster Freund, was mich so lange nicht hat zum Worte kommen lassen, und noch bin ich des Stoffes so voll, daß ich ihn kaum zu der ordentlichen Sprache eines Briefs heraus bewegen kann. Ihr nicht=nur=Bleiben auf dem Posten, sondern auch die veränderten Umstände, unter benen es Statt hat, Ihre zu hoffende Ankunft auf den — Hochzeitschmauß, vieser Hochzeitschmauß selbst — alles schlingt sich so in einander, daß es schwer wird, einen Faden dieses Gewebes zuerst aufzunehmen. Ich sehe zwar meine Marie manchen Knäul Garn abwickeln, und helfe um so emsiger baben die Enden zu suchen, als von dergleichen die Fertigung der Ausstattung und die Beschleunigung der Hochzeit abhängt; denn wie Sie wissen, wollen die Frauen bergleichen Wichtigkeiten in ihrer ganzen Länge und Breite und Ordnung gefertigt haben, und lassen sich nicht auf den Vorschlag ein, daß so etwas auch nachgehohlt werden könne. — Ich merke aber baß ich an diesen Fäben mitten in die Sache hineingekommen bina); — und fahre also fort, daß nemlich vor Herbst die nöthige Einrichtung ohnehin nicht zu Stande gekommen sepn wird; es handelt sich daher ist nur darum, daß der Bater!) — denn die übrige Familie ist einverstanden — die Zu-

<sup>2) &#</sup>x27;tann' Di.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 299 Anm.

sicherung ertheilte, daß sie in jedem Fall, ich sen auch noch Gymnasialrector, auf den Herbst vorgehe. — Ihre vortreff= lichen an die Hand gegebenen Motive sind nicht unbenützt ge= blieben; einen objectiven Grund, — nemlich die größere Schwierigkeit, die königliche Erlaubniß, von Erlangen aus, zu erhalten, habe ich nicht in seiner ganzen Kraft gebrauchen können; denn Sie wissen, daß auch Schwärmer und selbst Lügner andere nur insofern überreben können, als sie sich selbst in ihre zu gebrauchenden Gründe hineingeglaubt haben. — Ich kann aber wohl nur nach Erlangen kommen, wenn die Universität organisirt ist, und wenn sie diß ist, so ist auch für einen Fond gesorgt, und somit auch für den Wittwen-Pensionsfond. — Sie kennen übrigens uns Nürnberger; wenn alle ersinnlichen Gründe anrathen, ein Roß zu kaufen, so wirkt deren erster Vortrag immer soviel, daß man vor der Hand ein Pacet Roßhaare kauft; weil nun aber der übrige Gaul baranhängt, so muß berselbe nach und nach auch in den Stall gezogen werden. Die Bekanntwerdung der Sache hat sich von selbst gemacht, der Vater der Marie hat mich ihrem Groß= vater 1) vorgestellt; wer A sagt, geräth nun durch das ganze Alphabet hindurch; wir geriren uns somit vor der ganzen Welt als Brautleute. — Ohnehin wissen Sie auch, wer seine Sache auf die Güte der Frauen gestellt hat, besonders in bergleichen, — hat nicht auf Sand gebaut. — Von Ihrer Ankunft allhier erwarte ich vollends den letzten Stoß. — Auf ber andern Seite jedoch wünsche ich, daß alles ohne dieselbe berichtigt sen, und daß sie, wenn sie anders nicht zwenmal erfolgen kann, schlechthin für ben Hochzeitschmauß aufbewahrt bleibe; diß gehörte ganz wesentlich zu meinem Glük; bey der Hochzeit werde ich meinerseits gegen die ganze jenseitige Verwandtschaft einsam stehen; wenn Sie und die beste Frau aber gegenwärtig sind, so habe ich eine solche Fülle der Freund-

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm Karl Freih. von Tucher von S., Rathsbirector (sonst zweiter Losunger) im J. 1806; † 1817–15. März.

**<sup>2</sup>**0

schaft in die Wagschale zu legen, die das jenseits aufzustellende wenigstens zum Gleichgewicht brachte; um so mehr ba ex auf meiner Seite alsbann auch nicht an einer Baroneffe fehlt, die ich als eine Art von Mutter zu prasentiren das Recht hatte 1). — Ohnehin geht Ihr Brief viel nach diefer Seite hin, - und ohne Scherz, habe ich es zu schaßen und in An ichlag zu bringen, daß die Seite des Standes in feine Riff ficht genommen worden; - ober wenn Sie wollen, in wenige; denn mehr als wenig ift es in der That nicht geschehen, ober geschicht nicht. — Der Wunsch einer bessern Anstellung ift mir jederzeit nicht als der Wunsch einer hoheren Anstellung bezeugt worden; dem ien wie ihm wolle, so hoffen wir, d. h. Marie und ich, die ubrigen ungerechnet, bas Beste ober viel mehr Alles - von Ihnen. Es ist unter uns ichon joviel von dem Erlangen die Rebe gewesen, daß unfere Verbindung und Erlangen in der Phantafie gang in eins zusammen gewachsen find, gleichfam wie Mann und Fran. Die Berbesserung meiner okonomischen Lage ift bei meiner Mittellofig feit nothwendig, da meine Marie, deren Grofvater noch am Leben uit, und beren Bater auffer ihr noch 7 Kinder hat. auffer ber Ausstattung nur jahrliche 100 fl. Zuschuß erhalten fann. — Alsbann ift Rurnberg baburch baß fie eine große Stabt ift, nur eine um so weitläufigere Aleinstabteren, und wir konnen und ben der Marie allfeitigem schnikschnafischem Zusammenhange das Losreissen daraus nicht anders als wesent lich zu unserem hauftlichen Glude benten.

Verzenhen Sie einem Brautigam, daß er von seinen Ungelegenheiten aufangt, und nicht zuerst Ihnen seine Glut wunsche über die so erwunschte Veränderung macht. — Inwiesern Ihnen und in welchem Umfange diese zu machen sind, weiß ich zwar so eigentlich darum noch nicht, weil Sie das Plähere der erhaltenen Bewilligungen nicht untgeschreben

<sup>1)</sup> Frau Rieth, als Tochter best gegbelten Geb. hofrathe von Edart in Jena.

haben — Herrn Kollega's Wißmairs Beförderung<sup>1</sup>) habe mit Gratulation aus dem Regierungsblatt gesehen — vornemlich aber darum nicht, weil Sie vielleicht mehr für die Sache sich aufgeopfert, als nur auf sich gesehen haben; dieser Sache aber und Ihren Freunden ist aufs höchste Glüf zu wünschen, und in diesem bendem wird Ihre Befriedigung liegen. In Greifswalde hätten Sie nur aus der Ferne davon gehört, aber in Erlangen hätten Sie mit<sup>a</sup>) Ihrem Angesicht den grösten Theil Ihrer Einrichtungen einstürzen gesehen.

Ich habe Ihnen auch für ein anderes Project, das schon im Ausführen begriffen gewesen seyn soll, meinen Dank absynstaten, — mir provisorisch die Führung der Schulsachen allhier zu übertragen; es hätte in der Weynung der Leute allerdings etwas gethan; aber wie ich mit diesem ehrenvollen Austrage Ehre eingelegt hätte, weiß ich noch nicht recht. — Meine Kleingläubigkeit hat mir einen Augenblik den misstrauischen Gedanken eingegeben, Sie hätten das Project mir ein Loch in die Geschäfts-Carriere zu öffnen, auf den Fall oder in der Besorgniß, daß sich Schwierigkeiten für die akademische zeigen. — Doch ruse ich mir zu: apage mit dieser Furcht!

Eine Hauptseite der Verhältnisse Ihres Bleibens, hieß es, solle seyn, daß Sie directen Einfluß auf das Universitätsswesen erhalten, diß ist für mich derzeit die Hauptsache! — Ist dieser Punkt, ist Erlangen — oder gar ich schon — näher zur Sprache gekommen? — Im Sommer reist in München gewöhnlich alles ins Bad — Sie auf Commission; auf den Herbst wollten Sie nach Schwaben. — Wir haben Organisationen vom 1. October datirt, und auf ihn berechnet, spät im November bekannt gemacht werden sehen; — andere, die auf den 1. April etwa eintreten sollten, am 30. März

a) 'mit' corr. aus 'bor' Si.

<sup>1)</sup> Der bisherige Oberstudienrath (Oberschulrath) W. wurde durch kgl. Decret vom 6. Mai 1811 in die Ministerial-Kirchensection mit dem Titel Oberkirchenrath versetzt.

versichert gesehen, daß sie noch gesertigt werden sollen, aber am 2. April, weil es iht zu spät sen, noch ein halb, wenn das Gluk gut war, — oder aber noch ein Jahr hinausschweben sehen. — Welche Zukunft von Ungewisheiten, Erwartungen auf diesen, auf den nächsten Tag — Hoffnungen u. s. s. — und die alles im Prautskande und so, daß an alle diese Un gewisheiten, Tauschungen und Erwartungen die Heurath an geknüpft ist. — Diß ist ein Gewirre anderer Art, das einen Hauptschlag bedarf und nur zerhauen werden kann.

Rleinere Anliegen in Menge habe ich noch anderer Art; ich zähle einige bavon auf: 1. noch ist keine Resolution auf unsere Studien Lehramts Kandidaten Prüsung vom vori gen Herbst in Anschung der Remuneration erfolgt, wozu der Vorschlag vom hiesigen Kommissariate langst eingeschikt worden, also noch viel weniger ein Geld dafür, 2. noch keine Resolution auf meine Eingabe die 50 fl. Mehrbezug für Programm [und] Schreibgebühren für 1808/9 und 1809 10, den gewiß alle Rectoren der Monarchie längst bezogen haben, — und auf den Vericht des hiesigen Commissariats dazu.... Unter den sepigen Umstanden muß man alles zu Rathe halten, was man hat, wenn man etwas hatte, vorzüglich alles her benzuschassen suchen, was man nicht hat und haben sollte.

Doch des Fröhlichen und Jammerlichen genug. Meine liebe Marie gibt mir die herzlichsten Empsehlungen an Sie und die beste Frau auf; wie ost haben wir zusammen ge wünscht, auf ein paar Stunden ben Ihnen senn zu konnen. — Empsehlen Sie mich auch vorzilglich dem Herrn Oberstnanz Nath Roth und bessen Frau Gemahlin; sein Herr Schwieger vater!), der ausser meiner Marie noch mein einziger Umgang hier ist, richtet mir oft Worte seiner freundschaftlichen Theil nahme aus; ich lasse ihm recht sehr dassür dausen.

Es versteht sich, daß Sie die beite Frau hier auf die Rommission mitbringen. Wie Sie das lettemal bier waren,

<sup>1)</sup> Der Marttvorfteber Mertel.

hatte ich gemeynt, wenn Sie das nächstemal kämen, Sie ben mir logiren zu können; an Platz und itzt auch an weissen Bänden sehlt es nicht; — näher bin ich nun doch dieser Aussicht es in meinem Leben soweit zu bringen; aber das habe ich aufgegeben, es soweit zu bringen, was ich meinen Freunden schuldig bin, heimgeben zu können. Leben Sie wohl

Ihr aufrichtiger Freund Hgl.

98.

# Hegel an Caroline Paulus.

Nürnberg 13. Juli 1811

[Gebruckt bei v. Reichlin-Melbegg, Paulus 2, 221—223, wo derselbe irrthümlich als an Paulus gerichtet verstanden und der darin gebrauchte Ausdruck 'der Herr', wie Caroline ihren Gatten zu nennen pflegte, falsch erklärt ist. H. spricht seine Verwunderung über das lange Stillschweigen der Freundin aus und klopft an mit der Frage, ob Aussicht für ihn in Heidelberg sei. Wegen Erlangens Organisation und Dotirung sei noch altum silentium.]

99.

### Hegel an Niethammer.

Nürnberg d. 14. Juli 1811.

Es ist lange, theuerster Freund, daß ich nichts von Ihnen sehe, noch auch höre . . . . Haben Sie Ihre Anherkunft verzögert, um zu meiner Hochzeit zu kommen, so kann ich diesen Beweggrund nicht genug loben. Denn was ich früher von dieser Ankunft hoffte, daß sie den Druk zu einer nähern Bestimmung der Zeit der Hochzeit geben sollte, das hat sich unter anderem durch die Nachwirkung Ihres Briefs seitdem gemacht. Meine Supplik wegen Heuraths Concession Schein habe ich eingegeben; es gilt dafür daß die Hochzeit auf den

Herbst gemacht wird. Früher hatte sie wegen der Zurickungen und Ausrustungen, — woben gewohnlich wohl dem
Bater das hausige Beutelziehen Zeit und Weile lange machen
kann, und er wie auch der Brautigam aus andern Grunden
dieselbe sich wohl abkürzen liesen, aber nicht so Nutter und
Tochter, die alles gehorig und vollstandig in Stand seben
wollen, — nicht veranstaltet werden können; — auch darum
nicht, weil unter den Umstanden, worin wir uns besinden,
mit der Besoldung fortdauernd in 4 bis 5 monatlichem Ruk
stande zu senn, — von der Auszahlung anderer Emolumente,
die 2 3 Jahre im Aukstande sind zu geschweigen sich keine
Haushaltung anfangen laßt.

3d hatte Sie neulich um Rath gefragt, was fich wegen jener Emolumente I. jahrlich 50 fl. Programm und Schreib gebuhren, 2. Schreibmaterialien, 3. Bibliothefariat thim lieffe; — ich zahlte auf diese Einnahmen und nuß darauf zahlen. Bor 3 Monaten machte ich wegen bes ernen Postens eine Eingabe, da ich auf die Stelle eines Reffripts wegen ber Summe fuffen kounte; es ist seitdem von München, wohin am 2. oder 3. Mai der Bericht abgegangen, keine Resolution erfolgt. — Ift nichts zu eihalten, ehe über ben Fond entichieden ift? -Das hoffe ich body, wird feinen Anftand haben, daß die Ent schädigung für die Schreibmaterialien für die verfloffenen Jahre nachgehohlt wird. Ich ftelle mir vor, Gie haben Ihre Hieherreise auch barum verzogert, weil ber Geldwagen, den Sie und gufuhren wollen, noch nicht gepakt ift; und in Begleitung eines folden viel sonberbarere Wirkungen ben gu machenden Anordnungen und Ausstellungen erfolgen, als wenn jenseitigen ideellen Desideriis ein Chorecho von dieneitigen Nothichrenen um reelle Desideria entgegnet.

Begen Erlangens insgemein und meiner insbesondere ist hier zu Lande naturlich altum silentium; vielleicht bei Ihnen ebenso; — die Gerüchte von Regensburg baben sich bier wieder erneuert. — Unsere Einrichtungen, unsere Hochzeit sind nothwendig von bestimmten Nachrichten hieruber abhangig,

nach allen Hoffnungen und Aussichten, in denen wir uns wiegen. Stellen Sie sich nun den traurigen Zustand eines Brautpaars oder Chepaars vor, das nicht weiß, ob es seine Stätte aufschlagen soll, wenn es sie in 14 Tagen wieder abschlagen zu müssen sich den Fall denken kann. — Paulus meinte, daß in Heidelberg sich wohl eine Aussicht für mich eröfnen könnte, daß ich dort nöthig seyn würde; — wir haben seit seiner Abreise nichts von ihm vernommen; ich habe ihm dieser Tage über jenen Umstand geschrieben und din begierig zu hören, wie er den Zustand daselbst angetrossen; es sieht von ferne anlockend aus; es ist daselbst doch etwas gemachtes, sicheres, eingerichtetes, fertiges; — überhaupt ist dort mehr der Ton, daß etwas bleibt, wenn es einmal gut ist.

Ammon in Erlangen<sup>1</sup>) soll sehr übel zu sprechen senn, daß in Ansehung seiner erhaltenen Versprechen noch nichts-erfolgt sen, und sich wieder wegen Greifswaldes in Untershandlung gesetzt haben oder setzen wollen.

Wie sehr sich meine Marie Ihnen empfehlen läßt, ginge schon aus allem bisherigen hervor; sie freut sich recht, Ihnen und Ihrer Frau näher zu kommen, und Sie werden gewiß Ihre Freundschaft für mich gern auf sie ausdehnen; ich habe sie auch darum so lieb, weil sie in Naturell und Gesmüthsart der wohlwollenden Heiterkeit und Natürlichkeit des Sinns und Empfindens mit der besten Frau so viele Ahnlichsteit hat; ich küsse dieser ihre schöne Hand und bin

Ihr getreuer Hgl.

<sup>1)</sup> **Bgl. S. 295.** 

100,

### Caroline Paulus an Begel.

[Beibelberg] ben 18 Juli [1811]

3ch habe Ihnen ichon zu viele unwiderlegliche Beweiße von meiner Brief Schreibseligkeit gegeben, daß ich ben Grund meines bisherigen Stillschweigens gar nicht angeben murbe, wenn er nicht zugleich ein Beweiß meiner Theilnahme an Ihrem Liebesglüt ware!). Ich wollte Sie nehmlich in Ihren gegenwartigen Rosenstunden durch meine allzeit fertige Feber nicht storen; um so weniger, ba Sie mir in Ihrem lezten Brief nach Anspach felbst bekannt haben, wie schwer Sie an eine Antwort kommen. Gie werden fich erinnern, daß Sie mir hieruber noch eine Abhandlung ichuldig find. Recht herzlich hat es mich aber gefreut, und die bewußte Abhand lung foll Ihnen bafür geschenkt fenn, bag mir 3hr ichriftliches Andenken nach Heibelberg gefolgt ift. Roch weit lieber aber ware es mir, wenn Sie und Ihre Marie uns hieher folgen konnten; allein meine Hoffnungen dafür find ichwach; auch dieß ift ein Grund, der mich wenigstens nicht jum Schreiben antrieb. Diein Freund Johann Jacob Wagner 1), ber fich mit feinem Budel (bemfelben welcher einft ber Emmi ihre Kleisterkachel ausleerte) so wohl befindet, als ob er felbst eine Rleisterkachel gefunden hatte, lehrt nicht nur die Naturphilosophie gratis ober frustra, sonbern beweißt auch in femem neuesten Werk, daß alle Wiffenschaften funftig als unmige Dinge aufhören mußten, und die gelehrte Menichheit nichts mehr zu ihrer Bilbung bedurfe als — bie Sprache. Das Refultat bes Ganzen ift: Philosophie ist Mathematik, und

<sup>1)</sup> Lag er nicht etwa in einer gewiffen Berftimmung über eine vereitelte hoffnung? Der Ton bes Briefs ift viel fuhler ale fonft.

<sup>2)</sup> Fruher Brofeffor in Burzburg (f. S. 48); burch die Regierung bes vorm. Großherzogs von Toscana quiescirt, fam er im herbft 1809 nach heibelberg und kehrte 1815 als Professor nach Würzburg zurud.

Dlathematik ist Sprache!). Sein bescheibener Gegner Frieß?) bingegen läßt es mit der Philosophie so sachte angehen, und meint, er werde nach und nach schon weiter auf den Berg, binauskommen, zumal der er schon wenigstens am Fuße des Schloßberges wohnt. Das philosophische Fach ist also, wie Sie hieraus sehen, zu gut und zugleich einträglich für die Regierung beseit, da nur der eine Lehrer besoldet werden darf. Der Bater wird Ihnen über diesen Punct ausfurlicher ante worten. Ubrigens ist es mir recht argerlich; denn ich möchte alle Menschen, die mir lieb und werth sind, hier haben, um ihrer und um meinetwillen.

Unser hiesiger Zustand ist unserm ehemaligen in Jena iehr ahnlich; nur die Natur darf mit der jenaischen Sterilität nicht verglichen werden. Wir haben bereits reise Trauben, und die Regetation ist selbst in unserm Vaterlande<sup>3</sup>) nicht so uppig wie hier. Die poetische Gegend wage ich nicht zu besichreiben, da sie schon von so vielen Dichtern und Reisesbeschreibern besungen und gepriesen worden ist. Unser Umsgang beschränkt sich die jett noch auf Thibauts<sup>4</sup>), Wilkens<sup>5</sup>), Wartin, Heise, Loß und noch einige andere Familien. Thisbaut nehst seiner Frau<sup>6</sup>) steht bei uns allen, besonders auch bei der Emmi oben an; auch Wilkens<sup>5</sup> sind uns recht lieb. Prof. Wilken ist mir besonders auch dadurch merkwürdig, weil er der erste Gelehrte ist, den ich in meinem Leben ges

<sup>1) 3. 3.</sup> Bagner, Mathematifche Philosophie, 1811.

<sup>2)</sup> Jakob Friedrich Fries war 1805—1816 Professor der Philosophie in heidelberg.

<sup>3)</sup> Wurttemberg.

<sup>4)</sup> Das sogenannte 'juristische Triumvirat' Heise, Thibaut, Martin blieb nur noch wenige Jahre beisammen. Heise folgte 1814 bem Ruse nach Göttingen it als Prasibent des D.A. Gerichts in Lübect 1851), Wartin ging als D.A.G. Rath und Prosessor 1816 nach Jena († 1857 in Gotha), nur Thibaut blieb Heibelberg treu († 1840).

<sup>5)</sup> Friedrich Billen, ber hiltorifer, Professor und Oberbibliothefar in heibelberg, ging 1817 als Oberbibliothefar nach Berlin († 1840 Weihn.)

<sup>6)</sup> Lochter von Martin Chlere, Brof. ber Philosophie in Riel.

sehen habe, der nicht aussieht wie ein Gelehrter. Er hat eine talentvolle interessante Frau, eine Tochter von Trichbein. Umserdem haben wir hier gelehrte Frauen aller Art. Madame Chézi aus Paris, eine zweite Liebeskind. mur in einer an genehmeren außeren Gestalt. Frau von Helwig, die Schwester von Lesbos., eine eitle Narrin oder, wie Thibaut sagt, eine Madonna pour être vu. Frau von Wohlzogen. die aber auf einige Monate nach Weimar zurüf ist, und im Herbst wiederkommen wird.

Der Later ist bereits wieder ein eingesteischter Professor, und schießt sich mit Feder und Seele in die Kirchengeschichte hinem. Die verstorbenen Kezer, meint er, lassen viel eher mit sich reden, als die bayerische Regierung, und daß sie, wie diese, nicht antworten, seine mehr vortheilhast als nachtheilig. Sie werden dieß besser einsehen als ich, da Sie ehmals selbst die Kirchen und Kezer Historie studirt haben.

Ihrer lieben Marie geben Sie einen herzlichen Ruß von und allen. Es wird überflussig senn anzumerken, daß ich darunter nicht einen, sondern mehrere verstehe. Die von ihrer niedlichen Hand beigesezten Zeiten haben mich doppelt gefreut, und ich muß Sie beyde ausdruklich dafür loben. Ite, weil Sie den Hauptruk schon so schon vorbereitet und sich bereits als künftigen Herrn und Herrscher des Hauses ausgesprochen

<sup>1)</sup> Des befannten Malers und Directors der Kunstatabemie in Leipzig.

<sup>2)</sup> Bilhelmine von Ch. geb. Klenke aus Berlin, Enkelin der Dichterin Luife Rarich, lebte jur Zeit, geschieben von ihrem Manne, dem Orientalisten de Chézy, in Heidelberg. Als Dichterin ist sie besonders befannt durch den Operatert zur Euryanthe. Bgl. A. D. Biogr. 4, 119. Aleber Liebestind und Frau f. S. 108.

<sup>3)</sup> Amalie von &, geb. Freun v. Imhof aus Weimar. 3br epildes Gedicht 'Die Schwestern von Lesbos', für welches sich Goethe interesurte. erschien im Musenalmanach von 1800. 3hr Mann war ichwedricher Oberft: sie machte Tegners Frithzosdsfage durch ihre Uebersehung zuerst in Deutschland bekannt.

<sup>4)</sup> Ohne Zweifel die Schwagerin Schillers, Caroline von Wolzogen, Wittme feit 1809.

haben; die sanste Marie, weil sie den despotischen Ausspruch so willig anerkennt, und Sie schon vor der Hochzeit demüthig ihren Herrn nennt. Die Terminologie ist nicht allein in der Philosophie, sie ist auch im häußlichen Leben sehr wichtig, und unser dier Wagner mag doch nicht so ganz unrecht haben, wenn er die Sprache so weit über die Wissenschaft erhebt.

Im Tucherischen und Grundherrischen Hauße meine herzlichsten Empfehlungen; auch von der Emmi sollte ich noch manches beisezen, wenn ich Plaz hätte

> unverändert Ihre Freundin Caroline Paulus.

### 101.

1

# Hegel an van Ghert.

Van Ghert hatte durch Brief vom 25. Febr. 1811 die Absendung eines Exemplars der Prachtausgabe von Jakob Böhmes Werken angekündigt, das er H. zum Geschenk machte, und zugleich Nachricht gegeben von einer Antikritik, die er gegen eine 'elende Recension von Kinker' über H. Phänomenologie geschrieben.

[Nürnberg, 29. Juli 1811]

### Hochverehrter Herr und Freund!

Endlich ist Ihre gütige Absicht erreicht, und Jakob Böhm sammt den andern Beilagen mir wohlbehalten zugekommen. Ich statte Ihnen für diß schöne Geschenk des Andenkens und der Freundschaft meinen herzlichen Dank ab; es hat mich sehr erfreut; die Ausgabe und das Exemplar ist sehr vorzüglich. — Ich kann Jakob Böhm nun genauer studiren als vorher, weil ich nicht selbst im Besitz seiner Schriften war; seine Theosophie ist immer einer der merkwürdigsten Versuche eines tiesen, jedoch ungebildeten Menschen, die innerste Natur des absoluten Besens zu erfassen. — Für Deutschland hat er das besondere Interesse, daß er eigentlich der erste deutsche Philosoph ist. —

Ben der wenigen Fahigkeit seiner Zeit, und ben seiner eigenen wenigen Bildung, abstrakt zu denken, ist sein Bestreben der härteste Kampf, das tiefe Spekulative, das er in seiner An ichauung hat, in die Vorstellung zu bringen, und zugleich das Element des Borstellens so zu gewältigen, daß das Spekulative darin ausgedrüft werden könne. Es bleibt deswegen so wenig Stetes und Testes darin, weil er immer die Unange messenheit der Vorstellung zu dem fühlt, was er will, und sie wieder umkehrt; wodurch, weil dieses Umkehren der absoluten Resserion ohne bestimmtes Bewußtsenn und ohne die Begrissform ist, eine so große Verwirrung erscheint. Es wird ichwer, ober wie mir scheint, unmöglich senn, außer der Anerkennung der allgemeinen Tiese seiner Grundprincipien, das zu ent wirren, was auf Tetail und Bestimmtheit hingeht.

[Rach Drud, Berm. Cor. C. 479 u. 480.]

#### 102.

### Hegel an Nirthammer.

Nurnberg b. 16. Mug. 1811.

Liebster, befter Freund!

So hart haben Sie mich noch nie gehalten, und umter welchen Umständen! Borgestern habe ich die Kön. Henrathe-Concession erhalten: meine Olarie, ihre Eltern, die Sachen, und zulet ich ohnehin, serner Eramen und desgleichen furz alles ist so disponirt, daß in dren Wochen, mit Ansang der Ferien Hochzeit gehalten werden kann; — num nachdem alles mit saurer Nühe und Noth dahin gebracht ist, muß ich derzenige senn, der innerlich den Aufschub wünschen, der durch die Ankunft der Concession in Verlegenheit kommt, der zenen Ausschlung Gedanken bald muß laut werden lassen, — denn es sehlt am besten, nemtlich am Geld. Erhalte ich nemtlich nucht in kurzem die Auszahlung der 5 monatlichen Besoldungs-

rükstände, ferner der übrigen mir schuldigen Emolumente ober wenigstens die bestimmte Versicherung über den Termin dieser Auszahlung, so vermag ich ohnehin kaum sustentare vitam quotidianam als Einsiedler; vielweniger als Zwensiedler. — In 14 Tagen zieht die Tuchersche Familie in die Stadt, gescheuert ist alles, der Kalekutsche Hahn wird bereits seit 14 Tagen gemästet, er erstikt entweder in seinem Fett, oder muß krustra verzehrt werden. — Nach Erlangen frage ich also dißemal nicht einmal; sogar nicht darnach od Sie zu der Hochzeit kommen werden; — sondern allein, od Sie nichts bestimmtes darüber zu sagen wissen, daß innerhalb 3 dis 4 Wochen eine Resolution über den Gymnasialsond ersolge, und ich also dis dahin auf etwas gewisses zählen kann.

Ich habe den ganzen — ganzen Sommer — über keinen Hauch über Erlangen von Ihnen erhalten; da diese Hoffsnungen, von denen ich gesprochen, durch kein Lüftchen von Ihnen in dieser schwülen Hite aufgefrischt worden, so mag sich ein Mistrauen über diese ganze Aussicht und dis Vorgeben ben gewissen Leuten einschleichen. — Autorisiren Sie mich doch auch darüber etwas zu sagen.

Es ist von Ihrer Hieherreise auf Anfang Octobers gesprochen worden. Ist endlich daran etwas? Können Sie nicht mit Roth, oder um jene Zeit hieherkommen?

Aber so eben hat mich ein Stuhl=Lakirer unterbrochen, und ist muß ich in die Prüfungen.

Run noch meine herzlichsten Empfehlungen an die beste Frau! das Vorbild meiner Marie! ach daß Sie doch ja nicht, wenn Sie hieherkommen, zurükbleibt, sondern ich das Glükerlebe, Sie bezde zusammen in meiner Zwensiedelen zu sehen. Also um zwen Zeilen, habe ich Sie angesteht; — und noch, wenn es sein kann, mit umlaufender Post. Leben Sie indeß wohl.

Ihr Hgl.

### 103.

# Hegel an Biethammer.

Nürnberg d. 27 Aug. 1811.

Ihr so freundschaftlicher Brief ersodert eine schnelle Rüksantwort. Vors erste habe ich Ihnen zu melden, daß die Hochszeit auf den 16. September definitiv angesetzt ist 1), daß wir insgesammt Sie sehnlich daben erwarten; indem ich der so nahen Erfüllung meiner langen Wünsche entgegensehe, so wird sie dennoch unvollkommen senn, wenn Sie nicht daben gegenswärtig sind.

Alsdenn habe ich Ihnen einestheils für die Licenz zu danken, welche die unmittelbare Möglichkeit und Veranlaffung zu jener Bestimmung gab; vornemlich für Ihr freundschaft= liches Anerbieten Ihres Kredits, ich sage Ihnen meinen herz= lichen Dank dafür. Herr Merkel2) hat mir für den Augen= blik ausgeholfen; aus diesem Zustande, meinen Freunden durch dergleichen Erweisungen beschwerlich fallen zu müssen, bin ich immer noch nicht heraus; doch auch von Ihnen hoffe ich die Abhilfe dieses Misstandes; und Sie geben durch die Rachricht der Entscheidung über die Lokalmittel die sichere Hoffnung Sie sind freylich auch nach dieser Seite ministeriell geworden; denn mir für meinen Theil war es weniger bang, wenn die Bestreitung der Kosten auf die Bürgerschaft gewälzt worden wäre, als Ihnen; unser eins fängt an, nur auf den Privatvortheil zu sehen; und wer weiß, ob die Bürgerschaft nicht früher flüssig gewesen wäre, als andere Quellen? Proceß, den Sie gewonnen, ist der Proceß der Sache; wenn man in den Chstand tritt, hat man das Interesse der Person in sich herrschend; ich verschiebe daher auf einige Jahre noch das vollkommene Vergnügen, über den glüklichen Erfolg Ihrer

<sup>1)</sup> Sie wurde in ber That an biesem Tage gehalten.

<sup>2)</sup> Marktvorsteher M.

stadt so wichtige Angelegenheit.

Sie werben hoffe ich, nicht weniger glüklich seyn in der Realisirung oder Flüssigmachung der Quellen, noch mehr aber in einer provisorischen Hülfe; benn wenn jene noch von bem Nürnberger Schuldenwesen überhaupt und von der Dotation der Gemeine abhängt, so dürfen wir wohl noch Jahr und Tag warten. Das ärgste wäre, wenn erst für das künftige Etatsjahr jene Mittel verwilligt wären, denn wie ginge es da mit unsern Rükständen, die itt sechs Monate betragen. — Fast erschrökt haben Sie mich mit Ihrer Erwähnung, daß über die Rectoratsgebühren noch nichts entschieden sen. Denn aller= dings sind ja die jährlichen 50 fl. für Programm und Schreibgebühren bereits im J. 1809 bekretirt; ebenso damals schon die Schreibmaterialien und Bibliotheksbesorgung auf den Etat Auch im Restript über den Generalbericht ist er= gesett. wähnt, daß der Realexigenzetat der Anstalt schon gemacht sen. — Also sollte es scheinen, daß über jene Emolumente allerdings entschieden ist. Wenigstens hoffe ich nicht, daß sie von neuem ungewiß werden, denn gerade auf diese Artikel habe ich als auf den Überschuß über das Laufende — für das Hochzeitmachen — in meiner Rechnung [mich] verlassen. — Ich will, um eine Veranlassung zur Erwähnung und Ent= schliessung zu geben, eine Supplik direkte nach München an die Studien-Section abbr. eingeben.

Montag den 2. Sept. ist unsere Preisvertheilung 1); die Ferien sind also etwa dis 1—3 October aus. Ist dis dahin eine Entscheidung wegen Erlangens möglich oder zu hoffen? Ihre Ministerialität über diesen Punkt und die geheimniße volle Miene hat mich daran erinnert, daß dergleichen oft ebene sosehr subjectiv als objectiv ist; und daß man Dinge am leichtesten geheim hält, von denen überhaupt nicht viel zu

<sup>1)</sup> Die bei dieser Gelegenheit von H. gehaltene Mectoratsrede ist gedruckt in Verm. Schriften 1, 166—182 (Werke Bb. 141).

wissen ist. Da mit dem October der neue Studienkursus ben uns schon anfängt, so sollte dis dahin die zweyte oder wenigstens die supplementarische Organisation des Gymnasiums schon vollendet seyn! Noch mehr aber wäre mir die Entscheidung über meine Erlanger Aussicht zu wissen nöthig; beyläusig in Betreff der Sache, die im Falle meiner Versetzung zu geschehende Ersetzung meiner Stellung! Hierüber wäre also keine Zeit zu verlieren.

Ich schreibe zwar noch aus dem Bräutigamsstand heraus, allein wie Sie sehen, schon — den Sorgen nach — präcis wie aus Chstand, in welchem man auch der Frau nur am Ende erwähnt. . . .

Indessen so als Bräutigam, wie als Ehmann

Ihr unveränderlicher Freund Hgl.

#### 104.

# Hegel an Marie v. Cucher.

[Nürnberg im Sommer 1811]

### Liebe Marie!

Ich habe bennahe die ganze Nacht hindurch an Dich in Gedanken geschrieben! Es war nicht um diesen oder jenen einzelnen Umstand zwischen uns, um den es in meinen Gebanken ging, sondern es ging nothwendig um den ganzen Gedanken: werden wir uns denn unglüklich machen? — Es rief aus den Tiefen meiner Seele: diß kann, diß soll und darf nicht senn! — Es wird nicht senn!

Aber was ich längst zu Dir sagte, stellt sich mir als Resultat dar, die She ist wesentlich religiöses Band; die Liebe hat zu ihrer Ergänzung noch ein höheres Moment nöthig, als sie an sich selbst und für sich allein ist. Was vollkommene Befriedigung, ganz glücklich sein heißt, vollendet nur die Religion und das Pflichtgefühl, denn nur darin treten alle

Besonderungen des zeitlichen Selbst auf die Seite, die in der Wirklichkeit Störung machen können, welche ein unvollkommenes bleibt und nicht als das letzte genommen werden kann, aber in der das liegen sollte, was Erdenglück genannt wird.

Ich habe den Brouillon der Zeilen vor mir liegen, die ich Deinem Brief an meine Schwester bensette; der Zusatz, in den Du die gewiß zu große Bedeutung legtest, steht nicht darin, und es fiel mir daburch die genaue Veranlassung des Sinnes ein, in dem ich ihn noch bei der Abschrift machte. Hatten wir am Abend vorher nicht bestimmt davon gesprochen ober es ausgemacht, daß wir es Zufriedenheit heißen wollen, was wir mit einander zu erreichen gewiß segen; und: "es gibt eine seelige Zufriedenheit, die, ohne Täuschung betrachtet, mehr ift, als Alles, was glücklich sein heißt." — Als ich die Worte geschrieben, die ich vor mir habe und deren Sinn mir so theuer ist: "Du siehst baraus, wie glücklich ich für mein ganzes übriges Leben mit ihr senn kann und wie glucklich mich solcher Gewinn einer Liebe, auf ben ich mir kaum noch Hoffnung in der Welt machte, bereits schon macht," — so fügte ich, gleichsam als ob bieser meiner glücklichen Empfindung und deren Ausdruck zu viel gewesen wäre, gegen das, mas mir gesprochen, noch hinzu: "insofern Glück in der Bestimmung meines Lebens liegt." Ich menne nicht, daß Dir diß hätte weh thun sollen! — Ich erinnere Dich noch daran, liebe Marie, daß auch Dich Dein tieferer Sinn, die Bildung Deines Höheren in Dir, es gelehrt hat, daß in nicht oberflächlichen Gemüthern an alle Empfindung des Glücks sich auch eine Empfindung der Wehmuth anknüpft! Ich erinnere Dich ferner daran, daß Du mir versprochen, für das, was in meinem Gemüth von Unglauben an Zufriedenheit zurück wäre, meine Heilerin zu senn, b. h. die Versöhnerin meines mahren Innern mit der Art und Weise, wie ich gegen das Wirkliche und für das Wirkliche — zu häufig — bin; daß dieser Ge= sichtspunkt Deiner Bestimmung eine höhere Seite gibt; daß ich Dir die Stärke bazu zutraue; baß bieje Stärke in unferer begel, Berte. XIX. 1.

Liebe liegen muß; — Deine Liebe zu mir, meine Liebe zu Dir — so besonders ausgesprochen — bringen eine Unterscheidung herein, die unsere Liebe trennte; und die Liebe ist nur unsere, nur diese Einheit, nur dieses Band; wende Dich von der Reslexion in diesen Unterschied ab und laß uns sest an diesem Einen halten, das auch nur meine Stärke, meine neue Lust des Lebens seyn kann; laß dieses Vertrauen zum Grunde von Allem liegen, so wird alles wahrhaft gut seyn.

— Ach! ich könnte noch so Vieles schreiben, auch von meiner vielleicht nur hypochondrischen Pedanteren, mit der ich so auf dem Unterschiede von Zufriedenheit und Glück besharrte — der auch wieder so unnüt ist — daß ich Dir und mir den mir selbst geschworen, daß Dein Glück mir das Theuerste seyn soll, was ich habe. — Es ist auch vieles, was nur dadurch vergeht, sich vergist und ungeschehen ist, daß man es nicht berührt.

Noch diß, ich war lang zweifelhaft, ob ich an Dich schreiben sollte, weil alles was man schreibt oder spricht, wieder allein von der Erklärung abhängt, oder weil ich sie sürchtete, da sie so gefährlich ist, wenn es sich einmal herz geführt hat zu erklären — aber ich habe auch diese Furcht überwunden und hosse alles von Deinem Gemüthe, wie es dik geschriebene empfängt.

Lebe wohl bis auf das heutige ungetrübte Wiedersehen, liebe Marie — nur diß möchte ich Dir noch sagen können, welches Gefühl, wie viel — meine Existenz so viel sie ist — mir in diesen Worten: liebe Marie liegt.

Dein Wilhelm.

[Gebr. mit Austassungen bei Rosenkranz S. 263; revidirt und ergänzt nach Orig.]

#### 105.

# Hegel an Marie v. Tucher.

[Nürnberg im Sommer 1811]

Ich habe Dir mit einigem, was ich sagte, wehe gethan. Diß schmerzt mich. Ich habe Dir dadurch wehe gethan, daß ich moralische Ansichten, die ich verwerfen muß, als Grundsätze Deiner Denk = und Handlungsweise zu ver= werfen schien. — Ich sage Dir hierüber jetzt nur diß, daß ich einestheils diese Ansichten verwerfe, insofern sie den Unterschied zwischen dem, was das Herz mag und was ihm beliebt, und zwischen der Pflicht aufheben, oder vielmehr die lette ganz wegnehmen und die Moralität zerstören. Gben so sehr aber — und diß ist die Hauptsache zwischen uns — bitte ich Dich, mir zu glauben, daß ich jene Ansichten, insofern sie diese Consequenz haben, nicht Dir, nicht Deinem Selbst zuschreibe, daß ich sie so ansehe, daß sie nur in Deiner Reslexion liegen, daß Du sie nicht in Ihrer Consequenz denkst und kennst und übersiehst, — daß sie Dir dienen, andere zu entschuldigen (rechtfertigen ist etwas anderes, — benn mas man an anderen entschuldigen kann, hält man darum nicht sich selbst erlaubt; was man aber rechtfertigen kann, diß ist jedem, und auch uns recht.)

In Rücksicht auf mich und die Weise meiner Erklärung vergiß nicht, daß wenn ich Maximen verurtheile, ich zu leicht die Art und Weise aus dem Gesicht verliere, in der sie in dem bestimmten Individuum — hier in Dir — wirklich sind, und daß sie mir in ihrer Allgemeinheit, in ihrer Consequenz und ausgedehnten Folgen und Anwendungen, also zu ernstehaft, vor Augen treten, welche Du nicht denkst, — noch viel weniger, daß sie für Dich darin enthalten wären. Zugleich weißt Du selbst, daß wenn auch Charakter und Maximen der Einsicht verschieden sind, es nicht gleichgültig ist, welche Maximen die Einsicht und Beurtheilung habe; aber ich weiß eben so gut, daß Maximen, wenn sie dem Charakter widers

sprechen, ben einem weiblichen Wesen noch gleichgültiger sind, als ben Männern.

Julett weißt Du, daß es böse Männer gibt, die ihre Frauen nur darum quälen, damit ihnen aus dem Verhalten derselben dabei ihre Geduld und Liebe zur beständigen Anschauung komme. Ich glaube nicht so böse zu sein; aber wenn einem so lieben Wesen, als Du bist, nie weh gethan werden soll, könnte es mir beinahe nicht leid darum sein, wo ich Dir wehe gethan, denn ich fühle, daß durch die tiefere Anschauung, die ich dadurch in Dein Wesen hinein erhalten habe, die Innigkeit und Gründlichkeit meiner Liebe zu Dir noch vermehrt worden ist; tröste Dich darum auch damit, daß, was in meinen Erwiderungen unliebevolles und unweiches gelegen haben mag, dadurch alles verschwindet, daß ich Dich immer tieser, durch und durch liebenswürdig, liebend und liebes voll fühle und erkenne.

Ich muß in die Lection. Lebe wohl — liebste, liebste, holdselige Marie.

Dein Wilhelm.

[Gebr. bei Rosenkranz S. 264, revid. nach Orig.]

### 106.

### Hegel an Niethammer.

Nürnberg 10. Oct. 1811.

Vor allem habe ich in dieser meiner Antwort Ihnen zu bezeugen, wie sehr mich, theuerster Freund, Ihre so herzliche Theilnahme an der glüklichen Veränderung meiner Lage gestreut hat; ich habe Ihnen noch für mehr als nur diese Theilsnahme zu danken, denn Sie sind der Schöpfer auch dieses Theils meines Glüks; ich habe damit im Ganzen — einige noch wünschenswerthe Modificationen abgerechnet — mein

irdisches Ziel erreicht, benn mit einem Amte und einem lieben Weibe ist man fertig in dieser Welt; es sind die Hauptartikel dessen, was man für sein Individuum zu erstreben hat; das übrige sind keine eignen Kapitel mehr, sondern etwa nur Para-Von den bisherigen Wochen graphen ober Anmerkungen. meines Chstands will, und habe ich eigentlich auch nichts weitläufigeres zu schreiben; Sie haben mir die Frist zur Antwort gegeben, daß sie nur noch vor Ende der Flitterwochen erfolgen foll, supponiren aber selbst, daß man in denselben kein Ende derselben besorge. Ich menne aber so viel, daß, indem ich mit ruhigeren Ansichten in dieselben getreten und mit weniger Täuschungen auch die Zeit von der Hochzeit an durchlebte, auch für das übrige ungefähr ein nicht entfernter Grad von Zufriedenheit, vornemlich dieselbe Innigkeit des Vertrauens sich erhalten lasse. — Wie dem sen, so ist mein größter Wunsch, da Sie nicht in Person — ob zwar representirt und unserem Geiste gegenwärtig — ben unserer Hochzeit anwesend waren, daß Sie uns bald mit der besten Frau hier besuchen; verschieben Sie es ja nicht lang, mir das fröhliche Bewußtseyn zu geben, es endlich doch so weit gebracht zu haben, Sie ben mir logiren zu können.

Für die 100 f. Rectorats = Emolumenten danke aufs ver bindlichste; es war für die Zeit aufgespart, in der man so was am besten brauchen kann, ich hoffe, die Schreibmaterialien bet treffend und die Bibliothek, werde am Ende auch etwas ersolgen. — Ich wünschte aber, daß Sie von der Flüssigkeit unserer Bestoldung mehr wüßten, als nur daß Sie davon gehört haben; neulich haben wir einen Brocken erhalten; sind aber wieder um 8 Monate im Rükstand. Die Hauptsache für unser Gymnasium ist erobert; noch stehen aber hier die Sachen so, daß nur erst der Getraidausschlag unter den Artikeln der Kommunaldotation angegeben ist ), auch die Schulen über=

a) 'fie' &f.

<sup>1)</sup> Erst durch Rescript vom 16. Aug. 1811 verordnete König Max I., daß eine eigne Kommunalkasse gebildet werden solle, welcher verschiedene

haupt als ein von dieser Dotation zu bestreitendes, aber unser Gymnasium noch nicht namentlich, noch weniger aber nach seinem bestimmten Etat darauf hingewiesen ist, — welcher letztere immer noch nicht da ist.

Wegen der Volksschulen habe ich Ihren Auftrag an Herrn v. Merkel<sup>1</sup>) ausgerichtet; glauben Sie übrigens nicht, daß selbst die besten Nürnberger zufrieden gemacht werden, wenn nicht jedes wurmstichige Brett, jeder verrostete Nagel, jede Spinnwebe, heilig an ihrem Orte gelassen wird.

Mein Kollega Heller 2) ist seitbem auch ben Ihnen in Mün= chen gewesen, um wie er mir im grösten Vertrauen — und ebenso der übrigen Stadt gesagt hat, etwas für sich daselbst zu erlangen. Seine tiefe Gelehrsamkeit, seinen gehaltvollen lateinischen Styl, gar nicht flachen Geschmak und Studium, Gebankenreichthum etc. werben Sie, wenn Sie diß alles nicht längst kennen aus seinen Programmen über ben eblen Hektor gesehen haben, von benen er ein Duzend Exemplare zu seiner Recommandation mit hingenommen hat. H. hat sich hier um vieles noch mehr vervollkommnet, als er in Ansbach war; er hat, seitdem er in Nürnberg ist, wenigstens eine Tragödie des Sophokles — wie ich gewiß weiß, denn er hat Lection barüber gehalten — gelesen, von dem er vorher so wenig als von Aschylus, Aristophanes, und von den geringeren Schriftstellern, von Plato, Thucybides, Herodot ohnehin, nie was gelesen hatte; — in einzelnen Stücken selbst dieser hat er sich seit= dem umgesehen; er hat überdem noch viele Mste im Pulte, als die Übersetzung einiger ciceronianischen Reben.

Wenn noch gelehrtere Leute, als er ist, zu Professoren der Philologie auf einer Universität sollten in Vorschlag zu

Einnahmequellen bis zum Betrage von 60 000 fl. jährlich zugewiesen wurden, um daraus die Rosten der Kommunaladministration, des Bauwesens u. s. w. und 'der Lokalschulanstalten' zu bestreiten. (Chr. Seiler, Einblicke in den Stadthaushalt Nürnbergs vom J. 1818 an, cit. bei Priem, Gesch. der Stadt N. S. 364.)

<sup>1)</sup> Marktvorsteher M.

<sup>2)</sup> Bergl. S. 214 Anm. 3.

bringen seyn, so könnte ich meines Orts einen jungen Held nennen 1), der 2 Jahre nach Verlassung unseres Gymnasiums in Heidelberg zugebracht hat; ingleichen einen jungen Ludwig Döberlein, derzeit in München?). — Nach seiner Rükkehr kam H. zu mir und erzählte mir daß jemand, den Ihre Frau vielleicht noch besser kennt als Sie selbst, ihm ungefähr die bestimmte Hofnung und Versicherung gegeben seine Wünsche zu erlangen; nach ein paar Tagen — wohl nicht aus Gewissen, jondern weil er etwa fürchtete, ich könnte diesem Jemand so davon schreiben, wie er gesprochen — kam er wieder, um zu fagen, daß er sich vielleicht zu lebhaft über seine Hofnung ausgebrükt, daß nur so viel und so viel gesprochen worden fen, aber seine Eitelkeit und Windheutelei verführte ihn, wie= der ungefähr nicht weniger zu versichern. Von ihm hörte ich, daß Sie doch einige Gran Hofmung mehr gezeigt, versität Erlangen diesen Herbst noch einigermaßen vorwärts zu bringen, als zur Zeit, in der Roth abreiste, und nicht mehr glaubten, Ludwig anderwärts, nach Heidelberg schiken zu müssen.

Heibelberg aber bringt mich auf Fries und seine Logik's). Die Steinsche Buchhandlung wußte nichts von einem für Sie bestellten Exemplar, ließ aber damals wissen, daß sie eins in 3 Wochen erhalten werde; seitdem bekam ich eins von einer andern Buchhandlung. — Meine Empfindung daben ist in der That eine Wehmuth; — ich weiß nicht werde ich als Ehmann weicher — darüber daß ein so seichter Mensch, im Nahmen der Philosophie so weit in der Welt zu Ehren kommt, als er etwa ist, und daß er selbst einen Ton ansnehmen darf, als ob sein Geschreibe irgend eine Bedeutung hätte. Man kann sich ben solchen Anlässen ärgern, daß es keine honette öffentliche Stimme in solchen Dingen gibt;

<sup>1)</sup> Bergl. 3. 219.

<sup>2)</sup> Riethammers Stiefsohn.

<sup>3)</sup> Syftem ber Logik, 1811 erschienen.

denn es gibt Sphären und Leute, denen sie sehr nüplich wäre. Ich kenne den Fries längst, daß er über die Kantische Philosophie insoweit hinaus gekommen ist, als er sie ben ihrer allerletten Seichtigkeit aufgefaßt hat, und sie selbst redlich und fortbauernd in dieselbe verflächt und verwässert. Die Paragraphen seiner Logik und die Erläuterungen dazu sind als besondere Werke abgedrukt; das erste, die §§, ist geistlos, gänzlich seicht, kahl, trivial, ohne alle Ahndung von wissenschaftlichem Zusammenhang; die Erläuterungen find gänzlich seicht, geistlos, kahl, trivial, das saloppste erläuternde unzusammenhängenbste Kathebergewäsche, das nur ein Plattkopf in der Verdauungsstunde von sich geben kann. — Von seinen elenden Gedanken will ich nichts näher beybringen; die Hauptentdeckung, um derenwillen er sein System geschrieben, ist, daß die Logik auf anthropologischen Grundlagen beruhe, von solchen gänzlich abhängig sen, daß Kant noch wie Aristoteles im Vorurtheil von ihrer Selbstständigkeit tief gestekt, aber freilich Recht habe, daß sie nicht auf empirischer Psychologie beruhe, denn aus Erfahrungen lasse sich ja nichts beweisen; aber sie beruhe auf anthropologischen Grundlagen, und zwischen Beweisen und Deduciren sey ein Unterschied; deduciren lasse sich die Logik und diß gerade auf anthropologischen auf Erfahrung beruhenden Voraussetzungen. — So schwatzt dieser Mensch über seine Grundbegriffe. — Seine reine allgemeine Logik fängt an (im System): "Das erste Hülfsmittel des Verstandes im Denken sind die Begriffe," als ob Speisen kauen und verschlucken ein blokes Hülfs mittel zum Essen wäre; als ob der Verstand noch viel anderes thäte als Denken. — In solcher seichten Salopperie schwapt dieser Mensch — ich glaube 2 Alphabete fort — ohne die geringste Präcision auch in weltbekannten Dingen, als Westimmungen der Einbildungskraft, der Erinnerung u. s. f. -Ich hörte, daß seine Vorlesungen darum wenig besucht werden, weil indem man ein Wort von ihm höre, er deren schon 12 neue herausgesprudelt habe; — ich glaube es gern, denn

bie Seichtigkeit treibt ihn, jedes Wort mit 12 zu übergiessen, damit er das Gefühl seiner elenden Gedanken bey sich selbst übertäubt und die Zuhörer ebenso übergießt, daß sie keinen sesthalten und merken können. — Es ist gesagt worden, daß man hohen Orts davon gesprochen, besagten Fries, um die Lehrbücher durch ihn fabriciren zu lassen, nach Erlangen zu berusen; ohne Rüssicht darauf, daß ich mir dazu am Ende Glük wünschen könnte, weil in Heidelberg dadurch ein Loch vielleicht für mich offen werden könnte, so müßte man neuzierig auf eine Universität seyn, an die, neben Fries, Freund Heller schiedlich sie Philologie u. Aesthetik, — ferner, wie versichert worden, Graser) für philosophische Pädagogik, unser hiesiger Secretär Rieshaber?) für Diplomatik, Herr von Aretin?), vormaliger Bibliothekar, für die Humanität, zu Harl Prosessor der Finanz und Policenwissenschaft, berusen werden.

Weine Arbeit über die Logik hoffe ich nächste Ostern ans Licht treten lassen zu können; — späterhin wird dann meine Psychologie folgen. Es dürste nicht ungerathen seyn, noch mehrere Bearbeitungen der Logik abzuwarten, ehe [man] das alte schon an und für sich schaal und kahl gewordene, logische Gerümpel, aber vollends von einem Fries zur letzten Lösch papiernheit verstampste und verschwemmte, hohen Orts sanction-nirte und öffentlich für den Unterricht einführte; so elend kann doch kein Gymnasial= oder Real=Prosessor im Königreich Bayern seyn, der sich an jene Schaalheit halten könnte. —

<sup>1) 30</sup>h. Baptift G., Kreisschulrath in Bapreuth.

<sup>2)</sup> Sigm. K., Registrator in Nürnberg, kam 1812 als Abjunkt in das Reichsarchiv und wurde 1826 Honorarprofessor für Diplomatik und histor. Hülfswiss. an der Universität München.

<sup>3)</sup> Christoph Freih. von Aretin, der bekannte Führer der altbairischen Partei, sah sich, infolge seiner Hexereien gegen die neuberusenen protestantischen Professoren, genöthigt, 1811 seine Stelle als Oberbibliosthekar in München niederzulegen, und wurde Präsident des App. Gerichts in Amberg († 1824).

<sup>4)</sup> Joh. Paul Harl, seit 1805 ao. Professor der Cameralwissensischen in E., wurde 1816 ord. Professor († 1842).

Auf den Herbst mögen auch meine Arbeiten für meine Lectio= nen eine populärere und herablassendere Form gewonnen haben und sich zum Tone eines allgemeinen Lehrbuchs und des Gymnasialunterrichts mehr qualificiren, benn ich fühle mich jedes Jahr herablassender, vollends diß Jahr seit ich Ehmann bin. — Zugleich scheint es mit jedem Jahr mehr, daß in dem Gymnasium fast des philosophischen Unterrichts schon etwas zu viel war; — daß nunmehr wegen der Religion eine Stunde wegfällt thut etwas; inzwischen ist des Guten fast noch etwas mehr, als nöthig wäre 1). — Ich weiß freylich zugleich, daß nach den Allerh. Vorschriften der Unterricht zum Theil oder vornemlich in praktischen Nebungen bestehen soll: aber wie das speculative Denken praktisch zu üben sen, davon habe ich keine klare Vorstellung; schon das abstracte Denken practisch zu üben, ist höchst schwer; dann das empirische um seiner Mannichfaltigkeit willen zerstreut am allermeisten; es ist wie mit dem Lesenlernen; man kann nicht ganze Worte auf einmal anfangen zu lesen — wie superkluge Pädagogen gewollt haben, — sondern muß mit dem abstracten, den ein= zelnen Staben anfangen; so ist im Denken, in der Logik gerade das abstracteste das allerleichteste, denn es ist ganz ein= jach, rein und unvermischt; erst nach und nach kann man zu Denkübungen am Sinnlichen ober Konkreten fortgehen, wenn jene einfachen Laute sich gehörig in ihren Unterschieden befestigt haben. — Es fällt mir hieben ein, daß ich vor einigen Tagen ein vortreffliches 3tes Hauptstück eines Lehrplanes für die Volkschulen las, welches das 3te zu den vorhergehenden ist, wie der Herr Christus als der dritte Mann zu den Käu= fern und Verkäufern im Tempel hinzukam. Ebenso vortreff=

<sup>1)</sup> Der Jahresbericht des Inmnasiums von 1812 zeigt für die Unterklasse 4 St. Rechtse, Pflichtene und Religionslehre (Lehrer Rektor Hegel), für die Mittelklasse philosophische Vorbereitungswissenschaften 3 St. (früher 4) neben 1 St. Religionslehre, und für die Oberklasse philos. Encyklopädie 3 St. (früher 4) und 1 Stunde Religionslehre (für beide Rektor Hegel).

Sottlob! daß schlichte Menschenvernunft und der Ernst wirklich etwas zu lernen, endlich durchbrechen darf. — Herr von 3[entner] ist wie ich aus den Zeitungen sehe, zurüt; — bald ist also wohl die Entscheidung über Erlangen zu erwarten, daß sie nemlich wieder verschoben sen . . .

Ihr Hgl.

### 107.

# Hegel an Niethammer.

Nürnberg, 28. Dec. 1811.

Man schreibt mir aus Wirtemberg, daß man zur Wiederbesetzung der Abelschen Stelle in Tübingen<sup>1</sup>), auch von mir gesprochen habe; wie ich überhaupt keine grossen Hoffen Hoffen ungen habe, so sehe ich auch ohne starke Hofnung zu, ob etwas daraus wird.

Bielleicht ist Ihnen unsere Supplik an Se Kön. Majestät die Studiensection, — wegen des Zustands unserer Besolsdungs-Rükstände zu Gesicht gekommen. Die hiesige Stistungs-administration ruft das Finanzwesen, wir Se Kön. Maj. die Studiensection, auf daß die Schrift erfüllet werde: abyssiadyssos invocant<sup>2</sup>). Es geht uns hier schlecht, sehr schlecht, zu schlecht.

Ihr Hgl.

<sup>1)</sup> Jakob Friedrich A. Die Professur der Philosophie war durch seine Berufung als Generalsuperintendent von Dehringen und Vorsteher des Seminars zu Schönthal, 1811, erledigt.

<sup>2)</sup> Abyssus abyssum invocat: Vulg. Ps. 41, 8 (Luther Ps. 42, 8).

### 1812.

108.

# Hegel an Niethammer.

Mürnberg b. 5. Febr. 1812.

Zwen Briefe auf einmal; welch reicher Erfatz eines frenlich langen Stillschweigens; ben vom 22. durch Herrn Schneider erhielt ich mit dem zwenten zugleich. Bey jenem schlug ich mir freylich an den Kopf sprechend: Davus sum, non Oedipus; besonders über das Auffallende, daß ein Davonlaufen ein Laufen zwischen gewisse Beine seyn könne. thue aber auf meine Divinationsgabe (mit der Divinität habe ohnehin nichts zu schaffen) Verzicht und gebulbe mich auf bas Verheißene, wo Ihr nicht mehr reden werdet in Sprüchwörtern über euch, wie über andere, und spreche nur von mir; daß ich mich über den Antrag wegen meiner, um des Rufes willen 1), auch verwundert, werden Sie am besten wissen. Aber ich beeile mich das Wesentliche meiner Ansicht darüber vorzulegen, um Sie dann darüber zu hören. 1. Abel 2) hatte a) 850 fl. als Professor b) 550 fl. als Aufseher des N. Baus?) c) 50 fl. als Pädagogarch — das schon weg seyn soll d) bis zu 200 fl. höchstens Facultäts u. Collegiengelber. 2. Die Stelle mit a u. b (aber nicht ober kaum mit a u. d) kann und muß ich annehmen und sie 3. meiner hiesigen in jeder Rüksicht vorziehen, Herr v. Wangenheim 1) ist prevenirt, daß ich dazu geneigt bin (Paulus ist nachher wegen meiner befragt worden und hat in Mitte Januars ein Zeugniß über

<sup>1)</sup> nach Tübingen.

<sup>2)</sup> An Abels Stelle kam Eschenmener (Rlüpfel, Gesch. der Univ. Tübingen, 1849, S. 367).

<sup>3)</sup> Der Neue Bau heißt ein noch bestehendes Collegium von Stipenbiaten des Martinianisch-Ficklerischen Stipendiums (Klüpfel a. a. D. 169).

<sup>4)</sup> Freih. v. Wangenheim seit 1911 an Spittlers Stelle Curator ber Universität.

mich abgelegt) "), — und daß meine hiesige Stelle sich auf 1200 fl. belauft; aber 4. auch ber etatsmäßigen Stelle in Erlangen, denn diese ist a) von 1200 fl. b) kann man wohl Versprechungen zu mehr, zu dieser oder jener wei= teren Function erhalten; aber was helfen Versprechungen? c) vor ber Organisation des Ganzen hängt eine becretirte Besoldung ohnehin in der Luft, nach der Organisation, die frenlich in Rüksicht des Formellen und der Nominationen bald fertig gemacht werden kann, fängt dann die Litanen der Eruirung, Rectificirung, Extradirung, Separirung, Flüssig= machung, Ergänzung des Fonds, der nach der subjectiven Seite eine gleiche Litanen von Noth, Hofnung, Verdruß, Aufschub, Erwartung, Täuschung der Erwartung u. s. f. entspricht; ein Zustand, den ich nun im vierten Jahre durchlegre und dessen im vierten Jahre noch kein Ende sehe; oder wenn er nun zulett hier endigte, den ich dort wieder ganz von vorne anzufangen hätte. Den Glauben an Besserwerden habe ich nun einmal gleichsam unwiederbringlich verloren . . . .

Diß ist nun meine weitläusige Ansicht. Sie forbern mich auf, im Falle — mich nicht zu übereilen und Sie zu hören, ehe ich abschliesse; es ist mir nichts so dringend, als Sie um ihren Rath und Ansicht zu bitten. Quo tu me trahis retrahisque, sequar . . . .

Was unseren hiesigen Symnasialzustand betrifft, so hatte ich längst auf hiesige Abhilse durch Vorschuß aus der Communaldotation, Getreideaufschlag etch) gleich beym Hauptschlage der Zurüfstellung gedrungen; allein da diese Dotation vom 1. Oct. dieses Jahres an geht, so habe zur Antwort ershalten: man habe das Geld nicht zum Vorschiessen! (Es ist vorgestern das Dekret hier angekommen, daß 3 Jahre lang von den Nürnberger Staatskapitalien keine Zinsen bezahlt wersden; ich weiß nicht ob die von Stiftungen auch darunter

a) 'Paulus — abgelegt' ift nachträglich unten hinzugefügt. — b) 'Getr. — etc.' am Ranb.

sind. Wenn solches geschieht am grünen Holze, im Frieden, was solls am dürren werden? am Kriege der bevorsteht?)<sup>2</sup>) Unser G. Kommissariat schreibt sich vom Formalismus der Finanz her, der allein den Gesichtspunkt hat, seine Kassarrechnung belegungsweise zu decken, aber nicht administrationse weise fremder Noth abzuhelsen. Die sechs Stiftungsadminisstratoren, die hier sind (gestern ist der sie bente hereingezogen) haben so wie auch der Kreis-Stiftungsrath ihre Besoldung alle ganz richtig. — Ein neuerer Versuch eines Vorschusses auf die besagte Art erhielt dieselbe stöckische Erwiederung.

Daß Sie die Divinität 1) (die ich nicht gesehen, da ich keinen Bericht darüber zu machen habe) d), officiell zu recenssiren kriegen, und der Grund einer pompösen Recension in einer Literaturzeitung, paßt zu dem übrigen; ben Eichstädt ist die Absurdität ein sehr untergeordneter Gesichtspunkt; die Schuftigkeit, von der sie so leicht überwogen wird, mag theils in Kriecheren — im französischen Journal de Francsort einem sich vornehm haltenden Blatt waren einige Artikel über die dem Könige vorgezeigte vortressliche Graserische Methode — theils in Rüssicht gegen Sie liegen. Die Nittheilung Ihrer Recension würde mich sehr erbauen.

An meiner Logik sind 9 Bogen gedrukt; vor Ostern sollen vielleicht noch 20 mehr gedrukt werden. Was kann ich vorsläusig davon sagen, als daß die 25—30 Bogen nur der erste Theil sind, daß sie von der gewöhnlichen sogenannten Logik noch nichts enthalten, daß sie die metaphysische oder ontoslogische Logik sind; erstes Buch vom Seyn, zweytes vom Wesen, wenn anders das 2. noch in den ersten Theil kann. Ich stecke bis über die Ohren darin; es ist keine Kleinigkeit, im ersten Semester seiner Verheurathung ein Buch des ab-

a) Das Eingeklammerte ift am Rand hinzugefügt. — b) Das Singeklammerte am Rand.

<sup>1) &#</sup>x27;Die Divinität ober das Princip der einzig wahren Menschenerziehung', 1811, Schrift von Johann Baptist Graser, zur Zeit KreisSchulrath in Bayreuth.

strusesten Inhalts von 30 Bogen zu schreiben. — Aber injuria temporum! ich bin kein Akademikus, zur gehörigen Form hätte ich noch ein Jahr gebraucht; aber ich brauche Geld um zu leben.

Julius für seinen so munteren als gelehrten Brief danke vorläusig herzlich; lese einstweilen meinen Cicero um besser antworten zu können, als mein erster geschrieben war. — Wegen des Wandsbecker<sup>1</sup>) werde in meinem Kreise nichts versabsäumen; freilich die Zugabe engagirt nur vornemlich die Besitzer der übrigen Theile. Neine herzlichsten Empsehlungen an die beste Frau; von der meinigen gleichfalls.

Ihr

H.

### 109.

# Sinclair an Hegel.

Homburg vor der Höhe d. 5ten Febr. 1812. Liebster Freund!

Dein Brief hat mir wahres Vergnügen gemacht. Dein Urtheil über mein Werk?) ist eben so freundschaftlich als geshaltvoll. Deine Einladung ist mir sehr werth, und ich werde suchen davon Gebrauch zu machen. Es wird mich freuen Deine Frau kennen zu lernen, und in ihr die Person zu sins den, die Du Deiner Wahl gewürdigt hast. Bis dahin spare ich auch alle unsere Explicationen über Metaphysik auf, denn wie ich hoffe, soll, wenn der Hinnel mir die Freude dieser Zusammenkunft schenkt, unsere Unterhaltung ernst und erssprieslich seyn. Einstweilen will ich Dir nur einiges sagen, das Dir beweisen kann, daß ich Deine Arbeiten betrachtet

<sup>1)</sup> Wandsbecker Bote von Claudius, um bessen Verbreitung Nieth. sich bemühte.

<sup>2)</sup> Wahrheit und Gewißheit. 3 Thle. 1811.

habe, und daß ich glaube, daß wir nicht auf von einander entfernten Wegen mandeln. Es ift nicht au furchten, daß gegenseitige Misverständnisse aus einer solchen inwollkommenen Mittheilung Vorurtheile gegenseitig hervorbringen konnten, die nicht, besonders wenn ich Dem Werk genauer durch drungen haben werde, ben einer unmittelbaren und lebendigen Erläuterung verschwinden follten. Bors erfte fühle ich, bak Du den Anfang Deines Werks!) nur aus dem noch erft zu vollendenben Gangen wirst beurtheilt haben wollen, und dieses Urtheil muß in jedem Kall in feiner völligen Ausdehnung ge nommen suspendirt werden. Aber als Einleitung und Un fang betrachtet ift es schon an fich einer Beurtheilung und besonders einer Vergleichung fahig, die ich um so lieber unt meinem Snftem angestellt habe, als ich biefes, weil es gu Ende gebracht ift, als meinen Maasstab ansehe. Ich will Dir daher einiges, doch sine praejudicio, was ich darüber dachte, mittheilen, um meinen freundichaftlichen Ernft und Gifer zu bethatigen, und weniger baben fürchten Ubereilung ale eine falsche discretion zu zeigen.

Was Du in der Vorrede critisch und polemisch von der Richt Philosophie, besonders was Du gegen die Scheu der Form, gegen die Naturphilosophie, gegen die Arroganz der Wathematicker, und was Du auch in der Einleitung gegen Kant und seine critische Philosophie sagit, sinde ich ganz vor trefflich und beynahe nichts was ich nicht unterschreiben möchte. In dem Styl und der Darstellung habe ich Dich und Deinen Eyser, dem ein flammendes Schwerdt zu Gebot steht, sehr erkannt und an die Zeiten des Bunds unsere Beister gedacht, aus dessen Mutte das Schicksal uns die andern ent rissen hat. So viel Du in der Vorrede und Einleitung von der Phaenomenologie sagit, glaube ich, daß Du sie in ihrer ganzen Darstellung nur als eine Isagoge in den Standpunkt der Construction gelten läßt. Dit meinem Spitem

<sup>1)</sup> Bhanomenologie bes Beiftes. 1807.

stimmt dieß auch insofern überein, als ich zwar diesen Weg selbst nicht eingeschlagen, aber ihn doch als einen möglichen, jedoch als den weiteren und mit gewissen Annahmen im Voraus nothwendig verknüpften, also insofern weniger evidenten ausgegeben habe. — Ich gehe unmittelbar in die philosophische Construction über aus dem Factum des Zweifels im allgemeinen, wo ich allein historisch und nicht construirend, son= dern narrirend bin, indem ich zeige, daß es nur einen gebe, und diesen einen hypothetisch aufstelle, welches mir um so mehr richtig zu seyn scheint, als die allgemeinste Ansicht, die man von der Wissenschaft überhaupt hat, die einer Hypothese im Leben ist. Ich sage aber (§. 9), man könnte auch den einen Zweifel aus allem entwickeln, und diesen Weg scheint mir Deine Phänomenologie einzuschlagen; denn wiewohl Du nicht eigentlich vom Zweifel ausgehst, gehst Du doch von der Un= gewißheit der Dinge, von der sinnlichen Wahrnehmung aus, die eigentlich der Zweifel in concreto, der erfahrene Zweifel ift, und da Du einmahl den Weg der Construction nicht ein= schlugst, konntest Du den Gesichtspunkt der Erfahrung, der das Schema der Wahrheit noch im Ganzen und ohne seine Distinctionen darstellt, nicht verlassen. Deine Phänomenologie ift also eigentlich eine historische Darstellung, wie aus dem Leben die Wissenschaft entsteht, wie aus dem Zweifel der finnlichen Wahrnehmung der tiefste Zweifel sich bildet, der seiner Auflösung nahe ist; und selbst die Regeln, die Deine Darstellung begleiten, gründest Du nicht auf Construction, sondern bringst sie als Facta des Bewustsenns zur Sprache.

Diese Richtigkeit hat das Ganze der Phaenomenologie im allgemeinen für mich. Ich glaube nicht Dir hiemit ein Compliment aufzudringen, das Du vielleicht für unpassend hältst, aber Dir nur das zu sagen, was ich aus meinem Standpunkt sagen muß. Ihre Ausführung hat mich in Erstaunen gesezzt, und ich habe nicht genug den Scharfsinn bewundern können, der jeden Leitfaden der Construction ersezzt hat. Ich bin Dir mit dem grösten Vergnügen den ersten Abschnitt hinburch bis babin wo Du vom Gelbstbewuftsenn handelft, ge folgt, und bennahe alles was Du fagit, konnte ich anerkennen, wenn ich es in mein Spstem classificirt, b. i. wenn ich die Borberjäzze, die ben mir ihm zum Grunde lagen und die Distinctionen, die sie jur Folge hatten, supplirt, und dieses was Du vom Bewustseyn jagft, auf bas anwändte, was ich in der Wiffenschaft ber Dinge mir vom Raum, Zeit und Vor stellung bente. Ben ber Frenheit Deines Ganges ift co mir in der That unbegreiflich, wie Du die Tiefe der Rathfel haft ergrunden konnen, wozu bei meiner Ansicht nur die Roth wendigkeit ber Construction ben Schlüssel mir lenben konnte. Rur von ba an, wo Du vom Gelbstbewuitsem sprichit, ver lohr ich den Kaden, und es schien mir als hätte Dich die Vorstellung zu schnell in das Bewustseyn geführt. 3ch konnte Dir, ich gestehe es, bann nicht mehr folgen. Ich erwarte hierüber Aufflärung, und was ich nur dunkel vom folgenden begreiffen konnte, war daß Du mir schienst in einen zu fehr historischen, jogar wenn ich mich so ausbrücken barf, patho logischen Gesichts Punkt einzugehen, wo Dich mehr Combinations Rraft als die ruhige Beobachtung, die im Anfang war, leitete. Besonders vermifte ich, daß Dein Gang Dich nicht auf die Unterscheidung des Ausdrucks und bes aus gebruckten führt, die mir ber Cardo rei icheint, ben aber fem Denken noch bisher berührte. Rach Deiner Borrede p. LXXIII wo Du vom Verhaltniß des raisomerenden zum speculativen Sass sprichft, scheinst Du mir ber Anerkenntniß biefes Ber haltnisses bes Ansbrucks zum ausgebrückten sehr nahe zu fem. Wie auch von bort an Dein Gang mir abzuweichen ichien. fo scheinst Du mir boch gulest wieder an das Biel, bas ich mir bachte, namlich ber Aufstellung bes hochsten Zweifels ge langt zu senn und Du als Anfang der Construction den Sagi Wie unterschieden und nicht unterschieden werde — berühren zu können, ber gewiß ben hochsten Gegensagz besagt. 3ch er warte daher alles von Deiner speculativen Philosophie und Du kannit glauben, bag Du mir burch ihre Mittheilung bas

lebhafteste Vergnügen machen wirst. Indessen laß bald etwas von Dir hören. Schreibe mir also recht bald. Lebe wohl. Meine Mutter empfiehlt sich Dir. Schreibe mir etwas von Schubert und empfiehl mich ihm.

Der Deinige Sinclair.

#### 110.

### Hegel an Niethammer.

Nürnberg d. 24. März 1812.

Hoffnung lässet nicht zu Schanden werden, heißt es in der Bibel; ich setze hinzu, aber oft läßt sie lange warten. Abermal Ostern, und noch immer so weit als vorher . . . .

Ein erster Theil meiner Logik erscheint diese Ostermesse; er enthält das erste Buch, das Senn, einen Theil der Ontologie; das zweite Buch die Lehre vom Wesen; das britte die Lehre vom Begriff. — In Ansehung der Bearbeitung für Gymnasien schwanke ich noch zwischen dieser und der Bearbeitung für die Universität. Ich weiß mich einmal nicht vorbereitend und einleitend zu verhalten; so wenig ich einen Begriff habe, zur Geometrie nur einzuleiten, ohne sie selbst vorzutragen. In den officiellen Erläuterungen zum Normativ vom Herbst 1810 ist bestimmt angegeben, nicht ein Ganzes systematisch zu bociren, sondern praktische Übungen im speculativen Denken anzustellen; aber dieses scheint mir das allerschwerste; einen concreten Gegenstand oder ein Verhältniß ber Wirklichkeit ins speculative hinüber zu spielen, ihn so heraus zu prepariren, daß er speculativ gefaßt werde, das ist so gut das lette, als benn musicalischen Unterricht, ein Stück nach dem Generalbaß zu beurtheilen. — Unter praktischer Übung im speculativen Denken weiß ich nichts zu verstehen, als wirkliche, reine Begriffe in ihrer speculativen Form zu behandeln, und diß ist die innerste Logik selbst.

Dem speculativen Denken kann ober muß das abstracte Denken vorhergehen, der verständige abstracte Begriff in seiner Bestimmtheit; aber die Reihe derselben ist wieder ein systematisches Ganzes. Den Gymnasialunterricht könnte man hierauf beschränken. Aber wohl wird im Gymnasium überhaupt schon zu viel Philosophie gelehrt, in der Unterklasse liesse sie sich füglich entbehren; ich trage barin die abstracten Rechtsbegriffe und dann die der Moral vor, und indem die Schüler sie in ihrer Bestimmtheit fassen, so haben sie die Übung im abstracten Denken, formellerweise betrachtet; aber speculatives Denken kann ich diß noch nicht nennen. In der Mittelklaffe trage ich ein Jahr Psychologie, das andere Logik (nach der obigen Eintheilung mit Seyn und Wesen) vor, in jener aber zuerst die Lehre vom Bewußtsenn. In der Oberklasse Encyklopädie. — Es schiene mir hinreichend, wenn in der Mittel= flasse in einem Jahre Rechts= und Pflichtenlehre, im andern Psychologie, und in der Oberklasse Encyklopädie — den Anfang mit der Logik gemacht — vorgetragen würde. — Nur vom Absoluten und der Indifferenz und der intellectuellen Anschauung und jenen Sublimitäten sollte nicht die Rebe werden (überhaupt die Absicht seyn, dieser Jugend den absoluten Standpunkt der Philosophie benzubringen) \*); die wahre Sache ist ohnehin in dem angegebenen enthalten. — Auch ebenso, wie erwähnt, kann keine formelle Ubung ohne die Sache und den Inhalt Statt finden; man kann nicht benken ohne Gedanken, nicht begreifen ohne Begriffe; denken lernt man dadurch, daß man Gedanken in den Kopf bekommt, be= greifen dadurch, daß man Begriffe — Gedanken und Begriffe mussen so gut gelernt werden, als daß es einen singularis und pluralis, 3 Personen, diese und diese Redetheile gibt: oder so gut als das Credo und der Katechismus. — In diesem Sinne würde ich diese Arbeit unternehmen. — Das Dialektische führt sich selbst herben, und darin liegt bann bas

a) 'überhaupt - bringen' am Rand nachgetragen.

Speculative, insofern das Positive des Dialektischen aufgefaßt wird. Das Dialektische könnte theils nur hie und da ben= gebracht werden, theils mehr in ber Form von Mangelhaftig= teit einer Denkbestimmung, als nach seiner eigentlichen Natur; da es der Jugend zunächst um positiven Inhalt zu thun ift. — Theilen Sie mir Ihre Gebanken über diese meine Ansichten mit, so werbe ich mich noch näher über das zu leistende orientiren können. — Einen Grundriß zum theoretischen Unterricht der Geometrie und Arithmetik, wie er auf Gym= nasien seyn soll, hätte ich schon lange im Gebanken zu verfassen, ba ich in Jena und hier bey meinen Vorlesungen gefunden habe, daß diese Wissenschaft, ohne Philosophie ein= zumischen, die gar nicht hieher gehört, doch verständiger und systematischer behandelt werden kann als gewöhnlich, wo man nicht fieht, wo das alles herkommt oder hingeht, weil gar kein theoretischer Leitfaden darin angegeben ist.

Freund Schubert spricht immer davon, wie er nicht anders wünsche, als vom Rectorat 1) frey zu werden; ohne daß er je dazu zu bringen wäre, einen officiellen Schritt zu thun, ohne Zweisel in der Besorgniß, daß wenn er darum einkomme, ihm die Rectoratsemolumente genommen werden, was man nicht wohl thun könne, wenn man ihm diß Amt von oben abnehme. — So klug sind die Heiligen! — — Soll das hiesige Realinstitut fortbestehen, wie es steht?...

Ihr Hgl.

#### 111.

# Miethammer an Hegel.

München, den 21ten Jun. 1812.

Im ersten freien Augenblick nach meiner Zurükkunft schreibe ich Ihnen, Verehrter Freund, um Ihnen und Ihrer

<sup>1)</sup> Am Realinstitut zu Nürnberg.

liebenswurdigen Frau meinen herzlichen Dank fur die freund liche Aufnahme zu wiederholen, die ich bei Ihnen gefunden habe, und deren Verdienst es ganz vorzüglich ist, daß mir die heiteren Tage in Rürnberg ein so reines frohes Andenken bleiben werden . . . .

Im Saufe habe ich es nach meiner Zurückfunft fehr unruhig gefunden; — außer einem haufen von Geschaften nämlich, ein Haus voll Besuche, und ein Rudel Candidaten, die examinirt werben sollten. Mit den letteren bin ich gestern fertig geworben, mit ben beiben erftern aber ift bas Fertig werben noch in weiter Aussicht. Dein Hauptgaft ift Gufeland, ber bie Bollziehung feiner Wiederherstellung in Lands hut hier an Ort und Stelle betreiben will, bis jest aber, unerachtet er fleißig auf ben Beinen ift, noch immer bem Lahmen am Teiche Bethesda vollkommen gleicht, und mahricheinlich noch lange harren fann, bis ber Sumpf, an bem wir liegen, sich bewegt!)! 3ch habe wenigstens biefelbe Unbeweglichkeit, in der ich ihn verlaffen hatte, richtig wiedergefunden, und wurde in Verzweiflung fenn, wenn bas Verzweifeln meine Cache mare. Un bem letten Abend bei 3hnen übrigens hat nicht viel gefehlt, daß ich mich felbst barin hmein geredet hatte! Doch ich bin wieder frei davon aus Ihrem Haufe gegangen, und wünsche nur, daß auch nichts davon zurückgeblieben senn moge. — In Titbingen habe ich die Kensterladen der Professoratswohning, die Ihnen halb und halb zugedacht war?), noch fest verschlossen gefunden, und

<sup>1)</sup> Der Jurist Gottlieb Hufeland hatte 1808 seine Professur in Landshut aufgegeben, um in Danzig, seinem Geburtsort, das Burgermeisteramt zu übernehmen. Doch verließ er diesen Posten wieder und tehrte im Frühjahr 1812 nach Landshut zuruck. Nun aber tras die Feitsehung seines Gehalts bei neuer definitiver Anstellung auf so viel ver drießliche Schwierigkeiten bei dem Ministerium Montgelas, daß er hier über verstimmt 1×16 Landshut zum andernmal den Auchen sehrte und als Prosessor nach hale ging, wo er 1817 starb (Alla. D. Biogr. 13, 296.)

<sup>21</sup> C. oben C. 332.

gerade nicht den Wunsch gewonnen, sie zu lösen. Dort scheint mir ein stehender Sumpf von anderer Art zu senn, der mir den hiesigen aufs Neue wieder erträglicher gemacht hat. Ich habe übrigens Wangenheim gesprochen, und würde mir wenn bas Wesen dort nicht so gar precär und ephemer wäre einbilden können, noch einmal die Rolle des Engels zu erhalten, der den Sumpf umzurühren hätte. Bis dahin aber, bis ich Sie, wenn Sie dann etwa noch Lust haben sollten, mit in meinen Brei hineinrühren könnte, muß ich meinen früheren Rath freundschaftlich wiederholen. Ich wiederhole auch, daß, wenn es Zeit wird zum Davonlaufen, ich Sie rechtzeitig davon benachrichtigen werde, und daß ich übrigens Bleiben Sie's in Gottes noch ganz gutes Muthes bin. Namen auch — wie es Ihnen, so glücklich wie ich Sie ge= sehen habe, auch so schwer nicht werden kann. Ihrer schar= manten Frau küssen Sie in meinem Namen herzlich die Hand. Meine Frau, obgleich fast etwas eifersüchtig, grüßt gleichwohl auch gleich freundlich beibe!

92h.

#### 112.

### Hegel an Niethammer.

Nürnberg b. 19 Juli 1812.

Antwort auf Ihren freundschaftlichen Brief abzutragen, fühle ich erst recht das Gewicht derselben, das sie durch meine lange Berzögerung erhalten hat. Zu meiner Entschuldigung führe ich an, daß ich längst einen Brief angefangen, worin ich Ihnen die glükliche Niederkunft meiner Frau zu wissen that 1); diese Notiz allein wollte ich nicht fortschicken ohne die Antwort auf den Brief beyzufügen, umgekehrt aber wurde diese wieder durch

<sup>1)</sup> Geburt eines Töchterleins; vgl. ben folgenden Brief.

bie Kindbett= und Batergeschäfte aufgehalten; der eine Umstand wie der andere war ein treibendes und sogar auf Ein Ziel, und doch stand der eine dem andern im Wege und ließ es nicht zur Ausführung kommen, gerade darum weil sie auf Ein Ziel trieben. Eine solche Bizarrerie des Verhältnisses ist allein die Philosophie zu erklären fähig, übrigens aber bleibt auch die Erfahrung nicht zurük, uns mit solchem Gegensstosse vertraut zu machen und uns eine Menge von Benspielen davon z. B. in Schulangelegenheiten, zu liefern . . . .

Für die Nachricht über Ihre weitere Reise durch Sümpfe — und schon von solchen und aus und zu solchen zurüt, danke ich recht sehr; ich war neugierig auf eine allgemeine Notiz darüber und werde auch den Rath in gutem Herzen bewahren; — über die Vaters und andere Geschäfte habe ich sowohl das Verzweifeln als auch das Hoffen vergessen, und will suchen mich in diesem Zustande zu erhalten, so lang es geht. — Der Etat ist — so zu sagen Gottlob — endlich an= gekommen; so zu sagen, benn Gott gebe nun auch, baß er zur Execution komme. Hier scheint alles zu viel zu seyn, was für die Studienanstalten ausgegeben werden soll, und wir werden wohl für dieselben nicht viel mehr kriegen als ohne den Etat; es werden vorher der Remonstrationen und Zähigkeiten noch genug erfolgen, eh er zur Wirklichkeit kommt. — Wegen unserer Rükstände müssen wir wieder eine Vorstellung eingeben . . . .

Mit Hufeland, sagte man hier, habe man eher die Ahssicht nach Erlangen als nach Landshut; das heißt einem die Pistole auf die Brust setzen, auf solche Weise einem anzustommen; ich wünsche einen guten Ausgang für ihn und uns alle, mich vornemlich mit inbegriffen.

Jacobi wird wohl erst gegen Ende Juli's zurükkommen, seine gütigen Gesinnungen gegen mich und die gute Aufnahme habe ich Ihnen zu danken, und halte es recht hoch, was ich Ihnen darüber zu danken habe.

Schelling ist mit seiner Frau<sup>1</sup>) wie ich nachher hörte hier durchgekommen, aber nur einige Stunden hier geblieben, und hat wegen eines Rheumatismus niemand gesehen?). — Dagegen habe ich gegen den Graf von Scopoli hier-) nach= gehohlt, was er von officieller Seite in München erwartet hatte<sup>8</sup>); er hat hier einen Brief vom Minister erhalten, der nach Regensburg abbressirt war, und auch einen nach Landshut enthielt; den Tag nach seiner Abreise kam auch ein Reskript an das Kommissariat dahier seinetwegen; ich hatte den Tag vorher alles gegen ihn zu leisten gesucht, was er kennen zu lernen wünschte, vornemlich interessant war ihm die Schulordnung, die Volksschulen betreffend, und die Instruction; in München hätte er freylich beym Verfasser 1) diß näher finden können und sollen. — Seine Anwesenheit war Schuld, daß ich ben der Niederkunft meiner Frau nicht zu Hause war, sondern bei meiner Nachhausekunft bereits die liebe Bescherung vorfand. — Acht Tage nachher kam Fuchs von Regensburg hier durch, der Sie sehr gewünscht hätte zu sprechen; er hat sehr trübe Ansichten über das Studienwesen in Regensburg. Von andern Rectoren habe ich auch gehört, aber von dem soll ich noch hören, der sich in seinen Verhältnissen ge-

a) 'Scopolipir'? Hj.

<sup>1)</sup> Sch. hatte sich zum anbernmal vermählt, mit Pauline Gotter, am 11. Juni d. J. zu Gotha.

<sup>2)</sup> Bgl. Schellings Briefe 2, 322.

<sup>3)</sup> Johann Scopoli, geb. zu Schemnit in Ungarn, Sohn bes Natursforschers Johann Anton Sc., Staatsmann und national-ökonomischer Schriftsteller (1774—1854). Den Grafentitel erhielt er in Italien, als Rapoleon ihn 1809 zum Generaldirector des öffentlichen Unterrichts und 1810 zum Mitglied des Istituto nationale Italiano in Mailand ernannte; im J. 1812 reiste er nach Deutschland, um die öffentlichen Lehr= und Bildungsanstalten kennen zu lernen, und wurde später von der österreich. Regierung dei der obersten Schulcommission in der Lombardei angestellt (Burzbach, Biograph. Lexikon des Kais. Desterreich).

<sup>4)</sup> Riethammer.

fiele. — Ist schon etwas officielles über Grasers Geschichte<sup>1</sup>) nach München gekommen, insofern nemlich das bischöfliche Vicariat Inquisitionen über die Geistlichen anstellt, von denen das Gerücht ging, daß sie<sup>2</sup>) ihn getraut haben.

Deiner Frau trage ich auf, die Rechnung wegen des Boten benzulegen. — Von Paulus hartem Anfall haben wir hier gehört<sup>2</sup>). — Ich schliesse in Sile mit den herzlichsten Versicherungen. — Lassen Sie mich nicht entgelten, daß ich die Antwort so lange aufschob.

Ihr H.

#### 113.

# Hegel an Niethammer.

Nürnberg d. 13. Aug. 1812.

Ich hatte es für Ihre freundschaftliche Theilnahme zu lange aufgeschoben, Ihnen Nachricht von der Freude zu geben, die mir und meiner Frau durch ihre glükliche Entbindung mit einem Mädchen bescheert wurde. Es ist aber immer zu früh, Ihnen nun auch schreiben zu müssen, wie kurz diese Freude gedauert hat; so glüklich meine Frau, ja so überzglüklich sie war, so erschüttert wurde sie durch den Verlust dieses lieben Kindes; und ich leide doppelt durch diesen Verzlust, den ich erlitten, und durch den Schmerz, den sie empsindet. Doch fängt ihr körperlicher Zustand an sich zu bezseltigen und ihr Gemüth sich zu fassen. Ihre liebe Frau hätte einen traurigen Ausenthalt bei uns gehabt.

Ich fing schon an mich mit dem Gedanken Ihrer gütigen

a) 'Ste' H1.

<sup>1)</sup> Johann Baptist G., katholischer Priester, Prof. der Theologie in Landshut, dann Kreis-Schulrath in Bamberg und Bayreuth, entsagte dem geistlichen Stande und nahm eine Frau (Allg. D. Biogr. 9, 584).

<sup>2)</sup> Paulus war seit Frühjahr 1811 Prof. der Theologie mit dem Titel (Ieh. Kirchenrath in Heidelberg.

Einladung, Sie auf den Herbst zu besuchen, vertrauter werden zu lassen; aber unter den jetzigen Zuständen kann ich meine liebe Frau um so weniger allein lassen; die Einsamkeit, in die sie wieder zurükgekehrt ist, fällt ihr nun doppelt schwer.

Unser Examen wird nächste Woche anfangen; Stephani<sup>1</sup>) wird, wie ich höre, nicht dazu kommen, die Diäten sepen gestrichen worden; — weil wir keinen Prüfungssaal haben, müssen wir es im Local der Klassen, also so ziemlich privatim halten.

Hräsident Jacobi mit seinen Schwestern von seiner Reise wieder in München angekommen ist, und zwar, daß sie für ihn auch weiterhin erfrischend und vergnüglich gewesen ist; haben Sie die Güte denselben von mir und meiner Frau recht herzliche Empfehlungen zu machen; der Nachklang Ihres gemeinschaftlichen Besuchs erheitert uns oft, und das Interesse an dem schönen Geschenk des Herrn Präsidenten vermag meine Frau von ihrem Schmerz abzuziehen.

Leben Sie einstweilen wohl. Ihr

aufrichtiger Freund Hgl.

### 114.

### Hegel an Niethammer.

Mürnberg 23. Oct. 1812.

Sie hatten mir aufgetragen, meine Gedanken über den Vortrag der Philosophie auf Symnasien zu Papier zu bringen und sie Ihnen vorzulegen; ich habe schon vor einiger Zeit den ersten Entwurf zu Papier gebracht; aber konnte keine ordentsliche Zeit mehr gewinnen, ihn gehörig zu verarbeiten; um es nicht zu lange anstehen zu lassen, Ihnen Ihrem Verlangen

<sup>1)</sup> Kreis=Schulrath zu Ansbach, Rezattreis.

gemäß, etwas barüber zu überschicken, lasse ich es in der Gestalt, wie es mit noch einiger Ueberarbeitung geworden ist, für Sie abschreiben und übersende ck Ihnen nunmehr!). Da der Aussag feinen andern als einen Privatzweck hat, so wird er auch so, wie er ist, ihn erfussen können; das Abrupte der Gedanken, nochmehr aber das hie und da Polemische rechnen Sie gefälligst zur unvollkommnen Form, die sür einen andern Zweck, als meine Meinung Ihnen darzulegen, srenlich mehr Abglättung gesodert hätte; das Polemische mag öster inconvenabel seyn, insosern der Aussag an Sie gerichtet ist, und also sonst Niemand als Sie vorhanden wäre, gegen den polemisirt werden könnte; aber Sie werden von selbst das selbe ganz bloß als einen gelegentlichen Eiser betrachten, der mich den Erwähnung dieser ober jener Manieren oder Ansichten ins Blaue hinein überfallen hat.

Eine Schlußammerkung fehlt übrigens noch, die ich aber nicht hinzugefügt habe, weil ich barüber noch uneine mit mir selbst bin; nemlich bag melleicht aller philosophische Unter richt an Gymnasien überflussig scheinen konnte, bag bas Studium der Alten bas ber Gymnafialjugend angemeffenfte und seiner Substang nach die mahrhafte Ginleitung in Die Philosophie fen. - Allein wie soll ich, der Professor der philosophischen Vorbereitungs Wiffenschaften gegen mein Fach und meine Stelle streiten? mir felbst bas Brod und Waffer abgraben? Auf der andern Seite aber hatte ich — der ich auch philosophischer Pabagog senn sollte, — ja selbst ale Rector einen Umts Beruf dazu; endlich auch das nahere In tereffe, daß man die Professoren ber philosophischen Wiffen schaften an Gymnasien für überflüffig erklärte und ihnen ent weder ein anderes Pensum gabe, ober fie anderswohin schaffte. Eins aber zieht mich auch wieber auf die erste Seite zurat,

<sup>1) &#</sup>x27;Ueber ben Bortrag ber philosophischen Borbereitunge-Biffen schaften auf Gymnafien': gedruckt in Berm. Schriften 2 (Werte 17), 335-348.

nemlich die ganz gelehrt werdende und zur Wortweisheit tens dirende Philologie. Die Kirchenväter, Luther und die alten Prediger citirten, legten aus und handhabten die Bibelterte auf eine freye Manier, bey der es in Rüksicht des historisch gelehrten auf einen Bauernschuh nicht ankam, wenn sie desto mehr Lehre und Erbauung hineinlegen konnten. Auf die ästhetische Salbaderei von pulcre! quam venuste! wovon wir noch bedeutende Nachklänge hören, ist jetzt die Wortskritsche und metrische Gelehrsamkeit an der Tagesordnung; ich weiß nicht, ob eben schon viel davon in Ihr unterhabendes Personal eingerissen ist; aber es wird demselben auch bevorsstehen, und in einem und dem andern Falle die Philosophie ziemlich leer ausgehen.

Mit unserem hiesigen Katenjammer will ich Sie nicht viel plagen; es geht uns wie immer. Das Grundübel ist aber, daß wir gegen das Administrative ohne Fürsprecher sind, weil wir hier keinen Kreisrath haben, dem in seiner Entsternung nichts communicirt wird, was eine vornemlich administrative Seite hat . . . Von den Kükständen pro 1810/11 ist altum silentium, und müssen wir itzt mit einer lithographischen Vorstellung kommen.

Alles dieses und anderes entleidet mir die Hofnung ohne Werke vollends so, daß ich Ihnen wieder von dem Gestanken sprechen muß, in Wirtemberg einen Schrit von meiner Seite zu thun . . . .

Aus Ihrem letten muß ich noch berühren, daß Sie von einem Ende der Albernheit sprechen; Sie wissen, wie es dem Sancho Pansa ging, als er vom Gipfel seiner Albernheit herabsiel; nach der Versicherung seines Herrn wenigstens stürzte er von jenem Gipfel in den Abgrund seiner Dummheit und war so übel daran als vorher.

<sup>1)</sup> Bis hier ist der Brief gedruckt in Verm. Schriften a. a. D.

Die herzlichsten Grüße von meiner Frau an Sie und die Ihrigen, sowie von Ihrem

Ş.

Dem Herrn Präsidenten Jacobi bitte ich meinen Glükwunsch über seinen Ruhestand zu machen; Ruhe ist bas beste Gut auf Erden. Wenn sie mir auch schon besichert wäre, so würde ich ihn doppelt einladen, in unste Stadt der Ruhe sich zu logiren.

Schelling hat mich hier freundschaftlich besucht; philosophica haben wir nicht berührt. Beiliegende Ext. des Jahresberichts 1) bitte an die Adressen gelangen zu lassen.

### 115.

### Hegel an van Gerth.

[Antwort auf einen Brief van G.s vom 26. Oct.]

Nürnberg den 18. Dec. 1812.

Urbeiten in Holland Aufmerksamkeit erregen; es thut mir leid, daß über das Schwere der Darstellung geklagt wird. Die Natur solcher abstracten Gegenstände bringt es aber mit sich, daß ihren Bearbeitungen nicht die Leichtigkeit eines gewöhnslichen Lesebuchs gegeben werden kann; wahrhaft speculative Philosophie kann auch nicht das Gewand und den Styl Locke's scher oder der gewöhnlichen französischen Philosophie erhalten. Uneingeweihten muß jene ihrem Inhalte nach ohnehin als die verkehrte Welt erscheinen, als im Widerspruche mit allen ihren angewöhnten Begriffen, und was ihnen sonst nach dem sogenannten gesunden Menschenverstande als gültig erschien. — Andern Theils aber muß ich zusrieden seyn, vor's erste mir

<sup>1) &#</sup>x27;Jahresbericht von der königl. Studienanstalt des Gymnasiums zu Nürnberg, bekannt gemacht bei der Preisvertheilung am 3. Sept. 1812.'

bie Bahn gebrochen zu haben; unser ganzer Zustand bringt es mit sich, daß ich diese Arbeit nicht noch zehn Jahre herumstragen und sort daran bessern kann, um sie in jeder Rücksicht vollendeter vor das Publikum zu bringen; ich habe zu diesem und zu den Haupt-Ideen wenigstens das Zutrauen, daß sie sich Eingang verschaffen.

In Ansehung meiner Dissertation 1) würde ich gern Ihr Verlangen erfüllen; aber ich habe kaum noch ein Exemplar davon; Sie verlieren ohnehin nicht viel; — zum Studium der Astronomie ist es beinahe gleichgültig, welche Anleitung Sie zur Hand nehmen; Bode's Lehrbücher haben viel populaires Verdienst. In das Tiefere einzudringen, erfordert Geläusigkeit des Differential- und Integral-Kalkuls, besonders nach den neueren französischen Darstellungen.

Ihr

aufrichtiger und ergebenster Hegel.

[Rach dem Abdruck in Verm. Schr. 2, 480.]

#### 116.

### Hegel an Niethammer.

Nürnberg d. 20. Dec. 1812.

Der Inhalt Ihres Briefs, hochgeschätzter Freund, hat so weitläufige Empfindungen und Gedanken in mir aufgeregt, daß ich nicht wüßte, wo ich anfangen und wo enden sollte, wenn ich nicht zum Glücke dieselben als Ihnen bereits bekannt voraussetzen könnte, und wenn das Resultat nicht so sehr eins fach wäre, nemlich mein inniger, fortdauernder und immer sich erneuernder Dank für das viele Gute, das Sie immer

<sup>1)</sup> De orbitis Planetarum. Jenae 1801. Gedr. in Verm. Schr. 1 (Werte 16), 1—29.

für mich thun. Neiner Frau hat das zu Hoffende des Functionsgehalts so in die Augen gestochen, daß vor dessen als eines Sternes Strahlen alles andere erblaßte, was mich erblaßen machen möchte; und ich will mich so sehr als mögelich an sie anschliessen, und das sonstige, mit Ausnahme der neuen Pflichten, auf die leichtere Achsel nehmen. Denn jenes zu Kossende ist ungefähr das, was nach der Erfahrung eines Jahrs einen schwer länger zu missenden Juschuß zum haus-hältigen Bedürfniß ausmachen würde....

Den andern Punkt noch betreffend, nemlich meine Polemik in den zufälligen Gedanken über den philosophischen Unterricht in Gymnasien, — so muß die Art, wie ich mich barüber in meinem Briefe ausgebrükt habe, zu einem Misverstande Anlaß gegeben haben; ich wollte gerade es abwehren, daß Sie dieselbe nicht etwa als auf Ihre Ansichten und Grundsätze gerichtet nehmen sollten, und, wie ungeschikt, bin erst burch diese meine Erklärung Schuld geworden, daß Sie dieselbe so zu nehmen scheinen. — Meine Erklärung ist aber ganz allein daburch veranlaßt worden, daß ich dem Aufsaße, indem ich ihn durchlas, Bestreitungen von dieser und jener **Nanier** fand; da er nun zugleich nur für Sie als ein Privataufsat bestimmt ist, so fiel mir erst auf und ein, daß in einem solchen dergleichen Polemik so wenig an seiner Stelle sey, als wenn ich in einem Briefe an Sie Foderungen bestreiten würde, die ein Dritter, nicht Sie, an mich machte. — Ich wollte daher in dem Briefe eine solche Misdeutung über das, wozu mich die Materie verleitet hatte, ins Blaue gegentheilige Ansichten zu behaupten, abwenden. Aus dem Inhalte der Sache werden Sie sogar gesehen haben, daß ich nicht einmal den Unterschied zwischen Ihnen und dem Verfasser des Normativs zu machen nöthig habe, denn Sie werden mich auch mit bem letteren sehr einstimmig gefunden haben; — etwa einen Punkt ausgenommen, die Empfehlung bes Speculativen, das ich nem= lich wenn ich es in seinem strengeren Sinne nehme, für Gym= nasialunterricht für zu schwer halte, — und bagegen vornemlich nur das abstracte Denken geltend machen wollte. — Denn dieser Punkt ist eben für mich der Pfahl im Fleische bey meinem Unterrichte; ohne Speculatives kann ich beynahe nicht aus und zurechtkommen, und das Schwere desselben fühle ich; doch sinde ich, daß es hie und da auch Eingang sindet, und tröste mich damit, daß bey denen es nicht verfängt, Hopfen und Malz ohnehin verlohren wäre. —

Das ciceronianische Philosophiren wäre wohl das Jbeal gymnasiastischen Philosophirens; aber es ist einmal wider meine Natur, und Plato, der den Socrates auch mit der lieben Jugend philosophiren läßt, — läßt ihn vornemlich dialektisch und speculativ seyn. — Eigentlich geht dieser Punkt der Erklärung gegen das Speculative am meisten gegen mich selbst, denn ich weiß weder mit — (wegen der Zuhörer) — noch ohne dasselbe») (wegen meiner) auszukommen.

Die zweyte Abtheilung bes ersten Bandes meiner Logik hat so eben die Presse verlassen; so bald die Exemplare verschikbar sind, werde ich eins an Sie addressiren und um geneigte Aufnahme bitten . . . .

Wir empfehlen uns bestens noch der besten Frau

Ihr H.

## 1813.

#### 117.

## Hegel an Sinclair.

[Antwort auf einen Brief Sinclairs vom 29. Dec. 1812.]

[Nürnberg 1813 Januar?]

Ich sehe wohl, daß ich einen schweren Stand gegen Dich habe, da ich in Dir nicht nur mit einem Philosophen, sondern auch mit einem Juristen zu thun habe, der mich durch den Weg des Proceßganges, seiner Exceptionen, Cautelen und

a) 'benfelben' Hf.

<sup>23</sup> 

vitiorum hindurchführt. Ich muß sehen, wie ich zurecht komme. Vorläufig aber freue ich mich zuerst über die freundschaftliche Aufnahme, die meine Erwiederung bei Dir gefunden hat. 3ch habe wenigstens einen Anfang mit Erfüllung Deines Verlangens machen wollen, und, so unvollständig auch bas war, was ich barüber sagte, so sehe ich boch, daß es den Erfolg gehabt hat, daß Du sehr interessante und zum Ziele führende Gesichtspuncte aufgestellt hast, beren Erörterung freylich einer weitläufigeren Ausführung bedürfte; — doch Du selbst räumst mir ein, daß meine brieflichen Erklärungen fragmentarischer und besultorischer Art senn dürfen, in der Weise eines berührenden, doch intensiveren Gesprächs, und zwar ist mir diß um so angenehmer, als Du das mündliche dadurch nicht ent= behrlich glaubst, und das Verlangen persönlichen Wiebersehens dadurch nicht schwächst, sondern ich wünsche Dir es dadurch vielmehr zu erhöhen.

Wir haben mit dem Anfang, wie billig, angefangen, und uns damit methodisch genug verhalten. — Ich halte aber überhaupt bafür, daß, so viel Noth auch der Anfang in der Philosophie zu machen pflege und mit Recht mache, auf der andern Seite auch nicht so viel baraus zu machen. Thörichter Weise fordern vornemlich die Nichtphilosophen einen Anfang, der ein Absolutes sei, gegen das ssie] nicht sogleich einschwäßen fönnen, ein unumstößliches Primum; — thörichterweise ober vielmehr pfiffigerweise — denn sie müßten sehr auf den Kopf gefallen sein, wenn sie nicht schlechthin gewiß voraus wüßten, daß man ihnen nichts bringen kann, wogegen sie nicht oblatriren und die Weisheit ihres gesund räsonnirenden Nenschenverstandes anbringen können, und es würde wenig Klugheit von einem Philosophen zeigen, wenn er sich betrügen oder verführen ließe, ehrlicher Weise einen solchen Anfang machen zu wollen. Denn der Anfang, eben darum, weil er Anfang ift, Pythagoras foderte vier Jahre Stillist unvollkommen.

a) 'und auf bie andere Urt' Sf.

schweigen von seinen Schülern. Wenigstens hat der Philosoph das Recht, so langes Stillschweigen der eigenen Gedanken des Lesers zu fodern, bis er das Ganze durchgemacht hat; er kann denselben zum Voraus versichern, alles, was er auszujeten finden werde, wisse er selbst längst und besser; er werde ihm es selbst seiner Zeit entstehen und an seiner nothwendigen Stelle erscheinen laffen; seine ganze Philosophie selbst sen nichts anderes, als eine Bekämpfung, Widerlegung und Vernichtung seines Anfangs. — Ich stimme Dir freylich ganz bei, daß man nicht aus dem Blauen anfangen dürfe, sondern der Anfang wesentlich Anfang der Philosophie sen, auch darf und soll man es kein Hehl haben, daß das, was man thue, philosophiren sen; ich fobere baher für den Anfang noch mehr als Du, nemlich, daß er selbst schon der That und Sache nach Philosophie sen und sich dafür bekenne, also mehr, als nur das Bedürsniß der Philosophie, aber auch nicht mehr benn basjenige, was er als Anfang ber Philosophie senn kann. Welche gleich zu Anfang die Idee der Philosophie selbst, das Absolute und unsern Herrgott mit seiner ganzen Herrlickfeit haben, wissen freylich wenig Bescheid. Zweifel, gebe ich Dir zu, ist ein großer und würdiger An= Aber kann man ihm nicht das vitium subreptionis fang. Schuld geben, daß seine Behandlung sich nur erst für das philosophische Bedürfniß ausgebe und doch bereits selbst ein Philosophiren sei? — daß die Analyse des Zweifels in seinen premiers élements, als wodurch sich ein Widerspruch an ihm darstellt, — indem sie sich unschuldig stelle, als ob sie noch nicht Philosophiren sen — das Philosophiren eigentlich nur einschwärzen wolle; das Einschwärzen aber ist durch kaiserliche Defrete verboten, und ein Gerichtshof müßte in jenem unbefangenen Thun selbst schon jene metaphysique ober ideologie erkennen und vollends den Philosophen wegen Einschwärzung und des vitium subreptionis verdammen und das von Rechtswegen. — In anderer Rücksicht gibst Du zu, daß Du den Zweifel zuerst als Thatsache ausnehmest, — und auch ich 23 \*

halte dafür, daß der Anfang nur die Form einer Thatsache oder besser eines unmittelbaren haben könne; denn eben darum ist er Ansang, weil er noch [nicht] fortgeschritten: erst das Fortschreiten bringt ein solches herbei, das nicht mehr unmittelbar, sondern vermittelt durch anderes ist. Der Zweisel jedoch, seinem Inhalt nach, ist vielmehr das Gegentheil aller Thatsache oder Unmittelbarkeit, — schon weit mehr als Ansang, die media res zwischen Ansang und Ende. Ich weiß nicht, ob diß nicht ein vitium sub- et obreptionis zugleich ist.

Doch ich breche hier ab, um Dir für Deine freundschaftlichen Gesinnungen, die der Schluß Deines Briefes enthält, zu danken. Was meine Wünsche betrift, so habe ich keine über den Gedanken, den Du hast; mein einziges und lettes Ziel ist, Lehrer auf einer Universität zu senn. Man machte mir zu Erlangen einige Hoffnung, der dortige Senat schlug mich vor, aber ben uns kommt nichts zu Stande; hier habe ich eine Besoldung von 1200 fl. und etwas darüber . . . . Hier sind wir bisher aus dem Organisiren und dem Formalismus zu nichts gekommen. Diese gegenwärtigen, lärmvollen Zeitumstände, wo alles Geld auf andere Bedürfnisse gewendet wird, was geben sie für Hofmung, daß für die Wissenschaften, vollends für die Philosophie und methaphysique, viel aufgewendet werden fönne? Wenn auch einem Ministerium daran gelegen ist, gute Juristen, Mediciner, vielleicht auch gute Theologen zu haben — aus dem (Brunde, weil sie sich in ihrem (Beschäftsleben durch die Mittelmäßigkeit so sehr gehindert finden — wie wenige wissen bavon, daß das Studium der Philosophie die ächte Grundlage zu aller theoretischen und praktischen Bildung ausmacht? In Giessen ist die Stelle besetzt. Die Philosophie gilt ohnehin für etwas abgelebtes. Zum Prosessor der Philosophie hält man den für tüchtig, der abgelebt oder nichts rechtes gelernt, sich zu nichts besserem qualificirt hat. Die Hauslehrer der Minister pflegen auf solche Stellen befördert zu werden . . . .

[Gedruckt bei Rosenkrang S. 272-275, revid. nach d. Concept.]

### Hegel an Niethammer.

Nürnberg d. 21. May 1813.

Ich habe dem Buchhändler den Auftrag gegeben, ein Exemplar des 2. Theils meiner Logik (1 Bds 2te Abth.) Ihnen, theuerster Freund, zu überschicken. Schieben Sie die lange Verzögerung meiner Antwort auf diese Arbeit; ich habe daran eine gute Ausrede; in Wahrheit aber ist der Druk dersielben bezeits im December fertig gewesen...

Die kükkändigen Gehaltsmonate von 2 Jahren her haben wir doch endlich erhalten; es war vorgegessen Brod, denn natürlich hab ich soviel entlehnen müssen; es hatte keinen geringen Kraftauswand ersodert, sie herauszubringen; aber unsere Hüsse war auch keine geringe Macht, — mehrere hunderttausend Kosaken, Baschkiren, Preussische Patrioten u. s. s. näherten sich; da gings. Das beste ist, daß wir dieses Geld bekommen haben, ohne die Kosaken, Baschkiren und die andern vortresslichen Besreyer dazu. — Vor 3 Jahren war noch keine solche Anstrengung nöthig; etliche 100 östreichische Landwehrmänner verschafften uns damals unsern Rükstand. — Also uns gehts nur gut, wenn der Feind kommt.

Mein Schwiegervater ist seit Anfangs December krank; ist ist seine Entkräftung soweit gekommen, daß alle Hoffnung verloren ist, er hat wenig zusammenhängendes Bewußtseyn mehr. Wie hart dies für meine Schwiegermutter und meine Frau in ihren Umständen ist — können Sie sich denken; er hat noch kein Vermögen, theils da sein Vater noch am Leben ist, theils da die Hauptrevenuen auf Familienstiftung und seinem Kopfe beruhen, so fallen diese mit ihm hinweg. — Jena soll auch wieder viel auszustehen gehabt haben.

Leben Sie wohl . . . .

Ihr Hgl.

## Hegel an Niethammer.

Nürnberg d. 11. Juni 1813.

Ich habe Ihnen neulich von der Erwartung der häuslichen Dinge geschrieben, die da kommen sollen, und da das,
erfreuliche davon sein glükliches Ende erreicht hat, so eile ich
Ihnen kurze Nachricht davon zu geben. Meine Frau ist vorgestern — oder eigentlich schon Montag Nachts von einem
gesunden Knaben glüklich entbunden worden i), auch seitdem
geht es mit Mutter und Kind recht gut. — So ist wenigstens die mit Länglichkeit erwartete Hofnung zu ihrem glüklichen Ende gediehen; ich weiß, daß Sie und Ihre Frau
herzlichen Antheil daran nehmen.

Der Zustand meines Schwiegervaters hat doch noch den einzigen glüklichen Umstand gehabt, daß was man fürchten konnte, sein Ende nicht auf denselben Tag zusammen siel mit der Niederkunft meiner Frau. Von der andern Seite ist jeder Tag eine hofmungslose Verlängerung seiner Leiden und der kummervollen Lage meiner Schwiegermutter, die besonders in den beyden Tagen der Entbindungswehen meiner Frau, wo sie zugleich jede Stunde das Ende ihres Mannes zu fürchten hatte, hart daran war. Dieser ist meist in einem bewußtlosen ganz zerrütteten Zustande, und jeder Tag mehr als der vorhergehende, der heutige Tag mehr als der gestrige, lassen sein Ende erwarten.

Es muß sehr lebhaft ben München senn, da ich heute in der Zeitung ein Lager von 21 000 Mann daselbst sehe<sup>3</sup>)....

Ihr H.

Wie geht's benn mit Hufeland?

<sup>1)</sup> Der erste Sohn H.s und Berausgeber dieser Briefe murde am 7. Juni geboren.

<sup>2)</sup> Der Schwiegervater H.s starb am 12. Juni.

<sup>3)</sup> Die bairische Armee unter Wrede rückte nach dem Inn: dort wurde am 8. October der Bertrag zu Ried mit Oesterreich geschlossen.

### Hegel an Niethammer.

Nürnberg d. 4. Jul. 1813.

Daß so bald etwas Näheres von Aussicht sich ergeben und eine so gütige Anfrage erfolgen würde, in welcher so gar eine Art von Wahl liegt, konnte ich freylich nicht erwarten. Was die Sache selbst betrift, so ziehe ich ohne alles Bedenken die Aussicht nach Erlangen vor; meine hiesige Besoldung beträgt in Geld 1000 fl.; die Wohnung, Examinations-Comission, Emolumente an Schreibgebühren etc. betragen 200 bis 225 fl.; die etatsmässige Besoldung in Erlangen sagten mir die dortigen Professoren ist 1200 fl.; soviel hoffe ich würde ohne weiteren Anstand auch mir werden, denn ich sähe nicht ein, warum ben mir ein Abzug ober Verminderung des Statsmäßigen ein= treten sollte; ich vermuthe daher auch, daß Sie nicht nur jene 1000 fl. sondern 1200 fl. im Sinne hatten, als Sie die Aussicht auf nicht mehr als in meiner jetzigen Stelle beschränkten. Auf jeden Fall wird diß ein Umstand seyn, der nicht aufhalten wird. In einer Beförderung liegt einestheils bie Voraussetzung, daß man den Beförderten an seiner neuen Stelle brauchen kann, anderntheils, daß man sie nicht mit Nachtheil desselben will. — Ausser Ihrer freundschaftlichen Vorsorge und Obhut fürchte ich auch darum um so weniger, was ben zwen Aussichten sich ereignen könnte, zwischen zwen Stühlen nieberzusitzen, da nach der Geschäftsorganisation zwegerleg Dinge, die verschieden sind, sich en front neben einander fortführen können, wenn sie auch dasselbe Indivis duum betreffen. Der Glüksfall steht sogar unter solchen Expeditionsumständen offen, daß bendes zumal eintreffen, und dann das eine Ansprüche zur Verbesserung des andern geben könnte. — An meinem nächstem Nachbar bietet sich nur eben ein solcher Glüksfall bar; ber Mann ift 1) seit 2 Jahren tobt; 2) zwen Jahre vor seinem Tode war er verrükt; 3) zwen Jahre vor seiner Verrüktheit war er quiescirt worden; vor

einigen Tagen erhält der Mann, durch die Gunst des Geschäftsgangs, eine Pensionsvermehrung von etlichen 100 Gulben. — Wenn solches geschieht am bürrem Holze, was kanns am grünen werden? — Aber vielmehr umgekehrt, soll man nichts von einem solchem Glüke hoffen, bas 1) ein Tobter, 2) ein Narr, 3) ein quiescirter Senator hatte. Doch soviel glaube ich mir abstrahiren zu können, daß eine jener zwen Möglichkeiten die andere nicht noch als Möglichkeit zerstören musse, und sehe um so getroster diesen Hofnungen entgegen. — Summa, die Aussicht auf die Universität ist mir unter jeden Umständen privatim das Vorzüglichere; wenn einiger äufferlicher Verlust daben wäre, so bliebe mir wenigstens das Recht, officiell einen Versuch zur Schabloshaltung zu machen. — Das Nähere warum gerabe hier das Geschäftsleben misliebig wäre, kennen Sie selbst aus ber Natur ber Schulumstanbe und ber Persönlichkeiten . . . . Einstweilen meinen berglichsten Dank für alle Ihre Freundschaft; — o mein Befreger und Beglüker, wie werde ich mit Entzücken (da im Allgemeinen bas Entzücken nicht meine Sache ist) Ihnen einst hoffe bald, banken. -- Von Fran von Roth 1) habe ich nichts als vergnügliches von Ihnen und den Ihrigen gehört; ben uns ist auch alles wohl,

Ihr

S.

#### 121.

### Hegel an Niethammer.

Nürnberg d. 23 Dec. 1813.

Richt nur der verlohren gegangene Brief (mit dem an Schubert eingeschlossenen) ist angekommen, sondern längst auch

<sup>1)</sup> Frau bes Oberfinanzraths R.

das bennah verlohren geglaubte Rescript 1). Überzeugt, daß Sie officiellerweise ein festeres Zutrauen auf eine Kön. Kom= mission setzen als auf eine Köchin, hielt ich Sie für sicher von dessen Ankunft, und beeilte mich nicht, sie Ihnen als wirklich zu melden; meines Danks für Alles was Sie für mich thun, find Sie, theuerster Freund, ebenso gewiß. — Die Zögerung tam nur daher, daß es noch vorher nach Ansbach ging, und von da zufällig wohl etliche Tage später zurükkam und dann an mich gleich barüber zu referiren kam. Am 25. vorigen Monats trat ich mein neues Amt an, wahrscheinlich sind Ihnen schon Beweise meiner angestrengten Amtsthätigkeit, Signaturen wenigstens, auf velin vor Augen gekommen. Gott gebe itt nur, daß ich der Sache gewachsen sen, und Sie keine Unehre mit mir einlegen; seit den 3 oder 4 Wochen, daß ich daben bin, habe ich schon mehr Muth gefaßt; wenn man einmal selbst im innern Umkreise der Mysterien sist], sehen sie bekanntlich nicht mehr so furchtbar und undurchdringlich aus als von Aussen betrachtet. — Zur Verdauung der 2 Hauptbroken, des Volkschul= und des Stipendienwesens, ist von droben her ein so fester, auch besonders für dieses, ge= rechter Bau angelegt, daß das ziemlich brach gelegene ober struppicht gemachte Wesen sich schon nach und nach einrangiren lassen wird. — So viel scheint mir, daß ich im Ganzen auf ein gutmüthiges und wohlgemeintes Machenlassen (wenn nichts ungeschiftes eingemischt wird) hoffen darf — was höchst viel werth ist, --- oft ben weitem mehr als ein einseitiges Interesse; ich hoffe darum, daß auch Sie mit uns zufrieden werden könnten, wie ich es vor der Hand mit meinen Verhältnissen Ursache zu haben scheine; — vollends mehr als

<sup>1)</sup> Schon durch Brief vom 8. Dec. 1812, also ein ganzes Jahr vorher, hatte Rieth. Hegeln mitgetheilt, daß sein Antrag, ihm das Referat in Schul- und Studiensachen bei dem königl. Commissariat in Nürnberg mit einem Functionsgehalt von 300 fl. zu übertragen, von der Studiens Section angenommen und unterzeichnet worden, die Genehmigung des Ministers mit Sicherheit zu erwarten sei.

Jufriedenheit in diesen Zeiten der Befreyung, wo vor der Hand die physische Noth, ja selbst das Barbarische oben auf seyn muß, und wo ich mir mit innigem Danke gegen Sie zu diesem Amte gratulire, — um so mehr, da Sie mir das Bessere vorbehalten. — Wäre der Buchhandel besser, hätte ich Sie um Verschonung gebeten, nicht weniger das Rectoratszgeschäft, mit Beybehaltung der Professur, S. Kön. Majestät zu Füssen gelegt; — doch hat auch jenes durch meine neuen Verhältnisse von dem widrigen, was es hatte, verloren.

Von unsern Studienlehramtscandidatenprüfungscommissionsgeschäften haben Sie wohl nun die Resultate auch gesehen . . . .

Ludwig 1) erwarte ich auf die Feyertage; Ihr neulicher Brief traf ihn gerade hier, er war hier unter anderem um unsere Besreyer durchziehen zu sehen (wenn einmal par hazard Besreyte zu sehen seyn werden, werde ich mich auch auf die Beine machen), ich machte ihn daben darauf aufmerksam, in welche Gesellschaft er komme, wenn er sich als Freywilliger an sie auschliesse; daß auch Julius dem Later einen Brief auf den Tisch gelegt?), hat mich weniger gewundert als daß die Mutter so darein gewilligt hätte; seinen Segen muß das Mutterherz freylich auch dazu geben.

Der Preis der Einquartirung in den Schenken ist für 1 Russen 1 fl. 12 fr. (doch auch 1 fl. 30 fr. selbst 2 fl.), für 1 Östreicher 52 fr. (für einen Franzosen war es 48 fr.), für 1 Bayer 36 fr., für 1 bayerischen Refruten 24 fr. — welcher Gradationsstempel! der Russe ist aber 3 mal theuerer als ein bayerischer Recrut um 3 Qualitäten willen 1) des Stehlens 2) der Läuse 3) des entsetzlichen Branntweinsausens (jedoch in Unsehung des ersten Punkts kann ich den Russen zur Ehre bezeugen, daß ich von einem Östereicher bestohlen worden. Russen hatte ich noch nicht im Hause! sonst haben diese aber so zu sagen, Dörfer ausgeplündert); das ist auch wieder zu

<sup>1)</sup> Döberlein.

<sup>2)</sup> Wohl mit dem Wunsch, als Freiwilliger mit ausziehen zu dürfen.

sagen, daß hier und anderwärts gegen Art. 1 und 3 ein gutes Scheitholz viel half, und sie auf die Knie brachte; gegen Art. 2 freylich nicht. — Die Einquartirung war eine der am härtesten gefühlten Lasten; benn keine Auflage war so stark als sie; was das Sonstige des Benehmens betrifft, so versicherte mich neulich eine honette Bürgersfrau, daß sie 2 Russen gehabt, aber lieber 6 Franzosen wollte als 1 solches Schwein, und hinwiederum lieber 3 Russen als von denen 44 Freiwilligen, die ihre Stadt neulich gestellt! — Die Befreyung sollte, mennte ich, eine Befrenung von den Lasten des vorigen Systems seyn; das Bessere kommt jedoch erst nach. Vortreffliche, das bereits geschehen, liegt meinem Interesse noch zu fern; z. B. daß die ehemals frene Republik Holland einen prince souverain statt eines roi erhalten; — ich denke bloß an mich, und sehe wenn wir das erhalten und erlangen, was wir zu erlangen wünschen, für eine überschwengliche Frucht der vertriebenen Unterdrückung [an] — um so mehr wenn die hiesige Pastete zur alten Herrlichkeit zurükerblühen sollte; — ungeachtet der edlen Frucht der neuen Frenheit, die Zeitungen sowie die Briefe und Erzählungen mit lauter Lügen frank und fren anfüllen zu bürfen, ist so viel zuverlässig, daß Herr von Günderode nun Chef (vormals Schöff) in Frankfurt an Jemand in hiesiger Nähe geschrieben, daß er in 8 Tagen 3 Kaiser und ber Könige und Fürsten mehrere ge= sehen und gesprochen, und wie Frankfurt (womit itt ein Anfang erscheint) Hamburg etc. so auch Leipzig, Rürnberg, Augsburg eine eigenthümliche Verfassung erhalten sollen, und zwar mit besonderem Vorschub und Garantie der Eng= länder. — Ich meines Orts bin unter solchen Umständen dem Beschluß eines Magistrats, der die Wichtigkeit der Lage der Dinge dieser Zeit reiflich bedachte, bengetreten, noch 8 Tage zuzusehen, und dann es gehen zu lassen, wie es will. Bor der Hand aber folgen hier ein paar unter allen Revolutionen sich treu und gleich erhaltende Rürnberger Lebkuchen,

mit denen ich Ihre Freundschaft ganz in Parallel setzen zu dürfen weiß. Leben Sie indeß wohl . . . .

Ihr

Hgl.

## 1814.

### 122.

### Hegel an Niethammer.

Nürnberg d. 6. Jan. 1814.

. . . . Ich thue diß Alles heute Morgens noch bei Licht ab, um dann hinzufügen zu können, was Held äussern wird, und den Brief zu rechter Zeit abzuschiken. Da kann ich nicht umhin Ihnen zu bemerken, daß ich oft sehr verwirrte Einbildungen zu haben anfange; da ich so eben von einem dergleichen Traum aufwache, so läßt er in mir nichts anders recht zum Worte kommen, ich muß ihn daher wohl erzählen um seiner los zu werden. Es schien mir ganz lebhaft, daß ich in großer Gesellschaft einer Dissertation benwohnte, die 2 Physiologen (ich glaube nun der ganze Traum rührte daher, daß mir ein Mediciner Ihren Brief brachte) über den Vorzug der Affen oder der Schweine gegeneinander Der eine bekannte sich als Anhänger bes Philanthropismus, hatte einen großmauligen, breitleibigen Patron Nahmens Pippel zur Seite, und machte den bekannten physiologischen Satz geltend, daß die Schweine von allen Thieren den Verdauungsorganen und übrigen Gingeweiden nach am meisten Ahnlichkeit mit den Nienschen haben; der andere gab sich für einen Freund des Humanismus aus, sette jene Ahnlichkeit nach den Verdauungswerkzeugen herab, dagegen die Affen wegen ihrer Possierlichkeit, humanem Aussehen, Manieren, Nachahmungsfähigkeit u. s. f. hinauf. Der Patron

Pippel wollte immer auch noch andere Dinge, selbst juridische von Menschenrechten, Verfassung u. f. f. auf die Bahn bringen. Allein der Präsident, der gleichsam das Schiksal bei dem ganzen Actus machte, behandelte Alles dergleichen als Emballage und Allotria, ließ sie nicht ernstlich zum Worte kom= men, und hielt immer baran fest, es handle sich bloß um jenes Thema des Vorzugs der beiden genannten Geschlechter. Ein superkluger Mensch in der Ekke mehr für sich murmelnd, fragte den Präsidenten — was mir wie die Faust aufs Auge zu passen schien, ob er es denn so menne, daß der Pippel, wenn es ihm einmal warm im Kopf und Herzen werde, bekanntlich Hosen und Wamms baran setze; daß die Aristokraten sich diß zu Nut machen, und der Pippel daben bloß der Narr im Spiele sen, wie in des Teufels Nahmen von Rechts= wegen geschehe und immer geschehen sen. — Diesen rannte dann der Historicus Ischoffe zwischen die Beine schreiend, den Bernern habe man doch von Zürich aus mit Worten wenig= stens bereits geantwortet 1), — es seyen aber noch viele andre Ruffeiten theils schon vorhanden, theils im Begriff sich hervorzuthun, auf die noch keine Antwort sich zeige; spanische und portugiesische Inquisition, Mönche und unendlich viel anderes Spanisches und Portugiesisches militire auch für ihn u. s. f. — Da erwachte ich und fiel mir hart ein, daß in die Lection solle, und übers Recht Vorlesung zu halten habe?).

<sup>1)</sup> Zschotke kämpfte in seinem 'Schweizer Boten' gegen die Restauration in Bern, welche die Selbständigkeit seines Heimatkantons Aargau bedrohte (G. v. Myß).

<sup>2)</sup> Auf Borstehendes bezieht sich Niethammers Neußerung zu Ansang eines Brief vom 24. April: 'Durch Herrn D. Martius' (den nachs mals berühmten Botaniker, geb. zu Erlangen 1794), 'der Ihnen schon einmal einen Brief von mir gebracht und dadurch den witigen philossophisch-pädagogisch-politischen Traum erfreulichen Andenkens veranlaßt hat, sende ich, in Hoffnung einer ähnlichen brillanten Wirkung, Ihnen, theuerster Freund, einen zweiten Brief.'

P.S. Held') habe ich nun gesprochen und seine Erstlärung ist vollkommen den Ansichten, die Sie zu seinem Besten haben, angemessen, so daß es ihm sehr weh thun würde, itt schon aus seiner Ruhe und Studien herausgerissen zu wers den . . . .

H.

### 123.

# Hegel an Niethammer.

Ostern 1814 [10. April].

Die beste Gelegenheit, einen Brief an Sie zu schiken, macht ebendenselben meist überslüssig. Wie erfreulich uns die Ueberraschung durch ihre liebe Frau war²), brauche ich nicht weiter auszuführen; ebenso erfreulich war es, von Ihnen, von Julius, von Jacobi, dem Wohlbesinden dieser Freunde, und von ihrer freundschaftlichen Erinnerung an uns, vieles erzählt zu friegen und durch die Vermittlung dieses so nahen, lebens digen Organs auf einige Tage in einer der Gegenwart sich nähernden Verbindung mit Ihnen zuzubringen . . . .

Neber unsere Tröselen in Ansehung des Volksschulwesens werden Sie sich eben nicht gewundert haben, da Sie wissen, daß Sie es α) mit Nürnbergern überhaupt, β) mit Civils behörden und (Beistlichkeit und γ) mit Leuten zu thun haben, die seit 5 Jahren gewöhnt sind unthätig zu senn, und jest schwer an eine gleichsam abgedroschene Sache zurükkommen, und sich verwundern, daß doch etwas ins Werk gesetzt werden soll. Der L. Sch. C. 3) ist seit Ansang December die Armen

<sup>1)</sup> Bgl. S. 219. Nieth. hatte am 2. Jan. angefragt, ob held es zufrieden sei, vorläufig noch mit einer Anstellung übergangen zu werben.
da für jest keine andre Stelle als die eines Unter-Primärlehrers offen sei.

<sup>2)</sup> Bei beren Besuch in Nürnberg.

<sup>3)</sup> Local-Schulcommission.

ihrem Vorwurf gemacht worden, aber ber Excitatorien ungesachtet, hat sie noch über keinen Gegenstand einen Bericht einsgeliesert.

Vor der Hand werden einige Benspiele in Ihre Hände gekommen seyn, daß ich vorgängerische Unfertigkeiten und Unsordnungen zu rechtsertigen, zu verränkeln oder zu verbessern hatte; — mit welcher Unrechtlichkeit und Unsauberkeit mit den Präsentationen umgegangen worden — (für die Casteller, Schwabacher u. desgl. hätte doch gesorgt werden können) — haben Sie vielleicht ersehen, vielleicht aber auch, daß ich suche, zwar die dache, wenn nicht anders möglich, zu ändern, aber sonst objectiv daben zu Werke zu gehn.

Ich will ferner der Entdekung erwähnen, daß unter anderem auch darum für Studien und Schulzwecke die Mittel immer unzureichend sind, und so wie man was dafür verlangt, ein Geschren von dem Ungenügenden derselben gemacht wird, weil zur Erhaltung der Geistlichkeit Vorschüsse aus dem Unterrichtsfond gemacht worden; es wurde aus paraten Mitteln für die Noth des Augenbliks gesorgt; so scheint abgeholsen; es klagt niemand; das Recht ist eine abstracte und stumme Person, das Ende, das den Schap ausdekt, ist dann eben das Ende, und die wirklich Noth und Unrecht litten, sind an die Ansicht gewöhnt, daß ohnehin alles zum Teusel ist.

Ein Machwerk Stephani's, eine hiesige höhere Töchterschule ist dieser Tage zusammengestürzt, und das auf sie, Gott weiß wie unberechtigt und ungehörig, darauf verwendete Geld ungefähr wie zum Fenster hinausgeworfen; unser Herr Chef') hatte sich dafür interessiren lassen und insofern hätte ich gerne geholfen. — Verhältnisse mit dem Herrn Chef kennen Sie selbst am besten: er macht zuweilen etwas für sich, wie einiges

a) 'ber' Sf.

<sup>1)</sup> Johann Georg Kracker, Local-Commissär für die Stadt Nürnberg.

mit der Töchterschule — (seit meiner Zeit eigentlich nur ihr Fallenlassen) — in administrativer Hinsicht; da dergleichen ohne Zusammenhang geschieht, so hat man hintendrein Widerssprüche und Hindernisse gut zu machen. Doch in der That sind diß Kleinigkeiten, und meine geringen Arbeiten haben bisher Approbation, und ich habe noch nicht den geringsten Verdruß gehabt, und was kann man weiter verlangen um zusrieden zu senn. . . .

Ihren gehaltvollen mitgetheilten Brief lege ich hier ben 1); ich habe Ihnen schon dafür gedankt und meine höchste Uebereinstimmung fundgegeben. — Die lette Hauptentscheidung ist noch inmer nicht erfolgt; gestern kommt wieder ein Sieg vom 25. an2), der die Entscheidung senn soll; man hat uns aber dieselbe so oft vorgelogen, und zwar immer um so glänzender, je schlechter die Sachen standen, daß man noch nicht weiß, ob bieser Sieg nicht die Bebeutung habe, daß die Alliirten sich bamit nur von ihrem Untergang in Etwas herausgerissen haben. — Unsere Regierung hat nun den Besit ihrer erlangten Frenheit ausgeübt, und die durch das französische Joch gekränkte Souveränetät der Welt und ihren Unterthanen gezeigt. Der französische Kanser hatte es nicht gelitten, daß kleinere Mächte (selbst sein König von Holland mußte es zurüknehmen) einen Feldmarschall haben; nun aber, nach einer so gänzlichen Umwälzung der Dinge, nach so glänzenden Siegen, so schweren Lasten und reichlichem Blute haben wir Einen<sup>3</sup>). Ob wir ausser dieser auch noch andere Folgen ber Befrenung und Früchte der Lasten erhalten sollen, wollen wir ruhig abwarten.

Einstweilen münsche ich nur diese Folge, daß die schöne

<sup>1)</sup> Einen Brief von Jacobe.

<sup>2)</sup> Am 25. März fand das Treffen bei Fere Champenoise gegen die auf dem Rückzug begriffenen Marschälle Marmont und Mortier statt, als die Allierten bereits im Anzug nach Paris waren.

<sup>3)</sup> Der bairische General Graf Wrede wurde 7. März 1814 zum Feldmarschall ernannt und am 9. Juni in den Fürstenstand erhoben.

Hoffnung, im Herbste Sie im Vorbengehn bei uns zu sehen, wenn es auch ben dem Vorbengehen bleiben soll, uns erfüllt werde. Leben Sie herzlich wohl.

Ihr treuster Hgl.

#### 124.

## Hegel an Paulus.

Nürnberg 18. April 1814.

[Gedruckt bei v. Reichlin-Melbegg, Paulus 2, 223. Gelegenheitsbrief. H. schreibt: 'Aber was haben Sie zum großen Napoleon gesagt? — will ich nicht fragen; es wäre über unsere geschehen sein sollende Befreiung noch viel anderes zu fragen.' Die guten Nürnberger rechnen zur Befreiung auch die von solchen Schultribulationen, wie die Organissation des Volksschulwesens, deren Fortsührung ihm mit dem Referat über das Studienwesen übertragen sei.]

#### 125.

# Hegel an Niethammer.

Nürnberg 29. Upr. 1814.

Daß mich Ihre gütige Benachrichtigung, theuerster Freund, von der drohenden Gefahr nicht unafficirt gelassen hat, daß aber meine Frau in wirklichen Schrekken gerathen ist, wird Ihnen nicht unerwartet seyn; es würde uns hart seyn, die 300 fl., die wir Ihnen verdanken und die uns als vervollskändigendes Supplement so wohl thun (gleichwie man an einem Gewölbe den Schlußstein, der nicht unentbehrlicher als die

andern ist, weil er erst das Übrige zu einem Ganzen macht, am höchsten achtet) zu entbehren 1) . . . .

Da ich bermaßen in Wirklichkeiten und Zeitlichkeiten stecke, so konnte meine Phantasie nicht zum Träumen kommen; da= gegen war sie ben meiner Frau besto lebhafter; diese träumte, sie befände sich in einem großen Lager voller wilben Soldaten, Kosaken, Preussen alles durcheinander ben Paris; sie war voll Schreken, aber Sie ritten durchs Getümmel, machten sich überall Plat; meine Frau ging zu Fuß neben Ihnen; wenn sie gedrängt werden sollte, reichten Sie ihr freundlich vom Pferde herab die Hand und zeigten, daß sie unter Ihrer Protection sen; so kam sie wohlbehalten und voll freudigen Danks hindurch, und befand sich dann mit Ihnen in einem Tempel, wo Freude und Zufriedenheit herrschte. — Nicht gleichgültig war ich ben dieser Erzählung über den Umstand, daß ich gar nicht in der ganzen Geschichte vorgekommen sen; meine Frau wollte diß damit entschuldigen, daß ich in ihr begriffen sen: und ich will es mir wohl gefallen lassen, unter ihrem Behikel durch Sie gegen alle Baschkiren und Tschwuwaschen geschützt und in den Hasen des Friedens gebracht zu senn.

Gott weiß was alles unter diesen Tschuwaschen verstansten seyn mag; — daß das Publicum hoft und der Pöbel überzeugt ist, wieder reichsfrey zu werden, habe ich oben schon bemerkt: sie hoffen die guten, alten Zeiten wieder zurük, dann kann man, drükte sich einer aus, doch wieder einem um 16 Bazen eine Ohrseige geben; (denn so viel kostete diß unter der vorigen Regierung) — und empfangen, denkt der andere hinzu. Der Policen-Commissär (denn der Herr Policendirektor ist viel zu vornehm um sich mit Schulsachen zu befassen) erwiederte vor einigen Tagen dem Wolf und Büchner, die, wenn ich sie treibe, sich und ihn trieben, in dren Wochen werden

<sup>1)</sup> Die Functionsremuneration für das Referat in Schulangelegen heiten sollte nach einem ministeriellen Rescript, statt aus der Schuldotation, aus localen Mitteln bestritten werden, wodurch deren Auszahlung sehr fraglich erschien.

wir ohnehin nicht mehr bayerisch seyn, sie wollen also die Sachen liegen laßen; in der That sind noch die Berichte von der L. Sch. C. 1) die ihnen seit dem December aufgegeben sind, nicht eingelaufen, — und ich hatte Hofnung, daß die Armenschulen im März eröffnet werden könnten!! — Sollte ja, was ich freylich kaum meynen sollte, an jenen Gerüchten etwas werben, dann würde ich aus der Tiefe der Seele rufen, trahe me post te, trahe me post te! Man würde zwar einen Rector Gymnasii und Lehrer brauchen, aber uns vielleicht auf die Hälfte des Gehalts herabsetzen, und für das Übrige auf Mittagessen und Sechsbäzner, die man uns in die Hand brutte, anweisen; wenn wir durch Schleichen und Freundlich= keit, wie die Geistlichen, auch drenmal mehr verdienten, als ber Gehalt, so würde man uns solche Revenue besser gönnen, als ein geringeres unerschlichenes und unabhängiges Ein= kommen. Von einem Scholarchat nichts zu reben. — Trahe, trahe me post te würde ich rufen und abermal rufen.

Es sind große Dinge um uns geschehen; es ist ein ungesheueres Schauspiel, ein enormes Genie sich selbst zerstören zu sehen; — das ist das reaperator, das es gibt; die ganze Wasse des Mittelmäßigen mit seiner absoluten blevernen Schwerkraft, drüft ohne Rast und Versöhnung, so lang blevern fort, dis es das Höhere herunter, auf gleichem Niveau oder unter sich hat; der Wendepunkt des Ganzen, der Grund, das diese Wasse Gewalt hat und als der Chor übrig und obensauf bleibt, ist, daß die große Individualität selbst das Recht dazu geben muß, und somit sich selbst zu Grunde richtet.

Die ganze Umwälzung habe ich übrigens, wie ich mich rühmen will, vorausgesagt; in meinem Werke (in der Nacht vor der Schlacht von Jena vollendet) sage ich p. 547°), "Die absolute Frenheit (sie ist vorher geschildert, es ist rein abstracte, sormelle der französischen Republik, aus der Ausklärung,

<sup>1)</sup> Local-Schul-Commission.

<sup>2)</sup> Phänomenologie des Geistes, Ausg. von 1807 (Werke 2, 451).

wie ich zeigte hervorgegangen) geht aus ihrer sich selbst zers
störenden Wirklichkeit in ein anderes Land (ich hatte daben
ein Land im Sinne) des selbstbewußten Geistes über, worin
sie in dieser Unwirklichkeit als das Wahre gilt, an dessen Gedanken er sich labt, insofern er Gedanke ist und bleibt,
und dieses in das Selbstbewußtseyn eingeschlossene Seyn als
das vollkommene und vollständige Wesen weiß. Es ist die
neue Gestalt des moralischen Geistes vorhanden."

Von den Seegensströmen, die jenen großen Begebenheiten wie die Regenschauer dem Blitze solgen müssen, fließt für unsereins denn doch bereits das braune Bächlein des Casses schmakhafter und geistreicher aus der Kanne, da wir des Surrogatsausens enthoben, und aus dem Reseratsbezug doch nun einen ordentlichen Java anschaffen können, den uns Gott und gute Freunde noch länger erhalten wollen . . .

... Möchte für mich die Abhilfe alles Katenjammers, aus allem jenem Großen und Kleinen der Zeit vielleicht sich Erlangen lassen!

Ihr

S.

#### 126.

### Hegel an Niethammer.

Nürnberg d. 1. Juli 1814.

Ich kann nicht unterlassen Herrn Obersinanz-Nath Roth einige Zeilen an Sie, theuerster Fraund, mitzugeben, der Ihnen übrigens von unserem hiesigen leidlichen Lebwesen Bescheid zu geben wissen wird. Es sind aber so große Dinge theils im Werke, theils schon geschehen, die einen auch wo es überstüssig ist, redselig machen. Gleichwie die Russen Besrenungsbestien genannt worden sind, also sollen auch die Organisationsbestien längst im Stalle gewiehert haben, um auf die zu hoffende Beute loszufallen; doch sind die Länder neuerer Zeit so ost

durchorganisirt, und dadurch zu einer solchen Ordnung und Dünnheit gebracht worden, daß nicht mehr viele Spekseiten sich daraus heraus werden schneiden lassen . . . .

Hat dich der Teufel einmal beym Haar und du bist sein auf ewig, heißt es; ich denke nicht, daß Sie die Absicht mit mir haben, daß das Haar zu einem Schopfe auswachsen solle, sondern mir es eher so bald als möglich wieder auszureissen, und es zu verorganisiren, wozu, wenn ja, sich derzeit die Gelegenheit sollte sinden lassen; ich befehle Gott, Ihnen und der Dame die Sache.

Ich habe Roth und seiner Frau ben seinem heutigen Abschiede gesagt, daß der Genuß seiner freundschaftlichen Gegenwart auch diesen erfreulichen Reichthum in sich hatte, daß diese noch drüber eine halbe Gegenwart des liebwerthen Kreises, dessen Mitglied er ist, in sich schließt, und so, wie er mit seiner Frau hieher in eine Heimath reist, zugleich auch von meiner Heimath eins der besten Grundstücke mit sich bringt<sup>1</sup>)...

Ihr H.

#### 127.

## Hegel an Paulus.

Nürnberg, 30. Juli 1814.

[Gebruckt bei v. Reichlin-Melbegg 2, 224. H. schreibt darin: 'Unsüberwindlich bleibt mein Wunsch, wieder auf eine Universität zu kommen', und erkundigt sich nach Fichtes Stelle in Berlin, die noch nicht besetzt sei (Fichte war am 27. Januar d. J. gestorben). 'Sie wissen von mir, daß ich mich nicht nur mit alter Literatur, sondern auch mit Mathematik, neuerlich mit der höheren Analysis, der Differentialrechnung, mit Physik, Naturgeschichte, Chemie zu sehr beschäftigt habe, um mich von dem Schwindel der Naturphilosophie, ohne Kenntnisse und durch Einsbildungskraft zu philosophiren und leere Einfälle, selbst des Aberwixes, für Sedanken zu halten, ergreisen zu lassen. Diß könnte mir negativer Weise wenigstens zur Empfehlung dienen.']

<sup>1)</sup> Roths Frau, geb. Merkel, eine Nürnbergerin; er selbst H.S. Landsmann aus Württemberg.

### Hegel an Niethammer.

Nürnberg den 27. Sept. 1814.

Theuerster Freund und theuerste Freundin!

Vorgestern den 25. ist mir ein Sohn gebohren worden 1), meine Frau hat zwen Tage damit zugebracht . . . Indem ich Ihrer freundschaftlichen Theilnahme an diesem für mich bessonders ben dem zuerst zweiselhaften Anschein doppelt frohen Ereigniß überzeugt din, gehe ich ausser dieser Anzeige noch weiter und ditte den Freund zu seinen übrigen vielsachen Freundschaften und Güten, auch diese hinzuzusügen, die Pathenstelle ben diesem meinem Buben vertreten zu wollen. Da Sie kein Nürnberger sind, als welche hierin erclusiv sind 2), so werde ich auch noch Dr. Seebeck und meine Schwester vielsleicht auch noch einen vierten bitten, dieselbe Freundschaft zu haben, und die Gevatterschaft mit Ihnen zu theilen . . . .

Herrn Geh. Rath Jacobi, seinen Schwestern und Hrn. und Frau Finanzrath Roth, diesem insgesammt so lieben — aber ach fernen Kreise unsre herzlichen Empsehlungen mit der Bitte, ihnen meiner Frau Niederkunft gleichfalls zu notificiren.

Hgl.

<sup>1)</sup> Immanuel; der Geburtstag wurde nachmals immer am 24. September in der Familie gefeiert. Bgl. den Brief Nr. 194, Koblens 24. Sept. 1822.

<sup>2)</sup> Rach ber Sitte, nur Einen Pathen anzunehmen.

129.

# Hegel an Paulus.

Nürnberg, 9. Oct. 1814.

[Gebruckt bei v. Reichlin-Melbegg 2, 225—227. Der Berufung H.s nach Heibelberg steht Fries im Wege, der dort mit der Prosessur der Physik vereinigt. H. schreibt hierüber: 'Sollte die Physik ihren Friesrock nicht selbst ganz brauchen, ihre Schöße zu decken, und für die Philosophie nicht noch ein besonderer Rock nöthig seyn, um sie in diesen kalten Zeiten warm zu halten?' Der Wiener Congreß, von dem alle Welt und auch er sich viel verspreche, stelle einen wissenschaftslichen Rachcongreß in Aussicht, der mit einer großen Feierlichkeit besschlossen werden soll, einer Prozession, welcher als Kammerdiener und Trabanten etliche zahme Hauskahen, als Inquisition, Issuitenorden u. s. w. solgen.]

130.

# Hegel an Niethammer.

Nürnberg, 26. Dct. 1814.

Theuerster Herr Gevatter und Freund.

Ich will es nicht lange anstehen lassen, Ihnen für die Freundschaftlichkeit zu danken, mit [der] Sie meine Bitte, Pathenstelle ben meinem kürzlich gebohrnen Sohne vertreten zu wollen, aufgenommen und gewährt haben. Meine [Frau] und ich ingleichen hoffen und wünschen, daß, der allgemeinen Annahme zufolge, nicht nur die rechtmäßige Portion, sondern noch ein gut Theil darüber von seinem werthen Pathen auf ihn übergehen möge. Ben der Tause habe ich Ihre Stelle vertreten; ich habe mich bemüht, mich daben negativ zu vershalten, und mich nicht zwischen die Einslüsse Ihrer Pathenschaft, und die Wirkung derselben auf ihn, zu stellen, sondern ungehindert und redlich alles durchsliessen zu lassen. Sein Nahme, nach dem Sie sich erkundigen, ist — Thomas Imsmanuel Christian; — letztern von meiner Schwester<sup>1</sup>), erstern

<sup>1)</sup> Chriftiane.

von Seebek, und den mittlern, mit dem er gerufen wird, von Ihnen; jenen hat er, weil er ein Christ und getauft ist, diesen weil er auch auf das andere Extrem, den Unglauben übersgehen soll; den mittlern, welcher diese Extreme in Freundschaft und Philosophie verschmelzen und als Indisserenzpunkt eins im andern temperiren und ausgleichen soll.

Am Kinde hat bisher der Seegen sich nicht verleugnet; es gedeiht gottlob; — meine Frau, ob sie gleich nicht säugt, ist zwar gleichfalls gesund, doch geht es langsam mit der Wiederherstellung der Kräfte.

Sonst sind wir hier gegenwärtig in der Arbeit der Volksschulprüfungen begriffen, ich verfolge sie vollständig, um das ganze Innere zu überbliken; mit der lieben Geistlichkeit hat es von der L. Sch. Com. höchliche Verdrüsse darüber gesett.

Das große und lange Erwarten der Dinge hat hier so ziemlich das Reden und Hoffen darüber zum Stillschweigen gebracht, vornemlich da man wohl wie allenthalben so wenig von dem weiß was geschehen wird; les idées ne se sont pas encore fixées, habe ich übersett: man weiß noch nicht was man will, hoffentlich aber werde man es dis 1. November wissen. Sonst sehe ich im Auslande derzeit noch eine oder vielleicht andere philosophische Lehrstelle auf Universitäten offen, und da man dort eher weiß was man will, unter anderem auch über Universitäten und Gelehrsamkeit, und mit Etwas zu Stande zu kommen weiß; so ist zu denken, daß die Wiederbesetzung im Werke seyn könnte; einige Freunde scheinen daben für mich sich verwenden zu wollen. Faxit Deus! Ich von meiner Seite darf die Sache auch nicht so unbeachtet vorben gehen lassen.

#### 131.

### Niethammer an Hegel.

München, den 29ten Nov. 1814.

Da ich mit diesem einen leibhaftigen Boten absende, ber Ihnen, Theuerster Freund und Gevatter, mündlich von uns sagen kann, so kann ich schriftlich — wie die Tage selbst sind — kurz segn. Ich habe für die Ehre, die Sie meinem Immanuelsnamen widerfahren lassen, noch zu banken. Sie als Philosoph meinem Pathen damit andeuten wollten, mögen Sie als Prophet ihm gedeutet haben! Möge er nicht zu viel Hang nach der Thomas-Seite gewinnen, und den Inbifferenzpunkt finden ohne den Untergang in der Indifferenz! und ohne so zu sagen auf einen Inani-El auszugehen! den Christian betrifft, so verlasse ich mich auf den Geist meiner Mitgevatterin, von der er den Namen führt, daß er nicht schwachen sondern starken Geistes ein Christ werden wird, wie es dem ziemt, der als Thomas beginnt! Möge ihm das schwachmüthige Geschlecht, das mit Kreuz Blut Tod, Demüthigung Selbstentwürdigung 2c. ein heilloses Christenthums-Spectakel spielt, in seinem ganzen Leben zum herzlichen Abscheu senn, wie seinem Bathen!

Mehr hätte ich zu sagen auf den andern Hauptpunkt Ihres Briefes, der uns das les idées ne se sont pas encore sixées vorwirft, und auf eine — mir wenigstens empfindliche — Folge davon hinweist! Ich kann zwar gegen Ihre Übersetzung obigen Geständnisses gegründete Einwendungen machen. Offenbar — das lehrt das Congresblatt und Alles was Zeitungen über die leere Zeit schreiben\*) — ist nicht zu übersetzen: "man weiß noch nicht was man will"; sondern: "man weiß noch nicht was zu haben ist!" — so daß diesmal auch in der Diplomatie idées Realität haben, und die soliden Gegenstände sind, die man begehrt, ohne sie sigiren zu können!

a) 'foreiben muß' Sf.

Allein diese Übersetungs-Berichtigung hilft mir nicht über ben Graben, den Sie vor mir aufgethan haben. Ich muß einsgestehen, daß die Redensart auch in meiner Übersetung auf uns nicht weniger anwendbar ist, und — daß ich solglich Unrecht hätte, Ihren Aussichten durch Vorspiegelung anderer einen blauen Dunst vorzumachen. Ich will also diesmal mit Selbstverläugnung erwarten, was das Schicksal Ihnen darbietet. Doch wiederhole ich, daß ich den Muth noch nicht verloren habe, und aufrichtig wünsche, er möchte nur Ihnen nicht früher als mir ausgehen! — Die Zeit meiner Arndte, ich hoffe es, kommt noch. Möchten mir nur die Arbeiter dazu nicht einstweilen entlausen!

Lichtenthaler ist mir bereits auch untreu geworden 1); er tritt in die Dienste des Kronprinzen als Bibliothekar!

Leben Sie wohl mit der geliebten Frau Gevatterin und dem wackern Pathen. Die Meinigen grüßen herzlich. Auch Jacobis und Roths, an die ich Ihre Grüße redlich bestelle.

Rh.

#### 132.

# Hegel an Niethammer.

Nürnberg 29 Dec. 14.

Ein alter Bekannter, der nach München reist und sich die Frenheit nehmen wird, sich Ihnen zu präsentiren, gibt mir Gelegenheit, mich in ein süsses Andenken bei Ihnen zu bringen<sup>2</sup>), und Ihnen theuerster Freund herzlich ein gutes neues Jahr wünschen zu können. Da ich nur ebenso viel Zeit habe, um diß zu thun, so muß ich mich enthalten über scholastische ober congreßualische Angelegenheiten etwas anderes

<sup>1)</sup> G. G. Philipp L. war bis dahin Professor am Gymnasium in München.

<sup>2)</sup> Durch Rurnberger Lebtuchen.

hinzuzufügen, als daß ihren Fortschritten das gemeinschaftliche Prädicat: no th dürftig, wohl möchte gegeben werden müssen. Es ist eine neue, ewig denkwürdige Ersahrung, die die Bölker nun machten, was ihre Fürsten vermögen, wenn sie selbst zussammenkommen und mit persönlichem Geist und Gemüth das Heil ihrer Bölker und der Welt, und zwar nach dem edelsten ausgesprochnen Grundsatz der allgemeinen Gerechtigkeit und des Wohls aller selbst berathen. Seit Jahrhunderten hat man nur die Cabineter handeln sehen, oder einzelne Nänner, die für sich gegen andere handelten; die jezige Erscheinung aber ist einzig und sodert ein brillantes Resultat . . . .

Ihr aufrichtiger Hgl.

## 1815.

133.

# Hegel an Niethammer.

Nürnberg 21. Febr. 1815.

Ich kann der Versuchung nicht wiederstehen, Sie hochsgeschätzter Freund über einen und einige Umstände meiner Amtsverhältnisse au kait zu setzen, wenn Ihnen etwas darüber vorkommen und auffallen sollte; vielleicht auch Sie in Stand zu setzen ben vorkommender Gelegenheit etwa zu wirken und mir zu helsen, oder es möglich zu machen, daß ich mithelsen kann.

Der Exigenz-Stat der hiesigen Studienanstalten pro 14/15 soll vorschriftsmäßig von dem Administrations- und Schulrath gemeinschaftlich bearbeitet werden; er ist mir nicht mitgetheilt und ohne meine Mitzeichnung nach München abgeschickt worden. Da ich zum erstenmahl einen eigentlichen Einsluß daben haben zu können glaubte (denn vor einem Jahre war ich nur erst wenige Tage ins Referat

getreten, als er vorkam, und hatte noch wenige Kenntniß wo der Buten eigentlich site), so sehe ich mich durch jene Entziehung ebenso getäuscht, als ich biß Stratagem sonst für heillos ansehen kann. Ich habe mein Rectoratsgutachten darüber an die Administration abgegeben, und vielleicht möchte diß der Vorwand seyn, eine weitere Ausserung von mir für überflüssig zu erklären, da ich als Referent noch ganz andere Dinge vorzubringen hatte, als auf die ich in der Qualität als Rector provociren konnte. — Beyläufig habe ich vom Administrationsbericht vernommen, daß er — um seiner Anzüglichkeiten gegen mich — nicht mittheilbar sen. Der Abministrator 1) läßt, seit ich Referent bin, keine Gelegenheit vorben, Anklagen, Insinuationen und Verläumdungen gegen mich benm Commissariat vorzubringen; es ist ein roher, leidenschaftlicher Mensch, — einer meiner Nürnberger Collegen charakterisirte ihn wohl am richtigsten als einen patigen Schreiber. — Sein Bericht mag wohl nicht nach München abgegangen senn; aber sein Etat, in den ich hineingeschaut, schien mir gleichfalls mit Anzüglichkeiten oder indirecten Anklagen gegen das Rectorat angefüllt, und in der Sache wenigstens hat er das lette Wort gegen mich gehabt; ich weiß auch nicht, inwiesern der disseitige Bericht der Sache nach in seinem Sinne gewesen. Es möchte wohl zum Theil aus Delicatene gegen mich geschehen, mir den Verdruß zu ersparen, aber mehr um Verdruß überhaupt zu ersparen und die Weiterungen, in die ich hätte eingehen müssen, abzuschneiden, somit eigentlich den Administrator zu schonen. — Dieser Administrator ist ein jo guter Nürnberger Patriot, daß er sich ben seinem Gewissen ein Verdienst zu machen vermennt, dem Königl. Baierischen Schul= und Studienwesen nach Kräften zu entziehen, was er kann, und das Nürnberger Vermögen — lieber der Dienstes-Exigenz= und Centralstiftungecassa vorzuschiessen, und für einen

<sup>1)</sup> Joh. Jakob Cella.

Raub betrachtet, was die Kön. Baierischen Studienlehrer bekommen . . . .

Den Bericht über die Organisation der Armenschulen habe ich vor 4 Tagen endlich übergeben; es kam mir darin auf einen Hauptpunkt an, nemlich 19 Gebäulichkeiten, die den Studienanstalten gehören und welche die Administration schlechtweg zu einem Eigenthum des Cultus macht. Ich hatte eine Deduction darüber in den Bericht eingeweht, die der Herr Chef wegzulassen verlangte, worein ich gewilligt, da er mir einen Bericht vom 3. d. an die Stiftungs Section zeigte, worin auf die Ausscheidung der Unterrichts und Cultus Gesbäulichkeiten angetragen wird . . . .

Was sagen Sie aber noch zu meiner Amtsthätigkeit? nach einem Jahr und darüber endlich der Bericht über die Armenschulen, nicht einmal die Volksschulen insgemein! Noch kein Jahrbericht über das Volksschulwesen, — nicht über Schullehrerseminar! — beyde letzteren sind noch nicht hieher einsgegangen — so unterstützen uns die Unterbehörden; — es werden wohl in den Jahresberichten noch weitere Pröbchen anzusühren seyn! . . . .

Unter allem diesem Arger hat mir Rector Göß in Ulm vor einigen Tagen einen Tausch unserer Stellen vorgeschlagen; da er meine Erhebung zum Referat, wie aus seiner Berechnung der ökonomischen Seite erhellt, nicht wußte, so sieht er in dieser Rüksicht Gewinn für mich; wenn er jene Erhebung und die Ehre, die ich darin auschebe, gekannt hätte, hätte er vielleicht noch mehr Gewinn für mich gesehen; in der That, wenn die Ehre, jene Ehre gar aufzugeben verlangte, könnte ich nichts besseres thun als jenen Tausch, wenn die beyden Regierungen ihn genehmigten. Vor der Hand will ich noch immer auf den Congreß warten; von diesem hören wir draussen ist: parturiunt; das Resultat, das bis ist den Kopf an Licht gesstreckt, scheint nur erst die Laussig nebst einigem anhängens dem Grund oder Grind zu seyn. Deus avertat omen, daß das Übrige nicht auch etwas ähnlich törendes sey. — Gestern

las ich im Moniteur, daß der Herzog von Braunschweig [von] seinen neu eingesetzten Landständen eine Summe Geldes gestodert und als sie diese verweigerten, sie arretiren ließ); ein guter Vorspiegel. Landshut läßt man hier wie die Krebse marschiren, rükwärts nach Ingolstadt. — Wenn einst jene größte Montes mit dem Parturiren fertig sind, wird wohl die Reihe des Zeugens auch an Sie kommen! Glük auf! — Vor der Hand gedenht wenigstens der Partus Immanuel, den Sie jedoch nur zur Taufe gehoben, recht wohl (doch schreit er diesen Abend erbärmlich)<sup>2</sup>); meine Frau ist nun leidlicher Gesundheit und läßt sich während ich diß schreibe, von Fräulein Brizzi bezaubern<sup>2</sup>), — und ich, ich habe meine Freude noch an Frau und Kindern, auch Appetit, höchstens noch Kraft und Lust zum Zeitungslesen.

Unsere herzlichsten Grüße an die beste Frau

Jhr H.

#### 134.

### Hegel an Niethammer.

[Poststempel: 19. März 1815]

Die Veranlassung zu gegenwärtigem liegt in Ihrer Güte gegen mich überhaupt als auch gegen meinen Schwager<sup>3</sup>), dem Sie bei seiner Anwesenheit in Nünchen so freundschaftslich und hilfreich an die Hand gegangen. Er hat sich seit mehreren Nonaten zum Artilleriedienst gemeldet . . . .

Die Lahmheit, die Ihr Brief erwähnt, und die sich so: = wohl extra als intra muros finden lasse, erhält durch die =

a) Das Gingeflammerte am Ranb.

<sup>1)</sup> Eine aus der Luft gegriffene französische Lüge! Es ist vom 🖚

<sup>2)</sup> Bon der italienischen Sängerfamilie Brizzi war am meisten det Tenor Anton Br. berühmt, zur Zeit Kammersänger in München.

<sup>3)</sup> Sigmund Freih. v. Tucher.

Depeschen von Lyon 1) etc. nun wohl einen tüchtigen Sporn in die Flanken und spißen Dornbüschel unter den podex; aber leider gibt die drastische Kraft solchen Reizmittels Richtungen gerade nach allen andern Seiten hin, nur nicht nach der gewünschen, und die Lahmheit möchte zunächst in einen völligen Schlagfluß und Katalepsis des Interesses für Wissenschaften und wissenschaftliche Institute übergehen, indem auch ich so gut wie jeder andere Professor, Schullehrer und Sectionsrath das Gewehr auf die Schulter zu nehmen hätte, wenn weiterer Ernst aus der Sache würde, woran ich dermalen noch nicht glaube, und nicht glauben kann, selbst wenn die Adler auf die Mauern von Paris aufgepflanzt wären. — Was könnte ich daher von besonderen Hoffnungen und Wünschen, die ich gehabt hätte, vollends gegenwärtig schreiben; bisher nicht, aus dem einfachen Grunde, weil eben nichts weiter zu schreiben war, — wie ich denn überhaupt finde, daß die Gründe, besonders die Nichtbegebenheiten und Nichtschiffale sehr einfach find; boch habe ich Grund zu glauben, daß auch nicht negativ entschieden ist. Wir empfehlen uns insgesamt aufs herzlichste.

Ihr H.

#### 135.

### Hegel an Niethammer.

Nürnb. d. 17. Jul. 1815.

Ein Landsmann reist nach München, Herr Dr. Hochstetter, Sohn des in Wirtemberg ehemals sehr geschätzten Landschaftsconsulenten; er war Hosmeister in Berlin ben Herrn Minister von Altenstein, studirte Botanik unter Wildenow mit Benutzung des dortigen Gartens, und es ist mir bekannt daß er von Herrn von Altenstein überhaupt und auch in botanischer

<sup>1)</sup> Ankunft Rapoleons.

Rüksicht sehr geschätzt war; er wünschte in diesem Fache eine Aussicht im Königreich zu finden. Ich benutze diese Gelegensheit, da er sich noch ben Ihnen präsentiren wird i), um mich ben Ihnen, Theuerster, nicht sowohl in Andenken und Ersinnerung zu bringen, als vielmehr die mancherlei Aussichten, diese Erinnerung zur Gegenwart zu machen, zu besprechen....

Das erste ben allem ist, daß ich Ihre Privaterlaubnik, Sie diesen Herbst zu besuchen, erhalte; das zwente, die ofsiscielle Erlaubniß; wenn ich nemlich in Nünchen bin, sollte ich auch die meinen Verhältnissen ziemlichen und schuldigen Bezeugungen, d. h. die schuldigsten machen dürsen; einen besseren Grund als Privatangelegenheiten überhaupt weiß ich nicht anzusühren; da die Sache aber wohl durch Ihre Hände gehen wird, so wird es ganz in der ersteren Erlaubniß liegen, ob Sie diesen Grund für die zwente durchschlagen lassen wollen.

Sonst vernehme ich, daß diesen Monat doch der Plan der Universitäten vorgelegt werden soll; ich empsehle mich daben aufs beste in Ihr Andenken. Wenn das Realinstitut loker stehen soll, so gäbe diß ein Motiv weiter, für mich eine Stelle zu suchen; denn die meinige würde leer zu machen senn, um Erhard?) zu placiren, der für dieselbe sehr vorzüglich qualificirt und dem in anderer Rücksicht auch eine Verbesserung nicht nur zu wünschen, sondern sehr nothwendig ist.

Meiner Reisegewissenhaftigkeit ungeachtet mache ich morgen eine Reise nach Ansbach; meine Schwester will mich hier besiuchen und diese will ich von da abhohlen.

Leben Sie wohl . . . .

Jhr H.

<sup>1)</sup> Derselbe überbrachte noch ein an R. gerichtetes Empfehlungs-schreiben von Abel, dat. Schönthal 2. Jul. 1815, welches beiliegt.

<sup>2)</sup> Joh. Simon Erhardt, Prof. am Realinstitut, Philosoph, später Univ.-Professor in Freiburg und Heibelberg.

#### 136.

# Hegel an Paulus.

Nürnberg, 16. Aug. 1815.

[Gebruckt bei v. Reichlin-Melbegg 2, 227; ist ein Gelegenheitsbrief zur Auffrischung des Angedenkens. Lassen Sie dem G..e, Jesuiten und dergleichen zuweilen auf eine Viertelstunde Ruhe, und geben Sie uns, die wir als Kinder darum bitten, einige Brosamen der Untershaltung.]

#### 137.

# Hegel an Niethammer.

Nürnberg 20. Sept. 1815.

Beyliegende Schrift bitte dem besten liebsten Herrn Gesheimenrath<sup>2</sup>) mit meinen herzlichsten Empfehlungen an ihn und seine Fräulein Schwestern zuzustellen; ingleichen bitte diesielben Empfehlungen, die ich der lieben Therese an ihre Eltern noch aufgeben wollte, ihnen nun selbst zu machen, da sie uns nun abgelöst haben werden.

<sup>1)</sup> Boraus geht ein herzliches Dankschreiben ber jungen Frau, Marie H.

<sup>2)</sup> Jacobi.

Begel, Berte. XIX. 1.

Sowie der Herr wieder irgend eine Entscheidung erslangta) haben wird, bitte mich doch sogleich in vorläufige Renntniß zu setzen; hier ist mir noch eingefallen (wie mir denn hier noch mancher Schulkatenjammer einfällt, den ich hätte vordringen wollen und sollen, der mir aber in München ganz entsiel), ob nicht zur Verbesserung meines zukünstigen Zustands 1) die Studienlehramtscandidateneraminationscomission, da sie ja bennah vollständig auswandert, dis ihr Attribut natürlich und unschwer mitnehmen könne; 2) ob ich nicht das Referat von Erlangen aus so gut fortsühren könne, als es ja von Ansbach aus geführt werden müßte, im Gegenstheil wegen der Nähe besser, und da für die Sinsührung der schulorganisation die bedeutenden und wichstigen Arbeiten ein Subject in der Nähe, das mit den Localsverhältnissen vertraut sey, ersodern.

Hier ist Stephani 1) bereits suspendirt 1), 2) nach Münschen gereist, man wunderte sich, daß ich nichts davon wisse und ihn nicht gesehen, 3) Pfarrer geworden, 4) bin ich an seine Stelle gekommen; ich habe aber Krakern, der sehr wohls wollend gegen mich ist, und sonst erklärt, daß ich mir durch das vorauszusehende Geschwäße der Zusammenstellung der Steph. Sache und meiner Reise die letztere nicht habe wollensen verderben lassen, und lasse mir gewiß nie durch was es sensen das schöne Gesühl und Glük derselben verderben.

Büchner<sup>2</sup>) steht hinter mir, ich muß abbrechen.

Ihr

Ş.

a) 'erlangen' Df.

<sup>1)</sup> Stephani wurde als Kreisschulrath wegen Unregelmäßigkeite ten bei Besetzung von Schulämtern suspendirt, dann zum Pfarrer und Delas Ian in Gunzenhausen ernannt.

<sup>2)</sup> Director eines Privaterziehungs-Instituts, 1809 Lehrer am Gymnasium.

#### 138.

### Piethammer an Hegel.

München, den 19ten Nov. 1815.

Seit unser Julius bei Ihnen angekommen ist, kein Laut von Ihnen, meine lieben Freunde und Gevattern! Das ist fast ein wenig stark ober arg! Aber ich will mich dadurch nicht abhalten lassen, von meiner Seite laut zu werden. bringe also fürs erste in Erinnerung, was Julius, wenn er es nicht vergessen hat, in Anregung gebracht haben wird; näm= lich, daß Sie mir nur mit 2 Zeilen schreiben möchten, wie viele und was für Candidaten sich bei Ihrer Prüfung ein= gefunden . . . Fürs zweite bin ich auch neugierig zu hören, ob Sie nicht etwa über die Mehmelsche Vocation 1) inzwischen etwas weiteres vernommen haben; mir selbst ist nichts weiter bavon zu Ohren gekommen. Zum Beweis, was in Erledigungsfällen für die Universität Erlangen zu hoffen sey, mag Ihnen bienen, daß Hr. v. 3[entner] an Harles?) Stelle den vertrodneten Ast\*) sezen will, den er schon längst in Landshut gern los wäre! (Ich bitte aber, hievon noch nichts verlauten zu lassen). — Fürs dritte kommt jetzt meine Haupt-Angelegen= heit. Wie die Würmer, Frösche und anderes Geschmeis oft bem Regen nachziehen, so die Weiller und Consorten dem trüben Tag, der sich über die ganze civilisirte Welt ausbreitet. In der allgemeinen (Sünd-)Fluth, in der alles Veraltete zurückftrömt, glaubt dieses literarische und pädagogische, wie bas übrige Gefindel seinen Moment gefunden zu haben; und

.

<sup>1)</sup> G. E. A. Mehmel, Philosoph, wurde durch den Minister Hardensberg, bei dem er Hauslehrer gewesen, 1792 als ao. Prof. in Erlangen angestellt, 1799 ord. Prof. Bon einer Bocation desselben ist nichts bestannt, † in Erlangen 7. Juni 1840.

<sup>2)</sup> G. Christoph Harleß, Philolog, war 45 Jahre hindurch Professor in Erlangen, + 2. Nov. 1815.

<sup>3)</sup> Friedrich Ast, Philosoph und Philolog, Prof. in Landshut seit 1805.

— ich fürchte fast, es hat ihn gefunden! Was ich Ihnen schon mündlich von Vorschlägen zu Aufhebung der Primärschulen gesagt habe, hat sich indeß weiter umgetrieben, und man ist in der Frechheit so weit gekommen, daß man selbst die Professuren nicht nur der Philosophie, sondern sogar der Mathematik an den Gymnasien für entbehrlich und nachtheilig erklärt, und geradezu 6 Classen (Rudiment, Grammatik, Poesie und Rhetorik) als das Eine was Noth sen, prediget; — und das nicht etwa nur tauben Ohren! Was daraus werden mag, ist mir an sich sehr gleichgültig, nicht bloß für meine Person, sondern selbst beinah auch schon für die Sache. Das dumme Pfaffenvolk in Baiern mag faul und dumm bleiben, wenn mans jo haben will — zum Glück bedarf die Bildung ihr Asyl nicht mehr in Baiern zu suchen, wo man sie ohne= hin nur hereingelockt zu haben scheint, um sie todtzuschlagen! Aber sie sollen uns doch nicht so im Stillen abthun! und sie sollen uns nicht nach dem Schnitt vormaliger Mönchschulen unfre protestantischen Studienanstalten verstümmeln! Dagegen will ich mich wehren bis auf den letzten Mann, der ich noch zu seyn hoffe. Da Sie nun zu meinen Mannen gehören, so werden Sie hierdurch von mir aufgeboten . . . .

[Der Schluß auf einem zweiten Blatt fehlt.]

139.

# Hegel an Niethammer.

Nürnbg. 23 Nov. 1815.

### Theuerster Freund!

Julius 1) Ankunft in hiesigen Landen, und da es nicht in mehreres seyn sollte, wenigstens seine Nachbarschaft har = uns recht herzlich erfreut . . . Die allerneuste Münchene

<sup>1)</sup> Riethammers Sohn bezog die Universität Erlangen.

Organisation ist nachgerade zu alt, um noch was drüber zu sagen; das Wesentliche ist Ihr Glauben, daß es nicht so arg werde, daß wirs nicht könnten ertragen; er kommt mit dem meinigen ziemlich zusammen, daß wir nichts so gutes hoffen dürfen, das besonders zu loben wäre. Diß farb= und ge= schmaklose Mittelwesen, welches nichts so arg und nichts so gut werden läßt, regiert einmal unsere Welt; ich lobe mir daher, wenn man nicht Minister senn kann, immer noch die Wissenschaften, wo man seine Sache, wenn man freilich auch nur so ein Mittelwesen zu Stande bringt, es sich doch selbst so gemacht hat, da in allen andern Fällen, auch wohl selbst bem Herrn Minister 1), leider Andere ihren Theil Mittelmäßig= keit und Schlechtigkeit hinein pfuschen. Das rein Positive aber in diesen andern Fällen, die zum praktischen Leben ge= hören, ist eine gute Besoldung, insofern Gottlob kein Papier= geld in dieselbe hineingepfuscht wird. Nachgerade geht daher ber Instinkt des gesunden Menschenverstandes nach dieser Ten= denz, und nimmt sich die weitern Interessen der Sache und der Ehre, wenn zwar in die Hände und so weit es seyn muß und kann, auch in den Kopf, doch nicht so sehr zu Herzen. Die Besoldung ist noch so ein Schatz, den weder Motten noch Rost fressen, noch die Organisirer nachgraben oder stehlen.

Sie wissen was die theoretischen Philosophen der Ersfahrung alles schlimmes nachsagen, vornemlich daß man sie zu den entgegengesetzesten Behauptungen und Ansichten brauschen könne; ich hatte davon in Rüksicht auf die neueste Orgasnisation ein Exempel. Ich äusserte den guten Glauben, daß man aus der nun vielsach hierin gemachten Ersahrung kennen gelernt habe, wo es sehle, und dadurch verstehen gelernt haben müsse, was das Bessere sen; was mennen Sie, daß dagegen ein Anderer daraus ableitete? Die bisherige Ersahrung habe nur bewiesen, daß die Organisirer das Organisiren nicht versstehen!

<sup>1)</sup> Graf Montgelas, 'birigirender Minister' der auswärtigen Angelegenheiten, des Innern und der Finanzen.

Daß die Berliner nichts schlechteres von Philosophen haben wollen, als Bayern hat, ist ein edler, so wohl jene als diese ehrender Zug; doch wie gesagt, Ehre und dergleichen ben Seite gelassen, wollte ich mich lieber an die nebulose Dämmerung halten, die Sie etwa für mich in der Ferne daraus anbrechen sehen . . . .

Haben Sie nicht eine bayrische Piece aus den 70er Jahren, der Pater Umgang zu Gesicht bekommen? es scheint mit ihm wie mit dem Teufel zu gehen, wenn man meint, man habe ihn todtgeschlagen, ist er in einer andern Gestalt wieder lebendig. Wenn der Umgang, als Pfasse absgethan ist, so scheint es, grassirt er desto mächtiger in anderer Gestalt, läßt seinen Widersacher, den Definitivus nicht aufstommen, und versorgt dagegen seine Wechselbälge, die Provisoria. — Auch Harles Tod, den vielleicht der Widersacher ergreisen wollte, um einen Zwirnsfaden daran zu befestigen, wird wohl dem Pater Umgang zur Behandlung anheimfallen; und warum nicht? möchte man fragen, da ja kein Ludwig in Bayern mehr ist 1), der an diesen Faden und keinen andern zu knüpsen gewesen wäre. Schade, zehnsacher Schade!

Hier machte ich zum Jahresbericht eine breitere Ausführung, daß ein beschränkteres Realinstitut etwa von 2 Klassen sehr zweckmäßig wäre; aber der Herr Vorstand übergab diesen Antrag nach München dem Pater Umgang und ich bin mit Allem zufrieden; — der Grund, dem ich nicht recht obstat zu halten wußte, war, daß wenn wir so einen Antrag zur Erhaltung von etwas machen, diß ganz wohl genehmigt, die Kosten aber allerh. Orts dem Pater Umgang, und hiesiger Seits uns überlassen würden...

Vom liebsten, besten Jacobi erwarte ich mit Sehnsuchtscht den 2ten Theil seiner Schriften, um wieder einmal an Philosophie erinnert und erregt zu werden. — Herrn Obersinanz-

<sup>1)</sup> Ludwig Döderlein, der 1815 einem Ruf als Prof. der Philologischen ach Bern gefolgt war.

rath Roth und seiner Frau bitte ebenso herzlichst mich zu empfehlen als Jacobi und seinen Schwestern . . . .

Es trommelt gegenwärtig zusammen; in einer halben Stunde geht der Kronprinz mit seiner Gemahlin hier durch nach Ansbach.

Leben Sie recht herzlich wohl.

Ihr

Ş.

#### 140.

# Caroline Paulus an Hegel.

Heidelberg d. 12. Dez. [1815]

In das Jahr 1816 sollen meine schweren Briefschulden nicht hinüber kommen, die ich übrigens schon längst würde mit Bergnügen abgetragen haben, wenn es mir nicht gegangen wäre, wie dem Bater, der mir aufträgt Ihnen zu sagen: er würde Ihnen gewiß geschrieben haben, wenn er etwas gesiche des gewußt hätte. Leider merke ich, daß wenn man darauf warten wollte, man das Schreiben ganz aufgeben müßte. Es ist wahrlich kein Heil mehr von dem erzdummen Menschensvolk zu erwarten, besonders seit es den salto mortale in das Deutschdumm gemacht hat, und sich mit Creuzen aller Art behängt, mit denen aber keine Teusel ausgetrieben werden; oder wenn auch einmal einer ausgetrieben ist, so kommen 1000 andere und schlimmere wieder, und man ist übler daran als vorher.

Was sagen Sie denn zu unsern vaterländischen Landstands-Geschichten<sup>1</sup>)? Auch unsere Badenser haben ihre ohnsmächtigen Hände nach Landständen ausgestreckt, und den Großsherzog durch eine vom Justizrat Wartin abgesaßte Vorstellung und Bitte in aller Unterthänigkeit anzuslehen sich erkühnt.

<sup>1)</sup> Württembergischer Verfassungsstreit auf dem Landtag von 1815.

Die Sache wurde aber schon in ihrer Entstehung unterdrückt. Die Regierung ließ Martins Papiere noch in der Nacht um eilf versiegeln, und schikte eine Untersuchungs-Commission von Carlsruhe hieher. Martin durch ein solches Versahren des leidigt, hat bereits um seine Entlassung angesucht, worauf aber noch keine Resolution erfolgt ist.). — Das sind die Früchte von der erfochtenen mährchenhaften deutschen Freiheit, von der alle Jungen reden und alle Hände schreiben, und zu deren Symbol ihre Versechter, mit Recht, ein Creuz gewählt haben. Das Creuzigen wird nachfolgen.

Daß Göthe letten Herbst wieder 14 Tage hier war<sup>2</sup>), wissen Sie. Das waren doch auch einmal wieder herrsliche Stunden! Er war fast alle Abend bei uns, und entzükte uns auß neue, durch seine Liebenswürdigkeit und Geistesfülle. Sogar die in sich gekehrte Emmi hat ihn über alles liebgewonnen, und der Wilhelm bildet sich nicht wenig darauf ein, daß er sein Schenke seyn, und ihm alle Morgen ein sogenanntes Schwänchen zum Frühstück bringen durste.

An Ihre liebe Frau von uns Allen, besonders aber von der Emmi, die wärmsten Empfelungen und die besten Wünsche zum bevorstehenden neuen Jahr.

Leben Sie wohl und bleiben Sie der getreue

Ihrer Freundin Caroline Paulus.

Fr. v. Tucher und von Grundherr bitte ich uns recht angelegentlich zu empfelen.

<sup>1)</sup> M. ging im Herbst 1816 als Oberappellgerichtsrath und Professor nach Jena.

<sup>2)</sup> In der zweiten Hälfte des Septembers und Anfang October, nachdem er einige glückliche Wochen in Frankfurt bei den Willemers zusgebracht hatte, mit denen er wieder in Beidelberg zusammentraf. Er dichtete mit Marianne Willemer Lieder zum west-östlichen Divan und übersandte ihr später das Gedicht Gingo Biloba' mit der Unterschrift: Zur Erinnerung glücklicher Septembertage 1815'.

#### 141.

### Hegel an Niethammer.

Nürnberg 28. Dec. 1815.

... Julius ist also diese Feyertage hier, und wird heute Nachmittag wiederkommen, den Brief abzuhohlen, der so eben von Landshut an ihn angelangt und dem er heute früh entgegen sah. Er hat uns von Erlangen etlichemahl nicht oft besucht, und mich mit seinem dortigen Leben und Treiben und den Studentenverhältnissen — sowie mit seinen hiesigen kleinen Interessen bekannt gemacht; er hat uns auch die Besorgnisse mitgetheilt, die Sie und die beste Frau aus einiger Courschneideren und Suitenmachen desselben, sowohl bem Inhalte als ber Form nach, gefaßt haben. Bey seinem offenen, einerseits heitern, ben seiner Heiterkeit aber sehr be= sonnenen Charakter, und ben seiner Offenheit, mit der er uns von allen jenen Suiten und Couren in Mitkenntniß setzte, glaube ich Sie ernstlich versichern zu dürfen, daß Sie ohne Besorgnisse deswegen senn können . . . . Von Theilnahme an rohem Tone und abgeschmakten Sitten hat er gewiß sich bis= her so frey erhalten, als er in Zukunft bafür sicher seyn wird; ich halte ihn für so sehr darüber hinaus, daß er nur Spaß damit treiben könne.

Meine Frau so wie ich lassen Jacobi für das freundsliche Geschenk des Zten Theils seiner Werke, das wir kurz vor der Krankheit der Frau') erhalten, vorläusig aufs herzslichste danken; ich habe nur noch die erste Lectüre, die der Reugierde vornemlich angehört, gemacht, und des tresslichen und neuen, in der schönen Jugade sehr vieles gefunden; sie wirft auf die ganze Idee ein neues, erhellendes und erwärmendes Licht; des Wunsches sür den lieden Greis konnte ich mich nicht enthalten, daß das Schmerzliche der polemischen Seite ihm für immer untergesunken und nur der Genuß seines edlen

<sup>1)</sup> Von H.& Frau, wie zu Anfang des Briefs berichtet ist.

Geistes und herrlichen Gemüths ihm ungetrübt und ganz absgeschlossen erhalten werbe.

Von der Auffoderung über den Studienplan zu berichten ist noch nichts an uns gekommen; ich werde es von meiner Seite nicht sehlen lassen; ich hätte fast gewünscht, daß die Veranlassung dazu in ihrer ganzen Crudität an uns gekommen wäre; die andern hätten damit mehr gewußt, worauf es abzgesehen war, und auf die Crudität hätte man direct in ihrer Individualität einhauen können . . .

Ihr

Ş.

# **1816.**

#### 142.

# Hegel an Paulus.

Nürnberg 2. Mai 1816

[Gedruckt bei v. Reichlin-Meldegg 2, 228. H. hat die Berufung von Fries nach Jena erfahren und frägt an, ob er sich um die Professur in Heidelberg bewerben solle. In seiner Antwort vom 28. Rai rietzeih ihm P., einen oftensiblen Brief an ihn zu schreiben; dieser erfolgte an und 13. Juni, S. a. a. D. S. 229.]

#### 143.

### Hegel an Niethammer.

Nürnberg den 8. Juni 1816 6.
... In den Studienangelegenheiten hatten wir nach allem, was wir davon vernommen, schon vor einem Monat ind länger, bedeutenden neuern Eruptionen des alten, wie einem scheint noch nicht ausvulkanisirten, Organisationsgeistes en

gegengesehen, dermalen ist noch alles ruhig geblieben; statt einer Umwälzung ist auf jenen Zeitpunkt ein mildes Abverslangen von Gutachten und Berichten über die Primärschulen eingetrossen, sogar wo Studienschulen zu errichten nothwendig sep, und ein strenges Verbot dergleichen aufzuheben 1).

Es sind daher zwen andere Gegenstände, die dermalen ein größeres Interesse haben; der eine ist die Hoffnung, die beste Frau ben uns zu sehen . . . .

Der andere Gegenstand ist, daß die 1) hiesige L. Comm. und die Rectorate über die Besetzung der philologischen Professur<sup>2</sup>) berichten sollen; ein im geistlichen oder Schulfach innländischer Angestellter soll dazu benamst werden. jagen Sie dazu, wenn ich das Herz in bende Hände nehme und mich dazu offerire? — nemlich eigentlich insofern ich Professor der Philosophie werde, wollte ich so lange auch philo= logische Collegien lesen! Es wäre eigen, wenn ich eine Stelle ober deren Gehalt erlangte, den Sie von Gott und Rechts= wegen für Ludwig<sup>8</sup>) hätten sollen in Anspruch nehmen. — 3ch will an Herrn von Zentner darüber gleichfalls schreis ben 1). — Ein Motiv, das ich gebrauchen kann ist, daß die Erledigung meiner hiesigen Stelle für Professoren am Realinstitut, die zu versorgen sind — oder auch für andere, wenn ben Gymnasien in Ausehung der Professur der philojophischen Vorbereitungswissenschaften — oder überhaupt Beichränkungen sollten gemacht werden wollenb)! Ranne, der der beste Philolog hier ist, würde in anderer Rücksicht auf der Universität sonderbare Sachen machen . . . Schabe, daß wie ich höre, Paulus mit Martin und Fries mit der Sache

a) 'bas' Sf. - b) Es ift ju ergangen: 'ermunicht ift'.

<sup>1)</sup> Ohne Zweisel war dieses Einlenken der königl. Regierung Wirstung und Folge einer geharnischten Eingabe Niethammers ad Majestatem vom 28. April. S. Nr. 145.

<sup>2)</sup> In Erlangen an Harleß' Stelle.

<sup>3)</sup> Döberlein.

<sup>4)</sup> Dies hat H. unterlassen und keinen Schritt weiter gethan, wie er am 21. Juni an N. schrieb.

der Frenheit sich auch compromittirt hat und daher wohl nur leise auftreten dürfte<sup>1</sup>). — Schubert hat in Ludwigstusst eine gute Bescherung vorgesunden — den Erbgroßherzog und den gesammten Hof von Schranzen hintendrein, fand er ben seiner Ankunft — katholisch geworden<sup>2</sup>)! — Auch ein Zeichen der Zeit. Die Ludw. Tiek, Dr. Wöllers Schwester<sup>3</sup>), ist und operirt dort.

Ihr H.

#### 144.

# Hegel an Paulus.

Nürnberg, 13. Juni 1816.

[Gedruckt bei v. Reichlin-Melbegg 2, 229; nebst oftensiblem Brief, vgl. Nr. 142.]

#### 145.

# Piethammer an Hegel.

Niethammer hatte an H. mit Brief vom 21. Mai eine von ihm an den König gerichtete Vorstellung vom 28. April mitgetheilt, inbetress derjenigen Veränderungen des bisherigen Studien plans, welche auf Antrag der für Studiensachen bestellten Commission durch Ministerial-Entschließung vom 26. April angeordnet worden. Er selbst gehörte dieser Commission an, in welcher er durch fünf katholische Mitglieder, unter denen sich seine grund burch fünf katholische Mitglieder, unter denen sich seine grund hürdlichen Gegner Wismair und Weiller befanden, überstimmt at wurde. In der erwähnten allerunterthänigsten Vorstellung berief schlich derselbe auf seine Amtspslicht, durch welche er sich gedrungen und sich sie Gründe der Unanwendbarkeit jener Veränderungen auf

<sup>1)</sup> Bgl. E. 391.

<sup>2)</sup> Ist unwahr! Lgl. Schuberts Selbstbiographie 3, 43 ff. übe ser seine Ankunft in Ludwigslust, wo er die Erziehung der Kinder de Erbgroßherzogs Friedrich Ludwig übernahm. Die Erfindung sieht dem sem alten Voß ähnlich! Lgl. Nr. 190.

bie protestantischen Studienanstalten des Königreichs darzulegen. 'Die Eingangs erwähnte Ministerial=Entschließung', sagt N., ent= hält insbesondere zwei Bestimmungen, welche ich mit den Studien-Erfordernissen der Protestanten unvereinbar halten muß: a) die Berabsetzung ber Eintrittszeit in das Progymnasium vom 12ten auf das 10te Lebensjahr; b) die gänzliche Aufhebung der Fach= lehrer der Mathematik und der philosophischen Vorbereitungs= studien in den Cymnasien.' In ersterer Beziehung wird ein= leuchtend dargethan, daß in einem nur zweijährigen Primärunter= richt, statt des bisherigen vierjährigen, nicht die für den Eintritt in das Progymnasium zu stellenden Forderungen erfüllt werden könnten, und daß in Folge des Herabsteigens auf eine um 2 Jahre frühere Altersstufe der Schüler, diese das Gymnasium im Alter von sechzehn Jahren absolviren würden, ohne die für das Uni= versitätsstudium nöthige Reife erlangt zu haben. Dabei werde wohl an die alte katholische Studien-Einrichtung gedacht, nach welcher zwischen Gymnasium und Universität noch das Lyceum gestellt war, welches in einem zweijährigen philosophischen Cursus (Logik und Physik genannt) die Jünglinge zur Universität hinüber= Auf gleiche Weise, führt Il. weiterhin aus, würden die Protestanten in Nachtheil versetzt durch die andere Neuerung, bei welcher sie, die keine Lyceen haben, die nöthige Vorbereitung in so wichtigen Fächern, wie die Mathematik und die philosophischen Wissenschaften, entbehren würden, da Jünglinge, die im 16ten Lebensjahre mit einer unvollständigen Cymnasialbildung die Uni= versität beziehen, nicht im Stande gehalten werden können, die Gründe des Glaubens mit eigenem Urtheil zu prüfen, und die heilige Schrift in der Ursprache so verstehen zu lernen, wie es die protestantische Kirche von ihren Lehrern unerläßlich erfordert'. Demgemäß stellt berfelbe erstens die Bitte, 'die beschlossene Ber= änderung des Studienplans auf die protestantischen Studien= anstalten zu Ansbach, Baireuth, Nürnberg und Augsburg nicht auszudehnen', und zweitens nach Darlegung, wie wenig der Beisit eines einzigen Raths ihrer Confession in der aus 4 geistlichen und 1 weltlichen Katholiken (den Vorstand ungerechnet) bestehen= ben Commission den zahlreichen Protestanten des Königreichs zur Beruhigung gereichen könne, die andere Bitte, die zur Revi= fion des bisherigen Studienplans bestellte außerordentliche Com= mission auf eine solche Weise einrichten zu lassen, daß die auf den Petenten fallende Verantwortung dadurch erleichtert werde.

Die allerhöchste Entscheidung ließ ziemlich lange auf sich warten und erfolgte durch ein an den Vorstand der Commission, Geh. Rath von Zentner, gerichtetes Rescript, d. v. 4. Juni 1816, worin, 'nach dem von den übrigen Commissions Mitgliedern abgegebenen Gutachten', decretirt war, daß

es bei den Bestimmungen der früheren Entschließung in allen Punkten sein Verbleiben haben solle, und dem D.=St.=R. Niethammer 'das allerhöchste Mißfallen über sein ungeeignetes Benehmen in der Sitzung vom 26. April, sowie die allerh. Mißbilligung über die in seiner Vorstellung gewagte Anmaßung einer Repräsentantschaft bes protestantischen Religionstheils in Schulfachen, bei welchen, den hier unbetheiligten Religions-Unterricht ausgenommen, eine bestimmte Confession nicht in Betracht kommt', zu eröffnen sei.

### München, ben 16ten Jun. 1816

**S** 

\_1,

In der Anlage erhalten Sie Fortsetzung und Beschluß der letzten früheren Mittheilungen. Wundern Sie sich nicht barüber, ich kann sagen, daß ich mich auch nicht barüber gewundert habe. Ein merkwürdiges Document ist allerdings diese allerh. Entschließung — mir insofern nicht unerwünscht, als es mir zum Beweis dient, daß die Protestanten in diesem Lande förmlich rechtlos sind. Das kann nicht in die Augen leuchtender gemacht werden als dadurch, daß gegen ein solches decretum absolutum nach dem klaren Inhalt der bestehenden (sogenannten) Constitution nicht das Geringste geschehen kann 1), daß eine Beschwerde, welche einen Eingriff in die Rechte der Protestanten betrifft und eigentlich gegen den Minister des Innern gerichtet ist, von dem Beklagten selbst unmittelbar abgeurtheilt wird, und daß dagegen nicht einmal eine Appellation an den Geheimen Rath möglich ist — das zeigt boch wohl hinlänglich, wie durch die Constitution für die Rechte ber Protestanten gesorgt ist. Doch was wollten auch bie Protestanten darüber klagen? Wessen Rechte sind benn überhaupt durch die Constitution gesichert? — Von dem übrigen, daß ich, ohne gehört zu senn, auf eine Klage der Commissions mitglieder, welche in jeder Rücksicht parteiisch sind, wegen 📨

<sup>1)</sup> Die Constitution vom 1. Mai 1808 beginnt Tit. I § 1 mit bem bebeutung evollen Cape: 'Das Königreich B. bildet einen Theil berrheinischen Föberation.'

meines Benehmens in der Commissionsversammlung, verurtheilt werde, und — was noch ärger ist — daß die übrigen Commissionsmitglieber zu Richtern über meine Klage wiber sie gemacht sind, — — bavon will ich gar nicht reben; das ist so ganz frech und schamlos in der Entschließung hingestellt, baß es von selbst spricht. Ich werbe also nichts weiter nöthig haben, als — seiner Zeit! — meine Vorstellung und diese Erwiederung öffentlich bekannt zu machen. Merkwürdig ist, daß man sich im Zorn sogar die factische Unrichtigkeit erlaubt hat, von einer "Repräsentantschaft" zu sprechen, die ich mir angemaßt haben soll; wovon meine Vorstellung, die lediglich von meiner "Amtspflicht" und der damit verbundenen "Ver= antwortlichkeit" spricht, weber formell noch materiell eine Sylbe enthält! Auch das ist merkwürdig, daß [man] meine Berufung auf meine Amtspflicht, die mir nach dem klaren Buchstaben meiner Anstellung (sobald man die Veranlassung und bamals nicht verläugnete Absicht derselben nicht geradezu ab= läugnen will) aufgetragen ist, eine "Anmaßung" nennt.

Ich hätte mir diesen Commentar, den Sie selbst eben so gut und besser machen werden, ersparen können. Aber ich wollte doch so viel sagen, um bemerklich zu machen, warum ich nun — nachdem ich erst einen solchen Lärm gemacht hatte — auf einmal stillschweige, und mich leidend verhalte. Da nach der Stellung, welche die Entschließung der Sache gegeben hat, jeder weitere Schritt, der von meiner Seite gethan werden möchte, den Buchstaden der Versassung wider sich hätte, und solglich als revolutionär erschiene, so versteht sich von selbst, daß ich um den Vortheil, der mir durch den Gewaltstreich in die Hände gegeben ist, mich nicht selbst durch ein Benehmen bringen will, welches dann mit Fug und Recht ein "ganz ungeeignetes" genannt werden würde.

Was die Sache selbst betrifft, so muß ich geschehen lassen was ich nicht hindern kann, und — sie Gott besehlen. Ob der Weg der Publicität, der im Jahre 1804 der Sache der Protestanten und der Schuleinrichtungen überhaupt Rettung

gewährt hat 1), jetzt wieder einzuschlagen sen, muß ich Andern überlassen. Was ich dabei vor das Publicum zu bringen habe, hängt mit andern Verhältnissen zusammen, für welche die Zeit der Publicität noch nicht gekommen ist: ich werde also auch von dieser Seite für jetzt keinen Schritt thun.

. . . . Überhaupt, wie bricht doch allenthalben die Narrheit mit Gewalt hervor, und wie lächerlich gebärdet sich bagegen die Schwachheit, welche die Zügel hält! Und wie zeigt sich doch so gar keine Besonnenheit! Was wird nur noch werden aus allem diesem Treiben von Tollen und Tröpsen? Ein Fall — aber, auch ein Auferstehen? — in Israel. Völker ringen um politische, wie vor 300 Jahren um religiöse Freiheit; die Fürsten, beinah auf gleiche Weise wie damals verblendet über den schon geschehenen Durchbruch, versuchen es, dem reißenden Strom Dämme entgegenzuseten: wer wird alles in dem See, der sich absett, ersaufen? Wer ist klug genug, zu wissen, auf welchen Berg er fliehen soll, wenn er siehet den Greuel der Verwüstung an der heiligen Stätte? Bittet aber, daß eure Flucht nicht geschehe im Winter! und — muß man hinzusetzen — daß ihr nicht eine Besserung findet wie die zu Ludwigslust<sup>2</sup>)!! . . . .

Nh.

<sup>1)</sup> Hierüber gibt nähere Austunft folgende Stelle in Rieth.s Borftellung: 'Als im Jahr 1804 Eurer R. Maj. protestantische Unterthanen durch den Bersuch, den Frauenderg-Wismanrschen Lehrplan auch auf ihre Schulen auszudehnen, in große Unruhe gesett waren, und ihre tiefe Bestümmerniß, besonders darüber, daß ein bloß aus katholischen Geistlichen zusammengesetzes, mit der Berkassung und Einrichtung der protestantischen Kirchen und Schulen unbekanntes, General-Schuldirectorium auch die Schuls und Studienangelegenheiten der Protestanten in Baiern leiten sollte, nicht verhalten konnten: da geruhten Ew. R. Maj., zu Sicherung der Rechte der protest. Gemeinden in Schulsachen die Ausstellung eigener protest. Ober-Schulcommissäre in den Provinzen, und in der Folge auch eines eigenen «Central-Schulraths der protestantischen Confession« allerhöchst anzuordnen, und solches zu nicht geringer Beruhigung sämmtlicher Protestanten in Baiern durch das Regierungsblatt öffentlich bekannt machen zu lassen.

<sup>2)</sup> S. Nr. 143 am Schluß.

#### 146.

### Pegel an Niethammer.

Nürnberg den 5. Juli 1816.

200 - . . . Es ist so vieles, das mich tief interessirt hat und zu einer weitläusigeren Expectoration drängt, es ist aber zu vieler Stoff um mich dermalen gründlicher darauf einlassen zu können, auch zu wichtiger, um es mit wenigem abzuthun; ich verspare daher diß Alles auf ein andermal.

Die allgemeineren Weltbegebenheiten und Erwartungen sowie die der näheren Kreise, veranlassen mich meist zu all= gemeineren Betrachtungen, die mir das Einzelne und Nähere, so sehr es das Gefühl interessirt, im Gedanken weiter wegrüken. Ich halte mich daran, daß der Weltgeist, der Zeit das Commandowort, zu avanciren, gegeben; solchem Commando wird parirt; diß Wesen schreitet wie eine gepanzerte, fest= geschlossene Phalanx unwiderstehlich, und mit so unmerklicher Bewegung, als die Sonne schreitet, vorwärts, durch dif und dünne; unzählbare leichte Truppen gegen und für dasselbe flanquiren drum herum, die meisten wissen gar von nichts um was [es] sich handelt, und kriegen nur Stösse durch den Kopf wie von einer unsichtbaren Hand. Alles verweilerische Geflunkere und weisemacherische 1) Luftstreicheren hilft nichts dagegen; es kann diesem Colossen etwa bis an die Schuhriemen reichen und bischen Schuhwichse ober Koth daran schmieren, aber vermag dieselben nicht zu lösen, viel weniger die Götter= schuhe mit den — nach Voß s. mythologische Briefe und and. elastischen Schwungsohlen, oder gar die Siebenmeilenstiefel, wenn er diese anlegt, auszuziehen. Die sicherste (nemlich innerlich und äusserlich) Parthie ist wohl, den Avanceriesen fest im Auge zu behalten, so kann man sogar hinstehen, und zur Erbauung gesammter vielgeschäftiger und eifriger Com= panschaft, selbst Schuhpech, das den Riesen festhalten soll,

a) 'megrüft' &f.

<sup>1)</sup> Weiller und Wismair, Niethammers Gegner.

mit anschmieren helfen, und zur eigenen Gemüthsergötzlichkeit bem ernsthaften Getreibe Vorschub leisten.

Die Reaction, von der wir so viel dermalen sprechen hören, habe ich erwartet; sie will ihr Recht haben; la vérité en la repoussant, on l'embrasse, ist ein tiefsinniges Jacobisches Motto. Die Reaction ist noch weit unter dem Wider= stand; benn jene steht schon selbst ganz innerhalb ber Sphäre, gegen die sich dieser noch als ein äusserliches verhält; ihr Wollen reducirt sich, ob sie gleich das Gegentheil meynt, hauptsächlich auf das Interesse der Eitelkeit, dem, was geschehen und wogegen sie den größten Haß zu haben mennt, ihr Siegel aufzudrücken um darauf zu lesen: das haben wir gemacht; die Sache bleibt dieselbe, ein paar Bändchen, Blümchen und dergleichen mehr oder weniger thut so wenig bazu, als der wirkliche Schaden, der mit hineingeflikt wird, denn wenn er gegen die Masse auch ein bedeutenderes Verhältniß hätte, als er haben kann, ist er vergänglich. — Die ungeheuerste Reaction, die wir gesehen, gegen Bonaparte, hat sie benn im Wesen, im Guten und im Bösen, so gar viel geändert? wenn wir vornemlich das Gethue und die Brosamen-Erfolge der persönlichen Ameisen, Flöhe und Wanzen übersehen, und diese ameisen=, flöh= und wanzenhaften Persönlich= keiten bürfen wir einmal nicht anders an uns kommen lassen, als wozu sie der gütige Schöpfer bestimmt hat, nemlich sie zu Spässen, Sarkasmen und zur Schadenfreude zu verwenden; was wir ben dieser gütigen Absicht thun können, ist, ihnen selbst im Nothfalle zu ihrer Perfection zu verhelfen.

Doch genug und zu viel — . . . .

#### 147.

# Hegel an Niethammer.

Nürnberg ben 12 Juli 1816.

Den beg weitem größern Theil ber Antwort auf Ihre verschiebenen Mittheilungen, theuerster Freund, bin ich Ihnen noch schuldig; in meinem neulichen Brief wollte ich bloß die ganz allgemeinen Ansichten, die man daben haben kann, aufnehmen und das Übrige, was mir eigentlich noch näher am Herzen liegt, auf eine Gelegenheit aufsparen. Das Übrige betrift nemlich Ihre Persönlichkeit und das Verfahren gegen Sie. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie schmerzhaft mir die Kränkung gewesen, die Sie erfahren; und das Peinlichste baben ist, gegen bergleichen weber in Ansehung ber Sache noch in Ansehung der Person eine rechtliche Hülfe zu sehen. Das Volk aber, mit welchem Sie es zu thun haben, da es in rechtlichen und verständigen Ansichten und Verfahrungsweisen die Vertheidigung seiner Sache nicht finden kann, muß zu Machtstreichen der Autorität seine Zuflucht nehmen, und von daher Hülfe suchen . . . .

Wie übrigens der Inhalt Ihrer früheren Eingabe an das Ministerium ganz unberüksichtigt bleiben soll, begreife ich noch nicht recht. Wenn ben unsern Gymnasien, denen kein Lyceum an der Seite steht, die beyden obern Classen auf= gehoben werden sollen, so bedürfen wir eines Surrogats; ein kürzlich hier aus der Fremde angekommener Student brachte das Gerücht von da mit, daß in Nürnberg ein Lyceum errichtet werden solle. — Die dermalen bestehenden Lyceen zeigen sich durch die geringe Frequenz wohl für sich selbst als überflüssig, und Sie hätten sie längst abgeschafft. fie erhalten, so ist eine richtige Consequenz die Aufhebung der 2 oberen Gymnasialclassen. Es handelt sich hieben dann um einen blossen Nahmen, ob die letten Vorbereitungsclassen zur Universität, obere Gymnasial = Classen oder Lyceal = Classen heißen sollen. Aber wie gehts ben uns? Was ist benn ba=

mit im Werke? ist etwas an bem oben angeführten Gerücht? ober sollen die in unsern Gymnasien Studirenden, um die Vorbereitung der 2 letten Jahre zu gewinnen, alsdann auf die dermalen bestehenden Lyceen abgehen, ehe sie Universität besuchen; ober von der Unter-Mittelclasse aus geradezu auf die Universität gehen? — Diß sind die drey Fälle, die möglich, an welchen benkt man? ober benkt man noch nicht an uns? Alle dren werden das gemeinschaft= liche Geschren über die ewige Veränderlichkeit der Institu= tionen, — eine Hauptquelle von Verdrießlichkeit, erregen; ber lette ist von der Art, daß er nicht gehen noch stehen kann; gegen den zweyten wird man sehr ungehalten werden, und ohne Zweifel bagegen einkommen. — Der erste ist mir barum noch wenig wahrscheinlich, weil man keine Berichte über Fond, Localitäten u. s. f. eingehohlt hat, ober sollte es als etwas Allgemeines behandelt, und aus der Schuldotation bestritten werden wollen? — Diß ist mir kaum wahrscheinlich.

Die Verfrüherung des Eintritts in das Progymnasium ist auch etwas, das nicht gehen und stehen kann; das Alter ist ohnehin kein positiver Maasstab; es kommt auf die Kennt= nisse an, und in der Anwendung muß sich dergleichen mit der Natur der Sache von selbst ins Gleichgewicht und richtige Verhältniß setzen. — Es ist daben nur zwenerlen, das eintritt, das eine, daß die Eitelkeit sich befriedigt, etwas Underes gemacht zu haben, — daß es die Macher selbst gemacht haben, beren Eitelkeit bisher in Unterdrükung gelebt hatte, die Sache aber macht sich für sich selbst, d. h. sie richtet sich ins Alte ein. Das zweyte aber kann die Verwirrung seyn, in die sich die Macher mit sich selbst und mit der Sache segen; — je größer diese Verwirrung ist, desto bessere Satisfaction und so zu sagen Schabenfreude, kann man damit haben. — Es schlägt hier das ein, was ich neulich von den Reactionen anführte; — die Vortreflichen, ihrer Gefangenschaft entledigt, kommen mit entsetlichem Geschren und Mennung, daß Alles anders werden muffe; wie sie sich einlassen,

geht ihnen eins von dem Andern nach einander aus den Händen, und die Eitelkeit abgerechnet, die ihre Etiquette darauf klebt, hat sich die Sache durch ihre eigene Schwerkraft erhalten. Wenn Sie meinen Bericht über die Absonderung der Primärschulen gesehen, so werden Sie gefunden haben, wie ich dort die entfernte Veranlassung nahm, vom Geist unserer Gymnasialverfassung zu sprechen; ber Hauptvorwurf ist immer, baß man so viele Zeit aufs Lateinische wende. Hier liegt ber Unterschied des Katholischen und Protestantischen; wir haben keine Layen, der Protestantismus ist nicht der hierarchischen Organisation einer Kirche anvertraut, sondern liegt allein in ber allgemeinen Einsicht und Bildung. Diesen Gesichtspunkt möchte ich noch zu bem, des Bedürfnisses vorzüglicherer Geistesbildung der protestantischen Geistlichen hinzufügen; er scheint mir sogar der wesentlichste. Ich will Gelegenheit nehmen, ihn wo anzubringen und auszuführen; unsere Universitäten und Schulen sind unsere Kirche; die Pfarrer und der Gottesdienst thuts nicht, wie in-) der katholischen Kirche. — Doch genug und zu viel.

Zu meiner Logik, nach der Sie fragen, wird dieser Tage das Mst zum letzten Bogen in die Drukeren gehen; Ihnen<sup>h</sup>) und Jacobi werde sogleich ein Exemplar vorlegen.

Gott gebe uns doch recht schlechtes Wetter! denn dann höre ich gehen Sie nicht in die nordischen Wüsteneyen 1) sons dern hieher, wo Sie die Freundschaft erwartet, mit der ich ewig bin

Ihr H.

Hören Sie denn gar nichts von meinem Erlanger Universitätsplan. — Riemers Vorrede zu seinem Lexikon kann meine Ansprüche des Berufs zur Philologie unter-

a) 'ben in' hf. — b) 'Sie' hf.

<sup>1)</sup> Rieth. beabsichtigte eine Reise nach Berlin.

stützen 1)! Die Dedication an unsern griechischen Kronprinzen wie contrastirt die mit Planen gegen Gymnasien!

Frommann schrieb mir, daß er diesen Sommer hieher und nach München kommen wollte.

#### 148.

# Daub an Hegel.

Karl Daub, geb. zu Kassel 20. März 1763; Docent in Marburg 1791 und von dort nach Hanau an die hohe Landessschule versett; seit 1796 Professor der Theologie in Heidelberg, wo er am 22. Nov. 1836 starb (H. Hoologie in Badischen Biographien, herausg. von v. Weech.) Mehr als durch seine scholastischstheologischen Schriften wirkte er als Lehrer auf dem Katheder, wobei seine charaktervolle Persönlichkeit in ehrwürdiger Erscheinung zum lebendigen Ausdruck kam, indem er in freier Gedankenarbeit die philosophischsdialektische Methode auf den Gegenstand der Vorlesung anwandte, und durch die Energie seines Vortrages die Zuhörer zu sich emporhob, ihnen Begeisterung für die Wissenschaft und sittlich religiösen Ernst einslößte. — Der Herausgeber dieser Briefe gedenkt der Zeit, da er im Sommer 1834 zu den Füßen des verehrten Lehrers saß.

Heidelberg, 30. Juli 1816

Wohlgeborener, Hochzuverehrender Herr Schulrath!

In einem gestern aus Carlsruhe erhaltenen Schreiben ist mir der, mir und Ihren hiesigen Freunden höchst erfreuliche Auftrag geworden, Sie zu fragen, ob Sie geneigt sepen, die Stelle eines ordentlichen Professors der Philosophie ben der hiesigen Universität anzunehmen? Die Besoldung besteht in 1300 fl. an Geld, 6 Maltern Korn und 9 Maltern Spelz. Das ist freilich wenig, allein leider weiß ich, daß vorerst nicht mehr bewilligt werden kann. Und so würde denn meine Hoffnung einer besahenden Antwort auf obige Frage sehr schwach seyn,

<sup>1)</sup> F. W. Riemer, Griechisch-beutsches Handwörterbuch, 2 Thle.

wenn ich nicht aus mehrjähriger, an mehren meiner Collegen und an mir selbst gemachten Erfahrung hinzusetzen dürfte, daß die Regierung, wenn Professoren mit Fleiß und einigem Beyfall lehrten, ihre Gehalte nach und nach ansehnlich vermehrt habe, und so auch künftig thun werde. Run würde aber Heidelberg an Ihnen, wenn Sie den Ruf annähmen, zum erstenmal (Spinoza wurde einst, aber vergebens, hieher berufen, wie Sie vermuthlich wissen) seit Stiftung der Universität einen Philosophen haben. Den Fleiß bringt der Philosoph mit, und der Philosoph, der Hegel heißt, bringt noch vieles andere mit, wovon freilich die wenigsten hier und — überall bis jett eine Ahnung haben, und was durch bloßen Fleiß nicht errungen werden kann; an Benfall wirds nicht fehlen, wenn sie nur endlich auch einen Philosophen zu ver= nehmen bekommen. Darauf, verehrungswürdiger Mann! und auf Ihren Sbelmuth im Interesse für die Wissenschaft und für ihre Wiederbelebung (sie ist ja jetzt auf den Deutschen Universitäten wie versteinert und verholzt) gründen sich meine Ich schreibe darum, als wären wir bende Hoffnungen. einander längst bekannt; aber ich kenne Sie ja auch, und wahrhaftig nicht seit gestern, auch nicht aus den Titeln und Vorreden allein zu Ihren Werken, oder gar nur aus den Recensionen, womit sie besudelt worden. Werden Sie die Zu= traulichkeit, womit ich augefangen habe, mir verargen? ich beforge es nicht, und will also ebenso fortfahren.

Ein dringender Wunsch ist, daß Sie schon im nächsten Wintersemester ben uns seyn, und die Vorlesungen, welche Sie halten wollen, in dem Lectionsverzeichniß, das im August-Monat gedruckt wird, angefündigt werden mögen. ich ersuche Sie daher um möglichst schleunige Antwort auf die oben gesthane Frage. Für die Zugskosten hierher wird Ihnen, wie mir geschrieben worden, entweder ein billiges aversum beswilligt, oder wenn Sie es lieber wünschen, könnten Ihnen die wirklichen Auslagen dafür ersetzt werden. Wegen des Witwen- und Waisen-Gehalts ist im Jahr 1810 eine Be-

stimmung gemacht, welche alle Staatsbeamten ohne Unterschied angeht und hinreichende Beruhigung gewährt. ich eile, damit dieser Brief heute noch auf die Post kommt, und bitte Sie, mein überhaupt flüchtig Geschriebenes gütigst zu entschuldigen.

Erleb' ichs, daß Sie der Universität Heidelberg angehören, die ich wie meine Pflegemutter liebe und bis ans Lebens-Ende lieben werde, so ist ein reiner und erquickender Lichtstrahl in mein Leben gefallen. Nit recht wahrer Hochachtung

Ihr

ergebenster Daub, b. Z. Prorector.

[Gebruckt bei Rosenkranz S. 296; nach bem Orig. revidirt und ergänzt.]

#### 149.

# Hegel an Friedrich v. Raumer.

Nürnberg, 2. Aug. 1816

[Gedruckt in Hegels Vermischten Schriften 2 (Werke 17), 349—356, mit der Ueberschrift: Ueber den Vortrag der Philosophie auf Universitäten.]

#### **150.**

### Hegel an Daub.

Nürnberg 6. Aug. 1816

Hochwürdiger, Hochzuverehrender Herr Prorektor!

So sehr mich Ihr gütiges Schreiben vom 3. vorigen Monats erfreut hat, so haben mich insbesondere die freundschaftlichen Gesimmungen eines Mannes, für den ich seit lange eine wahre Verehrung empfinde, innig gerührt.

Auf die gemachte geehrte Anfrage, ob ich die Stelle eines

ordentlichen Professors der Philosophie in Heidelberg, mit einem Sehalt von 1300 fl. und den bezeichneten Naturalien, anzunehmen geneigt wäre, beeile ich mich zu erwiedern, daß mein gegenwärtiges Gehalt in 1560 fl. besteht; dennoch din ich aus Liebe zum akademischen Studium geneigt, dem Ruse gegen die angegedene Besoldung zu folgen; hosse jedoch, da ich hier eine Amtswohnung habe, die in den hiesigen niedrigen Wiethspreisen auf 150 fl. anzuschlagen ist, daß mir auch der Bortheil der Wohnung zugestanden werde, die der abgehende Hosrath Fries inne hatte, indem in Heidelberg Wohnungen etwas schwer zu bekommen seyn sollen.

Ich hoffe auch die Zusage der Regierung zu erhalten, daß künftighin mein Fixum nach Verhältniß der Zufriedenheit derselben, die ich mir zu erwerben [mich] bestreben werde, und nach dem Verhältnisse des Gehalts der anderen Professoren verbessert werden solle. Eine Universität gibt zwar den Vortheil durch den Fleiß, den ich meinem Amte schuldig bin, meine Einnahme zu verbessern; ich muß es vor der Hand da= hin gestellt senn lassen, ob dieses Casuelle meine dermaligen Accidenzen übersteigen wird. Ich glaube gegen Sie erwähnen zu dürfen, daß ich Ihr geschätztes Schreiben wenige Tage nachher erhielt, als ich in Kenntniß gesetzt worden, daß ich zu der in Berlin erledigten Professur der Philosophie in Vorschlag gebracht bin; für die Vortheile, die ich durch die Auf= opferung dieser Aussicht aufgebe, darf ich in dem erwähnten Vortheile der Wohnung und der Zusage einer künftigen Verbesserung eine Entschädigung hoffen.

Wegen des Wittwen= und Waisen=Gehalts ersehe ich aus Ihrem geschätzten, daß bereits eine allgemeine Vorsorge für die Staats=Diener getroffen ist. Wegen der Zugkosten würde ich in Verlegenheit seyn, wie ich das Aversum vorschlagen sollte; da Sie bemerken, daß mir die wirklichen Auslagen das für ersetzt werden könnten, so würde ich dieses vorziehen, und Sie gehorsamst ersuchen, den Antrag hierauf zu stellen.

Meinem Eintreten für das Winter = Semester wird dann

nichts weiter im Wege stehen, so wie der angenehmen Aussicht, bald die Verehrung und vollkommenste Hochachtung persönlich auszudrüken, mit der ich bin

Eurer Magnificenz.

ergebenster Hegel, Schulrath und Rektor.

[Gebruckt in Verm. Schr. 2, 483, revid. und erganzt nach Abschrift.]

#### 151.

7

# Friedrich v. Raumer an Hegel.

Friedrich von R., seit 1811 Prosessor an der Universität Breslau, trat im Sommer 1816, mit Unterstützung der preußischen Regierung auf Empsehlung seines Gönners, des Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg, eine wissenschaftliche Reise nach Italien an, auf der er seine Geschichte der Hohenstaufen vorbereitete. Seine Reisebegleiter waren v. d. Hagen, der altdeutsche Philolog, und von Lattors. S. die von ihm selbst herausg. Lebenserinnerungen und Brieswechsel, 1861, 1, 251.

München den 7. August [1816]

Ihr Brief hat mich noch hier getroffen, und nach reiflichem Überlegen werde ich ihn mit einem Schreiben begleitet an Schuckmann 1) senden, dies aber durch meinen Freund Link 2) abgeben lassen, der, wie ich von ihm weiß, für Ihre Berufung nach Verlin gestimmt hat. Welche Wirkung darans entstehen könne, steht ganz dahin; auf keinen Fall eine nachtheilige, da die Veranlassung des Aufsates wie die Beförderung durchaus unverfänglich ist. Wichtiger ist der Inhalt selbst, und von diesem muß ich glauben, er werde den Minister vortheilhaft ansprechen; einmal, weil ich diesen seit Jahren

<sup>1)</sup> Staatsminister bes Innern in Preußen.

<sup>2)</sup> Beinrich Friedrich L., Botaniker, seit 1815 Professor in Berlin-

in gar mannigfaltigen Verhältnissen genau habe kennen lernen; zweitens muß ich so urtheilen, weil Ihre Ansichten mich selbst so sehr angesprochen haben. — Überhaupt siel mirs nach Durchlesung Ihres Aufsatzes aufs Gewissen, als habe ich ben bem ganzen Vorschlage blos eigennützige Absichten gehabt; benn unläugbar gewinne ich zunächst und am Meisten.

Allerdings hat die neue Wendung der Philosophie so viel Ibeen und Ansichten hervorgetrieben, die in das alte Fachwerk nicht hineinpassen wollen, und die mit dem Alten blos mecha= nisch durcheinander gerührt nur einen schlechten Brei, keine tüchtige nahrhafte Speise geben. Da haben nun die (es sind wohl nur wenige übrig), welche sich streng an das Alte halten, so unrecht, als die, welche es ganz verwersen; wenigstens er= scheint mir beides bei der historischen Richtung meines Geistes gleich unzulässig. Ein zweifaches Geschäft dürfte nöthig senn, nämlich eine wissenschaftlich strenge Verarbeitung des vorliegenden jest lebendig gewordenen und des lebendig gebliebenen Stoffs zu einem streng geschloßenen Ganzen, damit das Schwebeln und Rebeln und die vornehm thuende gehaltlose Willkühr aufhöre, und das Gesetz den überschätzten in einzelnen Richtungen excentrisch wirkenden Kräften eine ächte Bahn vorschreibe. Ferner bedürsen wir einer geschichtlichen Nachweisung des Ent= wickelungsganges und wie wir zu der jezigen Stellung ge= tommen sind. Für die griechische Philosophie ist die Noth= wendigkeit und Natürlichkeit aller Stufen und Wendungen gewiß sehr schön darzuthun, wenn es auch noch nicht geschehn ist; für die Neuere mags schwerer seyn, aber wenn man auf die kleinen Pertinenzstücke, welche übertriebenen Anspruch auf ganz eigenthümliche und volle Souverainität machen, nicht allzu viel Gewicht legt, dürfte es möglich und gewiß sehr lehrreich senn. Daraus müßte sich auch der Begriff und das Befen einer philosophischen Schule wieder lebendiger ergeben, während jett jeder Erfinder seyn will, und Schule und Lernen als verächtlich bei Seite gesetzt wird. Ferner kann nur so jeder seine Philosophie finden, so wie jeder seine Religion

und seine Kirche suchen und finden soll. Freilich wird man dabei nicht ganz aus seiner Zeit heraustreten, und das wurde wiederum die historische Entwickelung als rechtlich und natür lich erweisen.

Aus Verzweiflung über ben Stand der philosophischen Disciplinen haben Manche nur Geschichte der Philosophie vorgetragen; aber in dieser Vereinzelung wird sie zu einem Faden der Ariadne, der gerade abreißt, wenn die Noth aufs Höchste gestiegen ist.

Sehr irrig legt man jett oft in unsern Lehranstalten un viel Gewicht auf die sogenannten genialen Köpfe, und will Alles für diese und um dieser willen zuschneiden; da doch meiner Überzeugung nach jede allgemeine Einrichtung auf das zahlreichere aber sehr ehrenwerthe Mittelgut berechnet sem müßte, welches allein denkt sosern es ternt. An das Gemein gut einer solchen regelmäßigen Philosophie deren diese bedürsen, und welche sie bei richtigem Versahren gewinnen können, denkt jest niemand mehr; oder die Lehrer welche daran denken, de handeln die Sache so ledern und langweilig, daß sie den aufmüthigsten Fleiß abschrecken.

Besonders nachtheilig ist das jesige anmaasliche Vorwalten der handwerksmäßigen Buchstabenphilologie, welche wie Sie so richtig bemerken nur die erste Stufe senn kann, und welche ohne historische und philosophische Verklärung mit ihrer Kleinigkeitskrämerei eine wahre Plutsaugerin aller jugend lichen Kraft wird. Ich habe darüber schon manchen Strett selbst in Dienstwerhältnissen gehabt, und würde noch weit aract angeblasen worden senn, wenn ich nicht zum Glück auch ein mal durch diese philologischen Vorkammern — freilich mur durch gelaufen wäre.

Besonders erfreulich war mir persönlich Ihr Herausbeben der Philosophie des Geistes neben der Naturphilosophie; dem wahrend der Magnet und die galvanische Batterie so viel Raum gewonnen, schien für seine gar kein Plas übrig zu bleiben und während sich die wissenschaftliche Physik ins Unendliche erweiterte, bachten wenigstens sehr viele Studierende nie daran die Geheimnisse ihrer Brust aufzuklären. Nichts z. B. wird auf Universitäten jetzt allgemeiner versäumt als das Studium der Ethik, und obgleich viele angeblich Wissenschaftliche ihr Leben für den Staat opfern wollten und opferten, sehlte es ihnen an den ersten Begriffen über Staat und Kirche.

Ich breche ab um Sie nicht mit Versuchen zu ermüben, mir Ihre eignen Ansichten lernend anzueignen; auch wirds in diesem Augenblick äußerlich schwer, da links ein elender Sänger, und rechts der die Röcke ausklopfende Bediente meinen Ohren Gewalt anthut. Sehr wünsche ich aber daß mit diesem einen Briefe unser Verhältniß nicht ganz beendet und aufgelöset sey. Rach dem jetzigen Umherschwärmen soll desto anhaltendere Ruhe eintreten, und ich wills bei dieser zweiten Reise, so wie bei der ersten Reisebeschreibung dewenden lassen. Kommt diese in Ihre Hände, so gedenken Sie meiner dabei freundlich.

Meine Reisegefährten empfehlen sich gleich mir Ihnen und Ihrer lieben Frau. Ihre so überaus gütige Aufnahme hat dem Aufenthalt in Nürnberg den besten Reiz gegeben, und wir werden in günstigen und ungünstigen Verhältnissen freus dig an jene Abende zurückbenken.

v. Raumer.

#### 152.

## Hegel an Paulus.

Nürnberg, 8. August 1816

[Gebruckt bei v. Reichlin-Welbegg 2, 230. H. schreibt barin: 'Nun so wären wir benn so weit, daß ich bald meiner Erlösung aus dem Kapenjammer unseres Schul- und Studienwesens entgegensehen dürfte, entgegensehen der freundlichen Wiedervereinigung mit meinem Mentor, der herzlichen und schalkischen Landsmännin und der lieblichen Virtuosin'

<sup>1)</sup> Herbstreise nach Benedig, 2 Thle. Berlin 1816.

(ber Tochter). — 'Dank für alles, ben erkenntlichsten für die gegenwärtigen Liebesdienste, die die größten sind. Ich werde aus neuer Bruft mit neuem Athem athmen.']

#### 153.

## Hegel an Niethammer.

Nürnberg 11 Aug. 1816.

Vergebens habe ich bisher auf eine Zeile von Ihnen, theuerster Freund, aus dem Bade<sup>1</sup>) gewartet; unter den vielen Flüssigkeiten, die sich daselbst sinden, muß sich nothwendig auch Dinte besinden; durch Julius haben wir doch gestern von Ihrem dasigen Ledwesen so viel gehört, daß Sie heiterer Laune sind und da Sie des Besindens der besten Frau gar nicht erwähnen, schliessen zu müssen geglaubt, daß es ihr recht gut gehe.

Ich kann Sie aber nicht weiter reisen lassen, ohne von einigem das sich indeß, mein Schiksal betressend, etwas näher aufgeschlossen hat, Bericht zu geben; es eröffnen sich endlich für mich nahe an zwen Aussichten; nach Heidelberg habe ich den Ruf erhalten und zu gleicher Zeit hörte ich, daß ich auch in Berlin ernstlich in Vorschlag sen; letzteres bestätigte mir noch Nieduhr, der vor 8 Tagen hier war, von hier aus nach Berlin schrieb, weil ich ihm sagte, daß sich auch eine andere Aussicht für mich eröffne, und da ich über diese nächstens daß Nähere erwarte, wenn sie zuerst komme, zuschlagen müsse: wirklich traf auch den Tag nach seiner Abreise der Ruf ein: in Heidelberg gibt man die Besoldung, die Fries zuletzt hatte, 1300 fl. und Naturalien in Belauf von 69 fl.; ich habe mir aber, da diß eben nicht viel, noch einiges ausbedungen, und

<sup>1)</sup> Franzensbad, wo es, wie N. am 21. Aug. schrieb, Tag und Racht immerfort regnete.

bin nun in Erwartung der Antwort. — So sehe ich also, so Gott will, der Erlösung aus dem Schul= Studien= und Orga=nisations=Kapenjammer entgegen; was ich aber vornemlich wünsche, ist, daß ich bald ein Gleiches von Ihnen vernehmen könne.

Bitten will ich Sie daben, erstlich noch nichts nach München davon zu schreiben; so wie etwas richtig ist, bin ich der erste; ferner in Berlin nicht viel weiter zu sagen, als etwa daß man in Heidelberg Absichten auf mich habe; ich wünschte sehr, daß ich von Berlin etwas förmliches erhielte, damit diese Aussicht, die wenn sie ein halb Jahr nur später gekommen wäre, von Nuzen gewesen wäre, doch vielleicht nicht ohne Vortheil für mich vorübergeht; vielleicht auch, so wenig meine Frau davon hören will, wäre die dasige Stelle das vorzüglichere, das thöricht wäre, dem erstern nach= zusezen.

Von Erlangen aus soll Thiersch in Vorschlag seyn; Julius meynt, er werde es wohl annehmen.

Man sagte, der Secretär habe dem Minister die Feder präsentirt, um die allgemeine neue Organisation zu untersschreiben, mit der Bemerkung, daß mit Sehnsucht darauf geswartet werde; aber eben diese Bemerkung habe ihn vermocht zu erwiedern: es kann noch nicht seyn. Ben Ihrer Rükkunst werden Sie wohl die ganze Bescherung antressen...

Ihr

S.

#### 154.

## Minister v. Schuckmann an Hegel.

Berlin den 15ten August 1816

Aus einem Schreiben des Herrn Geheimen Staatsrathes Niebuhr hat das Ministerium des Junern ersehen, daß Sie

wünschen, bei der hiesigen Universität angestellt zu werden. Die Lehrstelle der Philosophie ist auch vakant und in Hin= sicht des Ruses und der Achtung, die Sie Sich durch Ihre philosophischen Schriften erworben haben, wird das Ministerium gern bei Besetzung dieser Stelle auf Sie Rücksicht nehmen. Jedoch glaubt es, zum Besten der Anstalt und Ihrer Selbst, ein Bedenken zuvor beseitigen zu mussen, welches Ihnen, als einem redlichen Manne zur Prüfung und Beantwortung offen dargelegt wird. Da Sie nehmlich nun schon seit einer bedeutenden Reihe von Jahren nicht akademische Vorträge gehalten haben, auch vorher nicht lange Zeit akabemischer Lehrer gewesen sind; so ist von mehreren Seiten der Zweifel erregt worden, ob Ihnen auch die Fertigkeit, über Ihre Wissenschaft lebendigen und eindringenden Vortrag zu halten, noch völlig zu Gebote stehe; die, wie Sie selbst überzeugt sein werden, so sehr nöthig ist, weil gerade zu diese Wissenschaft jezt, wo das leidige Treiben in den Brodstudie überall bemerkbar ist, der Geist der jungen Leute besonder durch lebendigen Vortrag aufgeregt und hingeleitet werde n muß. Pdit Vertrauen auf Ihre eigene Einsicht von den Pflic ten eines Lehrers der Philosophie und von den Bedürfnissen der Wissenschaft überläßt das Ministerium Ihnen daher, Si 📥 zu prüfen, ob Sie den hier zu übernehmenden Verbindlich keiten auch völlig zu genügen Sich für tüchtig halten und erwartet Ihre Erklärung, um darauf das Weitere zu 🗗 🕒 schließen.

> Ministerium bes Innern-[gez.] Schuckmann.

[Gebruckt bei Rosenkranz S. 298, revid. nach Drig.]

#### 155.

## Pegel an Daub.

Nürnberg 20. Aug. 1816

#### Eurer Magnificenz

beantworte ich mit umlaufender Post Ihr geschätztes Schreiben vom 16. d. kürzlich, Ihnen zu bezeugen, daß die so liberale Berwilligung einer Verbesserung der Besoldung, wodurch sie auf 1500 fl. gebracht ist, auch die letzte, die ökonomische Bedenklichkeit bei mir gänzlich aus dem Wege geräumt hat; ich bin Familienvater, habe, wie meine Frau, kein Vermögen, ich brauche Ihnen daher nicht zu sagen, welche Wichtigkeit diese Seite für mich hat, und wie sehr ich die zugesagte Vermehrung anerkenne. Was die noch übrige Stipulirung des Quantums an Früchten, 1 Malter Korn zu 5 fl. 30 und ein dergleichen Spelz zu 4 fl. berechnet, betrifft, die die Aeusserung des Herrn Staats-Rath Eichrodt mir freistellt, so muß ich einerseits glauben, je mehr mir an Früchten stipulirt werde, desto vortheilhafter sen es, andererseits darf ich eben so wenig unbescheiden hierin erscheinen, und ich weiß nichts besseres hierüber zu thun, als, da Sie so viel bereits für mich übernommen, Sie auch noch zu ersuchen, nach dem, was stehen und gehen mag, das Quantum auszumachen, und die billige Bestimmung hierüber in Ihre Hände zu legen.

Was meine Vorlesungen betrifft, da Sie Logik und Naturrecht das nächste halbe Jahr nicht für wünschenswerth erklären, so will ich Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften und Geschichte der Philosophie lesen; mit jener glaube
ich zugleich am schicklichsten meine Vorlesungen eröffnen zu
können, indem dadurch eine allgemeine lebersicht der Philosophie,
so wie die Anzeige der besondern Wissenschaften, über die ich
in der Folge eigene Collegien anzuschlagen gedenke, gegeben
werden kann; ausschlicher will ich mich über die Naturphilosophie, d. h. als Theil des Ganzen verbreiten, und
dann keine besondere Vorlesung über diese halten; ein drittes
Degel. Werte. XIX. 1.

Collegium, die Geisteslehre, fonst Psychologie genannt, mochte für bas Publicum wie für mich felbft fur ben Anfang zu viel werden; mit der Encyklopabie wird es zwecknaßig fenn konnen. ein Conversatorium zu verbinden. Ich mußte aber glauben, meine ichuldige Achtung gegen meine bermalige Regierung zu verlegen, wenn eine von mir verfaßte Anzeige öffentlich er ichiene, ehe ich von derfelben meine Dimission erhalten, oder wenigstens mein Dimissionsgesuch eingereicht hatte; indem ich aber in letterem der Berufung durch die großherzogliche Re gierung erwahnen müßte, so wird dieß nicht wohl geschen formen, eh ich von der Genehmigung des Großberzogs benach richtigt worden, was wohl unter ber Signatur, ber Gie erwahnen, zu verstehen senn wird. Ich juge über diesen Um ftand nur diß hinzu, daß ich in dergleichen Berhältniffen ganz nur nach der Anweisung eines darin erfahrenen Freundes zu verfahren gewohnt war, und da einer bergleichen nur gegenwärtig hier abgeht, ich nicht weiß, ob meine Anficht über die Schritte, die ich in dieser Beziehung nun zu thun habe. 30 bedenklich oder richtig ist. Auf allen Fall bachte ich, konnte mit der Ankundigung vorgeschritten werden, jo wie jene Signatur, die großherzogliche Genehmigung enthaltend, oder die Benachrichtigung davon bei Ihnen eingetroffen, denn m gleich werde ich doch davon benachrichtigt werden, und hiermit mein Dinuffionsgesuch unmittelbar einreichen. Auf die bis berige Fries'sche Abohnung, wenn dermalen noch nicht daruber disponirt ift, ließe sich vielleicht doch noch eine einstweilige Absicht haben, d. h. gant als Privatsache, gegen einen ordent lichen Miethezins, ohne allen besondern Bortheil, wenn nam fich um jene Leohnung ganz als um eine Privatwohnung ver handelt werden kann, ich werde Herrn Dr. Paulus um eine Bestellung einer Wohnung fur mich ersuchen, sen es nun diese ober eine andere.

Und nun darf ich mich für so glucklich schahen, mich von Geist und Herz ganz als den Ihrigen ansehen zu können: ich gehe mit verzungtem Gemuthe memer Bestimmung, der Um

versität und den Wissenschaften zu leben, der Aufforderung, die freundschaftliche Güte, die Sie mir haben erweisen wollen, zu rechtfertigen, der Hoffnung Ihrer baldigen persönlichen Bekanntschaft, meinen übrigen theuren Freunden, dem Bilde der Freundlichkeit und Heiterkeit, unter dem Heidelberg immer erscheint, entgegen; und din nit Versicherung meiner vollskommensten Hochachtung

#### Ihr ergebenster

Hegel.

Roch darf ich bitten vorläuffig Hrn. Staatsrath Eich= rodt meine ehrerbietigste Hochachtung und Dankbarkeit ge= legentlich zu bezeugen.

Antwortschreiben nicht ganz die Dankbarkeit auszubrücken, die ich theils über das Interesse, das Sie in meiner Angelegensheit nehmen wollen, theils über das Mitgefühl empfinde, das Sie an dem Zustande der Philosophie in Deutschland und auf unsern Universitäten nehmen; eben so erfreulich ist mir Ihre Güte, mit der Sie meine disherigen Arbeiten betrachten, und noch mehr von meiner Wirksamkeit auf einer Universität hoffen. Man ist in der That in keiner Wissenschaft so einsam, als man in der Philosophie einsam ist, und ich sehne mich herzlich nach einem lebendigern Wirkungskreise; ich kann sagen, er ist der höchste Wunsch meines Lebens; ich fühle auch zu sehr, wie meinen bisherigen Arbeiten der Mangel an einer lebendigen Wechselwirkung ungünstig gewesen.

Wie steht es aber mit der Theologie? Ist der Contrast zwischen Ihrer tiefen philosophischen Ansicht derselben und dem was häufig für Theologie gilt, nicht eben so grell oder noch schreiender? Mein Arbeiten wird mir auch die Satisfaction geben, es als eine Propädeutik für Ihre Wissenschaft zu betrachten zu haben.

Ich hoffe meine, allenfalls ostensible Antwort, wird keine

Schwierigkeit machen; nur darüber weiß ich nicht förmlichen Bescheid, ob meine Lectionen-Ankündigung früher erscheinen darf, ehe ich von meiner Regierung die Dimission habe. Dit unbegrenzter Hochachtung und Liebe ganz der Ihrige

Ş.

Meine übrigen Freunde in Heidelberg bitte ich vorläufig herzlich zu grüßen; ich habe dermalen von früh an bis in die Nacht das langweiligste Examen von Schullehrern, und keinen freien Augenblick, ihnen zu schreiben.

[Gebruckt in Verm. Schr. 2, 484—487, revib. nach Abschrift.]

#### 156.

## Niethammer an Hegel.

Stunzhain bei Altenburg, ben 21. Aug. 1816.

An Raß, mein theurer Freund, hat es uns freilich in dem Franzensbad nicht gefehlt. Wir können vielmehr im eigentlichsten Sinne sagen, daß wir Tag und Nacht im Babe waren, denn unfre Wäsche und selbst unfre Betten waren beständig wie eingenett . . . . Wir selbst ist, zwar nicht das Bab (bas ich sogar bald aufgeben mußte), aber boch ber Brunnen, und insbesondere die Baierlosigkeit so gut bekommen, daß ich mich, wenn ich den Complimenten glauben will, ver-Versichern kann ich aber, daß mir in langer jüngt habe. langer Zeit nichts besser bekommen ist, als Ihr Brief, den ich gestern in Altenburg empfangen habe. Ich danke Gott für Ihre Erlösung, wie wenn es schon meine eigne wäre, die wohl so nahe nicht ist. Schmerzlich aber ist sie mir zugleich, eben weil die meinige noch fern ist, — weil ich in der That sehr schwer mich von den Planen trenne, die wir in Gemein= schaft hatten. Doch mag das auch zu meiner Prüfung mit gehören! Ich soll, wie es scheint, alles was ich beabsichtigt hatte, sich vor meinen Augen auflösen sehen! Es mag senn,

daß der Riese, den Sie in seinen Siebenmeilenstiefeln ein= herschreitend schildern 1), die gute Absicht so wenig wie die schlechte achtet, und daß er recht hat, der einen wie der andern Werk als Armfäligkeit zu zertreten. Der Einzelne muß ohne= hin erst vom Erfolg erfahren, ob er mit ober entgegenschreitet. Aber, da der Riese nur schreitet, und das Machen den Gin= zelnen überläßt, so ist doch Schmerz ober Freude über das Schicksal der Einzelnen von dem Hoffen auf das aligewha παντων<sup>2</sup>) unzertrennlich, und mir kann wenigstens nicht gleichgültig seyn, gerade die zu verlieren, mit denen ich gemeinsam zu wirken hoffte. Ich will aber gern Ihre Ansicht zu der meinigen machen und harren in Geduld und — mög= lichst guter Laune. Für jetzt lasse ich mich ohnehin nichts anfechten, und komme ich zurück, so soll mirs gleichgültig seyn, die Bescherung zu finden, die Sie mich hoffen lassen. Worgen reisen wir von hier nach Halle ab. In Berlin werde ich thun, nach Ihren Wünschen. In der Mitte des Septem= bers kommen wir nach Jena; borthin kann Julius uns Ihre Aufträge mitbringen. Nürnberg ist allerdings nicht ganz auf= gegeben in unserm Plan: wir rechnen mit darnach, Sie wo möglich zu sehen; entschieden wird ja wohl noch früher Ihre Bestimmung. Möchte sie so entschieden werden, daß wir in Bereinigung blieben! Doch das bleiben wir in jedem Fall — Eins in Liebe und Treue! — Wir grüßen herzlichst und innigst.

Nh.

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 146.

<sup>2)</sup> πλήρωμα των καιρών. Br. an d. Epheser 1, 10.

#### 157.

#### Hegel an Daub.

Nürnberg, den 29. Aug. 1816 Verehrungswürdiger Herr Prorector!

Ihr geschätztes vom 20. benachrichtigt mich von der ersfolgten Genehmigung des Großherzogs zu meiner Berufung. Ihm ist denn auch dieser letzte Umstand in Richtigkeit, und es freut mich herzlich, daß auch dieser so schnell und glüklich sich hinzugesügt hat; ich erkenne auch hierin dankbarst das gütige und lebhafte Interesse, das Herr Staatsrath Eichrodt an der Sache genommen, ich habe nach Ihrem Winke jett schon ein Schreiben an denselben beigelegt, worin ich ihm meine dankbare Verehrung, so wie meine Vereitwilligkeit der Annahme erkläre. Aber wie soll ich Ihnen ausdrücken, mit welcher freudigen Sehnsucht ich meiner Hinreise zu Ihnen entgegen sehe . . . .

Gestern habe ich auch ein Schreiben vom preußischen Ministerium des Innern aus Berlin erhalten 1), das ich sehr ehren muß, indem es einen Anstand wegen meiner achtjährigen Entsernung vom akademischen Vortrag mir selbst als einem redlichen Manne zur Prüfung und Beurtheilung überläßt. Wenn ich antworten kann, daß auf meinen unvollkommenen und schüchternen Ansang zu Jena ein achtjähriges Studium und Vertrantwerden mit meinen Gedanken und eine achtjährige Ilebung auf dem Gynnnasium, — vielleicht eine wirksamere Gelegenheit zur Vefrenung des Vortrags, wegen des Verhältnisses zu den Studierenden, als der akademische Katheder selbst, — gefolgt ist, so wird meine Haupterwiederung sem, daß ich mich bereits in Heidelberg engagirt sehe . . . .

Es thut mir leid, daß ich Ihnen so viele Mühe ver ursache, ich kann Ihnen für alle diese freundschaftliche Be mühung nur meine dankbarste und aufrichtigste Hochachtung bezeugen.

[Gedr. in Verm. Schriften 2, 488. 489, revid. nach Abschrift.]
1) Nr. 154.

#### 158.

## Hegel an Paulus.

Nürnberg 6. Sept.

[Gedruckt bei v. Reichlin-Melbegg 2, 231. H. giebt Nachricht von seiner unterdeß erfolgten Berufung nach Erlangen: 'Sie werden wohl durch Schelver, dem ich es geschrieben habe, wissen, daß ich nun auch zum Professor der Dichtkunst, Beredsamkeit, griechischen und lateinischen Sprache 2c. 2c. zu Erlangen ernannt worden.']

#### 159.

## Hegel an Daub.

Nürnberg. 8. Sept. 1816.

G. M.

glaube ich von dem Umstande meiner Ernennung zur Professur der Philologie in Erlangen, die im gestern erhaltenen königl. baierschen Regierungsblatt vom 4. d. angekündigt ist<sup>1</sup>) und von da ohne Zweisel in andere Zeitungen übergehen wird, Benachrichtigung geben zu müssen, um nöthigen Falls, wenn diese Erscheinung dei meinen für Heidelberg sestgeskuchen Verhältnissen auffallend sehn sollte, die ersordersliche Auskunft darüber, so wie über mein Benehmen das den, geben zu können. Ich meine Sie schon in Kenntniß gesetzt zu haben, daß ich am 24. v. M. mein sörmliches Die missionsgesuch aus den Bayerschen Diensten eingereicht habe, nachdem ich Herrn Geheimen Rath von Zentner am 22. zum voraus um seine Protection zur baldigen Erledigung meines Dimissionsgesuchs gebeten hatte, das ich einreichen würde, so

<sup>1)</sup> Im Reg. Bl. vom 4. Sept. 1816 ist angezeigt, daß am 25. August 'die Direktorstelle an dem philologischen Seminar zu Erlangen nebst der ordentlichen Lehrstelle der Beredsamkeit, Dichtkunst, dann der klassischen, griechischen und römischen, Litteratur dem bisherigen Rektor und Prosessor am Gymnasium zu Nürnberg, G. W. Fr. Hegel verliehen worsen ist'.

bald ich bazu in Stand gesetzt sen; da ich die Benachrichtigung von der Genehmigung Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs burch Herrn Staatsrath Eichrobt Tags barauf erhielt, jo erfolgte also sogleich meine Eingabe am 24. Auf meine am 25. geschehene Ernennung nach Erlangen, folgte nun in Beziehung barauf ein königl. Rescript vom 31. Aug., das mir am 6. Sept. insinuirt wurde, des Inhalts, da Se. Maj. mich für die Universität Erlangen zu erhalten wünschen, mich schriftlich zu vernehmen, ob ich nun jene Stelle nicht bem Rufe nach Heidelberg vorziehe; meine gestern den 7. abgegebene Erklärung geht dahin, daß wenn ich auch sonst den Ruf zur philosophischen Lehrstelle in Heidelberg der philologischen in Erlangen nicht vorzöge, wozu ich jedoch alle Ursache habe, mein gegebenes Wort, das mich bereits vermocht, einen Ruf nach Berlin abzulehnen, nur mein Gesuch um meine allergnäbigste Entlassung zu erneuern mich nöthige.

Sie werden aus dieser Darstellung ersehen, daß jene Ernennung mein Verhältniß auf demselben Punkte gelassen hat,
gegen die großherzogliche Regierung auf dem Punkte meiner Verbindlichkeit, gegen die K. bayrische dem meines Ansuchens um die Entlassung, welche nun keinen Anstand länger mehr haben kann, und deren baldiges Eintressen ich sehnlichst wünsche, um so bälder meiner Bestimmung und Ihnen entgegen eilen zu können.

Das Prorectorat zu Erlangen verlangte vor einigen Tagen die Uebersendung meiner Anzeige dahin, worauf ich erwiederte, daß diese nicht mehr möglich sen.

Ş.

[Gebruckt in Berm. Schr. 2, 489, vergl. mit Drig.]

#### 160.

#### Biethammer an Hegel.

Jena, den 13ten Sept. 1816.

Nachdem ich hier endlich einen Punkt der Ruhe gefunden habe, brängt es mich, Ihnen, theurer Freund, wenigstens von bem, was Sie betrifft, eine kurze Nachricht zu geben. der Instruction gemäß, die Sie mir gegeben hatten, habe ich in Berlin von Ihnen und über Sie gesprochen. Bei dem Minister v. Schuckmann selbst ließ sich keine Gelegenheit bazu herbeiführen, so geflissentlich ich auch darnach suchte. gegen bot sich mir zuerst bei bem Staatsrath Süvern und zulett bei dem Staatsrath Nicolovius eine ganz ungesuchte (obgleich nicht ungewünschte) Gelegenheit an, die ich um so ungezwungener, weil sie ganz ungesucht war, nach Ihren Wünschen zu Ihrem Vortheil benutzen konnte. Ich barf gewiß seyn, daß nach diesen Unterredungen, wenn Ihre Antwort noch eine Unterhandlung zuläßt, mit Entschiedenheit für Sie gestimmt werben wird; und ich bilde mir sogar ein, daß bie Anfrage, die an Sie ergangen ist, noch ganz anders, als wirklich geschehen ist, ausgefallen wäre, wenn ich noch vorher zum Wort gekommen wäre. Ich habe zwar den Gang der Dinge dieser Art im Ganzen wenig besser dort gefun= den, als an einem gewissen Anderswo; überall hat Gott die gleiche Einrichtung geliebt, sich in dem Munde der Kinder und jungen Säuglinge ein Lob zu bereiten, und der ganze Unterschied möchte darauf hinauslaufen, daß er hie und da dem Teufel erlaubt, — einen kleinen Satan dazwischen zu stellen, der mitunter wider Willen doch auch seinen Willen thun nuß. Inzwischen hilft es hie und da doch auch etwas, wenn ein= mal unter die Unmündigen ein rechter Schulmeister tritt, der mit dem Bakel einen derben Schlag auf die Tafel thut. In der Art ungefähr habe ich mich aufgeführt, und ich darf beinah glauben, daß doch einem oder dem Andern die Ohren ein wenig sausen. — Lassen Sie mich ja bald erfahren, wie Ihre Angelegenheiten stehen . . . Aufrichtiger als wir kann sich Riemand mit Ihnen über Ihr Glück freuen. Die gleiche Liebe und Anhänglichkeit von uns wird Sie überall hin begleiten, wenn wir Sie durchaus begleiten müssen.

Rh.

#### 161.

## Hegel an v. Thaden.

Il. v. Thaden, 'Königl. Dänischer Hausvogt', wie er sich felbst unterschreibt — Hausvogt, b. i. Domanialbeamter, banisch Hardesvogt — auf 'Syndruphoff bei Flensburg', wird Steffens, 'Was ich erlebte' 5, 272, als eifriger Schüler Fichtes, tüchtiger Landmann und zugleich freimüthiger Beamter geschil-Aus seinen Briefen lernen wir ihn als wärmsten Berehrer Hegels kennen, der aber doch gelegentlich mit Freimuth feine abweichende Meinung, im Sinne Fichtes, bekennt und vertritt. Sein erster Brief vom 27. Aug. 1815 beginnt mit der Anrede: Meinen freundlichen und herzlichen Gruß zuvor. Ihre Logik ift das Buch der Bücher; ein vollendetes Meisterstück des menschlichen und dennoch, wie es scheint, wenig gekannt und (Seittes wenigstens öffentlich noch von keinem einzigen Schriftsteller nach ihrem wahren Werth gewürdigt. Die drei bekannten Recensionen find theils einfältig, theils nichtswürdig — und da auch Windischmann, der hochgebildete, sich durch das Gericht des Herm selbst gerichtet hat 1): so wird die Jenaer Zeitung auch wenig von Belang über diesen Gegenstand zu Tage fördern. Die nächste Folge davon wird seyn, daß dies Buch erst gekannt und verstan den werden wird, wenn unsre Kinder so alt sind wie wir u. s. w. Er rath deshalb H. den 'praktischen Theil der Logik' in einer andern Form erscheinen zu lassen, ein Journal unter dem Titel 'Zeitschrift für die praktische Philosophie' in einzelnen Heften herauszugeben.

<sup>1)</sup> K. Windischmann, Das Gericht des Herrn über Europa. Blick in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 1814.

An den Kön. dänischen Hausvogt Herrn v. Thaden in Flensburg.

[Nürnberg] 30 9 16.

Indem ich zuerst den freundlichen und herzlichen Gruß eben so freundlich und herzlich erwiedere, den Sie mir, sehr hochgeschätzter Herr, bereits vor einem Jahre geboten, so muß das nächste senn, etwas darüber zu sagen, wie es kommt, daß ich diese Erwiederung so lange habe austehen lassen. Suchen Sie die Ursache in nichts anderem, als in dem Verlangen, auf Ihre freundschaftliche Theilnahme an meinen philosophischen Bestrebungen nicht mit einem so zu sagen thatenleeren Briefe zu antworten.

Es ist mir, der ich sehr abgeschnitten von literarischem Zusammenhange gelebt und meine philosophische Schriftstellerei jo gut als in der Einsamkeit getrieben zu haben mennte, höchst erfreulich gewesen, aus so ferner Gegend eine Stimme zu vernehmen, die mir einen so warmen Antheil bezeugt. wünschte mir Glück beym Empfangen Ihres Briefs, daß, was ich drucken lasse, doch nicht ganz bloß ein Geschäft zwi= ichen mir und meinem Verleger gewesen und einen Geist ge= funden, den es angesprochen, der sogar mir nütliche Rath= schläge und Wege zeigt, was ich erarbeitet, in einer gemein= nütigeren Gestalt bekannter und wirksamer zu machen. bem ich mich in Stand gesetzt hatte, den dritten Theil meiner Logik nunmehr zu fertigen, wollte ich Ihnen diß melben, wenn er bis zur öffentlichen Erscheinung gediehen. Diß ist Anfangs Sommers geschehen und somit einer Ihrer Wünsche Seitbem haben andere Aussichten sich daran gefnüpft, deren entscheidende Entwiklung ich abwarten wollte, Ihnen Bericht davon zu geben. Ich erhielt einen Ruf nach Heibelberg, den ich angenommen, und daher auf einen Ruf nach Berlin, der etwas später eintraf, mich nicht mehr einlassen konnte, so wie ich auch eine seitbem von meiner bis

herigen Regierung erfolgte Ernennung nach Erlangen ablehnen muß.

Ich sehe daraus, daß das Bedürfniß nach Philosophie auch den höheren Behörden wieder näher tritt und daß auch ich nicht vergessen worden din. Ein Lehramt auf einer Unisversität ist die Lage, die ich mir seit langem wieder gewünscht. Sine solche Stellung ist nach unseren Sitten die beynahe unerläßliche Bedingung, einer Philosophie weitern Singang und Berbreitung zu verschaffen, so wie sie auch die einzige Art lebendiger Unterhaltung von Sesicht zu Gesicht gewährt, die ihrerseits auf die schriftstellerische Form einen ganz and beren Sinsluß aussibt, als die bloße Vorstellung, und ich versspreche mir von dieser Seite eine größere Nöglichkeit, in Schriften etwas Befriedigenderes zu leisten.

[Gedruckt bei Rosenkrang S. 279, revib. nach bem Concept.]

#### 162.

#### Hegel an Niethammer.

Nürnberg 10 Oct. 1816.

Die erfreuliche Aussicht, Sie theuerster Freund, auf unserer Reise, die auf den 11ten festgesetzt war, und die uns somit den 13. nach Weinsberg geführt hätte, daselbst anzutreffen, ist seit vorgestern leider zu Richte geworden . . . .

Von so vielem andern, das ich mit Ihnen noch gern durchgesprochen hätte, will ich hiemit nur einiges berühren. Unsere Neugierde auf einen neuen Studienplan ist noch immer nicht befriedigt; — entweder dachte ich, will man Sie wegen des Persönlichen ben den Besetzungen erwarten, mit denen Sie doch vornemlich bekannt sind, oder man traut wegen des in Anregung gebrachten Punkts des Protestantismus doch nicht ganz. In Ansehung des letzteren hielte ich ein weiterer Urgiren für sehr wichtig und sollte ich mennen nicht für uns

wirksam, da es theils immer ein Punkt ist, dem man wehe zu thun Scheue hat, theils die Gründe dieser Seite einer weitern Ausführung fähig sind. Die Bildung unserer Geistlichen ist ein wesentlicher Punkt, aber ich halte die Sache noch von umfassenderer Berüksichtigung. Die katholische Gemeinde hat nemlich an der ganzen Hierarchie einen festen Mittelpunkt, dessen die protestantische entbehrt; ferner ben ersterer beruht alles auf ber Instruction ber Geistlichkeit, ben dieser hingegen ebensosehr auf der der Layen, da wir eigentlich keine Layen haben, und alle Gemeindeglieder gleiches Recht und gleichen Antheil an der Festsetzung und Erhaltung des kirchlichen Wesens in Lehre und Disciplin haben. Palladium ist baher nicht die Gesammtheit der Satzungen von Concilien, noch ein für deren Erhaltung beauftragter Clerus, sondern allein die Gesammtbildung der Gemeine; unser näheres Palladium sind daher die Universitäten und die allgemeinen Unterrichtsanstalten; auf diese blicken alle Protestanten als auf ihr Rom und bischöfliche Site hin. Wenn die protestantische Geistlichkeit, wie sie oft möchte, (f. vielleicht Schuberoffs Journal) 1) mehr Autorität in der Gemeine erhielte, so ginge diß wieder auf protestantisches Pfaffenthum los, bas wir ja auch gehabt haben; die einzige Autorität ist die intellectuelle und moralische Bildung aller, und deren Garantie sind die Anstalten, die Napoleon gehaßt, aber (f. Villers?) und Cüvier?)) von dieser Seite allein hat an=

<sup>1)</sup> J. Schuberoff (Superintenbent und Consistorialrath in Altensburg), Jahrbücher für Religions, Kirchens und Schulwesen 1816—1832, als Fortsetzung bes Journals zur Veredlung bes Predigers und Schulslehrerstandes.

<sup>2)</sup> Charles Billers, zu Bolchen in Lothringen geboren, Emigrant im Jahre 1792, lebte sich zu Lübeck, Kassel und Göttingen in deutsche Bildung ein und wurde durch geistvolle Schriften deren Interpret sür Frankreich (gest. 1815). Seine Schrift: Coup d'oeil sur les universités et la mode d'instruction politique de l'Allemagne protestante, 1808, war gegen die französische Resorm gerichtet, womit die westfälische Regiestung die Universität Göttingen bedrohte.

<sup>3)</sup> Der berühmte Naturforscher war Protestant, aus Mömpelgard

sige und Daten gehören, geht darauf hinaus, daß die alls gemeine das Heilige und moralische Bildung für die Prostestanten das Heilige ist, für die Katholiken hingegen gleichs gültig und ein Belieben ist, weil das Heilige in der Kirche und diese in einem Clerus ausgeschieden ist. — Ich hätte gerne mit Ihnen gesprochen, inwiesern sich diß öffentlich vershandeln liesse.

Weil es nun nicht anders seyn soll, so sage ich Ihnen, noch von Bayerschem Grund und Boden aus herzliches Lebe-wohl, tausendsach herzliches Lebewohl, tausendsach herzliches Ihnen, der mich darauf gebracht und dem ich alles bisherige darauf, und dessen Folgen, meine itzige bessere Aussicht verdanke; halten Sie aus oder kommen Sie bald nach, immer werde ich dieselbe dankbare Liebe und treue Freundschaft gegen Sie bewahren und beweisen.

Ihr Hgl.

Von Herrn v. Zentner habe ich einen sehr ehrenvollen und gnädigen Brief erhalten sowie auch vorgestern meine sehr honorable Entlassung.

Roth wird morgen hier eintreffen; die Reise nach Schwaben hat er aufgegeben.

gebürtig (1769) und Schüler der Marlsakademie zu Stuttgart. Gemeint sind hier seine Rapports sur les établissements d'instruction publique des départements au delà des Alpes, sur ceux de la Hollande et sur ceux de la basse Allemagne, 1811, die er als conseiller de l'université de France versakte.

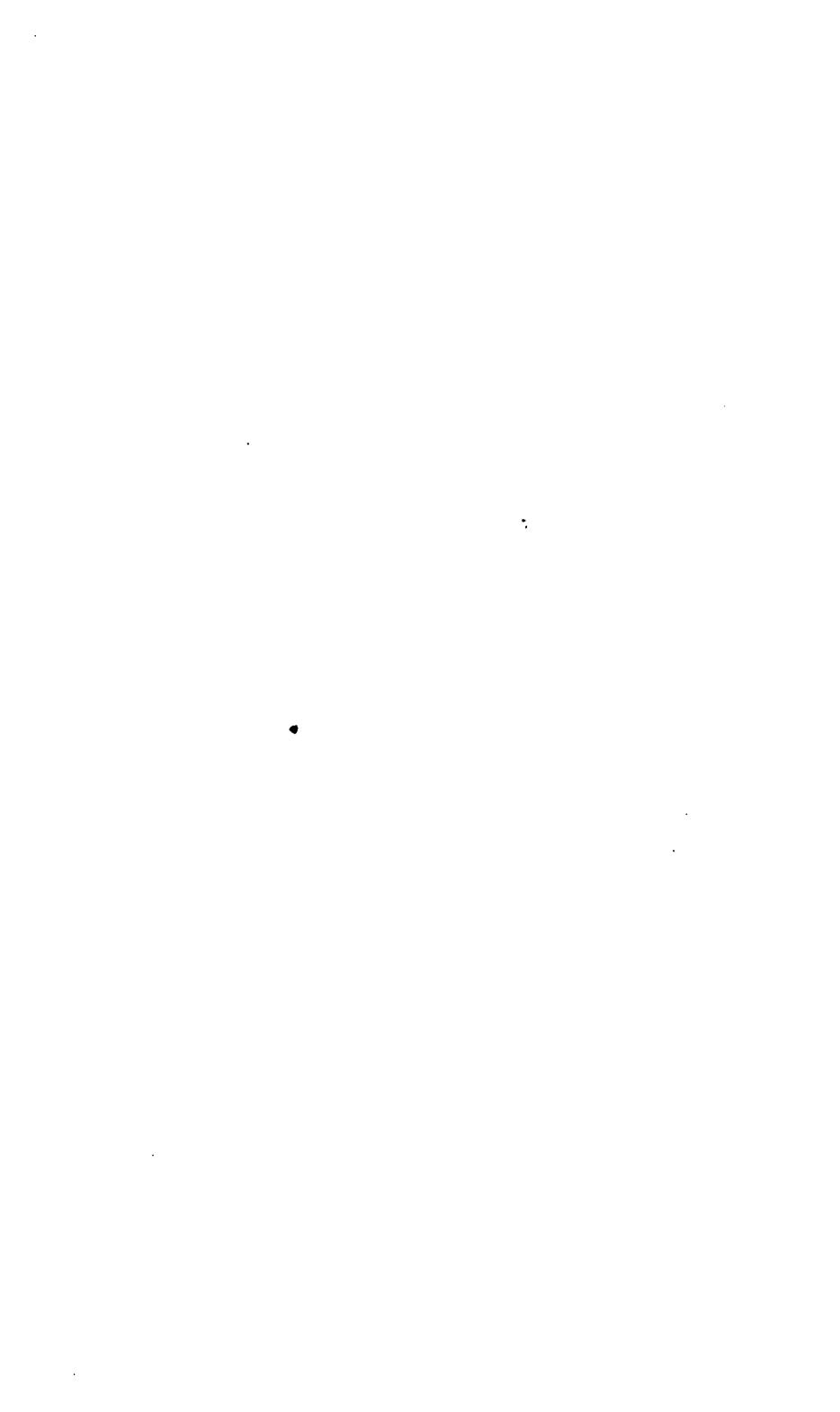

## Georg Wilhelm Friedrich Hegel's

## Werke.

#### Bollftändige Ausgabe

durdi

einen Berein von Freunden bes Berewigfen:

D. Ph. Marheineke, D. I. Schulze, D. Ed. Gans, D. Tp. v. Penning, D. H. Hotho, D. C. Michelef, D. F. Förster.

Meunzehnter Band.

Bweiter Cheil.



**Leipzig,** Verlag von Puncker & Humblot, 1887.

Worlfur frais! Ling Irium laylow bring bis ig die V bri In Jufathen vill is Rou, Jup Jugar mifferiet Inm spand augusticker unual! Hobbil diret vinds brunost, Jap alla guy aflan nich gollingen am Wogfa ( hash ) formore placen Goffen ou tentoreio, 3,4,60 File afferni ubmforielt men min mil stood Zafat 3t. Oal, for forten wril for thisen Light unfo febr in ninon harangafiella, fal das mond, i. fand of Jung Din forfage Rakigh, Combre Gould In do Roft unfinan Jane Funci 24.5.6.

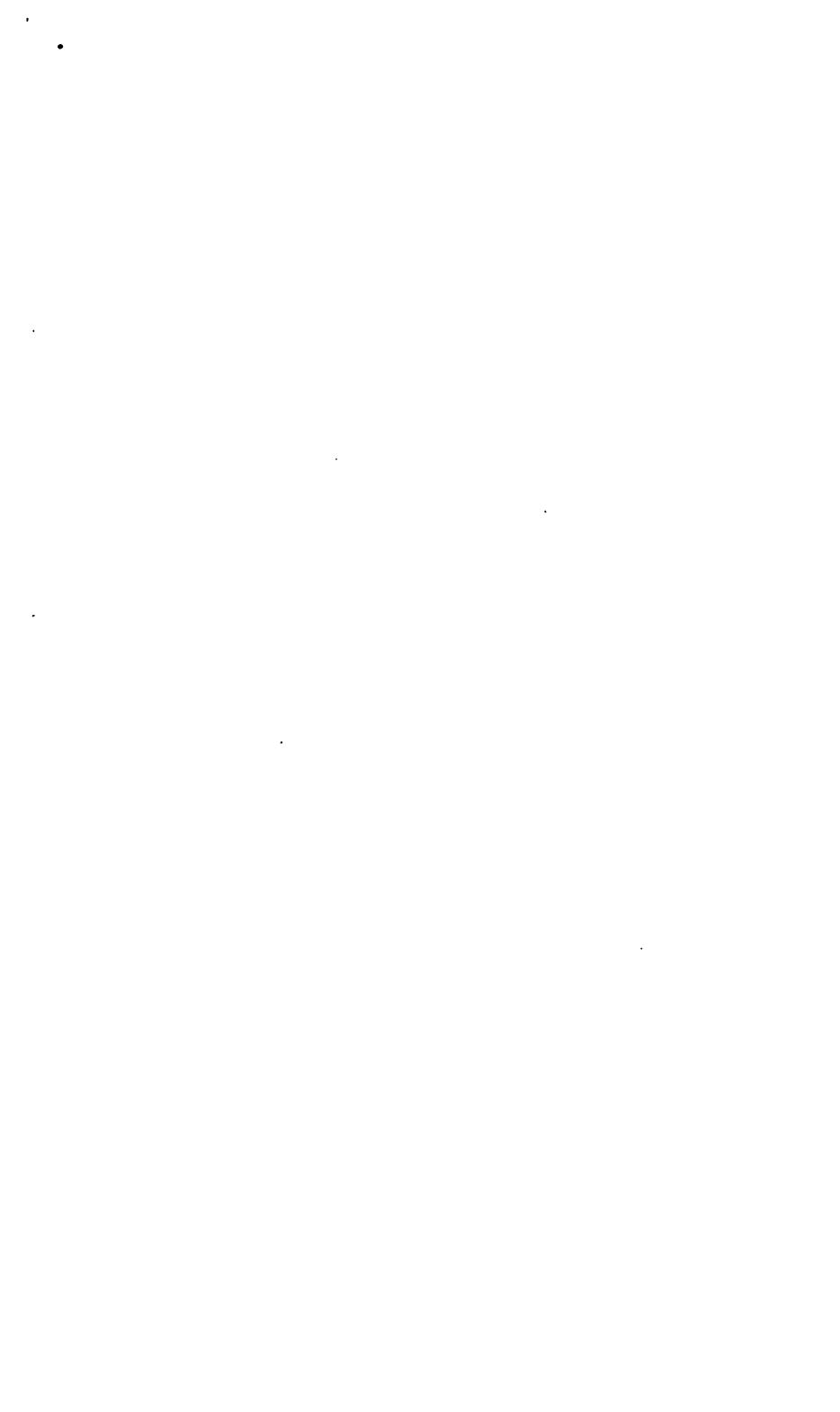

## Briefe

# von und an Hegel.

Perausgegeben

DDN

Karl Pegel.

Imeiter Cheil.

mif einem Marfimile Begel'e.



Teipzig, Verlag von Duncker & Humblof. 1887.

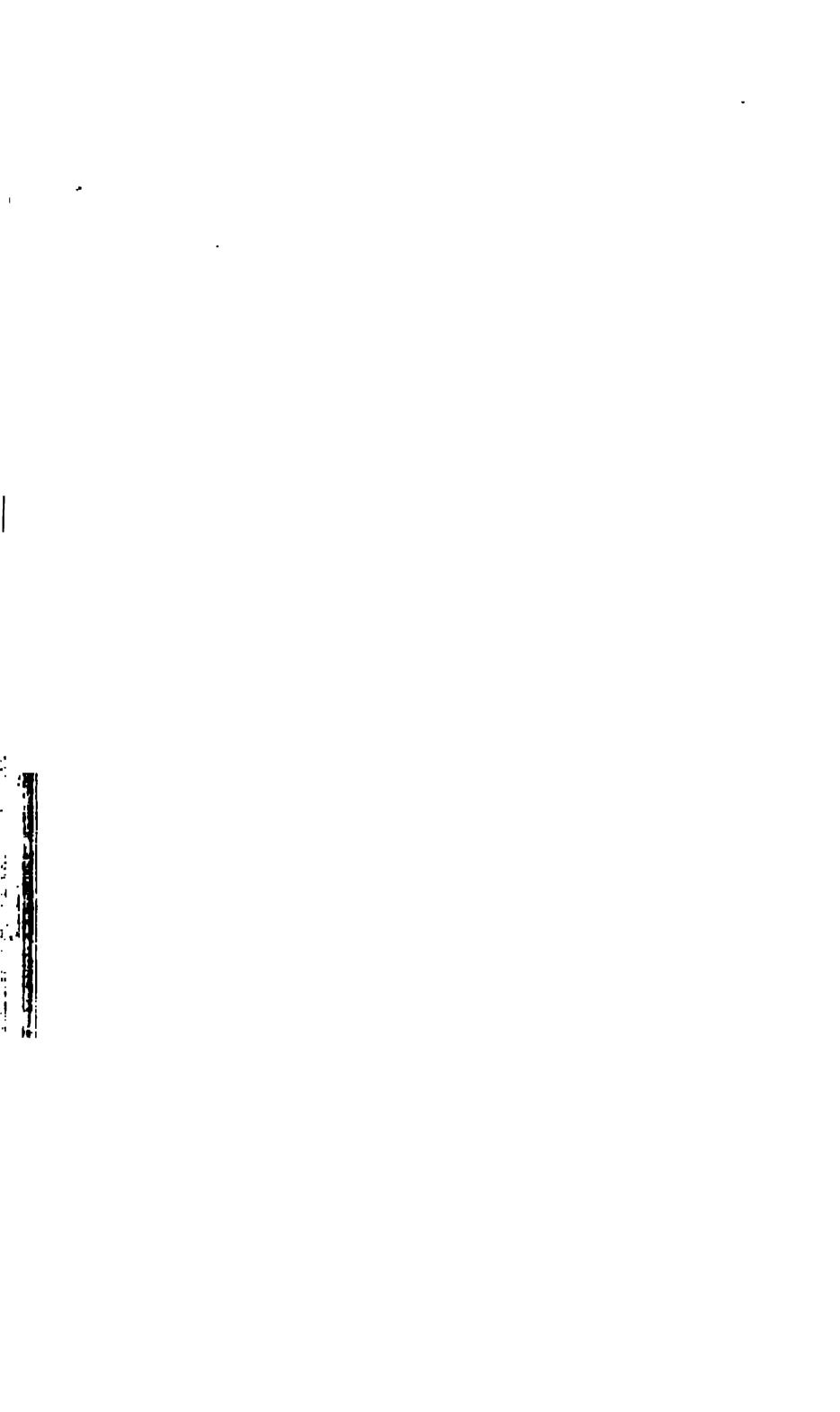

#### III.

## Heidelberg. Berlin.

Aus den Jahren 1817—1831.

In Heibelberg, Herbst 1816—1818. Recension über die Berhandlungen der wirtembergischen Landstände. Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 1817. In Berlin, Herbst 1818—1831. Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, 1820. Reise nach den Niederlanden, Herbst 1822. Reise nach Wien, Herbst 1824. Stiftung der Jahrbücher für wissenschaftzliche Kritik 1826. Reise nach Paris, Herbst 1827. Zweite und dritte Ausgabe der Encyklopädie 1827 und 1830. Neue Bezarbeitung der Logik Bd. 1, 1831. Tod am 14. November 1831.

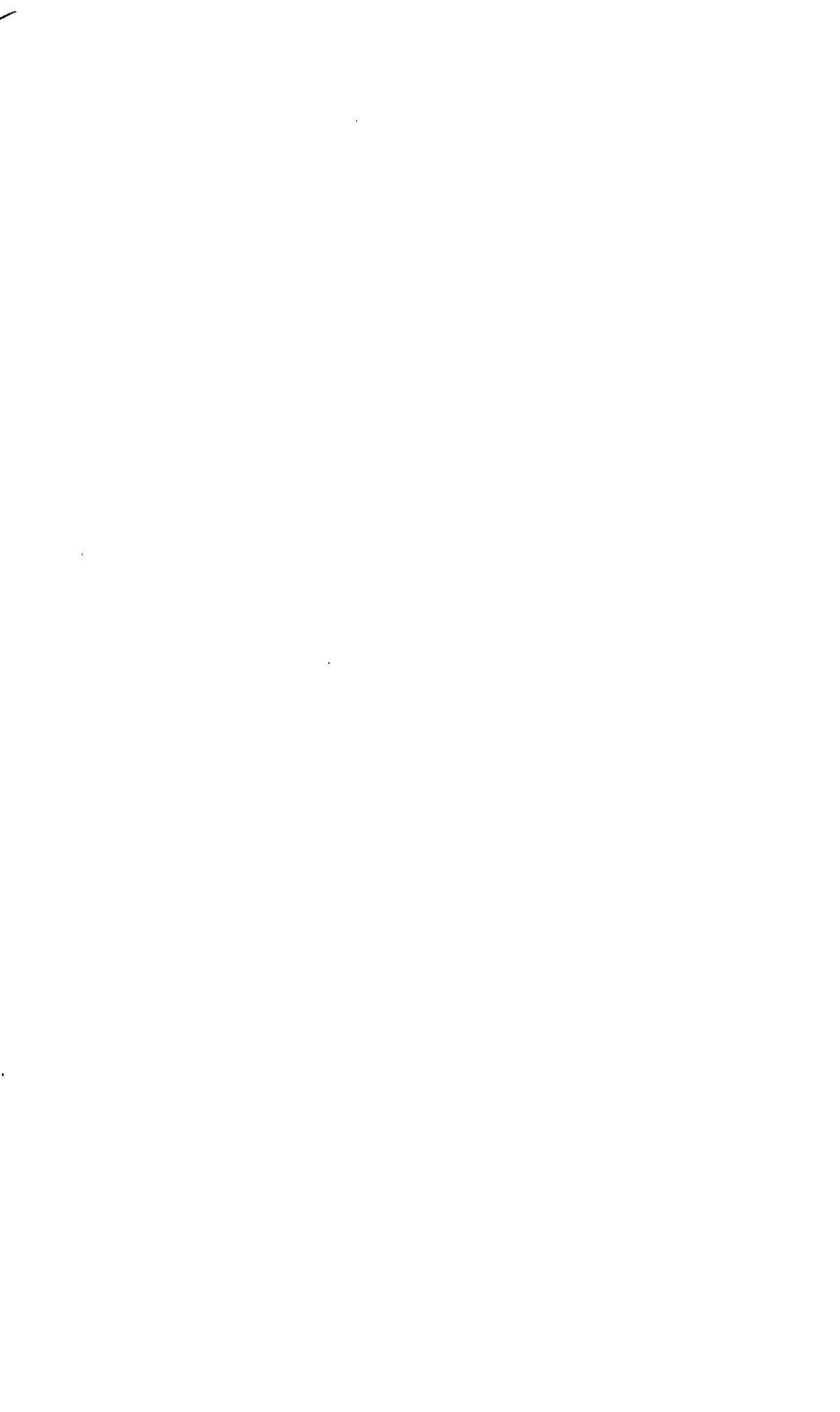

#### 1817.

163.

## Hegel an Niethammer.

Heidelberg d. 19. Apr. 1817.

Sie hätten mir, theuerster Freund, keine angenehmere Nachricht und kein größeres Zeichen der Freundschaft geben können, als mir Ihr Brief vom 11. ankündigt, daß Sie uns den lieben Julius anvertrauen wollen; er soll uns aufs herzlichste willkommen seyn . . . . Ich habe Julius sehr lieb gewonnen und Sie dürfen auf mein Interesse an ihm und Ihnen zählen. Daß Sie unzufrieden mit dem sind, wie Sie ihn fanden nach anderthalb Universitäts Jahren, kann ich mir wohl vorstellen; in dieser Zeit sollte mein Vater auch nicht mit mir haben zufrieden seyn können. Als Vater und bann nach Ihrer Stelle, mit der Ihr ernstliches Wollen für Ihre persönliche Zufriedenheit zu viel hat zusammenwachsen lassen, müssen Sie ben den strengen und abstractern Foderungen stehen bleiben, die an die Jugend zu machen sind; aber ein Dritter barf auch das Recht der Jugend miteinrechnen, die sich in Mancherlei hineinlassen muß, um die Erfahrung zu machen, baß es unnüt ist. Julius ist bereits in einem mannigfaltigen Leben angeregt worden, und hat von dieser Seite eine seinem Alter sonst mangelnde Reiffe. Hätte ein wissenschaftliches Interesse, dieser gelehrte Wissens= und Bücherhunger, in ihn gepflanzt werden sollen, so hätten Sie ihn in beschränkter Umschlossenheit — in sogenannter Stubenhockeren — erhalten;

in der ersten Zeit des Studirens findet sich selten schon ein entschiedenes Interesse, und es ist besser es sindet sich noch nicht; der nächste Zweck ist die bestimmte Carriere, das sogenannte Brodstudium, was sich weiter sindet, das walten die Götter, — und Gott weiß, zu welchem Glük oft; — wie wir es uns haben sauer werden lassen müssen und was es am Ende damit auf sich hat, wissen wir, und Sie und ich mögen unsern Söhnen was anders gönnen, — ausserdem, daß sichs von sich selbst anders macht. — Für das Unerläßliche, sleißig zu studiren was seines Faches ist, dazu hoffe ich ist Julius selbst aufgelegt, und ich werde das Meinige auch wo möglich für weiteres thun. Es ist ein Geist des Fleißes und gesitteter Aussührung unter den hiesigen Studenten; unser Zustand ist kein weitläusiger, brillanter und weitwollender, aber tüchtiger und tauglicher.

Nach dieser Hauptangelegenheit und Expectoration nun auf anderes und zuerst auf mein verspätetes Schreiben; ich habe diesen Winter und die Ferien seither alles ben Seite gestellt, was sonst Herz und Freundschaft foberte, ehe ich mit Muße es thun konnte. Ich habe etwas so schwerfälliges in meiner Natur, daß wenn es nur eine halbe Stunde Zeit zu einem Briefe brauchte, ich nicht dazu komme, wenn ich nicht des sonstigen Brastes loß bin; ich kann es mir nicht zu einem Geschäfte machen, es ist mir als ein Genuß, und für diesen muß ich fren seyn. -- Uebrigens ist vielmehr wohl ein Bote von Ihnen, den Sie mich erwarten liessen, unterwegs geblieben; Bader 1) hat nichts von sich hören lassen; vielleicht hat er noch so viel Schaam, brieflich nicht so windbeuteln zu fönnen, als er mündlich sich gestattet. Dann aber ist der Hauptbrief, den ich nach Nänchen geschrieben, wie ich sehe, an seine Adresse gekommen, und höchst vergnüglich ist mir Ihre Benachrichtigung, daß es mir darin gelungen, die In-

<sup>1)</sup> Der bekannte Philosoph Franz v. Baaber, zur Zeit Oberbergerath in München.

tention, die ich hatte, in der Darstellung auszudrücken und zu erreichen. Ich danke Jacobi herzlich für die freundliche Aufnahme, die er diesem Aufsatze wiederfahren lassen. — Wegen der Prinz Eugenischen Form täuscht er sich aber wohl selbst, denn er ist anderer Kost und Form gewohnt, als ein Prinz und eine Königin von Preussen. — Weine Encyklopädie soll auf Ostern?! fertig werden; 6 Bogen sind gedrukt; für Sie und Jacobi sind Ex. bestellt. Daß Gott es uns hat sauer werden lassen, nehme ich ihm nicht so übel, als daß er am Ende das Errungene doch nicht so fertig werden läßt, wie wir wollten und auch können könnten.

Daß Heller und Ehrhardt<sup>2</sup>) Professoren in Erlangen gesworden, wie ich höre, ist bennahe zum Todtlachen; ex ungue leonem, daß Sie seit dem großen Sturze eben noch keine weitere Beränderung verspürt haben . . . . Noch Etwas, da ich die Redaction mehrerer (auch der theologischen) Branchen der Heidelberger Jahrbücher übernommen, lade ich Sie dringend und ernstlich zur Theilnahme ein; voriges Jahr war einige Bewegung unter den protestantischen Pfarrern in Franken mit einigen Charteken, die so unbedeutend sie in sich seyn mochten, doch vielleicht ein allgemeineres Local-Interesse enthielten, das Sie vielleicht öffentlich mit oder ohne Ihren Nahmen berühren möchten; — was es aber sonst sey, das Sie interessiren könnte, soll mir willkommen seyn; berichten Sie mir aber nur zuvor, um etwaige Collisionen abzuschneiden. Ich bitte Sie dieselbe Einladung an Roth in meinem Nahmen zu machen; dürste

<sup>1)</sup> Bezieht sich auf H.& Recension über Fr. H. Jacobis Werke 8. Band, in Heidelb. Jahrbüchern 1817 Nr. 1 u. 2, wieder abgedruckt in Berm. Schr. 2 (Werke 17), 3—37.

<sup>2)</sup> Beide wurden gleichzeitig (22. März 1817, s. bair. Reg.=Blatt) zu Prosessoren in Erlangen ernannt: Heller, der frühere College H.& am Symnasium zu Nürnberg, zum 'Prosessor der Philosophie und Philosophie', Erhardt, bisher Pros. am Realinstitut in Nürnberg, zum 'Prosessor der Philosophie'.

ich ihm Joh. Müllers sämmtliche Werke vorschlagen 1)? — Friedrich Schlegels Vorlesungen über die Geschichte? hatte er Lust die Pallhusiana zusammenzustellen 2)? wegen dieser — (auch des neusten — mit Gemeiners Bayern unter den oftfränkischen Königen)\*) — wünschte ich vorher von ihm Bericht zu haben, da anderwärts ein halbes Engagement ein= gegangen ist. (Honorar zahlt die Buchhandlung 16 fl. p. Bogen\*).) — Mit Paulus bin ich über sein Wangenheimium exenteratum 4) b. h. quoad b) personam hämisch behandelten und quoad rem höchst philisterhaftig und gemeinen Menschenverstandsmäßig, (ob er sich gleich auf dem Titel auch Professor der Philosophie nennt) zu einem Billetiren als Redac= teur gekommen; hätte er boch das Ganze in den rheinischen Merkur<sup>5</sup>), den er großentheils in Wirtemberg schreibt, verarbeitet (ich habe darin auch bessere Bavarica gesehen?!?); er hat die Frechheit gehabt sein Product auch an den König und Königin von Wirtemberg zu schiken; er ist ber Gott unserer Landstände. — Roth sagen Sie, wenn es ihn noch interessirt zu wissen, daß Rebmann der neue überrheinische

a) Das Gingeklammerte am Ranb. - b) 'quod' Df.

<sup>1)</sup> Fr. Roth, seit 1817 bair. Ministerialrath, hatte eine 'Lobschrift auf Joh. v. Müller den Geschichtschreiber' 1811 verfaßt.

<sup>2)</sup> v. Pallhausen (Geh. Staatsarchivar in München): Garibald, erster König Bojoariens ober Urgeschichte ber Baiern, 1811, und Rachtrag dazu 1815; Beschreibung der Römerstraße von Verona nach Augsburg, 1817.

<sup>3)</sup> R. Th. Gemeiner (Gen.-Archivar und Landesdirectionsrath in Regensburg), Geschichte der altbairischen Länder, 1814.

<sup>4)</sup> Philosophische Beurtheilung der von Wangenheim'schen Idee der Staatsverfassung und einiger verwandter Schriften von Dr. H. E. G. Paulus, großherz. badischem Geh. Kirchenrath und Professor der Theologie und Philosophie. Heidelberg auf Kosten des Verf. 1817.

<sup>5)</sup> Ohne Zweifel ist der schwäbische Merkur gemeint; der rheinische von Görres war seit 10. Jan. 1816 durch Berbot todt gemacht.

Succurs der Alemannia ist<sup>1</sup>). Görres hat Anträge als katholischer Schulrath nach Stuttgard<sup>2</sup>)!

Nun noch meinen und meiner Frau herzlichen Händedruck Ihnen und der besten Frau; Julius soll uns viel erzählen; am 28. fangen die Vorlesungen an.

Ihr H.

#### 164.

## Goethe an Hegel.

Jena d. 8t. July 1817.

Ew. Wohlgeboren so willkommene als entschiedene Art sich zu Gunsten der uralten nur von mir auß neue vorsgetragenen Farbenlehre zu erklären, fordert meinen aufrichtigsten Dank doppelt und dreisach, da mein Entschluß über diese Gegenstände mich wieder öffentlich vernehmen zu lassen, sich nach Freunden und Theilnehmern umsieht. Hieden sogleich der Theil eines Hestes, welches nächstens ausgegeben wird. Das Ganze solgt baldigst nach und wünscht Ihnen empsohlen zu seyn.

Freude und Belehrung hoff' ich von Ihrem Werke, welsches nächstens in meinen Händen seyn wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung

ergebenst Goethe.

[Nach Orig.; nur die Unterschrift ist eigenhändig.]

<sup>1)</sup> Alemannia, Zeitschr., Heft 1—29 München 1815—16. Friedrich v. Rebmann, Publicist und Präsident des D.-A.-Gerichts in Kaiserslautern, dann in Zweibrücken.

<sup>2)</sup> Joseph G. war im Januar 1816 als Generaldirector des Untersrichts zu Koblenz, wozu ihn Justus Gruner gemacht hatte, entlassen worden. Der bairische Kronprinz Ludwig wollte ihn schon damals nach Baiern ziehen, stieß aber bei Montgelas auf Widerspruch. S. Friedrichs Art. in Alg. D. Biographie 9, 383.

#### 165.

## Hegel an van Ghert.

[van Ghert hatte am 26. Juni 1817 unter anderem an H. ge-schrieben:

'Es läst sich ansehen, dass die Belgische Universitäten besser werden, als die Holländische. Man hätte die Distinction wegnehmen sollen und beide Theile mehr amalgamiren sollen, da man alsdann mehr Freundschaft und Einigung zwischen beide Theile unares Reichs hätte erwarten können. Der Fanatismus hatt daran bey Katholischen und Protestanten viel Schuld, und das wird noch mehr schaden, was traurig ist, vorztiglich, da die Freyheit der Presse, in unsern Landen, noch immer Statt hatt. — Sind Sie so gütig und schreiben Sie mir, wie es jetzt auf die Deutsche Universitäten im Allgemeinen geht, und vorztiglich zu Heidelberg. Ich fürchte, dass Sie hier nicht so viel Enthousiasme für die Philosophie, als in Jena, finden werden. Es scheint dass man allerwärts zum Mittelalter zurückkehren wird, was aber unmöglich ist, da der Geist der Zeit zu viel Fortschritte gemacht hatt, um zurückgehen zu können. Wie kann man das Unmögliche wollen?']

#### Heidelberg, d. 25. Juli 1817.

naren, daß ich voriges Jahr das Schreiben so lange anstehen lassen wolte, dis ich Ihnen die Bollendung meiner Logik, deren zweiter Theil, wie ich aus Ihrem Briefe ersehe, nach meiner Weisung angelangt ist, — und da itt die Unterhandlung meiner Bersetung auf eine Universität einsiel, dis ich Ihnen die Entscheidung hierüber melden könnte; ich war von der baierschen Regierung nach Erlangen zur Prosessur ernannt, zugleich erhielt ich auch einen Ruf nach Berlin, als ich eben für Heidelberg mein verbindendes Wort gegeben hatte; — eine Bestimmung, die ich bisher noch keinen Augenblick zu bereuen Ursache gefunden habe. Vor Allem aus wünsche ich Ihnen, obgleich ich von den Letzten der Gratulanten seyn werde, recht sehr Glück zu Ihrer neuen Stelle in Brüssel, ich stelle mir sie als sehr belikat vor, besonders da Sie Protesiant

find 1). — Einige der Professoren, die nach Belgien berufen worden, kenne ich; Becker, der hier studirte, hat vorigen Winter bei mir gehört; Stahl, aus Landshut, der ehemals in Jena war, ist so viel ich weiß, protestantisch. Sie finden es nicht gut, daß man die holländischen und brabantischen Universitäten nicht mehr amalgamirt habe; ich muß darin anderer Meinung seyn; durch die scharfe Scheidung und genaue Bewahrung dessen, was jede Partei für ihr Recht ansehen kann, wird das erste Uebel, das allen Verbesserungen und Nähe= rungen sich widersetzt, das Mißtrauen aufgehoben; ist durch jenes Mittel ein Vertrauen gewonnen, so macht sich dasselbe so wie alle die Verpallisadirungen des Mißtrauens nach der Hand von selbst überflüssig und zerstört sich. — Auch habe ich in mehrern beutschen Ländern die Täuschung gesehen, daß bie sich unparteiisch meinende Parteilichkeit alle äußern Schranten aufhob, und badurch die Möglichkeit gewann, unter dem Borwande der Unparteilichkeit parteiisch zu senn. — Sie erwähnten in einem frühern Briefe Friedrich Schlegel's, ber wohl geneigt seyn möchte, für Freiheit von ultramontanen ·Grundsätzen thätig zu seyn; ich habe aber alle Gründe, zu vermuthen, daß gerade das Gegentheil bei ihm der Fall seyn möchte.

Für die Uebersendung Ihres zweiten Tagebuchs von einer oder vielmehr mehreren magnetischen Kuren, das ich vor etwa vier Wochen empfangen, danke ich Ihnen eben so sehr als für das erste; im zweiten insbesondere habe ich mehrere sehr insteressante Umstände angegeben gefunden; wenn ich dazu kommen kann, will ich in den heidelberger Jahrbüchern eine Anzeige davon machen. —

Meine Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften habe ich vor einigen Wochen zum Gebrauch bei meinen Vorslesungen vollendet; ich werde ein Exemplar davon an Sie bestellen lassen. — Bei der wenigen Nahrung und Ermunterung,

<sup>1)</sup> Jrrthum S.8; van Ghert war Katholik.

welche das philosophische Studium seit langer Zeit gefunden, habe ich doch mit Vergnügen die Theilnahme bemerkt, welche für eine bessere Philosophie sich sogleich bei der Jugend zeigt, wenn ihr eine solche geboten wird, und ich bin daher sowohl mit diesem Interesse der Jugend, als mit meiner Situation auf der Universität ganz wohl zufrieden . . . .

Ihr

Prof. Hegel.

[Gebruckt in Berm. Schr. 2, 481 u. 482, revib.]

#### 166.

## Hegel an Niethammer.

Heibelberg b. 11 Dec. 1817

mand mehr Vergnügen machen können als mir, es würde mir eine solche Angelegenheit seyn können, als Ihren und Ludwigs Wunsch befriedigen zu helsen. Ich habe mit Creuzer, und dann mit Reizenstein, der vor 8 Tagen hier war, darüber gesprochen. Ich bin mit Beyden in die Verhältnisse, die es thunlich und wünschenswerth machten, besonders mit Creuzer, eingegangen; auf des die letteren Intention sowie auf seine Offenheit darf ich ohnehin ganz zählen. Die Lage ist aber diese, 2 Prosessoren für Philologie sind bereits an der Universität, und insofern kann nicht diß allgemeine Bedürsniß geltend gemacht werden; der bestimmtere Zweck, für das philologische Seminarium einen weiteren Gehülsen zu haben, beschränkt

a) 'ben' Hs.

<sup>1)</sup> L. Döderlein, Niethammers Stiefsohn, hatte 1811—13 in Heidelberg bei Creuzer und Boß studiert und war seit 1815 Prosessor der Philologie in Bern (kam 1819 von dort nach Erlangen).

<sup>2)</sup> Der andre ordentliche Professor neben Creuzer war zur Zeit H. Boß der Sohn († 1822): außerdem lehrte der ältere Kanser (Karl Philipp) als außerord. Professor, der zugleich Direktor des Gymnasiums war.

saß diß sogenannte Seminar überhaupt von einer losern und in seiner Thätigkeit und Zweck wenig umfassenden Beschaffens heit ist, wissen Sie — theils vornemlich auf orientalische Literatur, die sowohl hieben zum Behuf der Theologen mehr hereingezogen werden sollte, theils aber überhaupt einen eignen Professor erfodert. Ein solcher wird nun für das philoslogische Fach gesucht, und wenn Ludwig Orientalist wäre wie er Grieche ist, so würden wir schnell am Ziele seyn. Ferner sind einige junge sehr geschifte Philologen aus dem Lande vorräthig; wenn auf weitern Nachwuchs und Verzmehrung der klassischen Philologen Bedacht genommen würde, so würden die ersten Ansprüche zugestanden . . . .

Die Hauptsache ist aber\*), wie oben gesagt, das entfernt liegende Bedürfniß eine Stelle zu besetzen oder vielmehr zu erschaffen, die Ludwig conveniren könnte — Creuzer hat mich daben an Bonn erinnert; an den jetzigen Minister Altensstein werden Sie leicht Gelegenheit haben, kommen zu können. Sie werden wissen daß er ein vortrefflicher Mann ist. — Alssbenn ist es serner eine Hauptsache für Ludwig, daß er nicht ungeduldig sen, wie in solchem Falle oft geschehen kann, und ruhig seine Arbeit fortsetz; die griechische Geschichte kann freylich nur das Werk eines Lebens senn; Creuzer getraute sich noch nicht eine zu schreiben. Aber L. sollte einen Theil herausschneiben; eine bedeutende Erscheinung würde ihn in das Verhältniß sezen, daß er gesucht und ersehnt würde. Diß, mein Freund, ist die Lage der Sache, wie sie sich aufrichtig nach allen Seiten verhält.

Was mich betrift, so lese ich diesen Winter dren Collesgien, die mir so gut als alle meine Stunden wegnehmen; ich bin erst ein angehender Universitätsprofessor, und indem ich die Wissenschaften, die ich vortrage, eigentlich meist erst zu machen habe, so erklären Sie sich hieraus die sonst Vorwurf

a) 'aber bas' Di.

verdienende Seltenheit meiner brieflichen Ausserungen. Desto öfters sprechen wir unter uns und mit Julius von Ihnen, von dem ich Ihnen nichts anders als vortheilhaftes schreiben kann. Es stellt sich ben ihm immer mehr diß ein, was erst nach einer Zeit, die man mit Aufnehmen zugebracht hat, sich einstellen kann, daß ihn Gesichtspunkte und Fragen intriguiren . . . .

Unsere Heibelberger Jahrbücher werden auf das neue Jahr, wenigstens in Beziehung auf mich, in ein anderes Vershältniß kommen; — wenn nicht überhaupt in eine andere Gestalt; — in welche weiß ich noch nicht . . . .

Meine lieben Freunde in München bitte ich aufs herzlichste zu grüßen; schon längst hofften wir durch Geh. R. Jacobi
aus persönlicher Anschauung mehr von Ihnen allen zu hören. — Auch Herrn von Zentner, wenn Sie anders gegenwärtig so gut mit ihm stehen, bitte ich meine ehrerbietigsten Empfehlungen zu machen; er erinnert sich in Briefen hieher meiner sehr gütig. Wie steht es aber mit Ihren weiteren Planen? In München sind Sie doch einmal festgewurzelt! Aber Mongelas soll wieder ans Ruder kommen !)? Ist es hiemit richtig; würde diß weitern Einfluß auf Ihren Entschluß haben? Ich sollte kaum glauben.

### 167.

## Nicthammer an Hegel.

München, den 27sten Dec. 1817

.... Was mich selbst betrifft, so fühle ich mich wenigstens nicht so vest, wie Sie zu glauben scheinen, in Nünchen gewurzelt. Wieders oder Nichtwiederkommen des Woontgelas]

<sup>1)</sup> Der Geheime Staats- und Conferenzminister Graf Montgelas war seit 2. Februar 1817 entlassen. S. hierüber H. v. Treitschle, Deutsche Geschichte 2, 347.

ist baben völlig gleichgültig; es ist und bleibt gleich schlecht, im einen Fall wie im andern. Haben sie boch jetzt ein Con= corbat geschlossen 1), bas seinesgleichen gar nicht hat! soll man denn thun, oder auch nur hoffen in einem Lande, wo das roheste unwissendste Schreibervolk mit blinder Willkür herrscht! . . . so z. B. ist das Concordatgeschäft vorzugsweise von einem Mann geführt?), den ich selbst bei einer amtlichen Gelegenheit im Zweifel sah, ob das Neue Testament zur Bibel gehöre? — Und diese Malchusse, denen wenigstens beide Ohren abgehauen werden sollten — sind zusammen ver= schworen, das Volk selbst, und die Verständigen im Volke, nicht zum Sprechen kommen zu lassen! Was soll man unter Nichts scheint übrig, als zu hoffen, daß sie samt und sonders von dem Gebäude, das sie untergraben, nach Gebühr werden erschlagen werden. Aber dabei ist das Zu= sehen nicht lustig, — wenn man nicht etwa wie ein zweiter Simson nur so lang aufspielen will, bis man sie alle schlag= recht zusammen hat! — Ich möchte wetten, daß Sie Ihre Recension8) nicht schrieben, wenn Sie so wie ich im Fall gewesen wären, diese herrschenden Vernunften von Angesicht zu Angesicht zu sehen! Deshalb ist mein Dank jedoch für diese Recension nicht weniger aufrichtig. Das Mindeste, was ich darüber zu sagen weiß, ist: daß sie eine schlimme Sache geist= reich führt; und verdienstlich halte ich besonders, daß sie den Ständischen den Grind gründlicher herunter thut, als je zuvor geschehen. Aber Unrecht, scheint mir, ist ihnen doch ge= schehen, inwiefern a) sie ihren Stand, als nicht mehr Reichs= ländler, doch nicht so ganz verkannt, vielmehr sich als Bun= des ländler, nicht ohne Grund, wenigstens in Analogie ge-

<sup>1)</sup> Ratificirt von bem Könige am 24. October.

<sup>2)</sup> Casimir von Häffelin, Bischof i. p. von Chersones.

<sup>3)</sup> Beurtheilung der im Druck erschienenen Berhandlungen in der Bersammlung der Landstände des Königreichs Wirtemberg im J. 1815 und 1816: Heidelberg. Jahrbücher d. Litt. 1817 Nr. 66—68, 73—77 (wiederabgedr. mit Weglassung der Einleitung in Verm. Schr. 1, 219—360).

bacht haben, b) derselbe Vorwurf, meines Erachtens, den Regenten und sein Ministerium noch weit stärker treffen muß, indem diese ganz so thaten, als ob sie Kaiser und Reich selbst wären, und es gar keinen teutschen Bund gäbe. Bas bem einen recht ist, sollte boch, meine ich, auch dem andern billig seyn. Überhaupt, darf man wohl sagen, sind die Stände bei den Verhandlungen, gegen die Ministerialen dadurch im Vortheil geblieben, daß sie nicht, wie letztere, die leibhaftige Vernunft allein und einseitig seyn wollten. Und haben sie nicht auch Vernunft gewollt? nur wollten sie diese sich nicht dictiren lassen, wie der Präceptor im Exercitium dictirt; sie glaubten auch mitsprechen zu dürfen und zu sollen; und barin kann ich ihnen nicht unrecht geben. Aber, sie schwatten ohne Ende, und wenn sie nun zulett nicht raison annehmen wollten, und wie alte Weiber immer wieder von vorn anfingen: wo war ein Ende, wenn es nicht mit Macht gemacht wurde? vereinigt zwei Instanzen, wenn sie beide "lette" sind und Ich bächte, wenn sie "vernünftige" sind, durch freiwillige Berufung auf einen Dritten, ber ja — wenn keiner gesetzlich schon da wäre, wie das Reich vormals — von der concreten Vernunft gemacht, constituirt, organisirt! werden kann. — Und endlich — waren sie nicht dem Abschluß schon nah, als die rohe Befehlshaberei "unvernünftig" zwischen sie schlug? — Aber ich will Unrecht haben, als Laie mitzusprechen . . . .

Mit alter herzlicher Ergebenheit

Ihr Nh.

[Der Gebanke und die Tendenz von H. Hecension spricht sich im Ansags- und im Schlußwort derselben aus. Ersteres lautet (nach dem Text in Heid. Jahrb.): Nachdem der Unsinn der Einrichtung, welcher Deutsches Reich genannt, und der wohl am richtigsten von einem wenigstens geistreichen Geschichtschreiber als die Constituirung der Anarchie bezeichnet worden ist, endlich sein verdientes, und ihm auch in der äußern Art und Weise gemäßes, schimpsliches Ende erreicht hatte, — trat (das um mehr als das doppelte gegen seinen vorherigen Bestand vergrößerte) Wirtemberg mit der königlichen Würde der Fürsten in die

Souveranetät über und in die Stellung eines Staates — eines von den wirklichen deutschen Reichen, die den Plat des Undings einnehmen, das nur noch den leeren Rahmen eines Reichs geführt hatte.' Das Schlußwort ist: 'Rach dieser so weitläusigen Darstellung, deren Gegenstand man verkennen würde, wenn man ihr den Zweck einer Bertheidigung von etwas Anderem, als nur von dem mit dem höchsten Interesse verknüpsten Begriffe der Landstände gegen die ihm so unangemessene und doch so anmaßliche Wirklichkeit, die sich durch den Druck ihrer Berhandlungen dem Publicum geschildert und zur Beurtheilung hingestellt hat, unterlegen wollte, — ist nur noch das merkwürdige Endresultat anzusühren, das Schicksal dieser Bersammlung nemslich, durch den ganzen Lauf ihres langen und theuren Zusammensenns, ohnehin nicht eine Übereinkunft mit dem Könige, aber auch nicht innershalb ihrer selbst einen Beschluß über irgend einen Inhalt eines Berssassenstandes zuwege gebracht zu haben.']

# 1818.

168.

# Hegel an Niethammer.

Heidelberg 31. Jan. 1818.

und darunter resp. Pathen [wird] freylich nicht so gut und herzlich aufgenommen werden. Sie selbst machen mir das schlimme Kompliment, daß ich eine schlimme Sache mit Geist vertheidigt habe; ich hoffe Sie sollen in den beysolgenden Bogen besser mit mir zufrieden werden. Vors erste was die schlimme Sache betrifft, so weiß ich keine schlimmere als die, wenn man eine gute, ja die edelste, durch Unverstand zu einer schlimmen verkehrt; diß scheint nur zu verdienen, daß Engel darüber weinen; ich aber als ein sterblicher Mensch bleibe nur beim Arger darüber stehen. Das andere ist, daß Sie in diesen Bogen gerade den Ort, wo Sie der Schuh drüft, nemlich das Schreibervolt und bessen Vernunften, vorgenommen sinden werden. Der Unterschied ben Ihnen und meinem Object ist

nur, daß dort das Schreibervolk die oberen Etagen besitzt und freylich die Verständigen im Volke nicht zum Sprechen kommen lassen will, hier aber dieses Geschlecht die Volksbank einnimmt und unerhörterweise vor lauter Geschwätze sich selbst nicht zum Worte kommen ließ. — Sie werden auch sinden, daß dieses Schreibervolk an keinen Bundestag gedacht, sondern vielmehr versichert hat, daß Wirtemberg ein für sich bestehendes beschlossenes Ganzes ausgemacht hat; — daß es ferner sehr weislich daran gethan, sich nicht an einen Bundestag als Schiedsrichter zu wenden, denn dieser hätte ihm schwerlich so viel als der König, wenigstens gewiß nicht mehr zugegeben. —

Welchen ganz ungeheuern Schaben biese unsere lieben Landsleute der guten Sache in Deutschland aber gethan, das ist vollends das Argste; wir haben, seit wir Schwaben sind, schon manche Schwabenstreiche gemacht, aber so noch Wenn Sie sich unserer auch darüber annehmen, so will ich suchen, es zu bewirken, daß Sie sämmtliche Hefte der Verhandlungen nebst des Landschafts-Advocaten Paulus, der bereits an einer Widerlegung meiner [Schrift] arbeitet, fämtlichen Onymen und Anonymen Vertheidigungsschriften zur Belohnung und zugleich die Verpflichtung erhalten, sie insgejanunt durchzulesen. Es wird Ihnen baraus auch ber Grad ber Wahrscheinlichkeit hervorgehen, ob diese Väter des Volks als sie zuletzt auseinandergejagt wurden, wirklich dem Abschlusse nahe gewesen; — ich habe diese 2te Periode noch nicht studirt und werde auch schwerlich daran kommen; aber diß ist mir aus der ersten hervorgegangen, daß der Charakter solcher Philister gerade der ist, eben zu keinem Abschlusse kommen zu können. — Doch genug und zuviel von diesem Objecte, da noch von manchem andern, uns näher anliegenden die Rede zu senn hätte. — Ich muß dafür doch noch ein Blättchen einlegen.

Ihre Wünsche wegen Ludwig, den ich so sehr lieb gewonnen sind gewiß auch ganz die meinigen!)....

<sup>1)</sup> Vgl. Z. 10.

Wegen meiner ist von einem Uebergange nach dem Norsben die Frage geworden; es hängt von der Antwort ab, die ich auf meine Bedingungen erhalten werde. — Ich ersuche Sie aber, noch nicht das Geringste davon verlauten zu lassen; ich möchte das Ganze abmachen, ehe meiner Regierung etwas davon zu Ohren kömmt. Schöner ists zwar im Süden, aber auch nicht viel weiter; — bey Ihnen in Ihrer Wüstenen der Natur ist diß auch nicht schöner. — Wenn Sie einen Ihrer Plane, von dem Sie mir früher sagen ließen, daß die Rede sey, realisirten, so würden wir nicht so weit auseinander seyn als it; — die schweitzerische Eigenweisheit werden Sie genug haben kennen lernen, um zu wissen woran Sie damit sind . . . .

Jacobi, Roth, ingleichen Schelling, den wie Sie mir schreiben, mein sehr unspeculativer Nebenausfall interessirt — nach welcher Weise, weiß ich aber noch nicht — bitte ich herzlich zu grüßen.

Ihr H.

### 169.

## Solger an Begel.

Carl Wilh. Ferd. Solger, geb. zu Schwedt 1780, gest. 25. Oct. 1819 in Berlin, hörte Schelling und Fichte in Jena, war 1809--11 außerord. Professor in Frankfurt a. D., seit 1811 Prosessor der Philosophie in Berlin. Mit Hegel, den er selbst zu seinem Collegen vorgeschlagen, wirkte er nur ein Jahr lang an der Berliner Universität zusammen. Hegels Recension über Solgers nachgelassene Schriften und Brieswechsel, herausg. von L. Tieck und Friedrich v. Raumer, 2 Bde. 1826, in den Jahrsbüchern s. wiss. Kritik 1829, und daraus abgedr. in Verm. Schriften 1, 436—506. Vgl. Rosenfranz, H. Leben S. 319.

## [Berlin Sommer 1817]

Ew. Wohlgeboren haben mich durch Hn. Prof. Wilken fragen lassen, welche Collegia ich diesen Winter lesen werde, weil Sie mit mir abzuwechseln wünschen. Dir würde eine folche Einrichtung gleichfalls sehr angenehm sein, wenn es nur Ihrer Convenienz angemessen sein wird. Bisher habe ich jeden Winter Logik gelesen, und ein andres Collegium dazu, aus einem Cyclus, den ich mir eingerichtet, einen Umriß der ganzen Philosophie (wie Ihre Encyklopädie ungefähr), Ethik, Rechtslehre, Politik, Aesthetik. Von Naturwissenschaften habe ich nicht Kenntniß genug, und ich freue mich doppelt barauf, daß Sie dieses Fach hier einnehmen werden. Für diesen Winter habe ich nun vorläufig die Politik bestimmt, da ich jett Rechtslehre lese. Doch lasse ich es gern mit davon abhängen, auf wie viel durch das Vorige vorbereitete Zuhörer ich rechnen kann.

Döchte es mir gelingen, mir, wenn Sie hier sein wers den, Ihre Freundschaft zu erwerben! Ich will keine lange Vorreden machen über die innige und tiefe Verehrung, die mir von jeher Ihre Schriften eingeflößt haben. Ich habe das Werk auf meine Weise und auf einem andern Wege versucht, und wünschte, daß Ihnen dies auch nicht ganz mißsiele. Vielleicht ist es möglich, daß wir nicht nur in Eintracht, sondern auch im Einverständniß arbeiten, und dies Glück würde ich um so höher schäßen, da man dessen so wenig gewohnt ist.

Verzeihen Ew. Wohlgeboren die Kürze und Flüchtigkeit dieser Zeilen. Wilken wollte sie einlegen, und sogleich haben.

Von ganzem Herzen der Ihrige

Solger.

#### 170.

## Hegel an Cousin.

Victor Cousin, geb. zu Paris am 28. Nov. 1792, war bereits seit 1815 Lehrer der Philosophie an der Normalschule zu Paris, die er selbst als Schüler besucht hatte, und Docent an der philosophischen Facultät ber Sorbonne (Faculté des lettres), als Stellvertreter Royer Collards, da er 1817 seine erste Reise nach Deutschland unternahm, um, wie er im Vorwort zu seinen Fragments philosophiques (2. ed. 1833) erzählt, die deutsche Maturphilosophie' tennen zu lernen. Er besuchte in Heidelberg Begel, ber als Schüler Schellings galt, und fand sich durch die Unterhaltung mit ihm und seine Persönlichkeit bermaßen angezogen, daß er nach Vollendung seiner Reise in Nordbeutschland, wo in Berlin Schleiermacher, in Weimar Goethe ben tiefften Eindruck auf ihn machten, noch einmal zu Hegel zurücktehrte und sich mehrere Wochen in Heidelberg aufhielt, ernstlich bemüht, in die Mysterien der H.schen Philosophie einzudringen, wiewohl er ihre Sprache nicht verstand. Schon in Deutschland verkündigte und weissagte er, wie er sich ausdrückt, den neuen Philosophen Hegel — je le prophétisai en quelque sorte — und nach Frankreich zurückgekehrt, pries er ihn als den Mann von Genie, den er in Deutschland gefunden. Er kam im folgenden Jahre zum andern= mal nach Deutschland und ging nach München, wo er Schelling und Jacobi bewunderte und nun erst anfing 'sich einigermaßen über die beutsche Naturphilosophie klar zu werden'. 3. 1818 erschien seine berühmte Schrift nach gehaltenen Vorträgen: Du Vrai, du Beau et du Bien, worin der neucste Darfteller und Beurtheiler von Cousins philosophischen Arbeiten, Paul Janet, ein vorzüglicher Kenner der deutschen wie der französischen Philosophie, den Einfluß seiner Berührung mit Deutschland und seiner Unterhaltungen mit Hegel und Schleiermacher anerkennt. (Victor Cousin et son Oeuvre. Paris 1885. S. 55 ff.) Cousin selbst hat über seine Reisen in Deutschland 1817 und 1818, und seine Unterhaltungen mit H. und Anderen ausführlich berichtet in Revue des deux mondes 1857 1. Oct. und 1866 1. Aug.

Der folgende Brief H.s an Cousin war dazu bestimmt, diesen über die Philosophen, die er in München und Stuttgart besuchen

sollte, zu unterrichten.

## Heidelberg, 5 Août 1818.

#### Monsieur.

Il m'a fait bien du plaisir de recevoir de vos nouvelles et surtout la certitude que vous m'avez conservé votre souvenir, et cette amitié que j'ai tant estimée et que j'estimerai toujours. Ce qui y ajoute encore beaucoup, c'est le plaisir que vous me faites envisager comme prochain de vous recevoir ici. Vous me demandez des adresses pour des amis a Munique. Je joins une lettre pour M. Roth, conseiller au département ministériel des finances — financier, mais surtout historien et politique; il habite la même maison que M. Jacobi, à qui je prie M. Roth de vous présenter, et auquel vous ne manquerez pas sans cela de faire visite; je vous prie de lui témoigner toute l'estime et l'amour, que je ne cesse de lui porter, et encore de lui dire que je n'ai pas oublié que c'est lui, qui ait donné la première impulsion à ma vocation pour Ensuite je vous prie de faire mes compliments à Mr. Niethamer, conseiller à la section des études; je me souviens que vous avez passé une soirée chez moi en compagnie avec son fils qui vaque ici aux études. Pour la manière de penser de ces Messieurs, vous les trouverez très libéraux, du reste avec des nuances que vous saisirez aisément, et qui tirent peut-être un peu vers ce patriotisme teutonique et anti-français. Pour Mr. Schelling, je vous prie de le saluer de ma part; vous trouverez sans doute auprès de lui un accueil ouvert, et une façon de penser politique sans préjugés antifrançais. Voilà à quoi se réduisent mes liaisons a Munique; il est peut-être superflu d'ajouter, que Mrss. Schelling et Niethamer sont bien ensemble, mais que Mrss. Schelling et Jacobi sont sur un pied tel qu'il est plus convenable de ne pas faire mention d'une liaison avec l'un d'eux dans la conversation avec l'autre. A Stouttgard, ma

ville natale, où j'ai passé ce printemps quelques jours après vingt ans d'absence, il m'est bien resté quelques anciens amis, surtout Mr. Schelling, frère du philosophe à Munique, médecin au reste très occupé toute la journée; je vous prie, si vous le voyez, de le saluer trèscordialement de ma part. Pour des philosophes, il y a Mr. Fishaber<sup>1</sup>), professeur au Gymnase qui vient de publier le premier cahier d'un journal philosophique, où il y a plusieurs articles de Mr. le conseiller Schwab 2), philosophe anti- et antékantien, qui a remporté, je crois, en partage avec Mr. Rivarol<sup>8</sup>), il y a trente ans, un prix à l'Académie de Berlin sur les causes de l'Universalité de la langue française; mais je ne connais aucun d'eux personnellement. Pour Tubingue, j'ai écrit une lettre pour vous à Mr. Eschenmaier, philosophe<sup>4</sup>), surtout ami du magnétisme animal; mais pour ne pas appésantir trop ce paquet, je l'ai envoyée directement, quoiqu'elle commence par dire qu'elle lui sera présentée par vous. Vous ne m'indiquez pas l'époque, à laquelle vous pensez à peu près arriver ici; c'est Heidelberg qu'il vous plait d'appeler votre patrie adoptive, je l'échangerai cet automne contre Berlin, où j'ai été appelé; je compte de m'acheminer au milieu de Septembre; je vous en avertis, en vous priant, si cela ne dérange pas le plan de vos courses philosophiques, de vouloir bien faire en sorte que le plaisir de vous voir encore cet autonne ne m'échappe pas.

Ma femme, dont vous avez bien voulu vous souvenir, me charge de vous faire ses compliments, et moi

<sup>1)</sup> Fischhaber, G. Chr. Fr., Profesior am Gymnasium su Et. (gest. 1829), gab 1818—20 eine Zeitschrift für Philosophie heraus.

<sup>2)</sup> Joh. Christoph Schwab (1743-1521), Cherkudienrath in Et.

<sup>3)</sup> Antoine de R. Die genannte Preieschrift ist vom 3. 1784.

<sup>4)</sup> Abam Karl Aug. Eichenmaper (176:—1852), glaubiger Philosoph und Mediciner.

je me réjouis d'avance de causer avec vous aussi politique, et je vous salue très-cordialement

Hegel.

Quelques occupations tracassières ont retardé l'envoi de cette lettre, j'en suis fâché; vous serez depuis long-temps à Munique; je souhaite qu'elle vous puisse encore être utile. Mr. A. W. Schlegel, qui séjourne ici depuis quelques semaines, a célébré avant-hier ses fiançailles avec Mlle Paulus 1), très connue à Mrss. Roth et Niethamer à qui il fera plaisir de recevoir par vous cette nouvelle.

[Nach Abschrift.]

# 1819.

### 171.

# Hegel an Hinrichs.

Hermann Friedr. Wilh. Hinrichs, geb. 1794 im Oldenburgischen, † 1861, Schüler Hegels, bessen Vorlesungen er in Heibelsberg hörte, habilitirte sich daselbst 1819 als Privatdocent der Philosophie, wurde 1822 außerord. Professor in Breslau, 1824 ord. in Halle. Zu seiner ersten Schrift 'Die Religion im innern Verhältnisse zur Philosophie', 1822, schrieb Hegel eine empfehlende Vorrede, abgedr. in Verm. Schriften 2, 279—304.

<sup>1)</sup> Ein ungleiches Paar! Paulus' Tochter Sophie, genannt Emmi (f. Nr. 68 S. 208), kaum 28jährig, schön und talentvoll, von sonberbar originellem, in sich gekehrtem und schwärmerischem Wesen, und August Wilhelm von Schlegel, nahe an 51 Jahren (geb. 8. Sept. 1767), eben im Begriff die Professur in Bonn anzutreten, glänzend durch schriftstellerischen Ruhm, gedenhaft eitel mit gespreizter Bornehmthuerei, abgelebt in vielen Lebensschicksalen, als Chemann abgedankt von Caroline, die lieber Schellings Frau wurde, dann dienstdarer Freund und Reisebegleiter der Frau von Staël, und nun noch einmal Bräutigam mit ödem Herzen! Bier Wochen nach der Berlobung (30. August) fand die Hochzeit statt und nach wenigen Wochen des Beisammenseins erfolgte die Trennung für immer. (Näheres ist bei v. Reichlin-Reldegg, Paulus und seine Zeit 2, 189 ff. zu lesen)

[Berlin, November? 1819]

### Mein lieber Herr Doctor!

Ihr Brief vom 19. September, den ich durch Herrn D. v. R. erhalten habe, hat mir viel Vergnügen gemacht, indem ich baraus den guten Fortgang Ihres Unternehmens, Vor= lesungen zu halten, ersehe; es freut mich recht sehr, daß Sie gleich mit so gutem Erfolg angefangen haben — mir ist es nicht so gut gegangen. Halten Sie baben nur unverbroßen etliche Jahre aus, boch diß hängt freilich auch mit von der ökonomischen Seite ab; inzwischen ben so starkem Auditorium das wie ich hoffe und wünsche für diesen Winter sich noch vermehrt haben wird, werden Sie doch einen pecuniären Zuschuß daburch haben. An tüchtigen Universitätslehrern, insbesondere auch für die Philosophie ist it großer Mangel Man ist endlich dahin gekommen, diese und Bedürfniß. Wissenschaft überhaupt für ein Bedürfniß anzusehen — und zwar eine tüchtige Wissenschaft. Das Friesische und andres dergleichen Wesen ist durch seine innere Gehaltlosigkeite) und dann äusserlich durch politische Tendenz fängt ernstlich an in Miskredit zu kommen; ich zweifle daher gar nicht, daß diese Carriere auch äusserlich vortheilhaft ist. Sie wissen, ich rathe Niemand dazu, diese Laufbahn einzuschlagen, vielmehr rathe ich davon, aber da Sie dieselbe nun doch ergriffen haben, und zwar mit gutem Erfolg, so glaube ich itt ernstlich dazu rathen zu können, fortzufahren. Nur ist dabei nothwendig, daß Sie, wie gefagt, einige Zeit geruhig baben aushalten und nicht unmittelbar Besoldung und Anstellung erwarten. Eine Re= gierung muß nothwendig erst sehen, wie es ssich] wirklich mit den Vorlesungen eines Privatdocenten macht. Daß die philo= sophische Facultät in Heidelberg (Herr Munke 1) an der Spike) eben dem philosophischen Studium nicht viel Vorschub thut,

a) Es ift aus bem Folgenben ju ergangen: in Distrebit getommen.

<sup>1)</sup> Physiter.

thut nichts zur Sache und wird auf die Regierung wenig ober gar keinen Einfluß haben . . . . Das andre und wesentliche ist für Ihr Studium und das Geschäft Ihrer Vorlesungen selbst, daß Sie im Gemüth darüber keine andre Foberung machen; Sie werden zugleich selbst die Erfahrung machen, wie viel Sie durch die Ausübung von wenigen Jahren für beydes, für Ihre eigenen Studien, Bestimmtheit der Begriffe und Ausbildung Ihrer Wissenschaft, und im Vortrag gewinnen; ich mache an mir täglich die Erfahrung dieses verflossene Jahr ist für mich von der größten Frucht gewesen — nach Inhalt und Form ber Vorlesungen gegen mein erstes Universitätsjahr in Heidelberg. Der andre Beg ist durch Schriften -- aber in Ansehung bes ökonomischen höchst unbedeutend, besonders am schlechtesten im philosophischen Fach, und insbesondere im Anfang, für die Anstellung in der Folgezeit aber sehr wichtig und wesentlich, und ich fodere Sie recht ernstlich bazu auf . . . .

[Nach dem Briefconcept.]

## 1820.

172.

## Creuzer an Hegel.

Georg Friedrich Creuzer, geb. in Marburg 1771, war 1800 außerord., 1802 ord. Professor in Marburg, wurde von dort 1804 als Professor der Philologie und alten Geschichte nach Heidelberg berusen, ging 1809 im Sommer an die Universität Leyden, kehrte aber schon im Herbst wieder nach Heidelberg zurück, wo er dis an sein Lebensende 1858 verblieb. S. über ihn Urlichs in der Allg. D. Biographie und Bursian in Gesch. der classischen Philologie in Deutschland S. 562. Die erste Beziehung Creuzers zu H. wurde angeknüpft durch einen Brief desselben vom 29. Mai 1808, worin er im Namen der Redaction der Heidelbergischen Jahrbücher Hegel zur Betheiligung an dem neuen kritischen Unter-

nehmen aufforderte. In Heidelberg gestaltete sich das Verhältniß beider geistesverwandten Männer zu einem sehr freundschaftlichen.

Heidelberg d. 30. Mai 1820.

Es ist durchaus nicht recht, verehrtester Freund, daß ich Ihren lieben Brief so lange unbeantwortet gelassen; und doch könnte ich ein paar Seiten mit Entschuldigungsgründen anfüllen, wenn baburch meine bose Sache gut gemacht werden Seyn Sie versichert, daß mir Ihr Schreiben ein recht willkommenes Zeichen Ihrer fortbauernden Freundschaft gewesen, die ich in ihrem ganzen Werth zu schätzen weis. Wir haben keinen Augenblick gezweifelt, daß durch Ihr Erscheinen in Berlin das Studium der Philosophie eine mächtige Anregung erhalten würde. Es war uns aber boch lieb von Ihnen und von Andern die Bestätigung zu hören. Ja es ist in so kurzer Zeit wunderbar schnell mit den Wirkungen Ihrer Vorträge gegangen, wie uns alle junge Leute versichern, die von dort zu uns hergewandert. Dieß ist so die wahre Art des Geistes, der mit unwiderstehlicher Macht sich Aller bemeistert, die da selber nicht von ihm ganz und gar verlassen Das haben wir wohl gefühlt, Daub und ich; und find. barum war ich auch bis zur Zudringlichkeit verlangend Sie hier festzuhalten. Sie aber konnten sich hier nicht heimisch fühlen auf einem Boben der, so reich ausgestattet von der Gunft der Natur, doch so manchem Philisterium eine breite und weich=bequeme Unterlage darbietet. So mußten wir Sie wohl ziehen lassen, aber wir bilden uns etwas darauf ein, Sie eine Weile besessen zu haben, und unsere guten Wünsche müffen wie Geifter unsichtbarer Weise immer um Sie seyn. Diese Wünsche erhielten neulich wieder eine recht erquickliche Nahrung, als der junge Feldhof uns die Versicherung brachte, daß Sie mit den lieben Ihrigen im besten Wohlseyn sich befänden, und wie Sie in fröhlicher Thätigkeit, hochgeschätzt von Alt und Jung, schon das Gedeihen der ausgestreuten Saamenkörner wahrnehmen könnten. — Hier lebt Ihre Schule noch

in einigen treuen Jüngern fort. Diese, die noch ben Ihnen gehört haben, sind es hauptsächlich auch, die im Studium ber Philosophie anhaltend sind. Auf diese muß der gute Hinrichs zählen, indem sich andere an sie anschließen, und so eine Art von Tradition die immer neuen Gruppen vereinigt und verbunden hält. Aber bemerklich ist's doch, daß das Über= lieferungswort schwächer geworden; wie denn in diesem Som= mer das Häuflein derer, die bei Hinrichs hören, geringer ge= Es ist bewundernswerth und ordentlich rührend zu sehen, welche Mühe sich der Mann giebt, und mit welchem eisernen Fleiß er z. B. diesen Winter, neben seinen andern Arbeiten, die Griechische Philosophie studirt und selbst die Trockenheiten des Wortkrams, womit ich im philologischen Seminar die Texte der alten Philosophen behandle und behandeln muß, gedultig verschluckt hat. — Aber andrerseits ist's boch auch nicht recht abzusehen, wo es mit ihm hinaus soll — seine häuslich-ökonomische Lage ist gepreßt — seitbem ich mit Daub und Schlosser sein Gevattersmann geworden, bin ich mehr zur Kunde davon gekommen. Lehrt er mit Beifall und Erfolg, wie bisher im Ganzen der Fall gewesen, jo sind das — wie und wo Sie wissen — Disrecommandazions Karten, und die Amts- und Brodthüre verschließt sich immer fester. Diese Lage ber Sachen geht uns nachgerabe zu Herzen.

Schlosser meint, er solle nach Haus gehen, ein nährendes Amt sen ihm dort gewiß 1), und biete ihm Muße genug, um durch Schriften sich bekannt zu machen, die ihm Vocationen verschaffen könnten. Vorerst will er es dahier nun mit Schreisben versuchen. — Fröhlicher sah es neulich in Stuttgardt aus. Wir waren zu 4 (Daub, Thibaut, Leonhard 2) und ich) in

<sup>1)</sup> Friedrich Christoph Schlosser, der Historiker (seit 1819 Wilkens Rachfolger in Heidelberg) und Hinrichs waren Landsleute: letterer hatte die Schule zu Jever, Schlossers Geburtsort, besucht.

<sup>2)</sup> Mineralog, seit 1818 Professor in Beidelberg.

ben Osterferien hinüber, und Zeugen von den Vermählungs=
feierlichkeiten<sup>1</sup>). Die Boisserées sind aufs anständigste ein=
gerichtet, und Alles um sie her sieht recht Königlich aus, die
Livréebedienten, die ihnen unterthan sind, mitgerechnet; und
die Bilder sind in splendider Suite durch den Pallast ver=
theilt<sup>2</sup>). An braven Hausfreunden sehlt es auch nicht —
aber alle 3 kränkeln, und besonders Bertram kann sich noch
nicht recht angewöhnen.

Dahier — nun was soll ich von dahier schreiben? Rommen Sie einmal wieder als Reisender an den Rhein ich glaube Sie werden wenig verändert finden. Es ist noch Alles auf dem alten Fleck. Daub lehrt immer mehr und mehr nach Ihnen, und so müssen die Theologen schon bei Hinrichs Auch ist nunmehr der Aegyptische in die Schule gehen. Thierdienst vollkommen bei uns eingeführt, und wir haben für 7000 fl. heilige Vögel und Bubastus-Katen — alle recht wohl ausgestopft — im zoologischen Kabinett versammelt. — Wer kann glücklicher seyn als ich? — Im Übrigen haben wir einen sehr räsonnablen Curator8), b. h. einen redlichen Mann, der nicht darauf ausgeht Grillen zu fangen wo nichts zu fangen ist, wo Alles treu, ehrlich und süddeutsch gemüthlich gethan und genommen wird, mitunter bei einem Glase Wein (ich habe mir neulich 3 Fuber Wachenheimer gekauft) auch lustig. Die Studenten hören, studiren und schlagen sich vor wie nach, und in den Staatskörper ist doch kein einziges Loch gestochen worden 1). — Wir sind sehr verlangend nach Ihrem

<sup>1)</sup> Bei Bermählung des K. Wilhelm I., in britter Ehe, mit Pauline von Württemberg, am 15. April 1820.

<sup>2)</sup> Die Boisserkes, Sulpiz und Melchior, und ihr Freund Bertram waren 1819 mit ihrer Gemäldesammlung von Heidelberg nach Stuttgart übergesiedelt.

<sup>3)</sup> Staatsrath und Oberhofgerichtskanzler von Hohnhorst, am 18. Nov. 1819 zum außerord. Commissär bei ber Universität ernannt, blieb bis 2. Jan. 1821 in diesem Amte (Mittheilung des Herrn Archiveirectors v. Weech).

<sup>4)</sup> Geht auf die Magregeln bes beutschen Bundestags gegen die

Naturrecht und Sie werben bem Freund Daub, der oft das nach fragt, rechte Studirwochen bereiten. Ich benke, es wird boch nun wohl bald hervortreten, und werde als Exoterifer mich wenigstens über die Verlegenheiten zu freuen haben, worin Philosophen und Juristen gerathen werden. — Ich habe eine ordentliche Fabrik von Griechischen und Römischen Göttern angelegt. Erschrecken Sie nicht, wenn Sie im nächsten Monat einen 2ten Band von mehr [als] 1000 Seiten erhalten werben 1). Es ist eben mit allem dem Fabelzeug ein weit= läufiges Wesen. Den Professor Ritter 2) habe ich unterbessen persönlich kennen gelernt. Ein liebenswürdiger Mann. werben finden, daß ich seine Schriften auch gelesen. Er geht ja nun nach Berlin, wohin das sübliche Deutschland seine besten Köpfe abliefern muß. — Aber unser Herr Professeur Cousin hat sich nicht schön gegen mich benommen. helfen alle Flatterien? — Sie wissen doch, daß er selbst sagte, er verstehe kein Griechisch. Nun muthete er mir ein . . . ) a) ich solle ihm meine Sammlungen zum Proclus abgeben — . . mir 500 fl. — ohne die Mühe — b) ich solle ihm, damit er den Proclus herausgebe, einen deutschen Verleger suchen. Ich dachte, keine Antwort ist auch eine, und ließ eine Ankündigung drucken. Nun kommt er mit seinen lateinischen Übersetzungen von Stücken des Proclus — die großentheils bei Fabricius stehen — schickt ich weiß nicht was aus Tiedemann und Tennemann voraus — und versichert das Publicum, mein Proclus werde in ewiger Zeit nicht er-

a) Es fehlt ein Wort in dieser und der folgenden Zeile in Folge Berletung burch das Siegel.

Universitäten, insbesondere die verbotenen Studentenverbindungen, in Folge der Karlsbader Beschlüsse vom Aug. 1819.

<sup>1)</sup> Von der zweiten Ausgabe der Eymbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen', 1819—1821.

<sup>2)</sup> Karl R., der berühmte Geograph, war zur Zeit Professor der Geschichte in Frankfurt a. M., als Schlossers Nachfolger 1819 in dieser Stelle.

scheinen 1). Ich habe also barauf bem Publicum doch sagen müssen, daß wirklich an meiner Stition gedruckt wird, und daß Herr Cousin mehr versichert als er wissen kann und worum ihn niemand gefragt hat. Sie werden im Herbst dieses grieschische Buch erhalten, und ich bitte um gütige Aufnahme. — Meine Frau hat wieder ein hartes Krankenlager ausgestanden. Die übrigen Bekannten und ich selbst haben sich gefund ershalten. Leben Sie wohl. Mit herzlichen Grüßen von Daub und Schlosser.

Ihr Creuzer.

173.

# Daub an Hegel.

Seiner Wohlgeboren Herlin.

b. G.

Heidelberg, 30. Sept. 18202).

## Hochverehrter Freund!

Den Üeberbringer, Herrn Dr. Yort<sup>8</sup>) aus Dänemark, der einige Monate hier verweilte, Ihrem Wohlwollen zu emspfehlen, und Ihnen von mir ein Lebenszeichen zu geben, ist die Absicht dieses Schreibens; beydes in der Voraussetzung,

<sup>1)</sup> B. Cousin, Procli Opera t. I 1820 prés. générale S. 49 sagt, daß er und Hegel Creuzern vergebens zur Herausgabe des Proclus gedrängt hätten.

<sup>2)</sup> Dazu von H.s Hand: praes. 18/3 21.

<sup>3)</sup> Der Däne Peder Hjort reiste 1817 bis 1821 mit Baron von Bertouch-Lehn in Deutschland und Italien, promovirte 1818 als Doctor der Philosophie in Halle und wurde 1822 als Lector für deutsche Sprache und Litteratur an der Akademie zu Sorö angestellt (s. Erslew, Forfatter-Lexicon). Bgl. den Brief Nr. 177.

daß ich ben Ihnen noch in gutem Andenken stehe. Und darf ich das nicht voraussetzen? ich habe nicht aufgehört, Sie zu lieben; ich bin, besonders seit Sie uns verlaßen haben, taglich, ja fast stündlich durch Sie beschäftigt, und in bennah ununterbrochener Gesellschaft mit Ihnen gewesen, und kenne jett erst recht vollständig die Größe unseres Verlusts durch Ihren Weggang. — Auf das angestrengteste hab' ich Ihre Logik studirt, und erst so ist mir endlich der Inhalt Ihrer Phänomenologie des Geistes ganz offenbar worden. Um ihn galt mirs von wegen der Dogmatik und Moral; nun glaub' ich vorbereitet zu seyn, und will getrost an die Ausarbeitung des Systems der ersteren gehen; für die andre sehe ich mit lebhaftester Freude Ihrem, wie ich vernommen, nun bald erscheinenden Naturrecht entgegen. Die Umgebungen, das äußerliche Leben und seine Raritäten waren mir längst, und schon vor Ihrem Hierseyn, gleichgültig; durch Sie aber, Großer, edler Mann! bin ich, seit den letzten benden Jahren, erst eigentlich in der Wissenschaft einheimisch worden, und hoff' ich, wird mir anders das innere Leben noch einige Jahre lang gefristet, noch durch die That zu bewähren, daß im Süden, wie im Norden, strenge Wissenschaft gedeihe. freilich wärs, statt ber ausgesprochenen Hoffnung, biesem Briefe den Beweis selbst benzulegen; das würde ein wirkliches Lebenszeichen von mir feyn.

ich bitte Sie um die Forterhaltung Ihres Wohlwollens und bin mit der herzlichsten Hochachtung und Liebe

Ihr ergebenster Daub.

### 174.

# Goethe an Hegel.

Jena ben 7. Oct. 1820.

Ew. Wohlgeboren möge beikommendes Heft zur guten Stunde treffen! und besonders der entoptische Auffat einigers maßen genug thun<sup>1</sup>). Sie haben in Nürnberg dem Hervorstreten dieser schönen Entdeckung bengewohnt<sup>2</sup>), Gevatterstelle übernommen, und auch nachher geistreich anerkannt, was ich gethan um die Erscheinung auf ihre ersten Elemente zurückzusühren. Benkommender Aufsatz liesert nun, in möglichster Kürze, was ich von Ansang an, besonders aber seit den letzen Jahren bemerkt, versucht, verschiedentlich wiederholt, gedacht und geschlossen; wie ich mich theils in dem Kreise gehalten, theils denselben ausgebreitet, auch Analogien von manchen Seiten herangezogen und alles zuletzt in eine gewisse Ordnung aufgestellt, welche mir die geläusigste war und die anschaulichste schien, wenn man die Ersahrungen selbst vor Augen legen und die Versuche der Reihe nach mittheilen wollte.

Möge das alles einigermaßen Ihre Billigung verdienen, da es freylich schwer ist, mit Worten auszudrücken, was dem Auge sollte dargebracht werden. Fahren Sie fort an meiner Art, die Naturgegenstände zu behandeln, kräftigen Theil zu nehmen, wie Sie bisher gethan. Es ist hier die Rede nicht von einer durchzusetzenden Meinung, sondern von einer mitzutheilenden Methode, deren sich ein jeder als eines Werkzeugs, nach seiner Art, bedienen möge.

<sup>1)</sup> Goethe, Zur Naturwissenschaft überhaupt. Bb. 1, 1817: Zur Farbenlehre. Auf S. 128 findet sich die Erklärung der Ausdrücke: dioptrische, katoptrische, epoptische und entoptische Farben; entoptische sind diejenigen, 'die innerhalb gewisser Körper zu schauen sind', d. i. durch Polarisation des Lichts entstandene Farben.

<sup>2)</sup> Seebecks Versuche und Entdeckung im J. 1812. S. fand, sagt Goethe ebenda S. 129: 'baß es Gläser gebe, welche die Farben hervorsbringen, andre nicht, und erkannte, daß Erhitzung bis zum Glühen und schnelles Abkühlen den Gläsern die entoptische Eigenschaft verleihe'.

Mit Freuden hör' ich von manchen Orten her, daß Ihre Bemühung, junge Männer nachzubilden, die besten Früchte bringt; es thut freylich Noth, daß in dieser wunderlichen Zeit irgendwo aus einem Mittelpunct eine Lehre sich verbreite, woraus theoretisch und praktisch ein Leben zu fördern sey. Die hohlen Köpfe wird man freylich nicht hindern, sich in vagen Vorstellungen und tönenden Wortschällen zu ergehen; die guten Köpfe jedoch sind auch übel daran, denn, indem sie falsche Methoden gewahren, in die man sie von Jugend auf verstrickte, ziehen sie sich auf sich selbst zurück, werden abstruß ober transcendiren.

Möge sich Ihr Verdienst, mein Theuerster, um Welt und Nachwelt durch die schönsten Wirkungen immerfort belohnt sehen.

## Treulichst

Goethe.

[Gedr. in Berm. Schr. 2, 501 Anm., coll. mit Drig., nur die Unterschrift ift eigenhändig.]

#### 175.

# Fr. Roth an Hegel.

Fr. Roth, schon von Nürnberg her mit H. bekannt (s. Nr. 58), war seit 1810 Oberfinanzrath in München und gehörte dem Freundeskreise von Niethammer und Jacobi an; 1828 wurde er Präsident des protestantischen Oberconsistoriums.

München 18. Dec. 1820.

## Verehrtester Freund!

Ich habe seit langer Zeit in keinem Buche so viel Nahrung und Bestärkung für meine "Vorurtheile" gefunden, als in den Anmerkungen Ihres Naturrechts. Ben manchen Stellen,

bie unübertrefslich sind, z. B. Seite 152¹) bachte ich mir leb=
haft die Freude, die sie meinem seligen Freunde Jacobi²) ge=
macht haben würden. Um so größer ist mein Bedauern, daß
ich die Paragraphen gar nicht, und auch in den Anmerkungen
manches nicht verstehe. Ich machte einen Versuch, mit Ihrer
Logik mir zu helsen, aber vergeblich. Es scheint mir unmög=
lich, daß ein Mann von solcher Geisteskraft der Jsagogik
nicht mächtig seyn sollte, die, meines Bedünkens, im Ansange,
obgleich nicht im Fortgange, populär sein muß. Ich hosse,
die Psychologie, welche Sie versprechen, werde mir und Vielen
Licht geben.

Empfangen Sie für Ihr sehr werthes Geschenk meinen verbindlichsten Dank. Ich hoffe es auf Ostern mit dem ersten Theile der Hamannischen Schriften, welche rein philologisch sind, erwiedern zu können. Weine Frau empfiehlt sich Ihnen und den Ihrigen mit mir auf das angelegentlichste.

F. Roth.

## 1821.

176.

# Hegel an Goethe.

Berlin, den 24. Febr. 1821.

Ew. Excellenz erfreuliches Geschenk, das Sie dem Publiscum mit einem neuen naturwissenschaftlichen Hefte und mir überdem mit einem Exemplare desselben und einem so gütigen Schreiben gemacht haben, noch einmahl recht durch zu gesnießen und diß Geschenk mit einigen meiner zufälligen Gedanken

<sup>1) § 140</sup> am Ende, über den Probabilismus der subjectiven Ueberzeugung und die Form der Ironie: Werke 8, 205 f.

<sup>2)</sup> J. war am 10. März 1819 gestorben.

beurkunden, das ich daran genommen, — diß alles hatte ich mir auf die freyen Feyertage vorbehalten gehabt; ich glaubte damals gegen Ew. Excellenz die Bezeigung meines Danks wohl dis dahin anstehen lassen zu dürfen, indem ich Sie für überzeugt glauben konnte, wie werth mir Ihr gütiges Ansbenken, diese neue Bereicherung meiner Einsichten, und wie erfrischend mir die sonstigen ernstheiteren Aeusserungen Ihres Genius seyn würden. In jenen Ferien ist es mir jedoch nicht so wohl geworden, und ich kann es nunmehr nicht länger anstehen lassen, ein Zeichen meiner Erkenntlichkeit von mir zu geben.

Unter dem so reichen Inhalte des Heftes habe ich aber vor allem E. E. für das Verständniß zu danken, welches Sie uns über die entoptischen Farben haben aufschließen wollen; der Gang und die Abrundung dieser Tractation, wie der Inhalt, haben meine höchste Befriedigung und Anerkennung erwecken müssen. Der so vielsachen Apparate, Machinationen und Versuche über diesen Gegenstand unerachtet, oder vielmehr wohl gar um derselben willen selbst, — ja sogar trok Gevatterschaft und Vaterschaft, hatten wir von den ersten Malusischen und den ferneren hieraus hervorgegangenen Erscheinungen in ichts verstanden; ben mir wenigstens aber geht das Verstehen über alles, und das Interesse des trockenen Phänomens ist für mich weiter nichts als eine erweckte Begierde, es zu verstehen.

Um diese eben genannte Gevatterschaft, — da E. E. sich noch einer Erwähnung, die ich von Benhilse zu ein paar Buchstaben vormals an Sie gethan, haben erinnern wollen, — gleich von vorn herein abzuthun, so wissen E. E. ohnehin, wie wenig mehr in unseren Zeiten die Gevatterschaft bev einem Kinde auf sich hat; alsdann aber nöthigt mich doch jene Erinnerung, mich auf die ausdrückliche Erklärung einzu-

<sup>1)</sup> Polarisation des Lichts durch Spiegelung.

laffen, daß es ben jener meiner Erwähnung einer Benhilfe, nicht auf eine Ehre, ober gar ein stilles Verdienst meinerseits abgesehen\*) senn, sondern diese Erwähnung lediglich gleichsam eine Parabel vorstellen sollte, als ben welcher bekanntlich die gebrauchte Begebenheit nicht einen geschichtlichen Werth für sich haben, sondern ganz allein eine allgemeine Vorkommenheit, — bas fabula docet, — bedeuten soll; und zwar so, daß jener einzelne gebrauchte Fall völlig geringfügig seyn, und vollends, wenn die allgemeine Lehre auf einen andern Fall gedeutet wird, es geschehen kann, baß er gegen diesen in ganz und gar keine Vergleichung bes Gehalts kommt und an ihn selbst nicht mehr gedacht werden darf. So wie nun von Licht und Farbe die Rede wird, so liegt es nah, den gering= fügigen Umstand etwa eines Beytrags zu einem Buchstaben ober Comma doch darum aufzunehmen, weil er von weitem parabolisch an die häufige Vorkommenheit erinnert, daß solche, die was sie haben und wissen, (wobei es sich nicht um einen ober den andern Buchstaben, sondern um Alles handelt), ganz allein von E. E. profitirt haben, und nun thun, als ob sie aus eigenen Schachten es gehohlt — und wenn sie etwa auf ein weiteres Detail stoßen, hier sogleich, wie wenig sie das Empfangene auch nur sich zu eigen gemacht, dadurch beweisen, daß sie solches etwaige Weitere nicht zum Verständniß aus jenen Grundlagen zu bringen vermögen, und es E. E. ledig= lich anheim stellen müssen, den Klumpen zur Gestalt heraus zu locken und durch solche wahrhafte Gevatterschaft ihm erst einen geistigen Othem in die Nase zu blasen. Dieser geistige Othem — und von ihm ist es, daß ich eigentlich sprechen wollte, und der eigentlich allein des Besprechens werth ist, ist es, der mich in der Darstellung E. E. von den Phänomenen der entoptischen Farben höchlich hat erfreuen müssen. Das Einfache und Abstracte, was Sie sehr treffend das Ilrphänomen nennen, stellen Sie an die Spitze, zeigen dann die

a) 'angefeben' Si.

concreten Erscheinungen auf, als entstehend durch das Hinzuweiterer Einwirkungsweisen und Umstände, und fonunen regieren den ganzen Verlauf so, daß die Reihenfolge von den einfachen Bedingungen zu ben zusammengesetztern fortschreitet, und so rangirt, das Verwickelte nun, durch diese Decomposi= tion, in seiner Klarheit erscheint. Das Urphänomen auszuspüren, es von den andern, ihm selbst zufälligen Umgebungen zu befreyen, — es abstract, wie wir diß heißen, aufzufassen, diß halte ich für eine Sache des großen geistigen Natursinns, so wie jenen Gang überhaupt für das wahrhaft Wissenschaftliche der Erkenntniß in diesem Felde. Newton und die ganze Physikerschaft ihm nach, sehe ich dagegen irgend eine zusammengesetzte Erscheinung ergreifen und sich in ihr festrennen, und so den Gaul benn Schwanze aufzäumen, um mich des Ausdrucks zu bedienen; es ist ihnen hieben geschehen, daß sie die dem Urstande der Sache gleichgültigen Umstände — selbst wenn diese nichts anders wären, als daß ihnen beim Aufzäumen des Schwanzes ein Unglück passirt wäre, — für die Redingungen berselben ausgeben, und Alles, was vor- und rückwärts liegt, hineinschustern, zwängen und lügen. einem Ur lassen sie es dabei nicht fehlen; sie bringen ein metaphysisches Abstractum herben, — als erschaffene Geister erschaffen sie den Erscheinungen ein erschaffenes, ihrer selbst würdiges Inneres hinein, und sind in diesem Centro über die Weisheit und Herrlichkeit eben so erfreut, eben so ernsthafte Arbeiter wie die Freymaurer im Tempel Salomonis.

Bei den Urphänomenen fällt mir die Erzählung ein, die E. E. der Farbenlehre hinzusügen, — von der Begegniß nemlich, wie Sie mit Büttners schon die Treppe hinabeilens den Prismen noch die weiße Wand angesehen und Nichtsgesehen haben, als die weiße Wand i); diese Erzählung hat mir den Eingang in die Farbenlehre sehr erleichtert und so oft ich mit der ganzen Waterie zu thun bekommen, sehe ich

<sup>1)</sup> Zur Farbenlehre.

bas Urphänomen vor mir, E. E. mit Büttners Prismen die weiße Wand betrachten, und nichts sehen als weiß. Darf ich E. E. aber nun auch noch von dem besondern Interesse spreden, welches ein so herausgehobenes Urphänomen für uns Philosophen hat, daß wir nemlich ein solches Präparat mit E. E. Erlaubniß, — geradezu in den philosophischen Ruten verwenden können! — Haben wir nemlich endlich unser zunächst austernhaftes, graues ober ganz schwarzes wie Sie wollen — Absolutes, doch gegen Luft und Licht hingearbeitet, daß es desselben begehrlich geworden, so brauchen wir Fensterstellen, um es vollends an das Licht des Tages herauszuführen; unsere Schemen würden zu Dunst verschweben, wenn wir sie so geradezu in die bunte verworrene Gesellichaft ber wiederhältigen Welt versetzen wollten. Hier kommen uns nun E. E. Urphänomene vortrefflich zu Statten; in diesem Zwielichte, geistig und begreiflich durch seine Ginfachheit, sicht= lich ober greiflich durch seine Sinnlichkeit, begrüßen sich die benden Welten — unser Abstruses und das erscheinende Da= seyn einander. So präpariren uns E. E. auch die Gesteine und selbst etwas vom Metallischen zum Granit hin, den wir an seiner Dregeinigkeit leicht packen und zu uns hereinhohlen können, — wohl leichter, als sich seine viele, etwas aus der Art geschlagene, Kinder in seinen Schoos zurückringen lassen Längst haben wir es dankbar zu erkennen gehabt, baß Sie das Pflanzenwesen seiner und unserer Einfachheit vindicirt haben. Knochen, Wolken, kurz Alles führen Sie uns näher herben. — Wenn ich nun wohl auch finde, daß E. E. bas Gebiet eines Unerforschlichen und Unbegreiflichen ungefähr eben dahin verlegen, wo wir hausen — (mit Nase, der übrigens bergleichen hohe Materien doch nicht bloß, wie ich aus S. 221 sehe, daß er gethan, in Anhängen zur Basalt-Genese hätte sollen abthun wollen) — eben dahin, von wo heraus wir Ihre Ansichten und Urphänomene rechtfertigen, begreifen, — ja wie man es heißt, beweisen, beduciren, construiren u. s. f. — wollen, so weiß ich zugleich, daß E. E., wenn Sie uns eben keinen Dank dafür wissen können, ja Ihre Ansichten selbst das Stichelwort: Naturphilosophisch, dadurch ankriegen könnten, uns doch toleranterweise mit dem Ihrigen so nach unserer unschuldigen Art gebahren lassen, — es ist boch immer noch nicht das Schlimmste, was Ihnen widerfahren ist, und ich kann mich darauf verlassen, daß E. E. die Art der Menschennatur, daß wo einer etwas tüchtiges gemacht, die andern herbeirennen und daben auch etwas von dem ihrigen wollen gethan haben, erkennen. — Ohnehin aber haben wir Philosophen bereits einen mit E. E. gemeinschaftlichen Feind — nemlich an der Metaphysik. — Schon Newton hat die große Warnungstafel angeschlagen: Physik! hüte dich vor Metaphysik! Das Unglück aber ist, daß, indem er diß Evangelium seinen Freunden vermacht und diese es treulich verkünden, er und sie damit nichts anderes geleistet haben, als nur die unzählbaren Wiederholungen des Zustandes jenes Engländers zu geben, der nicht wußte, daß er sein ganzes Leben hindurch Prosa gesprochen. Dieser kam am Ende doch zur Einsicht, jene aber sind dermalen noch nicht so weit, zu wissen, daß sie verdammt schlechte Metaphysik sprechen. Ich lasse es aber, von der Noth, den Physikern diese ihre Metaphysik zu ruiniren, noch etwas zu sagen. Ich muß auf eine der Belehrungen E. E. zurückkommen, indem ich mich nicht enthalten kann, Ihnen noch meine herzliche Freude und Anerkennung über die Ansicht [zu bezeigen], die Sie über die Natur der doppelt refrangirenden Körper gegeben haben; dieses Gegenbild von derselben Sache, einmal als durch äusserliche mechanische Mittel dargestellt, — das anderemal eine innere Damastweberen der Natur — ist, meiner Meynung nach, gewiß einer der schönsten Griffe, die gethan werden konnten.

Diese Damastweberen, vor der Hand von Hellung und Dunklung, muß noch weiter führen; das Lebendige im Schönen ist zugleich die Fruchtbarkeit, die es besitzt. Weil es aber bei allen Dingen etwas zu bedauern giebt, so hätte ich allerdings diß zu beklagen, daß ich die belehrende Reihe der Phä-

nomene nicht mit leiblichen Augen, am liebsten freylich unter ber Leitung E. E., habe durchlausen können. Doch dürfte ich mir vielleicht in Jahr und Tagen noch diese Vergünstigung versprechen, und diese Hoffnung selbst vertilgt jenes Bedauern, und um die Geduld E. E. nicht noch durch längeres Plaudern in Anspruch zu nehmen, erlaube ich mir nur noch, meinen vergnüglichen Dank für Derselben gütiges Undenken und für die erlangten reichhaltigen Belehrungen zu wiederhohlen.

Hegel.

[Gebr. in Berm. Schr. 2, 501-508, revib. nach Abschrift.]

### 177.

# Hegel an Hinrichs.

Berlin b. 7. April 1821.

Ich habe, hochgeschätzter Freund, mit wahrem Vergnügen das überschickte Manuscript durchlausen, — es ganz wörtlich durchzustudiren, dazu habe ich nicht kommen können, — und will die Rücksendung nicht länger aushalten, um die weitere Behandlung und Bestimmung dadurch nicht zu verzögern.

Ihren Wunsch, diese Ihre Schrift mit einem Vorworte von mir an das Publicum begleitet zu sehen, werde ich herzelich gern erfüllen; damit hat es jedoch, während des Verlaufs des Abdrucks Ihres Manuscripts, noch Zeit. Ich lese diesen Sommer Religionsphilosophie, bin also damit veranlaßt, meine Gedanken ohnehin nach dieser Seite zu wenden.

Sie fodern mich auf, in meinem Vorwort meine Gestanken über die Tendenz Ihrer Schrift zu sagen; erlauben Sie mir aber, hier schon ein Urtheil gegen Sie und vornehmslich meine Wünsche über dasjenige zu äußern, was ich für vortheilhaft hielte, daß Sie für diese gewichtige Abhandlung, in Rücksicht auf ihre Richtung gegen das Publicum, und auf

bie Einrichtung berselben noch vornähmen. Diese Wünsche beziehen sich, wie gesagt, nicht auf den Inhalt und die Sache und deren Darstellung selbst; mein Urtheil ist, daß Sie sich ber Sache mächtig gezeigt, und ich habe mit wahrer Satisfaction Ihr tiefes, speculatives Eindringen erkannt; Sie geben mit dieser Schrift einen genügenden Beweiß für Ihre Fertigkeit und Präsenz, in den höchsten Regionen der Speculation mit Bestimmtheit und Freiheit sich zu bewegen, in einem consequenten Gange die Sache aus dem denkenden Begriffe zu produciren und fortzuführen. — Einzelne Belege von dieser meiner Befriedigung will ich nicht anführen, — ich habe auch, wie gesagt, nicht alles Einzelne durchgemacht — aber z. B. Ihre Darstellung vom Beweisen bes Daseyns Gottes, von dem, was Manifestation ist, von Gewißheit und Wahrheit u. s. f. die Darstellung der Schelling'schen Philosophie so wie der vorhergehenden u. s. f. — die dialectische Nothwendigkeit des Fortschreitens — u. f. f. haben mich recht interessirt.

Meine Wünsche betreffen äußere Zuthaten, um den Leser, — b. h. nicht bloß den schon mit der Speculation vertrauten, —- desto eher einzuführen. Ihr Gang ist eine Vertiefung in den Inhalt, der gediegen fortwaltet, ohne dem Leser Rubepuncte der Reflexion zu geben; solche, so zu sagen historische (nicht von äusserer Historie, sondern von der Vorhererzählung dessen, was Sie itt im Gebankengange vornehmen werden, genommen) würden zur nöthigen, sogenannten Verständlichkeit ungemein beitragen; und es ist bei der Herausgabe Ihrer Schrift sowohl barum, Leser zu haben, — als auch vornehmlich barum zu thun, daß Ihr donum docendi baraus ersehen werden könne. — Ich will versuchen, einige nähere Um stände darüber anzugeben. 1) Schon diß würde zur Erleichterung beitragen, wenn Sie mehr Gin- und Abschnitte in den Absätzen machten; die fünf ersten Seiten sind ohne Einschnitt, bie sechs folgenden eben so u. s. f. Von 223—238 ist Ein Absat, so von 241—251 u. s. f. Diese a linea weiter durch 1), 2), 3), u. s. f. unterschieden, trüge sehr wesentlich zur

Uebersicht bei; — 2) das Nähere aber müßten jene historischen Einschnitte der Reflexion thun, z. B. daß diß und diß, diese Stufe, Form u. s. f. diese Bestimmung habe, aber die nähere Betrachtung zeige den Uebergang, Auflösung dieses Stand= puncts u. s. f., diß erläutere sich durch Folgendes; — ober, diß sey nun zu beweisen oder bewiesen worden u. s. f. — besonders wäre zu unterscheiden und herauszuheben, was nach verständiger Consequenz gefolgert ist, und wo nun die dialectische Betrachtung anfange; — überhaupt eine subjective Hinweisung für den Leser, daß itt diß vorzutragen, zu erläutern, zu beweisen sey, — es komme hier barauf an u. bgl. Die für sich runde Sache wird auf diese Weise gegen den Leser hingekehrt, sonst sagt er, er wisse nicht, wo er es anfaffen, was er damit anfangen solle. — Wie über das Einzelne, so ist auch für das Ganze eine solche Uebersicht und — Uebersicht gebende Eintheilung — wenn gleich, wie gesagt, nur historisch, vortheilhaft und nöthig. — Gleich am Anfang der ersten Abtheilung wünsche ich auch eine solche voraus= gehende Hinweisung und Orientirung, daß zuerst die Natur des Gefühls u. dgl. zu betrachten sey. Ein solches Einleiten für das Ganze und für die einzelnen Theile, ja für Abfäße und Sätze wird Ihrer Abhandlung gewiß eine ganz andere Aufnahme verschaffen, als ohne dasselbe. An dem Inhalte würde nichts zu ändern kommen, aber durch jene einleitende Zuthaten würde sie um ein Viertel oder Drittel auszuweiten senn; sie ist so zu replet von bloßem Stoffe und Inhalt, und diese zweite Seite noch erforderlich, den Leser auf den Gang 3) Noch einen und die Resultate aufmerksam zu machen. Unterschied berühre ich, auf welchen aufmerksam zu machen, ober vielmehr das Bewußtseyn darüber selbst anzugeben wäre - was nemlich als Voraussetzung angenommen ober wo aus Voraussetzung gesprochen wird. So z. B. gleich von Anfang, was Sie über das Gefühl sagen, soll nicht als ein Deducirtes gelten, — sondern Sie setzen die Vorstellung (— oder Debuction) des Gefühls voraus, und geben hier nur das an,

was dasselbe enthalte; diß würde ich ausdrücklich untersicheiden; (— ebendaselbst wünschte ich die nähere Bestimmung angegeben, in wiesern und nach welcher Seite das Gefühl zusgleich das Unbestimmte ist — b. h. welche Weise der Bestimmung ihm fehlt) — die Erläuterung durch Beispiele würde hier, wo Sie voraussexend sprechen, — an ihrer Stelle seyn.

Ich würde über diß Alles nicht so weitläufig geworden senn, ober auch gar nichts über diese Seite gesagt haben, wenn Sie nur für mich und einige wenige Freunde der einfachen Speculation schrieben — (und auch für diese und für mich wünschte ich von jenen Zuthaten etwas; es würde mich große Anstrengung kosten, mich ganz durch das Einzelne hindurch zu lesen), aber Sie schreiben ferner für ein lesendes und b studirendes Publicum, — aber noch mehr auch für ein nu- \_\_r lesendes Publicum, das durchaus jene Einleitungen und Reflexionen nöthig hat und sie fobert, und — mit Recht vornehmlich darin das Lehren als solches sieht. — Dener zehnte Theil des Stoffs, den Ihre Abhandlung enthält — ober der zwanzigste, dreißigste u. s. f. - mit jener Verdeut t= lichung vorgetragen, würde hinreichen, um mehr Eindruck 🚎 u heit in ihrer abgeschnittenen Gestalt Sie ben dem Publicis. m einführen möchte, auf welches wir hierbei vornehmlich un re Wünsche richten können. Sie verkennen meine Absicht nickent, in der ich allen diesen scheinbaren Tadel vorbringe, und waren den denselben auch so beurtheilen, daß er vielmehr an sim ach als ein Lobspruch zu deuten ist. — Run noch kurz von dem llebrigen; — daß Sie die Logik, wie sie dermalen noch = gestaltet ist, polemisch vornehmen wollen, wird ein sehr zwesselle mäßiges Werk und Verdienst seyn; — es hilft am Er-ibe nicht, wenigstens nicht allein, wenn man die Sache selbst b- arstellt; man muß die Sache in des Feindes Land spielen; wiß nöthigt ihn eher, sich umzuschauen und das vornehme Ignori -en

aufzugeben, — und sich aus Beschämung zur Vertheibigung einzulassen.

Daß Sie mir die Redaction der sich nennenden neuen Berliner Monatsschrift<sup>1</sup>) zumuthen, macht mich um so mehr vermuthen, daß viele andere, die mich weniger kennen, als Sie, mich desselben zeihen werden; es ist freylich viel von mir darin die Rede, aber um so weniger sollte man den Verdacht hegen, daß ich daran Antheil habe; — auch von meinen Gesdanken — und gelegentlichen Einfällen etwa lauft auch mansches unter — aber wenigstens habe ich dergleichen nicht zu solchem Gebrauch, wie daselbst davon gemacht ist, geäussert; der Gedanke ist übrigens gut an sich selbst; es muß immer auf verschiedene Weise die Sache an das Publicum gebracht werden. —

Auffäße von Heidelbergern, sollte ich nicht glauben, daß eine besondere Ausschließung erfahren würden; schicken Sie dergleichen auf jeden Fall; hauptsächlich thut es der Zeitschrift Noth, daß sie einen mannichfaltigeren Ton, bey aller Einheit der Tendenz, erhielte. — Ich habe dem Hauptunternehmer von Ihrer Absücht gesprochen — es ist D. Förster — schicken Sie an ihn, was Sie ins Publicum auf diese Weise zu bringen wünschen.

Fahren Sie in Ihrer schreibenden und vorlesenden Thätigsteit fort; seyen Sie meiner herzlichen Theilnahme immer versichert.

Ihr

Hegel.

[Nach Abbruck in Verm. Schr. 2, 508—512.]

<sup>1)</sup> Neue B. Monatsschrift für Philosophie, Litteratur und Kunst. Jahrg. 1821.

### 178.

# Hegel an Daub.

Berlin, 9. April\*) 1821

Es war erst gegen Ende bes März, daß Herr D. Port 1) hieher gekommen (eine Krankheit hat ihn den ganzen Winter in München aufgehalten), und mir Ihren freundschaftlichen Brief vom September v. J. gebracht hat. Diß ist die nächste Ursache einer so späten Erwiederung desselben. Ob aber gleich diese meine Zeilen durch jene Ihre Zuschrift zunächst veranlaßt sind, so sehen Sie dieselben zugleich als aus dem eigenen Bedürfniß hervorgegangen an, mir durch schriftliche Unterhaltung gleichsam ein näheres Gefühl Ihrer Gegenwärtigkeit zu geben. Indem mir eine solche Unterhaltung zu einer Art von Reise und Besuch wird, für deren ruhigen Genuß ich mit den andern Geschäften abgeschlossen haben will \_\_\_\_\_, so geht es mir damit, wie es mit lange vorgehabten Reiser n zu gehen pflegt; man kömmt am spätesten oft zu dem, waman am liebsten und am öftesten thun möchte. Ich kant win Ihnen nicht genug ausdrücken, wie werth und unumwölkt mistir das Andenken an Sie ist, und wie theuer und stärkend miss-ir die Freundschaft und Liebe ist, die Sie mir vormals geschen = t Heidelberg zu verlassen, habe ich sehr wohl gewußt, was i- -d durch meine Entfernung von Ihnen verlieren würde und füh ele diß noch immer; Ihr herzliches Andenken an mich verminder —rt die Aufopferung, die ich gemacht. Daß Sie an meinen philsophischen Arbeiten Interesse finden, muß mir zur besonder n Befriedigung gereichen, und ich nuß es als ein seltenes G

a) '9. März' Hi. ist offenbar Schreibfehler, wie aus dem Aniang des Brie Wind bem Datum in Rr. 173 'praes. 18/8 21' hervorgeht.

<sup>1)</sup> P. Hjort (s. Nr. 173) gedenkt seines Aufenthalts in Berlin 1821 in einem Briefe an H. aus Sorö 1. Sept. 1823, mit welchem er seine Schrift über Scotus Erigena übersandte.

schenk betrachten, da Sie selbst am besten wissen, wie das Speculative von unsern Schrift-, Sylben- und Redensarten-Gelehrten angesehen wird.

Meine Rechtsphilosophie soll längst in Ihren Händen jenn; ich wünsche, daß die Hauptsachen wenigstens Ihre Zustimmung erhalten; ich habe nicht auf alle Seiten, beren sich jo viele an dem Gegenstande finden, das particuläre Studium ausbehnen können; bergleichen mußte ich mir auf die Zukunft versparen und vornemlich nur darauf sehen, mit dem Ganzen durchzukommen; so habe ich mir das Studium Ihres Judas Ischarioth 1) auf fernere Durcharbeitung des moralischen Stand= punkts vorbehalten. Lassen Sie die Hoffnung, Ihre Dogmatik und Moral erscheinen zu sehen, nicht lange unerfüllt; auf erstere bin ich um so begieriger, als ich mich diesen Sommer an die Religionsphilosophie gemacht habe. Schleiermacher läßt, so viel ich höre, gegenwärtig gleichfalls an einer Dog= matik drucken; die Xenie fällt mir daben ein: "Lange kann man mit Rechenpfennigen zahlen, doch endlich muß man den Beutel doch ziehn 2)!" — Ob dieser Beutel aber auch weiter nichts als Rechenpfennige ausschütten wird, mussen wir sehen; jeine Abhandlung über die Prädestination (in seinem Theol. Journal) ist mir doch höchst kahl vorgekommen.

So eben höre ich, daß mein Naturrecht in den Heidelberger Jahrbüchern itigen schmutzigen Gewandes<sup>8</sup>), das ich allein davon gesehen, angezeigt sen; ich hörte nur diß — und

<sup>1)</sup> Judas Ischarioth oder das Böse im Verhältniß zum Guten. Abth. 1 u. 2. 1818 u. 1819.

<sup>2)</sup> Schiller, Xenien Nr. 72. Der Geist und der Buchstabe. Lange kann man mit Marken, mit Rechenpfennigen zahlen, Endlich, es hilft nicht, ihr Herrn, muß man den Beutel doch ziehn.

<sup>3)</sup> Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswiffenschaft im Grundriffe, 1820 (neu herausg. von Ed. Gans, in H. Berken Bd. 8), sehr abfällig recensirt in Heid. Jahrb. 1821 Nr. 25 u. 26, welche in diesem Jahrgang auf schlechterem, grauem Papier erschienen.

begehre, wenn Sie ober Hinrichs mir nicht eine Auffoberung machen, [nicht] mehr davon zu wissen, — daß das Abgedruckte sich mit der Vorrede beschäftige, daraus schließe ich auf meinen alten Landsmann Paulus! Mit meinem Vorwort und dahin einschlagenden Aeusserungen habe ich allerdings, wie Sie gefeben haben werden, dieser kahlen und anmaßenden Sekte, -dem Kalbe, wie man in Schwaben zu reden pflegt, ins Auge schlagen wollen; sie war gewohnt, unbedingt das Wort zu haben, und ist zum Theil sehr verwundert gewesen, daß man von wissenschaftlicher Seite nichts auf sie halte und gar den Muth haben könne, öffentlich gegen sie zu sprechen; hier-), wo diese Parthie insbesondere das Wort zu führen gewohnt ist und war, und sich für eine puissance hielt, — habe ich freylich saure, wenigstens stumme Gesichter gegen mich zu seben Auf vormals sogenannte Schmalzgesell'nschaft 1) gehabt. konnten sie nicht schieben, was ich gesagt, und waren daher um so mehr in Verlegenheit, in welche Kategorien sie die Sache bringen follten.

Leben Sie nun recht herzlich wohl, lieber, verehrter Mann, erhalten Sie mir fortwährend Ihre wohlwollende Freundschaft.

[Gedr. in Verm. Schriften 2, 491; revid. nach Abschrift.]

<sup>2) &#</sup>x27;baß ich hier' Sf.

<sup>1)</sup> Th. A. H. Schmalz, Ordinarius der Juristenfacultät (seit 1810, dem Stiftungsjahr der Universität, † 1831 Mai), hatte sich durch seine Schrift: 'Berichtigung einer Stelle in der Benturinischen Chronik für das Jahr 1808', Berlin 1815, worin er den Tugendbund und den Zeitzgeist wegen revolutionärer Gesinnung verdächtigte, einen üblen Ramen bei den deutschen Vaterlandsfreunden gemacht.

#### 179.

## Goethe an Hegel.

Weimar den 13. April 1821

Ew. Wohlgeboren fühle ich mich genöthigt auszudrücken, wie sehr mich Ihre Zuschrift erfreut hat.

Daß Sie mein Wollen und Leisten, wie es auch sen, so innig durchdringen und ihm einen vollkommenen motivirten Benfall geben, ist mir zu großer Ermunterung und Förderniß. Gerade zur rechten Stunde langten Ihre Blätter an, da ich, durch die neuste Bearbeitung der entoptischen Farben aufgeregt, meine ältern chromatischen Akten wieder mustere und mich nicht erwehren kann, gar manches durch sorgfältige Redaction einer öffentlichen Erscheinung näher zu führen.

Ihre werthen Neußerungen sollen mir immer vor Augen liegen und meinen Glauben stärken, wenn mich die unersreusliche Behandlung derselben Materie, deren sich die Zeitgenossen schuldig machen, manchmal, wo nicht zum Wanken doch zum Weichen verleiten möchte. Nehmen Sie also meinen wiedersholten Dank und erlauben eine von Zeit zu Zeit erneute Sendung. Da Sie so freundlich mit den Urphänomenen gesbaren, ja mir selbst eine Verwandtschaft mit diesen dämonischen Wesen zuerkennen, so nehme ich mir die Frenheit, zunächst ein Paar dergleichen dem Philosophen vor die Thür zu bringen ih, überzeugt, daß er sie so gut wie ihre Geschwister behandlen wird.

## Treulichst

Goethe.

[Gedr. in Berm. Schr. 2, 502 Anm., revid. nach Orig.; nur die Unterschrift ist von Goethes Hand.]

<sup>1)</sup> Es erfolgte die Sendung eines zierlichen, gelb gefärbten Trinkglases, worin ein Stück schwarzen Seidenzeugs steckt, welches das Gelb des Glases als Blau durchscheinen läßt, mit Zuschrift von Goethes Hand: Dem Absoluten empfielt sich schönstens zu freundlicher Aufnahme das Urphaenomen. Weimar Sommers Anfang 1821.

180.

## Riethammer an Hegel.

Baireuth, den 16ten April 1821.

Hier, wo ich Berlin so nahe bin, daß es in Baiern fast nicht näher möglich ist, könnte mich schon diese Nachbarschaft anmahnen, Sie, mein theurer Freund, auch einmal wieder an mich, und an uns, zu erinnern. Inzwischen würde es dieser zufällige Umstand nicht thun, ein so veraltetes und fast verhärtetes Stillschweigen zu brechen, wenn ich nicht zu gleicher Zeit hier ganz besonders mit Ihnen beschäftigt wäre. ich auf einer Commissions=Reise in Baiern heutiges Tages noch mit Ihnen zu thun haben könne, werden Sie freilich faum errathen, ich will es also nur gleich sagen, daß mein Reisegefährte — Ihr Naturrecht ist. Bleibt mir gleich nur hie und da eine vereinzelte Stunde zur Unterhaltung mit diesem Reisegefährten übrig, so ist dies doch noch immer mehr, als mir zu Hause dazu vergönnt gewesen wäre. Die Hauptjache aber ist, daß mir diese Unterhaltung lieber ist als alle andere, die ich auf dieser Reise finde. Ich erbaue mich zuvörderst an dem Scharfen und Durchgreifenden, und erfreue mich an den Paragraphen, die so sind, wie Jacobi von Ihnen Freilich nicht alle würde Er seinem Wunsche so wünschte 1). entsprechend gefunden haben, aber vieles selbst in der strengeren Form würde ihm doch auch gefallen haben. Ich hätte für mich wol manches zu fragen, wenn es in solcher Nachbarschaft so leicht wäre zu fragen und zu antworten; aber bei allem Bedenken, das ich finden mag, jage ich mir doch, daß es Zeit war, dem Stumpf: und Flachsinn, nicht bloß unfrer poli= tischen Kannegießer, sondern unfrer Staatswissenschafter selbst, jo zu kommen, und wenn Sie sich bei diesen keinen Dank verdienen, so sind Sie bessen bei andern nur um so gewisser. — Daß Julius Ihnen noch nicht felbst für dieses Geschenk ge-

<sup>1)</sup> Fr. H. Jacobi war am 10. März 1819 in München gestorben.

dankt hat, halten Sie ihm zu gut. Es war wirklich, das kann ich bezeugen, sein ernstlicher Vorsaz, durch den Dänen Hjort — der einstweilen bei Ihnen gewesen seyn muß und von uns gegrüßt und erzählt haben wird, — Ihnen zu schreiben; allein, da er mit aller Gewalt der Kammer der Finanzen sich einverleiben soll, so hat er so viel zu thun, sich zu assimiliren, daß er wirklich Entschuldigung verdient. ist in diesen Tagen, während meiner Abwesenheit von Mün= chen, endlich zu dem großen Glück gelangt, Rathsaccessist bei der Regierungskammer der Finanzen in München zu werden, und auf einen Gehalt — warten zu dürfen . . . . Mit meiner äußeren Lage habe ich Ursache besser zufrieden zu seyn, als ich noch vor 2 Jahren bachte. Zu banken habe ich bies einzig der Verfassung 1); allerdings nur indirect — das kann mir aber völlig einerlei senn. In diesem Augenblick bin ich ausgesendet in das ganze Königreich, um die Antworten vorzu= bereiten, die der König den Ständen bei ihrer nächsten Zufammenkunft (im December) zu geben versprochen hat. durch ist aufs Neue ein Übergewicht in meine Hand gelegt, bas ich in mancher Beziehung für die gute Sache geltend zu machen hoffe, und gerade darin habe ich die stärkste Lection über meine Ungeduld, durch die ich mich beinah hätte über die Gränzen hinausführen lassen. Wie müßte ich es jett bereuen und büßen? — Wir hoffen jetzt auf die Verlegung der Universität Landshut nach München<sup>2</sup>), und wir schließen baran allerhand andre angenehme Hoffmungen für die Zukunft an. — Lassen Sie uns nur nicht ganz und gar bei Ihnen in Bergessenheit gerathen . . . . Grüßen Sie von mir Frau und Kind aufs herzlichste, insbesondere meinen Pathen, von dem ich hoffe, daß sich der Immanuel an ihm recht sichtlich offenbaren soll. Wit alter treuer Freundschaft

Ihr Nh.

<sup>1)</sup> Berfaffung bes Königreichs Baiern vom 26. Mai 1818.

<sup>2)</sup> Die Verlegung erfolgte erst durch Decret König Ludwigs I. vom 3. October 1826.

### 181.

## v. Berger an Hegel.

Riel 5 Jul. 1821

[Agl. über v. Berger Ar. 51.]

Ich sage Ihnen, verehrter Hegel, meinen herzlichen Dank für die Zeilen womit Sie mich erfreut haben, und für die mir so theuer gewordene Bekanntschaft Ihres Freundes, der, wie ich hossen darf, auch mir Freund geworden ist, so wie ich es von Herzen ihm bin 1). — Und nun in Fried und Freundschaft also zur Philosophie, die unser aller höchste und heisligste Nuse ist, und die als solche auch der Freundschaft selbst die ewige und höchste Weihe giebt, wie denn auch die Freundschaft ganz in der Wahrheit ihr Wesen und ihres Lebens alleinige frische Quelle hat.

Wie gewaltig nun Ihre Philosophie auf die meine einwirkte und ihr die festere logische Haltung und strengere Begriffsbestimmung - wenigstens zum Bedürfniß machte, das können Sie wissen, und hoffe ich Ihnen in der Folge noch mehr zu beweisen. — Und ganz einverstanden war ich mit Ihnen nun schon lange darüber: daß man sich das Philosophiren nicht so leicht machen solle noch dürfe — daß der Grund aller Dinge nicht auf der Oberfläche zu suchen sen, — daß die höchste Wahrheit nur durch Anstrengung aller Kräfte und den gewaltigsten Kampf der Gedanken zu gewinnen — und daß ebendaher auch die Besserung der Welt (und so Gott will der Staaten) nicht durch erbauliche Reden allein und durch eine schwankende und vieldeutige Gefühlsphilosophie pu bewerkstelligen sen. Denn was die Verbesserung des Staats noch einmal betrifft — wie tief sind doch die Probleme, welche unfre Gegenwart bewegen, und wie unerläßlich daher die ruhigste Erörterung derselben durch den ewigen Gedanken, der als ein ewiger ebendaher nun auch nur das Ewige schaffen,

<sup>1)</sup> Von wem hier die Rede, ist bem Herausg. unbekannt.

und aus der jetzigen Weltgestaltung hervorrufen und entwickeln will.

Und so sen unste Bemühung nicht blos auf heute und das vorübergehende morgen — sondern auf jenen wahren Morgen oder Frühling der Geister gerichtet, und wir wollen uns gerne trösten, wenn Die uns nicht verstehen, die, noch ganz in der Zeit befangen, die Befreiung aus ihren Strudeln noch erst zu erwarten haben, — wohl wissend und bedenkend, daß auch für diese einst jener Morgen der Ewigkeit dämmern werde. —

Übrigens kann freilich auch für uns dieses Licht zuerst nur kräftig hervorgehen aus dem früheren Nebel der Dinge, und nicht alles und jedes kann uns sogleich in derfelden Klarheit und Bestimmtheit der Gestalt vor Augen stehn, welches ich mir selbst wenigstens sagen muß, weil ich doch sehe, wie wir, in den Principien wohl sehr einig, dennoch in mancher weiter abwärts liegenden Folgerung nicht immer auf die ganz gleiche Weise zusammentressen. — Bleiben wir nur jener Pslicht der Strenge im innersten Geiste treu! So wird auch alles sich einst wieder zurecht ordnen, und die Wissenschaft ihren Sieg sortsesen und vollenden!

Über meine hiesige Wirksamkeit und deren Hindernisse und Kümmernisse wird Ihr Freund Ihnen mehr sagen. Seine Theilnahme und die Ihrige haben mir aber neuen Muth eingeslößt, und so will ich mein Tagewerk getreulich forts führen; — und das übrige und mehr äussere — Iewr ir yovrasi xeitai.

Mit herzlicher Zuneigung

der Ihrige

J. E. Berger.

### 182.

## Hegel an Creuzer.

[Berlin im Sommer 1821]

Wie kann ich Ihnen, mein geliebter verehrter Freund, denn genug danken für die jo vielen werthen Geschenke, die ich Ihrer Freundschaft und, wie die übrige Welt, Ihrem unermübeten Fleiße verdanke. Dieser setzt mich ebenso sehr in Erstaunen, als mich Ihre Güte erfreut. Zuerst von zuletzt erhaltenen — gestern erhalte ich die 6 ersten Bogen von Proclus Theologia 1), heute 2 weitere durch Courier Gelegenheit — so sehr sehe ich haben Sie dem Buchhändler die schleunige Übersendung an mich dringend gemacht — und in der That hat mir diß Geschenk ganz besondere Freude gemacht . . . . Diese Abhandlung des Proclus ist mir von dem, was mir von den Neuplatonikern zu Gesicht gekommen, das liebste und wertheste — Platonische Dialektik und zugleich die in ihm ist, höher als Platon, beginnende Systematisirung und Organisirung der Idee in ihr selbst ist der ungeheure Schritt in der Philosophie, der vornehmlich Proclus Verdienst ist, aus dem die Folgenden geschöpft. Sie haben mit dieser Ausgabe einem großen Bedürfniß abgeholfen, und ich lasse es in meinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie nicht fehlen, auf den Proclus und bestimmt auf diese Schrift aufmerksam zu machen, die mir als der wahre Wendepunkt des Übertritts der alten Zeit in die neue, der alten Philosophie in das Christenthum zu seyn scheint und den es ist, wieder geltend zu machen, zu thun ist; — es scheint mir daher nichts so an der Zeit zu senn, als diese neue Ausgabe des Proclus<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Initia philosophiae et theologiae ex Platonicis fontibus ducta sive Procli Diadochi et Olympiodori in Platonis Alcibiadem commentarii. Ex codd. mss. nunc primum graece edidit Fr. Creuzer Fasc. 1—3. 1820–1822.

<sup>2)</sup> Bergl. Hegels Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie 2. Aufl. 3, 61—79.

Aber was soll ich zu diesem noch größeren, ganz eigenthümlichen Werke sagen — ber neuen Mythologie und Sym= Mir erscheint, aufrichtig gesagt, diese Arbeit auch wieder einmal als ein Buch, [worin] diese für sich so weitreichende umfassende große Materie vollständig ausgeführt sift], aber nicht mit dieser ausgebreiteten Gelehrsamkeit allein, son= bern mit der Idee, mit Philosophie, mit Geist — ein Werk, bas wir auch wieder vor den Ausländern sehen lassen dürfen. — Wie sehr ich mich, besonders für meine Asthetik dadurch gefördert finde, kann ich Ihnen nicht genug fagen . . . . Aber was ich zu diesem peinlich geschnitzten Holzklotz sagen folle, den unser guter alter Boß Ihrem Carrarischen Marmor= bilde gegenüber gestellt und ihn alle möglichen plumpe Grimassen und Bockssprünge machen läßt?) — weiß ich nicht . . . . Shre Vossiana habe ich noch nicht zu Gesicht bekommen 3) . . . . Es hat mich gefreut zu sehen, daß Sie sich Hinrichs annehmen — und gewiß, er verdient es; solche Stützen wie Sie und Daub werden ihn schon halten, aber Brod, Fortkommen, bafür gibt es kein schlechteres Mittel als Philosophie und freculative abstracte Philosophie. Es sind höchstens philosophische Vorlesebücher ober ganz populäre Schriften — Arten von Erbauungsbüchern, welche Verleger finden - Buchhändler Parthen 1), der allein alles macht, habe ich noch nicht gesprochen. Es ist aber ben der Materie, die Hinrichs bearbeitet, ein neuer Umstand eingetreten, — der König hat vor einigen Wochen, als ein fremder Dr. Fenner — ein Tropf — den unfre Facultät abgewiesen hatte, Vorlesungen für Damen über

<sup>1)</sup> Bb. 2 der zweiten Ausgabe; s. Rr. 172, S. 28.

<sup>2)</sup> Voß' Recension in der Jenaischen Litt. Zeitung Mai 1821, Rr. 81—87.

<sup>3)</sup> Vossiana mit Anm. von Fr. Creuzer 1821. Boß ließ darauf seine Antisymbolik, 1824—26, 2 Theile, folgen. S. über den Boß-Creuzerischen Streit Herbst, J. H. Boß, 2 Bd. 2 Abth. S. 207 ff.

<sup>4)</sup> Dr. P., Eigenthümer der Nicolaischen Buchhandlung in Berlin und ausgezeichneter Philolog.

Ofens Raturphilosophie halten wollte, - dig inhibirt und ben Minister verantwortlich gemacht, daß diese Naturphilosophie und andre ahnliche Philosophie, die auf Atheismus führe, auf feinen Univernitäten nicht gelehrt werbe. Berhaltniß ber Religion zur Wiffenschaft!) ift fein unverbachtiger Titel, besier etwa speculative Begrundung ber Theologie. 3ch fagte zu unferem Regierungs Bevollmachtigten 2) barüber: - es laßt fich alle freculative Philosophie uber bie Religion auf ben Atheisnus führen; es fommt nur barauf an, wer fie führt - die eigenthümliche Frommigkeit unferer Zeit und der üble Wille der Demagogen, ben denen befanntlich die Frommigfeit hoch bluht, wird leicht für folche Führer forgen und das fast vergeffene Schlagwort: Atheisnus wieder in Aufnahme bringen. — Hinrichs foll für sich immer auch ein Abseben auf preuisische Universitäten vor Augen behalten: -ohnehin aber wem an einem Orte - irgendwo ber Stempel der Demagogie, vollends gar des Atheismus, aufgedrukt ift, trägt fur allerwarts im deutschen Reiche, im Gebiete ber heiligen Allianz, biefes Caveto an ber Stirne. 3ch werbe hinriche felbst über biefe Geite ichreiben. 3ch habe fein Manuscript unter biesem Gesichtspunkt bamals, als ich es in Hänben hatte, nicht naher angesehen, inwiefern es zu Dis verstandniß in Ausbrückungen Gelegenheit geben könnte.

Aber nun noch Eins und zwar eine Hauptsache. Vorigen Herbst war ich 14 Tage in Dresden, und da ich es gesehen, hat mirs leid gethan, daß ich nicht schon seit 30 Jahren da gewesen — vornemlich habe ich ihm die eigenthümliche Gesegenheit abgesehen zum Ort des Rendezvous sur gute und gelehrte Freunde. Es ist mir, als oh Sie, auch Daub, nicht da gewesen wären. Ich wünschte nichts schöneres, nichts passendezes als daß wir uns in den Herbstserien zuweilen zu

<sup>1)</sup> Titel von hinriche' Schrift.

<sup>2)</sup> Staatsrath Schult, bem ber Minifter viel zu milb in Cachen ber Burichenichaft verfuhr. S. uber ihn Rr. 258.

sammenfänden. — Seyen Sie nur Einmal da gewesen, so haben Sie gewiß Lust öfter wiederzukommen. Ich rede Ihnen zu, weil ich gewiß weiß, daß es Ihnen da gefallen wird . . . .

[Rach bem Briefconcept, mit Weglaffung unverftändlicher Stellen.]

#### 183.

## Creuzer an Hegel.

Heidelberg d. 8. Sept. 1821.

## Verehrtester Freund und College!

Diesen Brief überbringt ober übersendet Ihnen unser Freund der Hr Geh. R. v. Leonhard, der so gütig war, vor seiner Abreise nach Berlin mich um Aufträge zu ersuchen. Es ist nicht recht, daß ich Ihren lieben Brief nicht früher beantwortet — aber außer den lausenden vielen Arbeiten, war ich noch mit verdoppelten Borlesungen überhäuft. Ihrer freundlichen Einladung nach Dresden müssen wir das andre Jahr widmen. Borjezt war die Aussührung unmöglich. Unser Daub, durch eine vierwöchentliche Abwesenheit auf der Bereinigungssinnode in seinen Borlesungen zurückgesett, muß noch etwa 14 Tage lesen, und hat die Ferien dazu bestimmt, eine Einleitung zur Phänomenologie zum Druck fertig zu machen; ich aber kann kaum eine Woche abmüßigen, um einen Ausstug im Lande zu machen, da mich die Buchdruckerpresse noch immer nicht emancipiren will. Der Text von Proclus

<sup>1)</sup> Die Synobe, welche die evangelische Kirchenvereinigung in Baben zu Stande brachte, deren 'Vereinigungsacte' Großherzog Ludwig am 23. Juli 1821 bestätigte. Geh. Kirchenrath Daub gehörte zu den reformirten geistlichen Deputirten; Geh. Kirchenrath Schwarz zu den lutherischen. S. das Verzeichniß der geistlichen und weltlichen Deputirten in der actenmäßigen Schrift: Evangel. Kirchenvereinigung im Großherz. Baden 1821 S. 17.

Büchlein στοιχείωσις θεολ. ift zwar von mir abgeliefert 1); aber nun muß ich, weil die Setzer nicht warten, in dieser ersten Ferienwoche noch ein Epimetrum dazu machen, weil ich erst fürzlich einige Specimina varr. lectt. auß 3 anbern Codd. mss. und Taylor's Englische Übersetzung jenes Buchs erhalten habe. Nun liefern jene zwar wenig ober gar keine Ausbeute — aber Sie kennen ja das beutsche Publicum, das die Codices gerne zu zählen pflegt. Taylor aber, an sich unbedeutend, hat doch die alte lateinische Version des Fr. Patricius gebraucht; und letztern habe ich, aller angewandten Mihe ohngeachtet, nicht auftreiben können. — In diesem Epimetro nun werden auch besonders Ihre Bemerkungen ihre Stelle finden 2); wofür ich Ihnen aufs dankbarste verpflichtet bin. Sie zeigen mir, wie viel besser meine Edition würde geworden seyn, hätte ich sie in Ihrer Nähe machen können; und noch bereue ich es, daß ich mich nicht während Ihres Hierseyns an jenes Büchlein gemacht habe. Das ist nun aber nicht zu ändern; und ich muß nun auf Ihre freundschaftliche Nachsicht Sie sind wenigstens gegen die Symbolik mehr als nachsichtig gewesen. Ich muß mich in diesem Punct ein wenig vor Ihnen in Acht nehmen, und mir immer die Betrachtung gegenwärtig erhalten: wie vielen Antheil die Freundschaft an Ihren brieflichen Außerungen über dieses Buch hat. Desto hoffärtiger bin ich aber Voßischer Philisteren gegenüber. der Gewißheit von Boß nichts lernen zu können, habe ich auch wirklich seine Recension nicht gelesen. Was ich bavon weis, habe ich aus mündlichen Relationen. Consequenter Weise hätte ich ganz stille schweigen sollen — und Sie haben gar nichts verlohren, wenn Sie das dumme scurrile Blättchen nicht gelesen haben. Etliche hiesige Freunde meinten, ich solle etwas in die Welt senden — und so that ich's. In der Vor-

<sup>1)</sup> Erschien als 3. Th. der Initia philosophiae 1822.

<sup>2)</sup> Initia Phil. 3, 326. Die Bemerkungen H.& betrafen die Text erklärung an einigen schwierigen Stellen.

rebe zum 4ten Bande (der nun wohl in Ihren Händen seyn wird) habe ich auch den Voß zwar nicht mehr genannt; wohl aber habe ich zugleich, obschon auch ohne Namen zu nennen, auf das exegetische Unwesen, das Paulus neuerlich wieder in den Heidelberger Jahrbüchern getrieben, Rücksicht genommen.

So bin ich durch die Entschuldigung meines langen Schweigens in ein Geplauder über mich selbst verlockt wor-Nun aber auch kein Wort weiter — als das Eine, daß ich bieser Vielschreiberen nun auf etliche Jahre Valet sagen, und mich nur desto ernsthafter mit Plato, Aristoteles und Plotinus beschäftigen werbe. Hierbei würde mir Ihre geistreiche Unterhaltung und Belehrung sehr zu Statten kommen. Daß Sie aber richtig diviniret haben, und daß Ihnen Berlin einen größeren und folgenreicheren Wirkungskreis wirklich dargeboten — darüber kann ich nicht anders als mich sehr freuen. Mit lebhaftem Antheil höre ich oft die von dort kommenden Studenten erzählen, wie mit jedem Curse die Zahl Ihrer Buhörer wächst; und wie es dort nicht Wenige giebt, die auch die Fähigkeit besitzen, in die Tiefen der Speculation sich ein= zulassen. Unser Daub hat in seinen Sommervorlesungen über die Phänomenologie viele Zuhörer — aber nicht so viele, die über die Hälfte des Weges mit fortgehen. Hinrichs ist sehr fleißig, und sein Beifall hat nicht abgenommen. Aber seine äußere Lage fordert eine baldige Veränderung. Es sollte uns ein rechter Trost senn, wenn er einmal eine fixe Stelle erhielte')! Mit seinem Buche hatten wir große Noth, bis wir einen Verleger fanden. Endlich hat sich Varrentrapp in Frankfurt entschlossen, und die ersten Bogen sind schon dem Druck übergeben. Dieser Tage war Prof. Heller von Erlangen 2) hier — noch immer ber alte unruhige Mann. wußte mir von Döderlein und dessen Familie recht viel

<sup>1)</sup> Er wurde im folgenden Jahre als außerord. Professor nach Breslau berufen.

<sup>2)</sup> S. Nr. 163, S. 5.

Erwünschtes zu erzählen; und es freut mich, daß die beiden Professoren der Philologie sich so hübsch mit einander verstragen. Von unserm Thun und Leben dahier wird Ihnen Hr v. Leonhard ein Mehreres erzählen. Auch wird nächstens ein Paar hiesiger Studiosen zu Ihnen kommen: Hr Guyet) und Hr Carl Bähr²) beide hier. An letzterem werden Sie einen sleißigen Zuhörer bekommen. Daub hat ihm die Vorweihe gegeben. Ihrer verehrten Frau Gemahlin bitte ich gestreulich zu sagen, wie wir darauf rechnen, daß sie ihre Liebe zum schönen Heibelberg gegen ihren Herrn Gemahl doch in so weit geltend zu machen verstehen werde, um ihn im nächsten Jahr zu einer Sommerreise hierher zu überreden oder auch selbst zu zwingen. Erwiedern Sie den freundlichen Gruß, und bleiben Sie mir, mein theurer Freund, ferner zugethan; so wie ich mit wahrer Berehrung bin

Ganz der Ihre Fr. Creuzer.

### 184.

## Daub an Hegel.

Heibelberg, 19t Sept. 1821.

Den Überbringer dieses, der Sohn eines meiner ältesten hiesigen Freunde, Carl Bähr, der sich hier durch seine guten Sitten und seinen Fleiß auszeichnete, und in Berlin seine Studien fortsetzen will, nehm' ich mir die Freiheit, Ihrem Wohlwollen bestens zu empfehlen. Von der Fortdauer des Ihrigen gegen mich liegen die Beweise vor mir, Ihr Naturrecht, ein mir überaus theures Geschenk und liebes Buch, und

<sup>1)</sup> Karl Jul. G., nachmals Professor und D.-Appell.-Rath in Jens, Daubs Schwiegersohn.

<sup>2)</sup> Theolog, zulett Oberkirchen- und Oberstudienrath in Karlsrufe.

Ihr werthes Schreiben vom 9t März d. J. 1). Wie ich hoffte, Für die Bearbeitung der theologischen Moral hat Ihre Rechtswissenschaft die größten Folgen, aber ihre Wirfung greift auch über die dogmatische Theologie über. Wenn nur einige Juristen von Profession (Handwerk heißt so in Heffen) sie so sleißig studirt hätten wie ich, es müßte bald ganz anders und besser ums positive Recht stehen, als jett und bis jett. Wär' ich diesen Sommer über in Berlin ge= wesen, würd' ich, mit Ihrer Erlaubniß, Ihre Vorlesungen über Religions-Philosophie besucht haben. Eine einzige Anmerkung zu Ihrer Rechtsphilosophie zu § 140°) hat mehr geleistet, als ich mit allen meinen Heften, Judas Ischarioth betitelt; hoffentlich werden Sie, theuerster Freund, dieselben ungelesen lassen, denn was könnte Ihnen doch daraus ent= gegen kommen, wohin durch und worüber hinaus Sie nicht längst schon wären? Und wo war damals noch für mich die logische Methode? In Ihren Schriften! Erst seitbem bin ich derselben durch unabläßiges Studium (für mein Altern nicht ohne große, anhaltende Anstrengungen) einigermaßen mächtig Über Ihre Phänomenologie habe ich Sommer Vorlesungen gehalten. Die Einleitung zu berselben will ich in den eben anhebenden Ferien durcharbeiten, und drucken lassen, um, wo möglich, das Werk an die Theologen zu bringen, die ja, ohne diese Wissenschaft und deren Studium, an ihrer Theologie nichts weiter als ben bloßen Namen haben. Von Schleiermachers Dogmatik ist der 1te Band seit etwa 14 Tagen in meinen Händen. ich habe die Vorrede und Inhaltsanzeige gelesen; Creuzer (er ist jett auf einer Reise nach Ulm) theilte mir Ihr Schreiben mit, worin Sie Dresden als die Stadt bezeichnen, in der wir zur Ferien-Zeit wohl einmal bequemsten und aufs erfreulichste zusammen kommen

<sup>1)</sup> S. Nr. 178.

<sup>2)</sup> Betrifft das Bose ober die sich als das Absolute behauptende Eubjectivität in ihren verschiedenen Gestalten.

könnten. ich war beim Empfang dieses Schreibens in Karlsruhe, als Mitglied der Synode zur Kirchenvereinigung, und freute mich schon im Voraus unsers Wiedersehns. Nöchten wir nur den Gedanken zur Ausführung bringen! Und warum nicht? Sie haben ihn angeregt, ich geb' ihn nicht wieder auf.

Herzliche Grüße von den Meinigen an Sie und Ihre Frau Gemahlin. Mit der innigsten Verehrung und Liebe

Ihr treu ergebener Daub.

### 185.

# Hegel an seine Frau.

[Dresden] Donnerstags früh 20/9 21.

### Meine liebe!

Es ist heute schon acht Tage, daß ich von Hause gereist bin; ich hoffe itt alle Tage auf einen Brief von Dir; mein erster wird nun in Deinen Händen seyn. Ich hoffe, daß es euch gut geht, bis auf meine Abwesenheit, wenn ihr anders mich vermißt, — und bis aufs Wetter. Diß ist hier ganz detestabel und völlig ohne bessere Hoffnung zu geben; ich werde wohl nicht weiter kommen als bis hieher; es ist weiter nichts zu machen, als zu Hause in seinem Stübchen zu sitzen, und auf diesem sehe ich den tief grauen Wolkenhimmel weit vor mir, und die Markise schlägt fortwährend ans Fenster. Doch hat es mitunter auch Unterhaltung gegeben; vorgestern war ich in Pillnis, sah die königliche Familie speisen, vornemlich aber bestiegen wir ben Porsberg, ein Spatiergang von einer Stunde — wo man den ganzen Kreis von Aussicht der ganzen Umgebung vor sich hat; — eina) Sonnenblick kam freylich nicht; doch hatten wir auch keinen Regen. — Auf ber Gallerie war ich natürlich auch —

a) 'tein' &f

und musterte die alten lieben Bekannten durch — vornemlich war ich begierig auf das Holbeinische Bild, wovon wir das Abbild in Berlin sahen 1), und beachtete besonders die Um= stände, die ich mir daselbst ausgezeichnet hatte, den Teint der mittleren Figur unter den drey weiblichen, und die Nase des Burgermeisters, und das Kind auf dem Arm der Maria. — In Ansehung jener benden Umstände war es mir sogleich flar, daß sie im Berliner Bild, so sehr es für sich genommen ein schönes Bild ist, von einem Schüler gemacht sind; — das Kind auf dem hiesigen ist sichtbar kränklich, und offenbar mit Absicht, und ich bin von der Richtigkeit der Angabe des hie= sigen Inspectors ganz überzeugt, daß es ein verstorbenes Kind der Donataire seyn soll, das sie hier im Arme der Himmels= Mutter sehen, und das ihnen aus diesem Plate Trost und Ergebung herabschickt 2). Diese Angabe erweist sich in ihrer Richtigkeit durch das unten in der Mitte bennahe stehende Rind, das hier sehr schön ist. Es ist mir gar kein Zweifel, daß das Berliner [Bild] eine mit Geschicklichkeit gemachte Ropie ist, in der aber vornemlich der Geist fehlt.

Gestern Abends war ich ben der Gräfin Finkenstein, ben Tiek, der uns ein Stük von Goldoni höchst ergözlich las. — Leonhard ist vorgestern hier angekommen, wie ich aus der

<sup>1)</sup> Das Bild in Berlin war kein anderes als das jest in Darmstadt befindliche, welches bei der Holbein-Ausstellung in Dresden 1871 von der Rehrzahl der Kunstkenner für das Original erklärt wurde. Dasselbe war 1821 in Berlin bei dem Generalmusikdirector Spontini zum Berkauf ausgestellt und wurde 1822, angeblich um die geringe Summe von 2500 Thalern, von dem Prinzen Wilhelm von Preußen erworden, aus dessen Nachlaß es bei der Erbtheilung nach Hessenzarmsstadt kam. S. über beide Bilder die vergleichende Betrachtung bei A. Woltmann, Holbein und seine Zeit, 2. Ausl., S. 293—314.

<sup>2)</sup> Diese ansprechende Deutung soll von L. Tieck herrühren und hat vielen Beifall gefunden, wird aber jetzt gleichfalls von den Kunstverstänstigen verworfen.

<sup>3)</sup> L. Tieck hatte sich seit 1819 in Dresden niedergelassen; die verswittwete Gräfin von Finkenstein empfing die Gäste in seinem Hause.

<sup>4)</sup> Der Mineralog aus heibelberg.

Frembenliste sehe, aber in dem Wirthshaus, das der beym Einpassiren angab, gestern von mir nicht aufzusinden gewesen; es war wohl kein Plat, ihn aufzunehmen. Von Leo d) habe ich noch nichts gesehen, noch gehört — ein Dr., der von Erslangen angekommen, wußte nichts von ihm; dagegen sagte dieser, daß Schubert von da in einigen Tagen hier eintressen werde. Dein Bruder hat auch entsetzlich übel Wetter auf seiner Reise, wo er schöneres noch nöthiger hätte, als ich hier.

In Böttichers?) Vorlesung war ich gestern; heute Abend will er uns die Antiken im Fakelschein zeigen.

So gibt es denn doch immer etwas mit unter — dann einen Brief an Dich zu schreiben, vornemlich von Dir zu ershalten . . . .

Dein getreuer Hg.

## 1822.

186.

# Creuzer an Hegel.

26. Jan. 1822.

### Verehrtester Freund!

Ich hoffe und wünsche, daß Sie mit den werthen Ihrigen das neue Jahr gefund und munter angetreten haben. Die Böhmische Reise wird Ihnen ja wohl von gutem Nuzen ge-

a) 'ben' &f.

<sup>1)</sup> Heinrich Leo, der Historiker, war mit Hegels Schwager, Gott, lieb von Tucher, seinem Studiengenossen, innig befreundet: 1820 hatte er sich in Erlangen als Privatdocent habilitirt und ging 1822 von dort nach Berlin.

<sup>2)</sup> Karl August Böttiger, der bekannte Archäolog, früher Symnasialdirector in Weimar, war seit 1806 in Dresden Studienrector der Pagerie,
dann Oberaufseher des Antikenmuseums.

wesen seyn. Meine vierzehntägige Reise ins Oberland und nach Strasburg war erbärmlich. Der Wagen konnte ben Dreck kaum überwältigen. — Sie sehen, ich fange mit einer empirischen Klage an, und mit einer weit ernsteren Klage ditto muß ich fortfahren. Denn, lieber Freund, was Sie bahier schon ahneten, ist in Erfüllung gegangen. Der platteste Empirismus hat nun allhier seinen Thron aufgeschlagen. Ich spreche hier nicht von der physicalischen Gesellschaft, die sich, auctore Munckio, etablirt und publica auctoritate promul= girt hat, sondern von der ganzen Tendenz dieser Parthei, die nun laut und gebietend geworden. Ich muß Ihnen doch die köftliche Geschichte mit den Heidelbb. Jahrbb. berichten: Wir haben jezt am jungen Herrn von Zyllenhardt 1) einen sehr achtbaren Mann, einen braven Curator. Der Mann ist aber übertrieben human, und wills mit niemand verderben. Da es ihm auf die Nerven gefallen war, wie die Jahrbb. alle Tage erbärmlicher werden, so veranlaßte er den Schwarz?) (ber während Thibauts Krankheit das Prorectorat verwaltete) eine Anderung zu treffen. Darauf ein Concilium vieler Professoren in Gegenwart des Curators. — Da hätten Sie nun den Munke schwaßen hören sollen. Eine Anderung der Redaction wurde als nothwendig allgemein (von allen übrigen, Munke, Tiedemann und Conradi<sup>8</sup>) ausgenommen) anerkannt. Mir that der Curator den Vorschlag die Special= redaction der Philosophischen Fächer zu übernehmen, und am folgenden Tage forderte er mich auf, die Generalredaction über die ganzen Jahrbb. zu übernehmen. Ich sagte zu beiden Vorschlägen: ja, um die Sache aus jenen Händen zu ziehen.

<sup>1)</sup> Karl Freih. von Zyllenhardt war 1821 und 1822 Curator der Universität, später Präsident des Justizministeriums, † 1828 (s. Badische Biographien).

<sup>2)</sup> Friedr. Heinr. Christian Schw., Geh. Kirchenrath und Professor der Theologie.

<sup>3)</sup> Fried. T., der Anatom, und Joh. W. Heinrich C., der Kliniker, später in Göttingen.

Was geschah? Die Empiristen verbanden sich mit Paulus und dem jungen Voß; erklärten: sie wären von der Regierung anf 6 Jahre als Redactoren angestellt, und sie hätten mit Ds= wald den Contract unterzeichnet. Ja Paulus drohte dem Curator sogar mit einer Klage bei der Grosherzoglichen Re= gierung — und fie haben obgesiegt. Munke ift General= redacteur und Paulus und Voß dirigiren das Übrige (Schloffer, Daub, Thibaut recensiren gar nicht mehr). Run lies Paulus in den Jahrbb. eine Beschwerde gegen mich einrücken 1), weil er sich durch eine Stelle in der Vorrede zum 4ten B. der Mythologie getroffen gefühlt — und der Curator lies diesen Artikel die Censur passiren. Jezt aber sollten Sie nun ben Hoffarth sehen, womit der nichtige Munke sich in die Bruft wirft, und wie er nebst den übrigen Physikanten über Alles, was nicht Empirie nach ihrer Weise ist, in Gesellschaften Hohn sprechen; wie Goethe kein Poet, Seebeck und andere geniale Männer keine Gelehrte sind etc. etc.

Der Fehler ist, außer der bemerkten Nachgiebigkeit des Curators, 1) daß der Andersdenkenden hier zu wenig sind (Leonhard meint es gut mit uns, hält sich aber neutral), 2) daß Daub zu passiv in praktischen Dingen ist. Er meint immer, wenn er jenen Empirismus dahier als gar nicht dasenend im Stillen verachte — so sey das gemig.

Dies ist fürzlich die Historie meiner totalen Riederlage. — Ich tröste mich mit dem stillen Studium des Plato, Aristoteles, und der übrigen — kann jedoch zweierlei nicht bergen: 1) daß ich jett Ihren Verlust doppelt fühle — wir bei de hätten die Munkianer aus dem Sattel gehoben — 2) daß ich, wenn ich an eine Universität kommen könnte wo es besser wäre, und wo auch der Wein nicht zu theuer ich heute von hier weggehen würde.

a) Das Gingellammerte am Ranb.

<sup>1)</sup> In s. Recension über Sickler, Paulina, die aber nur als 'Bugabe' am Ende des Jahrg. 1821 aufgenommen wurde, S. 1251.

Daß Sie dem Dr. Hinrichs eine ordentliche Vorrede schreiben, freut mich. Ich hoffe es, es hilft dem Mann an einen andern Ort. Er verdient ein ordentliches Stück Brod und ist ungeheuer sleißig. — Hier bekommt er nichts —

Den mathematischen Beweis des alten Voß, wonach ich a) ein Mystiker b) ein Kryptokatholik c) ein Handlanger der Jesuiten bin — werden Sie auch gelesen und bewundert haben 1).

Das Register zu den drei Bändchen des Proclus etc. hat langen Aufenthalt gemacht. Nun werden Sie im Februar die oroixelwois Jeologien, erhalten. Sie ist Ihnen dedicirt und einem Philologen, dessen Sie sich nicht schämen werden, van Heusde<sup>2</sup>), der gut über Plato gearbeitet und von deutsicher Literatur Kenntniß besitzt. Der Mann hat mich durch Mittheilung von Handschriften aus den Holländischen Bibliostheken unterstützt. Nehmen Sie auch diesen Iheil gütig auf; empsehlen Sie mich Ihrer lieben Frau Gemahlin, und bleiben Sie mir in Freundschaft zugethan.

Mit Verehrung ganz der Ihre Fr. Creuzer.

P. S. Daub schreibt ein ordentliches Buch über Ihre Phänomenologie<sup>8</sup>).

187.

# Pegel an Hinrichs.

Berlin, den 4 April 1822

Hier überschicke ich Ihnen Manuscript, ganz ist es noch nicht; es sehlen jedoch nur noch etwa 1 oder 2 Bogen; ich

<sup>1)</sup> Bgl. über den Boß-Creuzerschen Streit Herbst, 3. H. Boß 2, 215.

<sup>2)</sup> Philipp Wilh. van H., Prof. der Geschichte und griechischen Sprache in Utrecht.

<sup>3)</sup> Ist nicht erschienen.

wollte aber sie\*) nicht länger verzögern, wenn ich am Ende nicht gar zu spät komme¹).

- a. Das Manuscript in besseren Stand zu setzen erlaubte die Zeit nicht mehr; bei der unterbrochenen Arbeit hatte ich oft den Zusammenhang verloren; es kann also in der Resdaction nicht anders als der Nachhülfe bedürftig erscheinen.
- b. Sie sind an Ort und Stelle des Drucks, werden also Sorge für den ordentlichen Abdruck haben; die Stellen, wo ein alinea zu machen, sind richtig bemerkt, aber es bedarf eines aufmerksamen Sepers, vielmehr eines aufmerksamen Directors, und dieser müssen Sie seyn; wo es Ihnen zu sehlen scheinen sollte, müssen und werden Sie es reguliren.
- c. Lassen Sie mir ein halb Dutend Exemplare besonders abziehen. Schicken Sie ein Exemplar etwa an unsern Herrn Minister. —
- d. Ich bin auf Ihr Werk besonders neugierig; da es schon abgedruckt ist, hätte ich ein Exemplar bereits erhalten können.

Halten Sie mir das Allgemeine des Inhalts, — das zum Theil nur Wiederholung von anderswo Gesagtem ist, — zu gute, — das Zerstreute meiner Existenz gestattet es nicht anders; — auf unsere jezige Theologie hat es hin und wieder directen Bezug, was Ihnen und Daub nicht entgehen wird. — Aber von Daub erwarte ich eine offene Erklärung, ob denn das die Dogmatik der unirten evangelischen Kirche sey, was man uns, — freilich nur in einem ersten Theile, vermuthlich weil man für weiteres in diesen Zeiten der Unterstrückung, wie man es heißt, nicht traut, — als solche zu bieten die Unverschämtheit und Plattheit gehabt hat. — Von

a) 'Sie' Abichr.

<sup>1)</sup> Hegels Msc. der Vorrede zu Hinrichs' Buch: Die Religion im inneren Verhältnisse zur Wissenschaft — gedr. in Verm. Schr. 2, 277—304.

<sup>2)</sup> Fr. Schleiermacher, Der chriftliche Glaube nach den Grundschen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt: 1. Bb. 1821. Bd. 2 erschien 1822.

Daub sehne ich mich, bald einen gedruckten Gruß zu vernehmen 1); sagen Sie ihm, wie sehr ich darauf hoffe und bessen benöthigt bin. An Creuzer werde ich in den nächsten Tagen schreiben.

Ihr

Hegel.

[Rach bem Druck in Berm. Schriften 2, 513.]

#### 188.

# Hegel an Hinrichs.

Berlin, am Ostertage, 9. April 1822

Hiermit folgen, verehrter Freund, die Schlußblätter meiner Vorrede, der Anfang ist den 4. April von hier durch den Postwagen abgegangen, den Schluß macht eine Stelle aus einem Ihrer Briefe, über Ihren subjectiven Gang und Rich= tung der Schrift; die Stelle hat mich ebenso gerührt als erfreut, und ebenso freut es mich, sie hier abdrucken lassen zu können; sie sagt mit scharfer Bestimmtheit die Tendenz Ihrer Abhandlung aus, und wenn Sie selbst für den Druck sich über Ihr Bedürfniß hätten aussprechen sollen, so hätten Sie es nicht so einfach und unbefangen gethan. Einige Zeilen hatte ich zuerst ausgelassen, weil ich erst heute das Stückhen Papier an dem abgerissenen Petschaft fand, das einige den Zusammenhang ausmachende Worte enthielt. Die Worte in Ihrer Abfassung, die meine Philosophie näher ausbrücken, habe ich weggestrichen. — Ein Wort, das ich zur Deutlichkeit anstatt eines Pronoms gesetzt, ist wohl Ihr Sinn gewesen, boch war es mir nicht ganz klar; um die Unklarheit wegzu= bringen, habe ich das Substantiv eingesett, — und wenig=

<sup>1)</sup> Wohl in der versprochenen Schrift über die Phänomenologie.

stens so wie es so lautet, ist es gut, und muß so bleiben.). — Und nun meine besten Wünsche für den wirklichen Eintritt in die Welt; — welche Aufnahme Sie zu erwarten haben, habe ich in der Vorrede gesagt. — Vieles ist darin ausdrücklich sür Daub gesagt, den ich herzlich zu grüßen bitte, und von dem ich auch bald etwas Gedrucktes zu sehen hosse. Es thut Noth, daß wir nach und nach lauter werden. Sagen Sie Daub ganz im Stillen, man spreche davon, ihn und Schwarz hierher einzuladen, um über Theologie und Kirche zu consserien; — sagen Sie ihm dabei, daß ich nichts sehnlicher wünschen könne, aber daß bei uns Jahre und Tage vergehen,

<sup>1)</sup> Die angezogene Stelle aus Hinrichs' Brief, Beibelberg ben 25. Januar 1822, lautet wörtlich: 'Mein Buch hat jest eine ganz andre Gestalt gewonnen, als es in dem Ihnen zugesandt habenden Manuscript hatte und haben konnte, und wird, wie ich hoffe, Ihnen jest mehr an-Dasselbe ift aus dem Bedürfnisse meines Geiftes so eigentlich hervorgegangen. Denn von Jugend auf war die Religion (keine Frömmelei) mir immer das Höchste und Heiligste, und wie sie in der Beise der Vorstellung sich darstellt, hielt ich sie für mahr, aus dem ganz einfachen Grunde, weil der Geift des Menschengeschlechts in dieser hinficht sich nicht täuschen könne. Ihre Wissenschaft nahm mir aber dieses vorstellende Element,\*) und was war natürlicher, als daß ich mir bieses Höchste in der Form des Wissens zu eigen zu machen strebte, und die durch Ihre Wiffenschaft [in] mir bewirkte höchste Entzweiung und bochfte Berzweiflung aufzuheben und so in dem Elemente des Wiffens die Bersöhnung zu gewinnen bemüht war. Dann sagte ich oft zu mir selber: kann ich das was in der Weise der Vorstellung in dem Christenthum als die absolute Wahrheit vorliegt, nicht durch die Hegelsche Philosophie in der reinen Form des Wissens begreifen, so daß die Idee selber diese Form ist, so will ich nichts mehr von ihr wissen, was denn freilich nur von der subjectiven Seite zu denken ist. Aber dann muß die Biffenschaft selber (fuhr ich weiter fort), wie sie sich als dristliche Philosophie in der neueren Zeit entwickelt hat, selbst das höchste Erzeugniß bei Christenthums senn, und so wurde diese Untersuchung, welche ich in dem Buche ausgeführt habe, meine Aufgabe, welche ich dann von Seiten ker Religion zu meiner Beruhigung und damit zur Anerkennung der Wiffen schaft zu lösen bestrebt gewesen bin.'

<sup>\*)</sup> Im Abdruck dieser Worte am Schluß der Vorrede Hegels ist an der hier bezeichneten Stelle statt 'Ihre Wissenschaft' — 'die Wissenschaft', und statt 'dieses vorstellende Element', — 'das vorst. El., in welchem ich die Wahrheit zu schauen gewohnt war,' gesetzt.

Wenn mir der Hr. Minister davon spricht, werde ich ihm sagen, er brauche nur die beiden Herren 1) um die Artikel ihrer Union und 2) um eine Kritik der Dogmatik der evangelischen Kirche<sup>1</sup>) (wovon der Verfasser mit dem zweiten Theil, der schon Weihnachten erscheinen sollte, sich wohl nicht getraut herauszurücken) zu ersuchen, so werde er schon klar genug sinden können, was sie von Theologie und solcher Berliner Theologie halten.

Ich hoffe balb gute Nachrichten über Ihre Hoffnungen in Heidelberg zu erhalten. — Ein solches Kleeblatt von ordentslichen Professoren der Philosophie, wie Sie in Heidelberg haben, ist übrigens etwas so Erquisites, daß es beinahe Schade wäre, wenn ein Blättchen ausgerupft würde?). Wir werden anderwärts jedoch selbst solche besitzen, in Halle z. B. — Doch die Riederträchtigkeiten der dasigen Zeitung gegen mich mögen leicht, nicht von solchem Kleeblatt, sondern vielleicht gar aus der Rähe von Ihnen oder noch mehr von Daub, — einem vierten schlechten Blatte?) zu dem Kleeblatt ächter Art, kommen.

Leben Sie wohl!

Ihr

Hegel.

Wie steht es mit der Oswaldischen Buchhandlung in **Heidelberg**, ist sie noch auf guten Füßen, oder wenigstens auf Füßen? Es interessirt mich, diß zu wissen.

<sup>1)</sup> Der Schleiermacherischen.

<sup>2)</sup> Das Rleeblatt waren Hofrath Beise nebst den Professoren Erb und Hillebrand.

<sup>3)</sup> Es ist der frühere alte Freund und nun bittere Feind Hegels, Paulus, gemeint, der, wohl mit Recht, als Verfasser der Recension von H. Rechtsphilosophie in den Heidelb. Jahrbüchern, Jahrg. 1821 Stück 25 und 28, vermuthet wird.

189.

### E. Puboc an Hegel.

Durch folgenden, mangelhaft deutsch geschriebenen Brief, unterzeichnet E. Duboc in hamburg', richtete ein vollig Unbe-fannter an h. die name Pilatusfrage: Was ift Wahrheit? und erhielt barauf, nach erhabenem Borgang, feine Antwort. Hierdurch nicht entmuthigt, schrieb berfelbe einen zweiten Brief (Dr 190), worm er einiges über feine Lebensverhaltniffe mit baß er ein geborener Frangofe, in hamburg mit einer theilte Deutschen verheiratet und Besitzer einer Hutfabrit fei -, w. gleich aber sich als einen mit Ernst nach philosophischer Ertenntniß ftrebenden Denfer offenbarte. hierauf erhielt er nicht blos eine eingehende Antwort (Nr. 191), sondern H. nahm auch Gelegenheit, auf der Rudfehr von feiner Reife nach den Riederlanden im Oct. 1822, ihn personlich in Hamburg zu besuchen. Es bildete fich ein freundschaftliches Verhaltniß, in welchem die Correspondent noch mehrere Jahre hindurch fortgefett wurde. Mit feinem letten, frangolisch geschriebenen, Brief vom 22. Mar 1827 uberfandte Duboc an h. ein von ihm verfaßtes Buch, beffen Titel wir nachher angeben, und schrieb babei unter anderem: J'ai abandonné ma fabrique de chapcaux, ou plutôt l'ingrate m'a abandonné, et je vis à un quart de lieue d'Hambourg avec Er brachte feine letten Lebensjahre in unud gezogener Muße mit philosophischen Studien gu. — Der Berausgeber ift in Stand gefest, noch folgende genauere Daten aus feinem Leben hinzugufugen. Edouard Casimir Benjamin Duboc wurde am 7. Juni 1786 in Havre de Brace geboren und starb am 20. Februar 1829 in Pofelborf bei Samburg Infolge per fönlicher Bekanntschaft mit Prof. Reinhold in Riel wurde er iuerft in das Studium der Rantischen, dann der Reinholdschen Bhilosophie eingeführt. Inbezug auf lettere fcbrieb er am 14. Mai 1823 an H., indem er den am 10. April erfolgien Tod Reinholds erwähnte, derfelbe fer in der Ueberzeugung ac storben, daß 'das philosophische Wiffen nur ein relatives Wiffen ber Wahrheit sein konne'. Dem Andenken biefes Freundes bat Duboc feine 1828 ju hamburg erschienene Schrift gewidmet, unter bem Titel: 'Des feligen Beltweifen Reinhold über Religion, Glauben , Wiffen , Unfterblichkeit Wahrheiten und Lehren. Ein Jahr zuvor veröffentlichte er das erwahnte franzosisch geschrieben 🖛 Buch, in der Absicht, ein besseres Verstandniß für die deutsch-Philosophie bei seinen Landoleuten zu erwecken; es erschich 🎟 Bruffel unter dem Titel: De la dignité de l'Homme et de l'wportance de son séjour ici bas comme moyen d'élévation morales dedié aux amis de la vérite sans distinction de rangs et 🕮

cultes. Einer seiner Söhne, Eduard Duboc, ist unter dem Schriftstellernamen Robert Waldmüller als Verfasser von Zeit= romanen rühmlich bekannt.

Eppendorf 1) ben 6ten Juny 22.

### Herr Professor!

Mit der Absicht Ihre Philosophie — die mir bis jett nur durch die B[erliner] Monatschrift bekannt ist — kennen zu lernen und schon diesen Sommer mit dem Studiren und Nachdenken derselben einen Anfang zu machen, bat ich einen von unsern hiesigen Buchhändlern mir die Hegelsche Philosophie zu verschaffen, wüste aber keinen andern Titel anzugeben als "ber absolute Idealismus", war nicht hinreichend und zu nichts anders half, als mir das Verzeichniß Ihrer verschiedenen Werke zu verschaffen. Da ich aber die nach Erfüllung meiner Pflicht — mir gehörenden Stunden auf das Lernen und Nachdenken des Wesentlichen, d. h. des Geistes Ihrer Philosophie zu widmen wünsche, sodaß ich zur klaren Einsicht Ihrer philosophischen Ueberzeugung käme und völlig verstünde mas Sie unter bas Wort Wahrheit verstehen: wie dieselbe an sich selbst ist und was sich für uns hiernieder von derselben ergründen läßt, so weiß ich mir nicht anders zu helfen, als ich ben Ihnen selbst Hülfe und Rath suche. In dieser Absicht bitte ich Sie höfflichst, Herr Professor! mir die Methode anzurathen, welche Sie ben diesem Studium für die beste halten.

Mit aller Hochachtung empfiehlt sich Ihnen ergebenst, Herr Professor!

E. Duboc in Hamburg.

<sup>1)</sup> Bei Hamburg.

### 190.

## Dubor an Pegel.

Eppendorff im July 1822.

Lieber Herr Professor!

Daß ich keine Antwort von Ihnen auf meinen Brief vom vorigen Monat erhalten habe, ist mir sehr begreiflich da ich weiß wie beschränkt Ihre Zeit ist; undankbar ist es auch, sich mit Leuten einzulassen die mehr Wißbegierde als wirkliche Wahrheitsliebe besitzen und daben mit dem Bilde und dem empirischen Sinne zu sehr vertraut find, um die reinen Begriffe zu fassen. Daher war vielleicht mein voriger Brief zu abstrakt und zu kurz, und die Absicht, an sich gut, Sie nicht lang aufzuhalten, war bey einem\*) ersten schriftlichen Besuche nicht wohl anwendbar. Wenn ich das unangenehme Geschäft von sich selbst zu sprechen noch länger vermeiden wollte; so konnte ich sehr leicht in Ihren Augen das Ansehen eines sehr eitelen Mannesd) haben, der, ohne Flügel, sich doch in den hohen geistigen Regionen erheben will; darum glaube ich Sie bitten zu müssen, ein Wort mit Geduld von mir über mich anzuhören.

So viel ein Mensch fähig ist, sich selbst in der irdischen Hülle zu erkennen und zu beurtheilen, so halte ich mich für einen Wahrheitsfreund. Ich habe mich oft in verschiedenen Perioden und Umständen') geprüft und habe mich — ben aller Unbeständigkeit eines sehr bewegten und beweglichen Gemüths — in der Wahrheitsliebe immer beständig und beständiger gefunden. Vor 15 Jahren ungefähr lag ich in Frankreich krank und war vom Skepticismus heimgesucht, eine Krankheit die durch die empirische Art des dort herrschenden Philosophirens eher verschlimmert als geheilt werden könnte! — Indem wir unsern sichtbaren Boden nicht aus den Augen verlieren wollten, das: "Selig sind die nicht sehen

a) 'einer' of. - b) 'Mann' of. - c) 'Umftanbe' of.

und doch glauben" als Esprits forts für Albernheit er= klärten und immer fort vom Erscheinen\*) auf bem Seyn schlossen, so kamen wir ganz natürlich auf Atheismus ober wenigstens auf Skepticismus. Der Sophist wie der Philosoph, der sich über die Wahrheit liebende wie der die Wahr= heit über sich liebende, waren in der sinnenfälligen Welt be= schränkt und befangen, und wenn der Atheist ganz frech sagte: "Il n'y a point de Dieu!" — Warum? — "Parceque notre globe est sans proportion & sans Symétrie" so schrieb als Wiederlegung unser gute und religiöse Bernardin de St Pre ses Etudes1) und stellte die Erscheinung der Harmonie mit Wärme und Talent wieder dar. Mit dem französi= schen Philosophiren unzufrieden, durch Umstände und Geschäft in Hamburg geführt, suchte ich mich in meinem Skepticismus mit einigen Gründen von Cicero und Defontenelle?) zu trösten; allein das Axiom dieses lettern, womit er doch 100 Jahren gelebt hat, wollte auch nicht ben mir helfen so lang ich unthätig blieb, und es half mir auch nur wirklich wann und in wiefern ich ihn auf eine für meine Gemüthsart passende Weise auslegte. Ich rebete nemlich mit Fontenelle so: Si, comme tu le dis, "Tout est possible & chacun a raison", il est possible que je comprenne Kant et j'ai raison d'essayer à le comprendre, unb, ba Fontenelle nichts bas gegen hatte, so nahm ich Kant unter meinem Arm, ging nach Wansbeck und miethete dort ein Zimmer für uns bezde, wo ich in seiner Gesellschaft ganz einsam den Sommer zubrachte. Ich lebte so ein Paar Jahre mit diesem Manne und wurde nach und nach bis [zu] einem gewissen Grade mit seinem Geiste bekannt, so daß ich wenigstens mich von dem empiri= schen Verfahren los machen und begreifen konnte, worin die

a) 'Erfcein' Hi.

<sup>1)</sup> B. de St. Pierre (1737—1814), Etudes de la Nature; noch befannter ist sein Roman: Paul et Virginie 1788.

<sup>2)</sup> De F., Bernard le Bovier (1657—1757). Seine Schrift, auf die hier Bezug genommen, ist: Entretien sur la pluralité des mondes.

Philosophie als Wissenschaft bestehen müsste, wenn eine solche Wissenschaft nur möglich wäre.

Das unläugbare Seyn war nach Kant das nicht-Nichts; aber für uns bloß war es das nicht-Richts; benn an und für sich war es das absolute Senn, d. h. das was durch alles mögliche. Bezweifeln und Bejahen, durch alles mögliche menschliche Vorstellen vorausgesetzt werden musste, ohne dieses alles voraussetzen zu müssen um zu senn, sondern bloß um vorgestellt zu werden. In dem nur geglaubten und nie positiv zu erforschenden Seyn mußte also die Wahrheit bestehen, benn da außer diesem Seyn nichts absolut war, so konnte auch keine besondere Harmonie die absolute Wahrheit: die Wahrheit im positiven Sinne heißen. Das wahre Seyn und die Wahrheit des Seyns war aber für uns x und die Philosophie als reine Wissenschaft unmöglich und für immer! — Von Kant, den ich hauptsächlich mit Reinholds Hülfe verstanden hatte, kam ich zu Reinholds Ansicht und studirte mehrere Jahre en suite den philosophischen Geist dieses ehr= würdigen und gewissenhaften Mannes und seine verschiedenen Versucheb) die Wahrheit an sich, — als in der Uebereinstimmung der drei untrennbaren Charaktere des Seyns bestehend, darzustellen.

Obgleich ich die Schellingische Philosophie nicht studirt habe, so glaube ich doch, daß ich zum Theile mit dem Geiste der Deutschen Philosophie gewohnt und bekannt din, indem die Deutschen Philosophen, wie es mir scheint, doch immer das wahre Seyn in seinem Unterschiede des Erscheinens als Gegenstand des philosophischen Suchens und Forschensbetrachten und nur aus verschiedenen Gesichtspunkten die Wahrheit dieses Seyns ansehen und darstellen. Auf diese Weise bestehet Ihrer philosophischen Ueberzeugung nach — die Wahrheit in dem Werden, welches die Einheit des Seyns und Nichts ist; nach Schelling, in der absoluten Identität, in der Indisserenz des

a) 'möglichen' of. - b) 'Berfucen' of.

unenblichen und endlichen Seyns; nach Reinhold<sup>1</sup>), in der Uebereinstimmung, welche eine Unterordnung des veränderslichen unter dem unveränderlichen am veränderlichen Seyn, und dieses Unveränderliche am Veränderlichen unter dem an sich Unveränderlichen, oder, anders gesagt: in der unterscheidens den Vereinigung der Accidenz und Wesen der Dinge unter dem Urgrunde.

Ich habe mir benm Studium der Wahrheit immer allein behelfen müssen, da ich keine wissenschaftliche Bildung erhalten habe, und durch verschiedene Umstände mehr in praktischer als theoretischer Philosophie gebildet wurde. Die Abwechselung eines thätigen mit einem anschaulichen Leben und umsgekehrt, und der Umstand, daß ich (Franzose geboren und Kastholisch getaust) mit einer Deutschend) glücklich verhenrathet und Vater von deutschen lutherischen Kindern bin, hat aus mir eine Art von Nittelding gemacht, der sonderbar genug seine irdische Lausbahn zwischen Gelehrten und Unwissenden, Deutschen und Franzosen, Kausleuten und Denkern erfüllt.

Jett aber da ich, Gottlob! wenig mit der Welt zu thun habe, und bloß mit meiner Familie und mit meinen Wahrsheitsverwandten lebe, so habe ich noch Zeit zu philosophiren und thue es auch, so gut ich kann.

Ich hielte für nothwendig, lieber Herr Professor! diesen Brief Ihnen zu schreiben, damit Sie mich nicht gar zu schief beurtheilen, wie ich selbst durch meinen vorigen Brief Versanlassung dazu gegeben hatte.

Mit aller Hochachtung empfehle ich mich Ihnen bestens

E. Duboc

Eigenthümer einer Hutfabrik in Hamburg.

a) 'untericeibenbe' bi. - b) 'Deutice' bi.

<sup>1)</sup> Karl Leonh. R. (1758—1823), Professor der Philosophie in Jena, bann in Kiel — Wielands Schwiegersohn.

### 191.

## Hegel an Duboc.

Berlin, den 30. Juli 1822.

Ich habe Ihnen, hochgeehrter Herr, über die Berzögerung meiner Antwort auf das geneigte Schreiben, mit welchem Sie mich haben beehren wollen, meine Entschuldigung zu machen. Durch Ihren ersten Brief freute es mich, mit einem warmen Freunde der Wahrheit bekannt zu werden, und nun durch den zweiten ferner mit einem Kenner der Formen, in denen die Philosophie die Wahrheit zu fassen bemüht ist, so wie dabei mit einem durch innere und äußere Erfahrung gereiften, in seiner Bestimmung praktisch thätigen, und in dieser Thätig= keit, sowie in seinen häuslichen Verhältnissen, zufriedenen Mann. Diese Rotizen, die Sie mir von Ihnen geben, erleichtern mir auch die Antwort, nicht nur indem sie mir nähere Ausgangspunkte für die Darlegung meiner Gedanken angeben, sondern auch indem die Einigkeit des Gemüths mit sich und mit seiner Lage diese innere Gesundheit des Geistes beweist, welche wohl für das Individuum die Grundlage ächter Erkenntniß ausmacht, während beim Gegentheil das Nachsinnen leicht in ein frankhaftes Grübeln ausgehen kann, das kein Ende und keinen Anfang findet, — und zunächst darum, weil es in der That keinen finden will.

Was nun die Erklärung meiner Gedanken über die Wahrsheit betrifft, zu der Sie mich auffordern, so wissen Sie selbst, daß solche Gedanken, um sich zu rechtfertigen, eine erschöpfende Auseinandersetzung fodern, und ein Brief nur ben allgemeinen Andeutungen stehen bleiben kann; auch wünschen Sie, daß ich Ihnen diejenige meiner Schriften angebe, worin Sie das Verslangte sinden könnten. — Ich will die Erwiederung auf Beides zu verbinden suchen.

Ich kann es übergehen, davon zu sprechen, daß die Wahrheit im Allgemeinen dem Menschen in der Weise der Religion, belebt und befruchtet durch seine Gemüths und

Lebenserfahrung, zunächst manifestirt ist, aber das weitere Bedürfniß ist, sie in Form des Gebankens zu erfassen — er will, um den Ausdruck, den Sie anführen, zu gebrauchen, die Bahrheit nicht glauben, sondern sie sehen mit den Augen des Geistes, denn mit den leiblichen geht es nicht, sie sehen d. i. wissen. —\* Und 1) da das Interesse Ihres Geistes Sie längst auf den Standpunkt dieses Bedürfnisses gestellt hat, so bin ich überhoben auf jene erste Form hinzu= weisen, sowie von dem Übergang derselben in die zwente des Glaubens in Wissen — zu sprechen; nur diß erlauben Sie mir zu bemerken, daß es sogleich eine wichtige Verschiedenheit ausmacht, ob Glauben und Wissen dem Inhalte nach unterschieden genommen, oder aber nur für unterschiedene Formen eines und besselben Inhalts — und in dieser Rütsicht ist es meine Ansicht, und ich halte diese für eine der wichtigsten — daß die Religion die Individuen wohl, aber nicht die Völker und Generationen hat täuschen können, und [baß] die Philosophie so lange, wenigstens in ihrer Ausführung, sich nicht vollendet hat, so lange es ihr nicht ge= lungen ist, jene Versöhnung und Harmonie einzusehen. \* — Uber das Verhältniß von diesen begden Formen habe ich fürzlich in etlichen Blättern gesprochen, von denen ich ein Exemplar beizulegen die Freiheit nehme (nur bitte ich, die angezeigten Druckfehler vorher sorgfältig zu korrigiren), und die das Vorwort zu einer Schrift eines meiner Schüler, D. Hinrichs über die Religion im Verhältniß zur Wissen= schaft, sind.

—\* Wenn es nun der Zweck der Philosophie ist, die Wahrheit im Denken zu fassen, zu begreisen — so begegnet uns daben sogleich die Kantische — deutsche — Ansicht der Subziectivität des Denkens, die Sie kennen und so anführen, daß Sie über dieselbe hinweg sind. Schon daß sie ein geborner Frans

<sup>1)</sup> Die zwischen — \* und \* — stehenden Sätze sind aus dem Con-ecept eingeschaltet.

zose — wie ich aus Ihrem Briefe ersehe — daß Sie ein in praktischer Wirksamkeit lebender Mann sind, konnten Sie nicht ben einer solchen hypochondrischen Ansicht stehen bleiben. einer Hypochondrie, die sich alles Objective vereitelt hat, und nur noch diese Gitelkeit in sich genießt. Indem ich diß sage, verkenne ich das Verdienst der Kantischen Philosophie nicht, ich habe mich an ihr erzogen; — für ben Fortschritt, ja die Bewirkung einer Revolution der philosophischen Denkweise insbesondere, ist es mir immer interessant und lehrreich gewesen, zu sehen, daß Kant nicht nur das Bedürfniß — in seinen Postulaten — sondern auch die nähere Bestimmung ber Idee sehr wohl gekannt [hat]. \* — Was in seiner Kritik ber Urtheilskraft von dem Gebanken eines anschauenben Verstandes, des Selbstzwecks, der zugleich auf eine natürliche Weise in den organischen Dingen existirt, gesagt ist, — kann sehr gut als Einleitung für die weiteren Ansichten dienen; der dortige Standpunkt, daß bergleichen Ideen nur als eine subjective Maxime der Betrachtung genommen werden, muß freilich abgezogen werden. — 3ch knüpfe hieran sogleich an, was Sie in Ihrem Briefe anführen, baß ich die Jdee als Werden, als Einheit des Senns und Richts bestimme. Ich bemerke zweierlei hierüber, erstens daß Seyn und Nichts die aller abstractesten, ärmsten, darum anfangenden Formen des Gegensates sind; Seyn und Wesen, Seyn und Denken, Idealität und Realität, Begriff und Objectivität, wie die Reinholdischen Veränderliches und Unveränderliches, — Vereinigung und Unterscheidung u. s. f. sind andere Formen, an deren keine aber als ausschließliche sich zu halten ist; vielmehr sehe ich diß allein als die wissenschaftliche Darstellung der Idee an, daß der Fortgang, und zwar vom Abstracten aus, — denn aller Anfang ist diß, — zum Concreten, als die sich aus sich selbst forttreibende und entwickelnde 3der aufgezeigt werde. Überhaupt ist die Idee wesentlich concret,

a) 'laffen' Si.

als Einheit von Unterschiedenen, und die höchste Einheit ist die des Begriffs mit seiner Objectivität; wie denn Wahrheit auch schon in Beziehung auf die Vorstellungen als Überein= stimmung derselben mit den Gegenständen bestimmt wird. Aber Wahrheit nehme ich bann in bem bestimmteren Sinn, daß sie den Gegenständen an ihnen selbst zukomme oder nicht; ein unwahrer Gegenstand kann wohl existiren, und wir eine richtige Vorstellung von demselben haben; aber ein solcher Gegenstand ist nicht, wie er senn soll, b. i. seinem Begriffe nicht gemäß (was wir auch schlecht heißen), eine schlechte Handlung ist eine unwahre, der Begriff des vernünftigen Willens ist in ihr nicht objectiv, und dieser Begriff ist das, was eine Handlung senn soll, ihre eigenthümliche Bestimmung. So ist dann die Jdee in ihrer höchsten Bedeutung, Gott, allein das wahrhaft Wahre, d. i. das, wo der freie Begriff an seiner Objectivität keinen unaufgelösten Gegensatz mehr hat, d. i. auf keine Weise in Endlichkeit befangen ist. Zweitens bemerke ich, daß zwar solche Definitionen wie, die Ibee ist die Einheit des Senns und Nichts, des Begriffs und der Objectivität, des Veränderlichen und Unveränderlichen u. s. f., — und solche Sätze: das Seyn ist Nichts, der Begriff ist die Objectivität, das Jdeale ist das Reale und um= gekehrt u. s. f., aufgestellt werden müssen, daß aber zugleich nöthig ist zu wissen, daß alle bergleichen Definitionen und Säte einseitig sind, und die Opposition gegen sie insofern ein Recht hat; der Mangel, den sie an ihnen haben, ist eben dieser, daß sie vornemlich nur die Gine Seite, die Ginheit, das Jst, — ausdrüken, und damit nicht auch den vorhandenen Unterschied (das Seyn und Nichts u. s. f.) und das Negative, das in Beziehung solcher Bestimmungen liegt. Rein= hold's Weise sich auszudrücken: unterscheidende Ver= einigung u. s. f. hat hierin ihren sehr guten Grund. Meine Ansicht ift insofern, daß die Idee nur als Proces in ihr (wie Werden ein Beispiel ist), als Bewegung ausgedrückt und gefaßt werden muß; benn das Wahre ist nicht ein nur

ruhendes, senendes, sondern nur als sich selbst bewegend, als lebendig; — das ewige Unterscheiden und die in Einem senende Reduction des Unterschiedes dahin, daß er kein Unterschied ist; — was als Empfindungsweise aufgefaßt, die ewige Liebe genannt worden ist; nur als diese Bewegung in sich, die ebenso absolute Ruhe ist, ist die Jdee, Leben, Geist.

Doch es ist Zeit zu schließen, und ich füge baher nur noch diß hinzu, daß ich dafür halte, daß diefer Inhalt in allem ächten Bewußtseyn, in allen Religionen und Philosophien vorhanden, daß aber unser itiger Standpunkt ift, benselben entwickelt zu erkennen, und diß nicht anders geschehen kann, als auf wissenschaftliche Weise, welche bann zu= gleich die einzige Art ist, wie er bewiesen werden kann. Zu meiner Stellung habe ich mir diß genommen, auf die Erhebung der Philosophie zur Wissenschaft hinzuarbeiten, und meine bisherigen — freilich Theils unvollkommenen, Theils unvollständigen Arbeiten haben nur diesen Zweck; eine Übersicht habe ich in meiner Encyklopädie zu geben versucht, die aber sehr einer Umarbeitung bedarf. Nach diesem Zwecke wollen Sie also meine bisherigen und künftigen Schriften betrachten; eine Logik und bann die Rechts-Philosophie (bie dem demagogischen Volke großen Anstoß gegeben) sollen solche wissenschaftliche Bearbeitungen, jene des Allgemeinen, diese eines Theiles der in der Wirklichkeit sich offenbarenden Idee jeyn, die in Allem die Eine; Sie werden daraus meine Methode näher ersehen können, die nichts als den aus dem Begriffe nothwendigen Fortgang entwickeln, und sich sonst um keine guten Gründe und Meinungen umsehen und bekümmern soll.

Ich wünsche nun, daß diß Wenige dazu dienen möge, Ihnen die verlangte Bekanntschaft mit meiner Ansicht und Weise des Philosophirens ungefähr zu geben; Sie werden in diesem Versuche wenigstens erkennen, wie sehr es mich gesreut hat, einen Freund der Philosophie (des oberflächlichen Eigendünkels

gibt es beren eine Menge) in Ihnen kennen zu lernen. Mit aller Hochachtung

### Ihr ergebenster

Prof. Hegel.

[Rach Abschrift in Berm. Schr. 2, 520 und H. Concept.]

### 192.

## Hegel an Hinrichs.

Berlin 13. Aug. 1822

Es ist freilich schon sehr lange, daß Sie, geschätzter Freund, nichts von mir hören; ich wollte Ihnen über mögsliche Aussichten bei uns gern etwas schreiben können; und ob ich gleich noch nichts bestimmtes hierüber zu sagen habe, so will ich es doch nicht zu lange anstehen lassen, Ihnen wieder Nachricht von mir zu geben.

Soviel weiß ich inzwischen, daß Ihre Schrift<sup>1</sup>) einen guten Eindruck gemacht hat; die speculative Haltung und Tiefe ist es, die ben uns — d. h. in gewisser und zwar sehr bedeutender Sphäre, — sehr empsiehlt, theils an und für sich, theils auch darum, weil sie nach außen keinen Anstoß und die Blößen nicht gibt, welche zu Nißverständnissen leicht aus populären Darstellungen geschöpft werden können. Flaches, bedeutungsloses Philosophiren theilt zwar auch diesen Vorstheil, nichts gesährliches zu zeigen, und nicht Veranlassung, compromittirt zu werden, zu geben; aber solches Philosophiren erhält bei uns doch nicht den Vorzug vor dem andern.

Der Hr. Minister drückte gegen mich keine ungeneigte Gesinnungen in Rücksicht auf Sie aus, als ich Veranlassung nahm, von meiner Vorrebe auf Ihr Buch und dessen Verfasser zu kommen.

<sup>1)</sup> S. Nr. 187.

Degel, Werte. XIX. 2.

Sonst hörte ich, daß das Schreiben, mit dem Sie es begleitet, nur formell gewesen; bei uns darf man wohl dem Minister des Unterrichts auch ein concretes Wort, auf Gehalt und Ansicht gehend, sagen. Sie haben sich daher zunächst auch einer solchen formellen Antwort zu gewärtigen; daß sie aber so lange verschoben worden, ist immer ein Zeichen, daß man sich das Buch gründlicher angesehen, und sich auch mit Rücksichten auf die Person des Verfassers beschäftigt Ein Hauptumstand, um sich zu etwas entschließen zu können, ist die Bedingung, von polizeilicher Seite die Gewißheit zu erhalten, daß Sie wegen demagogischer Umtriebe und Gesinnungen nicht bekannt geworden sind. Indem ich die Überzeugung habe, daß Ihre ganze geistige Richtung so wie Ihr Charakter von bergleichen Geschwäße, Gethue und Gemenne Sie ganz entfernt gehalten, so wird diese Seite wenigstens kein Hinderniß in den Weg legen. — Sie werden daher etwa noch etliche Wochen höchstens auf die Beantwortung Ihres Schreibens zu warten haben, und der Inhalt derselben Ihnen über etwaige dermalige Aussichten im preußischen Staate die Entscheidung geben. — Meine und Ihre edlen Freunde, Daub und Creuzer, werden, im Fall es verlangt würde, gewiß an ihrem Zeugnisse es nicht fehlen lassen.

Diß allein ist es, was ich in dieser Angelegenheit Ihnen zu schreiben habe; es reducirt sich darauf, Sie auf das ministerielle Antwortschreiben, deren eines Sie auf jeden Fall erhalten, zu verweisen.

So viel für diß Mal; kaum bin ich dazu gekommen, diß zu schreiben; meine Frau liegt seit beinahe drei Wochen an einer harten Krankheit darnieder, und ich habe bittere Leidenstage und Nächte gehabt; noch dürfen wir keine sichere Hossenung auf Besserung schöpfen. Meine besten Grüße an Daub und Creuzer; ob der erste den zweiten Theil von Schleiermachers Dogmatik gesehen?

Der Ihrige

Hegel.

[Gedr. in Berm. Schr. S. 516 f.]

#### 193.

## Niethammer an Hegel.

München, den 9ten Sept. 1822.

Ich habe Ihnen, theurer Freund und Gevatter, auf einen Brief zu antworten, der uns durch seine Überbringer doppelt angenehm gewesen ist . . . Besser sie [die Erwiederung Ihres freundlichen Besuchs von 1815] 1) bleibt noch ausgesetzt, die sie recht und ganz geschehen kann; was gegenwärtig von meiner Seite ganz unmöglich ist, da der unselige Presbyterial=Rrieg ausgesochten senn will, und überdies mitten in diesem Rriege sich eine General=Synode vordereitet, die noch in diesem Jahr gehalten werden soll, damit auch darin das Wort der Constitution, wodurch 4 Jahre sür die Versamm= lung der Synoden vestgesetzt sind, nach dem Buchstaben, auf den wir halten, erfüllt werde.

Erschrecken Sie nicht, daß ich, mit einer Wendung, die einem salto ziemlich gleicht, plözlich beim Handwerk stehe. Ich will mich möglichst kurz fassen. Dieser Presbyterial=Rampf, von Feuerbach und Consorten<sup>2</sup>) aufgeregt, hat wenig=

<sup>1)</sup> Bgl. Brief Nr. 137.

<sup>2)</sup> A. von Feuerbach, zur Zeit Präsident des Appellationsgerichts in Ansbach, war ganz Feuer und Flamme, wie sich in seinen Briefen an Frau Glise v. d. Recke zeigt. (S. F.& Leben und Wirken aus s. Briefen von Ludwig F. 2, 177 ff.) So schrieb er am 14. Mai 1822: 'Jett geben unter Anderen auch unsre bayrischen Protestanten-Pfaffen damit um, burch Einführung ber calvinischen Presbyterien eine geiftliche Seelenherrschaft zu gründen und die Kirche in ein großes Zucht- und Correctionshaus zu verwandeln. List und Pfaffenränke bieten sie auf, um Kommt die Sache zur Ausführung, so ist eine es durchzuseten. Spaltung in der protestantischen Kirche Bayerns die nächste Folge.' Er gab eine kleine Schrift: 'Worte Dr. Martin Luthers', heraus und unterschrieb an erster Stelle eine Protestation, der sich andere Staats= beamte wie auch ber Magistrat von Ansbach anschlossen. Aehnliche Erklärungen erfolgten aus Nürnberg, Augsburg und anderen Orten. Schon am 18. Juli theilte F. seiner mütterlichen Freundin mit, seine Schrift habe ihren Zwed vollständig erreicht: 'Das Neft voller kleiner Bäpstlein, bas ber in unsere Kirche sich eindrängende Geist bes Papismus aus-

stens Eine Merkwürdigkeit, die auch Sie interessiren kann. Meine Hauptabsicht bei dem Vorschlag einzuführender Presbyterien gieng darauf, den Gegensatz zwischen Kleriker und Laien, so weit er durch den Protestantismus richtig aufge= hoben ist, vollständig durchzuführen 1) und somit den Hierarchismus, wie er sich auch in unserer Kirche zum Theil noch ungebührlich zeigt, zu durchbrechen; — und nun erklären die Gegner die Presbyterien verwerflich als ein Institut, das Erweiterung und Vollendung des Hierarchismus beabsichte! — und das lassen sich Leute in Menge weiß machen, nicht bloß solche die zum Pöbel gehören, sondern gar Biele, die weit über dem Pöbel seyn wollen! So leicht ist es, am hellen Mittag zu behaupten: weiß sey schwarz, und mit der Behauptung Glauben und Anhang bis zur Wuth zu finden! Ich gestehe, daß mir die Möglichkeit, dem Volk eine unruhige Bewegung zu geben, so sinnlich klar noch nie vor Augen gekommen war, und daß ich, wenn mich sonst die Besorgnisse eines Ministers plagten, zwar nicht vor ben Anti-Presbyterial= Helden, aber bei dieser Gelegenheit vor jener Leichtigkeit erschrecken würde.

So finde ich noch immer bei der Kirche nicht weniger als bei der Schule Kampf und Streit; und Sie sehen daraus, daß ich zwar mit der Philosophie wohl auch in die Jahre, des unerachtet aber zu der glücklichen åragasia noch nicht

geheckt hat, wurde auf einmal zerstört – Alles hat sich in Masse gegen die neue Hierarchie erklärt, und das Oberconsistorium, das den sauberen Plan auf den Vortrag eines calvinischen Mitglieds, des Oberconsistorial-Raths Heinz, ausgesonnen hat, steht jetzt gleichsam verlassen von seiner eigenen Kirche, beschämt und ohnmächtig da!' — Wie sonderbar nehmen sich doch diese leidenschaftlichen Expectorationen gegenüber so tresslichen Männern und bestgesinnten Protestanten aus, wie Niethammer und Heinz, der als Consistorialrath zu Zweidrücken wesentlich zur Annahme der kirchlichen Union in der Pfalz mitgewirkt hatte!

<sup>1)</sup> Der unklar ausgebrückte Sinn ist: die Aufhebung des Gegensatzes zwischen Klerikern und Laien, nach dem richtigen Grundsatz des Protestantismus, durchzuführen.

gekommen bin, der Krieg und Frieden gleich gilt, die vielsmehr den Krieg — als das Beseelende, wenn auch nicht Besseligende, — über den Frieden setzt, und einen Sieg der kämpsenden Mächte weder hofft noch fürchtet. Was Ihr Brief über mich von ehmals sagt, gilt der Jahre unerachtet, in die ich gekommen bin, noch jetzt: daß ich doch "zuweilen ungehalten" bin! Nur meine ich, daß dieses "Zuweilen" doch im Abnehmen sey.

Ihren Spott über unfre Oppositionsmänner, "die Guten", könnte ich Ihnen wohl vergelten. Wenn die Ihrigen Teufel sind, so scheinen sie wenigstens recht dumme Teufel zu seyn. Andre als solche möchten sich schwerlich in die dumme Alternative vom 12ten April 1) gesezt haben, entweder ihre besten Lehrer bavon jagen, oder selbst als alberne oder boshafte Umtriebsjäger dastehen zu müssen; welches leztere, nach längst verflossenem peremtorischem Vierteljahr, in der That eingetreten zu seyn scheint. Aber hart dünkt es mich allfällig, ein solches Gericht über sich ergehen lassen zu müssen. — Ein Gerücht, das sich dieser Tage hier verbreitet hat, sagt: Schleiermacher habe in diesen Ferien nach Regensburg zu seiner Schwester kommen, und vielleicht auch uns hier wiederbesuchen wollen, und alle Anstalten zur Reise schon getroffen gehabt, es sen ihm aber der Urlaub "aus beweglichen Ur= abgeschlagen worden. Dergleichen läßt sich schwer glauben, noch schwerer aber, wenn es doch wahr wäre, daß bergleichen Männer sich nicht ganz beurlauben! —

Für das Geschenk der Vorrede, wie für die Vorrede selbst, meinen aufrichtigen warmen Dank<sup>2</sup>). She sie durch Ihr Ge-

<sup>1)</sup> Kabinets-Ordre vom 12. April 1822, welche den Ministern des Unterrichts und des Innern aufgab, gegen Lehrer, die den Berirrungen der Zeit huldigen oder der Theilnahme an demagogischen Umtrieben verdächtig sind, auf disciplinärem Wege einzuschreiten; die Minister von Altenstein und Schuckmann sollten nach drei Monaten hierüber Bericht erstatten. Preuß. Gesetsammlung J. 1822.

<sup>2)</sup> H. Vorr. zu Hinrichs' Buch; s. Nr. 187.

schenk in meine Hände kam, hatte ich sie schon gelesen, und mich daran erfreut. Es thut wohl gesunder derber Speise noth, aber die vertaschten Mägen vertragen sie nicht. Das Buch selbst liest, außer dem Verfasser, schwerlich jemand durch. Ich wenigstens, der ich es mit gutem Willen auf den guten Credit der Vorrede zur Hand genommen habe, und mir doch etwas zuzumuthen pslege, habe es nicht ausgehalten. Den Anlaß Ihrer Vorrede ergreise ich, um Sie an das Buch zu erinnern, das Sie sür mich und mein Schulmeisterthum zu schreiben im Sinne hatten. Es liegt mir sehr am Herzen, daß Sie Zeit dafür sinden und die Lust dazu behalten haben mögen. Lassen Sie mich doch erfahren, wie es damit steht.

Neues ist von uns eben nicht zu schreiben, das ich wüßte. Angesiedelt sind wir nun alle, die dem Jacobischen Kreise näher anzugehören das Glück gehabt haben: Roth, Thiersch und ich. Ich habe das Haus, in dem Sie uns besucht haben, gekauft<sup>2</sup>), Roth hat sich in derselben Reihe, drei Häuser von uns, ein Haus neu gebaut, das er seit dem Mai dieses Jahres bewohnt, und Thiersch hat hinter uns, in der Straße des Wlinisters v. Zentner<sup>8</sup>), schon im Herbst des vorigen Jahres Haus und Garten gekaust, und auch gleich bezogen. Wir sind also nicht nur Grundbesitzer in München, sondern eben dadurch zugleich auch nahe Nachbarn.

.... Ich grüße noch insbesondere meinen lieben Pathen 1), von dem ich viel Gutes höre, bitte aber, bei nächster Gelegenheit mich von ihm wissen zu lassen . . . .

In alter treuer Freundschaft

Ihr Nh.

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. 1 S. 118. 167. 172. 213. 229.

<sup>2)</sup> Ede ber Rarls- und Barer Straße.

<sup>3)</sup> Barer Straße am jetigen Karolinenplat, wo der Obelist steht

<sup>4)</sup> Immanuel H.

#### 194.

### Reise nach den Biederlanden.

Aus Hegels Briefen an seine Frau 15. September bis 19. October 1822.

Sonntags früh, 15/9 22.

Guten Morgen, liebe Marie, aus dem Sonnenschein von Marienburg, denn diß ist Magdeburg, die Magd ist die h. Marie, der der Dom geweiht ist oder war.

Das erste, was ich Dir zum guten Morgen zu sagen hätte, daß wir glüklich hier angekommen sind, geht zum Theil hieraus selbst hervor; die Gesellschaft waren ordentliche Leute; kalt wurde es in der Nacht; doch 4 wollene Leibhüllen resp. Röcke, schützten mich hinreichend, so daß ich, nachdem ich mich mit Mühe wieder abgeschält, mich unversehrt erhalten\*) habe. Gestern Mittag um 1 Uhr kamen wir hier an, aber es ist schwerer aus Magbeburg hinaus als herein zu kommen. — Die Rührigkeit des Hrn. Post-Präsidenten und die preukische Intelligenz haben ihr Auge noch nicht auf das hiesige Post= wagenwesen, wenigstens insoweit es mein Interesse betrifft, ge-Bis Dienstag Mittag 1) erst geht der — beynahe hätte gesagt — Wagen nach Cassel. Die Journaliere, mit der ich gekommen, steht mit keinen weiteren Coursen im Zu= sammenhang. Bis Dienstag hier zu bleiben, ist viel zu lang. Also entschloß ich mich zunächst, da morgen früh die fahrende nach Erfurt geht, dahin meinen Strich zu nehmen; wie schön, Göthe'n das Paquet, das ich von hier aus schicken müßte, selbst zu bringen und von da auf der großen Heerstraße weiter zu gehen! — Hierauf sah ich den Postwagen an, aber welch ein Karren! und dann hätte etwa 44 Meilen nach Cassel zu kutschiren — also beschlossen Extrapost zu nehmen, muß aber hören, daß ich auf eben solchem Karren, Leiterwagen, unter

a) 'getommen' Di.

<sup>1) 17.</sup> Sept.

freyem Himmel weiter gebracht würde. Hiemit kurz resolvirt, nach Berlin geschwind zurükzureisen und meinen Reisewagen abzuhohlen, und hiemit gut ausgerüstet, gemüthlich weiter meine Gesundheitsfahrt anzutreten. Mit diesem frohen Gesbanken, euch lieben bald wieder zu sehen, bin ich dann einsgeschlasen und habe recht gut geschlasen; doch, Du siehst, nicht, wie Peter, im Sinne, zu Hause zu bleiben, sondern im Gegenstheil um recht gründlich auszureisen. Ersteres wäre übrigens auch kein Wunder gewesen, denn ich bin in der That mit größerem Widerwillen, als ich sagen durste, auf die Reise gegangen, und wenn ich das Geld nicht schon erhalten hätte, schwer darauf zu bringen gewesen, so nöthig es mir in der That war.

Übrigens habe ich gestern Nachmittag auch, was hier zu sehen, gesehen; — den berühmten Dom — merkwürdig mag er senn, weil er ein Dom ist; — aber die ganze Architectur ist nicht eine so gute Conception, wie die Nürnberger gothischen Kirchen, und was von Kunstwerk inwendig ist, eine Wenge geschnitzeltes und gegossenes, gemaltes und gegypstes, ift gar Die gegossenen Apostel von Fischer, bem Rürnzu schlecht. berger, sind nicht mit den Nürnbergern zu vergleichen. Die Gegenstände sind ganz ins Handwerk herab verfallen! Das liebste, was ich gesehen, ist General Carnot 1), ein liebenswürdiger Alter und Franzose; es ist der berühmte; — er hat es freundlich aufgenommen, daß ich ihn aufgesucht. — Dann bin ich an der Elbe spaziert, es lief eine Flotte von 13 Hamburger Schiffen mit hochgeschwollenen Seegeln ein (jedes mit zwey, doch nur an Einem Mast), schöner Strom, schöne unermeßliche fruchtbare Sbenen (hier fruchtbar, aber sonn zwi-

<sup>1)</sup> Carnot, vormals Mitglied des Wohlfahrtsausschusses und Organisator der Revolutionsarmeen, Mitglied des ersten Directoriums und Kriegsminister unter dem Consulat — zulett Minister des Innern, Graf und Pair von Frankreich unter Napoleon in den 100 Tagen, brachte seine letten Lebensjahre im Exil zu Magdeburg zu und starb siebenzig jährig 1823, 2. August.

schen Potsbam und Burg, was wir ben Tage gesehen, ganz öbe) — schöner der heiterste Himmel . . . .

So eben kommt ein Kutscher, der einen Engländer, welscher wie es scheint ein Deutscher ist, in 3 Tagen nach Cassel zu bringen hat; an den will ich mich anschließen . . . .

Cassel, den 18. Sept. 22.

Also in Cassel bin ich glütlich heute früh um 11 Uhr angekommen, und nachdem ich mich Bor- und Nachmittag noch viel ergangen habe, will ich mich diesen Abend mit Dir, meine liebe, und mit der Relation meines bisherigen Leb- und Reisewesens beschäftigen. . . . Es geht mit meiner Reise nicht so schnell, als ich Ansangs im Sinne gehabt. Es ist mir bisher leiblich gegangen, und für Leute, die Geld haben und sich an die Heerstraße halten, ist die Welt in gutem Zusstande; — es gehört jedoch auch dazu, daß sie gute Nachsrichten von den Ihrigen haben; ich din beruhigt wegen Deiner abgereist; ganz außer Sorgen aber kann ich nicht seyn, und auch sonst habe ich mich mit großem Widerwillen auf den Weg gemacht, und reise eigentlich nur fort, weil ich einmal auf der Reise din und seyn soll.

Doch nun zur Sache. Also aus dem Arrangement mit dem Engländer, in Magdeburg einen Lohnkutscher hieher zu nehmen, ist nichts geworden; so haben wir uns denn in Magdeburg Montag Mittags auf die Diligence gesetzt — nach Braunschweig. Diese Route nach Cassel ist die gewöhnslichste, nur ein oder 2 Meilen weiter als die, die ich als die directeste im Sinne hatte, — hat allenthalben vortreffliche Landstraßen und gute Postwagen; und hier nuß ich dem preußischen Postwesen, gegen das ich im vorigen Brief wegen der andern Routen ungehalten war, Abbitte thun; der Wagen ist gepolstert, mit grünem Sassian ausgeschlagen und so fort. Gegen 5 Uhr Morgens Dienstags kamen wir in Braunschweig an. — Beym Vorschlag, über Braunschweig zu gehen, war

mir ohnehin eingefallen, baß mir der Hr. Regier. Bevollm. Schulz von einem Gemahlbe gesagt hatte, das sich daselbst besinde, und allein einer Reise werth sey. — Wir haben also das dortige Pluseum, vornemlich die Gemahlbe Gallerie und zwar darin ganz vorzügliche und ausgezeichnete Stücke gesiehen. Das Gemahlbe, das der Hr. Reg. Bev. im Sinne hatte, ist besonders von ganz eigenthümlicher Vortresslichkeit.

Rachbem ich nun ben Hachmittag über geschlafen: boch vorher ichone Garten, einen eifernen Obelist - 70 Gus hoch jum Andenken der benden letten im Kriege gegen die Franzofen gebliebenen Herzoge errichtet, gesehen, Abende noch eine schlechte Komodie gesehen, setten wir und nach 10 Uhr wieder auf die Diligence (mehr aber nach Wolff's') Travestirung auf die Paresse). Die Racht mar ichon, herrlich leuchteten bie Gestirne, — besonders schön ging der Morgenstern auf. Ist in der Tagesgegend sahen wir eine andere Phyliognomie ber Natur als bisher, nicht mehr die unfruchtbaren ober fruchtbaren Planen, - ichone Gichenwalder, Berge, Bügel, die fanften Abhänge mit Fruchtfelbern, die Grunde mit Wiesen besett, — furz eine heimatliche Natur — heimatlich, nemlich für mich, denn Du felbst, halbsand gebohren?) bist in Berlin im heimatlichen Elemente, etwa in ein wenig verftarkter Dofc. - Alfo in fo schonem Lande gogen wir fort. Mit meinem Engländer, ber frangonich, auch etwas deutich spricht, tam ich sehr wohl zurecht, er ift ein junger Mann von 25-26 Jahren, ein fconer Mann, etwa wie ber Acteur Blum's) und von folder, aber befferer Haltung, gutmutbig, wohl unterrichtet, kommt aus Italien, geht nach Paris, um von da über Manland nach Constantinopel zu reisen, ein Particulier, nicht allzu bid, reich - furz wie ich mir auch in Zukunft Gejellichafter wünschte. In Nordheim, wo wir

<sup>1)</sup> Friebrich Muguft 28. in Berlen.

<sup>2)</sup> In Rurnberg.

<sup>3)</sup> Opernfanger in Berlin.

um 3 Uhr Nachmittag (gestern Mittwochs) ankamen, und der Wagen bis gegen 8 oder 9 Uhr Abends auf einen andern zu warten hatte, bedachte ich, daß es mir zu unbequem senn würde, die dritte Nacht ohne Bett und ordentlichen Schlaf zuzubringen; ich nahm also Extrapost — es ging zuerst nach Göttingen — das gelehrte Göttingen; sage indeß nur dem 1. Freunde Schulze 1), daß ich als ordentlicher Berliner Professor mir nichts daraus gemacht, in 5 Minuten weiter zu fahren, mir jedoch außerhalb des Thors den Staub zwar nicht von den Füßen geschüttelt habe, aber nur darum, weil ich keinen mit benselben aufgelesen. So reiste ich nach Mün= ben, wo ich um 10 Uhr ankam — und bis heute 6 Uhr ruhig im Bett schlief — und vollends hieher. Der Weg ist sehr anmuthig, Cassel liegt ganz vortrefflich in einem weiten Thale; — den Herkules auf Wilhelmshöhe erblikt man schon von einigen Stunden her als eine Spitze in der Mitte eines Gebirgszugs. Um Cassel selbst ist es sehr schön; es hat Straßen — b. i. in einem Theil — im Styl von Berlin; die Aue ist eine Anlage ungefähr der Art, wie der neue Garten in Pozdam, schöner grüner Rasen mit gesunden mannigfal= tigen Bäumen zerstreut, ohne alles Gebüsch, — also allent= halben burchsichtig; — es ist höchst anmuthig barin zu gehen am Ende ein schöner Wasserspiegel, mit hängenden Weiden hie und da ein Ufer besetzt, Bänke u. s. f., auch ein Haus, wo man — im fregen Caffe trinken kann, Caffe, d. h. Cichorien= Brühe; seit vielen Tagen habe ich nur solche, und keinen Caffe mehr zu trinken gekriegt, — das ganze Braunschweiger Land ist mit lauter Fluren dieser lügenhaften Wurzel bedekt. Morgen werde auf die Wilhelmshöhe und in die Gallerie gehen; heute hat mich der Englishman im Stiche gelassen . . . .

<sup>1)</sup> Johannes Schulze, Geh. Ober-Reg.-Rath in Berlin.

Freitag Abends 19/9 22.

Wie ich heute nach Tische wieder nach der Post ging, — wo ich mich auch für Morgen auf die Diligence nach Gießen — von da geht der Weg von der Frankfurter Straße ab nach Coblenz — einschreiben lassen, erhielt ich Deinen Brief, meinc liebe, — und kann Dir nicht genug sagen, welche Freude mir derselbe gemacht . . . .

Nun noch etwas von meinem heutigen Tage; es ist kurz beisammen, denn eine Beschreibung, wenn sie genügend seyn sollte, müßte zu weitläufig werden; Vormittags also war ich auf der Bibliothek, und sah dann die Gemählde-Gallerie, von der wohl die vortrefflichsten Stücke von Paris aus, statt hieher, nach Petersburg gekommen sind 1); — aber es ist noch genug Vortreffliches da, — besonders von Niederländern. Nachmittags fuhr ich mit dem Engländer, den ich hier wieder fand, — nach Wilhelmshöhe, ein herrlicher Punkt! Nachdem wir aber 5—600 Stufen gestiegen, war es zu langweilig, noch in den Herkules hinaufzusteigen. — Es ist ein herrliches Lustschloß, vom Churfürsten bewohnt, — mit den trefflichsten Spaziergängen und der weiten Aussicht auf Cassel und das fruchtbare Thal, von fernen Hügeln begrängt. — Wir trafen es eben noch recht; auf dem Heimweg fing Regen an, — gerade am 19. Septhr. — der Herbst-Nachtgleiche-Epoche, wie vor dren Jahren auf Rügen; Gott gebe, daß nur auch wieder schönes Wetter darauf folgt, wie damals. — Damals fenerten wir den Hochzeittag auf der See zusammen, dißmal hast Du etwa mit den Kindern lauter, ich aber dessen in der Stille gedacht . . . .

<sup>1)</sup> K. Alexander kaufte sie von der Kaiserin Josephine, der Ravoleon diesen kostbaren Raub vom J. 1806 geschenkt hatte.

Sonnabend Vormittags 20/9 22.

Ich bin zur Abreise gerüstet; das Wetter klärt sich auf; in Coblenz oder Kölln hoffe ich einen Brief von Dir anzustreffen, nach Kölln werde ich wohl in 5 oder 6 Tagen kommen. — Ich muß endlich schließen. Lebt alle recht wohl! —

Coblenz, ben 24. Sept.

Es lebe Immanuel 1)!

Hier sitze ich, meine liebe, in Erfüllung meiner Bestim= mung, nemlich in Coblenz zu seyn, neben einem Fenster zu sitzen, das gerade den Rhein, diesen meinen Liebling, die Brücke und Ehrenbreitstein unter sich hat, Weintrauben zu effen, aber welche! die süßesten wohlschmeckendsten — und an euch insgesammt zu denken und an Dich zu schreiben. ber Post bin ich heute früh gewesen, habe aber keinen Brief von Dir vorgefunden; in Kölln aber hoffe ich, wenn hieher keiner von Dir mehr abbressirt ist und mich trifft, bann einen vorzufinden. — Auf Immanuels Geburtstag werde ich heut Mittag extra ein Glas trinken, und indem ihr auf mein Wohlseyn heute gleichfalls trinken werdet, — so soll es also hiemit ganz förmlich angestoßen seyn! — Aber zum Feuer= werk ist heute kein schön Wetter; Du ohnehin nimmst Dich gehörig in Acht 2). — Eine Hauptsache weiß ich freilich noch nicht gewiß, doch kann ich kaum zweifeln, nemlich daß unsere liebe Mutter unter den Mitfeiernden und Mitanstoßenden seyn follte; sie wird daher in dem Bilde des Tisches, mit dem ich anstoße, gleichfalls eingeschlossen senn. — Also General=Salve, allgemeines Vivat!

Nun hätte ich meine Reisebeschreibung fortzusetzen. — In Cassel also bin ich Sonnabend Nachmittags abgegangen —

<sup>1)</sup> Hegels zweiter Sohn; vgl. Nr. 128.

<sup>2)</sup> H.& Frau war in der Reconvalescenz nach schwerer Krankheit, ihre Mutter kam zu ihr von Nürnberg.

mein Engländer blieb dort noch zurük, und befand ich mich also von nun an unter lauter beutschen Landsleuten ganz volksthümlich — und vermißte meinen schönen fregen Engländer um so mehr. — Wir waren zu 6 (3 auf jedem Site), ich rükmärts — ein Student aus Göttingen hatte und behielt seinen Sit Nr. 1. im Fond mir gegenüber unverrükt —, wir saßen eng, es war nicht zum Besten. — Wir kamen bald an die Lahn, und folgten itt dieser immer; schöne fruchtbare Gegenden! Sonntags Mittags waren wir in Marburg, eine buklichte, schlechtbehäuserte Universitäts-Stadt; aber bie Gründe und Hügel sehr anmuthig. Ich sah da die Elisabethenkirche in reinem gothischen Geschmak; der Chor hat katholischen Gottesdienst, das Schiff haben die Reformirten, — diese Kirche ist etwas ganz anderes als der Magdeburger Dom, für den unser König, wie die Magdeburger sagten, 40,000 Thaler zur Ausbesserung ausgesetzt. Das Grabmahl der Elisabeth ist in der Art, wie das Magdeburger, auch zwölf Apostel in derselben Größe wie die Nürnberger, aber sitzend, — von Silber und Goldüberzug, geschlagene Arbeit, — nicht vorzüglich, reich mit Edelsteinen besetzt, doch die kostbaren sind ausgebrochen 1).

Dann gings nach Gießen, eine angenehme Stadt und Umgebung, — mit 2 hübschen Burgen in der Nachbarschaft. Hier war ich mit 3 Confrater zusammen; dem Gießner Professor der Philosophie — Snell<sup>2</sup>), — dem Marburger desigleichen Creuzer<sup>3</sup>), einem Vetter vom Heidelberger — und einem außerordentlichen Professor der Theologie, einem Manne von Streben, Einsicht und Vildung. Aber welche saftlose Herlinge jene meine nähern Confraters gewesen, habe überssehen müssen, da der Gießener uns gleich zum Wein geführt,

<sup>1)</sup> Durch die Franzosen, die den Sarg 1810 nach Cassel brachten.

<sup>2)</sup> F. W. Daniel Snell, geft. 1827.

<sup>3)</sup> Christoph Andr. Leonhard C., Prof. der praktischen Philosophie und Mitglied des Consistoriums zu Marburg (st. 1844).

und uns mit sehr gutem Gewächs tractirt. In Gießen war der Scheideweg derer, die nach Frankfurt gingen, worunter, wie wir im Anfang ausgemacht, ich nicht war, um so weniger als ich sonst länger in disheriger Gesellschaft zugesbracht hätte. Mein jugendlehrender College, der Israelite, aber hielt ben mir aus; wir folgten der Lahn. — Weilburg hat eine romantische Lage, schönes vegetationsreiches, enges Thal, angenehme Krümmungen der Lahn, — auch als ehemalige fürstliche Residenz hübsche Häuser.

Gegen Tag kamen wir bort, und dann um 11 Uhr in Limburg an; in diesem vertrakten Neste wurden wir von der vortrefflichen fürstlich Taxischen Reichspost erst um 5 Uhr weiter befördert, ein paar Passagiere gesellten sich zu uns um 2 Uhr endlich kamen wir hier an. Im Regen, stockfinsterer Nacht liefen wir in einem halben Dutend Wirths= häuser herum, bis wir endlich ein Unterkommen fanden, und ich diese dritte Nacht doch noch zu gutem Schlafe kam; ich suchte mir jedoch Morgens das auf, wo ich itt bin, bie 3 Schweißer — Hasse aus Bonn 1) habe ich vorhin auf der Straße getroffen und gesprochen. — Es wird immer viel Schreiberei, wenn ich auch menne, nicht viel zu erzählen zu haben; ich werde diß zur Aufmunterung dem Freunde des Gießener Studenten sagen, der einige Stationen mit uns fuhr; 'leb recht wohl', rief er jenem zu, 'und schreib mir gleich'. Der Freund: wie soll ich Dir denn schreiben, ich habe Dir ja nichts zu schreiben'. Der Reisende: 'schreib mir nur gleich, leb wohl'! Damit schwang er ssich] mit seinen Stiefeln und Spornen in den Postwagen; er ist eines Superintendenten Sohn.

Ich komme von einem Spaziergang auf der Veste Ehrensbreitstein zurük; herrliche Aussicht, schöne solide Werke! — ich ging in eine Kanonenkasematte, wo eine schwäbische Maurersfrau ihre Haushaltung hat, und mir in schwäbischer

<sup>1)</sup> Joh. Chrift. Hasse, Professor der Rechtswissenschaft (1779—1830).

Odundart die Sachen explicirte; es sind sehr artige Junuez, schußseit und trocken. — Aber ich den nicht trocken; ich nuß wahrhaftig das dritte Hemde heute anziehn; Du siehst, daß ich es nicht an Bewegung sehlen lasse, auch an marschrender, und daß die Strapahen mich gut den Arasten erhalten. Ist gehts zu Tische, und obgleich gesättigt von den köstlichen Trauben, werde ich mir es doch schwecken lassen. Morgen werde ich wohl nach Bonn kommen; es regnet diesen Nachmittag unaushvorlich, ich habe daher ausgeschlassen; übermorgen nach Edlin. Pohin Du Briese an mich adressiven sollst, kann ich Dir kaum mehr angeben; Antwort auf diesen Bries werde ich vor 12 Tagen nicht erhalten können, dann werde ich aber schon längst Brüsel passirt haben; nach Amsterdam über Emden, spater Hamburg . . . Grüße insbesondere Hrn. Geh. Nath Schulze: — diesen Abend will ich Hrn. Reg. Rath Lange besuchen.

#### Colln, ben 28. Cept. 1822.

So ware ich benn gluflich in der ehrwürdigen Reichsstadt gewesene Colln angekommen . . . . In Coblenz, wo mein letter Brief aufhört, brachte ich noch ben Nachmittag und ben anderen Vormittag meist zu Hause ausruhend zu — der Confist. Rath Lange, an den mich Schulze abreffirt, war nicht anweiend, und in Unentschloffenheit wegen bes Wetters ließ ich die Schnellposten, Wasserdiligencen, andere Gelegenheiten abgeben. bod Radmuttage am Mittwoch machte es fich helter: ich nahm einen Rachen und fuhr nach Reuwied auf dem ichonen Abem: fah das Herrnhuter Schwesterhaus; — in des Prinzen brafflische Sammlung zu geben, wurde es zu dunkel. Das ichonite war der Abend fchoner Mondschein überglanzte den Ihein, ber vor meinen Fenstern vorbenfloß; Eulen, die ich in meinem Leben noch nie sprechen gehort, musicirten darein. — Morgens nach 8 Uhr auf die Wasserbiligence, ein verbesiertes Marktichiff. - Anfangs konnte man etwas auf bem Berbel fenn, dann aber wurde es windig, falt, regniat, sulept

continuirlicher, heftiger, kalter Regen. Die Gesellschaft also in der Cajüte eingeschlossen, auch Studenten waren darin, die ihre Rheinreise machten, also mit dem Ranzen, mit grünem Wachstuch überzogen und an jeder Seite desselben einen Stiefelfuß heraushängend, breite neue Riemen, — alles in Ordnung, auch weiße, oder vielmehr gelbe Strohhüte. So machte ich, zwar mit etwas mehr Ballast als sie, auch meine Rheinreise, aber sah darum nicht mehr, und stand ihnen darin nach, daß ich das stolze Bewußtsein, eine Rheinreise zu machen, nicht gewinnen konnte. Schon das Regenwetter in Coblenz, — vollends diese Rheinreiserei, verleiteten mir das Reisen, und wenn es nur nicht so weit nach Hause zu euch gewesen wäre, vollends wenn ich mich nicht vor den Postwagen ge= fürchtet hätte, wäre ich flugs ben euch angekommen. reise doch im Ganzen nur aus Pflicht und Schuldigkeit, und hätte hundertmal mehr Befriedigung und Genuß, wenn ich meine Zeit zwischen meinen Studien und euch theilen könnte. Wenn Du einmal mit mir an diesen Rhein kommst, so werde ich Dich anders führen; auf dem Wasser sieht man weder den Rhein noch die Gegend, — jenen nicht, denn man sieht ihn nicht durch die Fluren und Hügel fließen, man hat ihn nicht als einen Theil des Gemähldes vor sich, was seine wahrhafte schöne Stellung oder Fließung ist — noch die Gegend, denn man sieht nur die Ufer, ihre Grenzen und merkt höchstens, daß es hinter ihnen schön senn möchte. — In Linz sind wir ans Land gestiegen, wo ich das von Freund Geh. R. Schulze empfohlene Bild gesehen, und zwar in einer hochgelegenen Kirche, von wo man den Rhein und die schöne Gegend übersieht. — In abscheulichem Regen gingen wir in Bonn ans Land. Hier suchte ich Windischmann und seinen Schwieger= sohn Walther 1), den Du von Thibaut her kennst, auf, — mit jenem, der durch Vereinung im Gebet mit Fürst Hohenlohe 2)

<sup>1)</sup> Der bekannte Jurist Ferdinand Walter, gest. 1879.

<sup>2)</sup> Fürst Alexander H.-Schillingsfürst, Domherr und Weihbischof, gest. 1849 (A. D. Biographie 12, 683).

seit einem Jahre von einem sechsjährigen Augenübel in der Art wie Jacobi's, nur viel ärger — geheilt worden und nun vollkommen gesund ist, habe ich mich recht gut verständigt, und wir uns, vor der Hand, recht sehr mit einander befriedigt. Sbenso gefreut hat mich Walther, der mit recht herzlicher Erinnerung Deiner gedenkt, und Dich freundlichst grüßen läßt. — Diese Begegnung hat mich wieder recht erfrischt. Dazu kam die Ausheiterung des Wetters, und so reiste ich gestern Nachmittag in besserer Disposition ab . . . . Bonn ist hökerig, ganz engstraßig, aber die Umgegend, Aussicht, botanischer Garten — schön, sehr schön, bin aber doch lieber in Berlin.

Cölln ist sehr weitschichtig — ben Dom habe ich gleich aufgesucht; das Majestätische und Zierliche desselben — d. h. dessen, was von ihm existirt, die schlanken Verhältnisse, das Gestreckte in ihnen, daß es nicht sowohl ein Emporsteigen als Hinauffliegen ist — ist sehenswerth, und bewundernswürdig vollends als Conception Eines Menschen und Unternehmen einer Stadt; es kommt einem darin ein anderer Zustand, eine andere Menschenwelt, so wie eine andere Zeit in jedem Sinne, recht lebhaft vor Es ist da nicht eine Brauchbarkeit, ein Genuß und Vergnügen, ein befriedigtes Bedürfniß, sondern ein weitmantliges Herumwandeln in hohen, für sich bestehenden Hallen, denen es gleichsam gleichgültig ist, ob Menschen sich ihrer, zu welchem Zweck es sen, bedienen; — ein leeres Opernhaus, wie eine leere Kirche ist ein Mangelhaftes, — hier ist ein Hochwald und zwar ein geistiger, kunstreicher, — der für sich steht und da ist, ob Menschen dadrunten herumkriechen und gehen, oder nicht, es liegt ihm nichts baran, — er ist für sich, was er ist, er ist für sich selbst gemacht, und was sich in ihm ergeht, ober erbetet, oder mit dem grünen Wachstuchranzen, die — doch nicht angezündete Pfeife im Munde, ihn berheinreist, verliert sich sammt dem Küster in ihm; diß alles ist, wie es in ihm steht und geht, in ihm nur verschwunden. — Frau Wittwe Hirn (hat eine Weinhandlung), eine höchst brave, wohlthätige, ächt cöllnische Frau, die ich bei Windischmann kennen gelernt, hat mich schon in Bonn auf heute zum Mittagessen gelaben; nach dem Mittagessen hat mir ihr Sohn seine Sammlung von Glasmahlereien, — die reichste die wohl ist, — an 100 große Fenster, 4—500 kleine Piecen, gezeigt. Was der Dom auch für prächtige gemahlte Fenster hat! auch andere Kirchen. -- Durch Vergünstigung der Frau Hirn habe ich auch die Lyversbergsche Sammlung 1) gesehen, herrliche Stücke, eins wahrscheinlich von Leonardo. — Dann bin ich durch ihre Empfehlung auch bei Prof. Wallraf gewesen<sup>2</sup>), — ein so cordater, lieber 75jähriger Mann! — seine Gemählde, eine herrliche sterbende Maria, kleiner als Boisseree's, hat er mir noch ben Nacht gezeigt, mich bann eine halbe Stunde und länger — er kann nur mit Nühe noch gehen — in der Stadt durch alle römische alte campos, d. h. Lager herumgeführt; ber Mann ist sehr freundlich und liebevoll gegen mich ge= wesen, — das ist ein rechtschaffener, braver Mann! —

Das ist mein Tagewerk, — versteht sich, daß ich auch den Rhein, die unabsehliche Reihe von großen Zweimastern darauf und noch einige Kirchen gesehen. Morgen Sonntags früh — wahrscheinlich in Gesellschaft der jungen Grasen Stolberg und des Dechant Kellermann, ihres vielsährigen Lehrers, der ben Stolbergs Tod anwesend war — werde noch den Dom mit musicalischer Messe und anderes sehen, und dann Morgen Nachmittag nach Aachen abgehen.

In so weit bisher, gottlob, alles gut; . . . wenn ich nur nicht so weit von euch und den lieben Jungen wäre, küsse sie von mir herzlich . . . .

<sup>1)</sup> Die bebeutenosten Bilder dieser Sammlung, welche 1837 zur Erbtheilung kam, sind für das Kölner (Wallraf-Richartsche) Museum ersworben worden (Merlo).

<sup>2)</sup> Canonicus F. W. Wallraf, Professor an der ehemaligen Universsität zu Köln, † 1824. Seine Kunstsammlungen wurden von ihm seiner Baterstadt hinterlassen und bilden den Grundstod des Museums (Beschr. von Cöln).

Bruffel 3. Oct., Donnerstags früh.

So siehst Du nun, meine liebe, daß ich am Ziele meiner Reise, d. i. ungefähr am entferntesten Punkte derselben bin, ungefähr, denn es wird wohl noch eine kleine Excursion in die Nachbarschaft geben, aber meine Hauptrichtung wird nun nach Haus, nach Euch zu senn; aber bis ist habe ich noch keine Nachrichten weiter von Dir als den Brief, den ich in Cassel erhalten; gestern Abend ging ich gleich nach meiner Ankunft nach ber Briefpost, aber das Büreau war bereits geschlossen; nun wird es in einer Stunde sich zeigen, ob Briefe von Dir da sind . . . . Einstweilen will ich Dir also nur noch sagen, daß ich hier ben Hrn van Ghert, der es nicht anders gethan hat, einlogirt bin und diese Nacht ben ihm zugebracht habe und mich recht wohl befinde. — Von Cölln habe ich Dir geschrieben. Den Sonntag früh ließ ich mir Wallrafs Gemählbe itt ben Tage zeigen; unter benselben war das Hauptbild ber Tod der Maria, ohne Zweifel von demselben Meister Schoreel, von dem das Bild besselben Gegenstandes, das Boisseree gehört, und Du gleichfalls immer so sehr geliebt hast; — das Wallrafiche ist kleiner, etwa 2½ Fuß hoch, aber breiter. Der Donatar auf dem einen Flügel, wie die Frau auf dem andern, sind ganz ein und dieselben Porträts, sie waren mir völlig alte Bekannte — die Anordnung übrigens der Figuren des Bildes, Stellung des Bettes 2c. ist verschieden. — Nachdem ich dem Gottesdienst im Dom von Cölln bengewohnt und ben den guten Leuten, die mich so freundlich aufgenommen hatten, mich verabschiedet, fuhr ich Rachmittags nach Aachen, — in guter Gesellschaft eines ältlichen, aus einem Deutschen gewordenen Engländers und eines Advocaten aus Cölln, der Göthes Fauft als seine Bibel immer auf dem Leibe trägt, daben unbefangener Weise sich selbst wohlgefällt. Wir kamen um 10 Uhr Nachts an. In Nachen sah ich ben Dom zuerst, setzte mich auf Kaiser Karls Stuhl; es sind zwei Marmorplatten auf ben Seiten, ebenjo auf bem Rückensitz, glatt, 11 a Boll bik:

sie waren aber mit Goldblech überzogen, das eingegrabene Geschichten hatte, wovon noch einige Stücke aufbewahrt wer-Auf diesem Stuhl wurde 300 Jahr nach seinem Tode, Rarl sigend vom Kaiser Friedrich 1), glaube ich, mit dem Raiserornat angethan, die Krone auf dem Haupte, Scepter in der einen, Reichsapfel in der andern Hand, gefunden, diese Sachen zu den Reichskleinodien gethan und feine Gebeine ben= Ich setzte mich auf diesen Stuhl, auf dem 32 Kaiser gekrönt worden, wie der Küster versicherte, so gut wie ein anderer, und die ganze Satisfaction ist, daß man darauf ge= sessen hat. — Die Hauptsache aber war, daß ich noch 3 Stunden Vormittags und ebenso den Nachmittag die Sammlung des Herrn Bettendorf (die jest einzeln verkauft wird) gesehen, ber die Güte hatte, selbst mir Gesellschaft zu leisten. Sie ist in Ansehung des Altdeutschen das Gegenstük zu der Boisseree= schen, bende vereint, wie bende Herrn es sich dachten — vom Könige gekauft — würden für diese Sphäre der Kunst das Herrlichste darstellen. Herr Bettendorf hat keine so große und vorzügliche van Enks als Boisseree, aber seine Hemlinge sind, ein Bild besonders, wenigstens ebenso vortrefflich als die Boissereeschen. Einige der Figuren der Boissereeschen Hem= linge, besonders der Jude, der Manna aufklaubt, ist ganz der nämliche, der auf dem Bettendorfschen Bilde das Osterlamm vorschneidet. - Aber Ein Bild von einem Roger. ift das Höchste, was man sehen kann; jede Particularität, — einige Trockenheit, die man an den vortrefflichsten Enkischen noch wegwünschen möchte, ist hier völlig verschwunden; es ist ebenso herrlich italienisch als niederländisch. Ein Juwel ist gleich=

<sup>1)</sup> Angeblich von Otto III. im J. 1000.

<sup>2)</sup> Gegenwärtig in der Gemälde-Gallerie des königlichen Museums in Berlin, aber nicht als Memling (wie der Name zu schreiben ist), son- dern umgetauft als Dierick Bouts, Katalog Nr. 539.

<sup>3)</sup> Die Kreuzesabnahme von Rogier v. d. Weyde, ebenfalls in der k. Gallerie zu Berlin, Nr. 534 (treffliche Schulcopie); das Original besfindet sich im Escorial.

falls ein Bild — eine Kreuzabnehmung mit vielen Figuren, von Raphael gezeichnet und von Albr. Dürer gemahlt, welche Lieblichkeit, welche Schönheit!! — Eine Frau mit einem Kinde — Michel Angelo von einigen zugeschrieben — ist eine unendlich große Mahleren. Aber vollends noch eine Nacht von Correggio! — wie ich die Dresdensche den Tag von Correggio genannt, so ist dis die wahrhafte Nacht. ein Bild! das Licht ebenso vom Kinde ausgehend — Maria ist mir hier lieber als auf dem Dresdener, auch sie, wie die Umgebung auf diesem lächelt, — alles ist auch heiter — aber ernster, und die Dunkel, wie auf den Bildern Correggios in Sanssouci, der späteren Manier dieses Meisters, — von höchster Vortrefflichkeit<sup>1</sup>). Gegen Abend habe ich noch einen Spaziergang gegen Burtscheid gemacht, und da in Aachen bas berühmte Bad ist, ein Bad genommen: das ist heiß! und lauter Schwefelgeruch. — Dienstags früh um 7<sup>1</sup>/2 Uhr gingen wir von Aachen ab und kamen gegen 5 Uhr in Lüttich an; der Weg geht Hügel auf, Hügel ab, meist auf einem Hügelrücken, zu benden Seiten tiefere Gründe, alles grün, mit unendlich vielen Hecken und Baumreihen durchzogen. Lüttich zu thut man Blicke in das schöne Maasthal; ich war sehr in Versuchung, von Lüttich das Maasthal hinauf über Namür hieher zu reisen — doch hätte ich bennahe zwei Tage länger, wegen des Curses der Wagen, zugebracht, und einen Theil der Reise ben Nacht gemacht, wo niemand nichts sieht. In Lüttich blieb ich mit einem der Reisenden über Nacht; der Wagen, auf dem wir gekommen, ging gleich weiter: unter der Reisegesellschaft war gerade wieder ein so platter, geschwäßiger Deutscher, — ein Wirzburger, der auch ein Engländer senn will, gewesen — lästige Leute, wie ich bisher in jeder Gesellschaft auf dem Wagen einen gehabt hatte. Dieinen

<sup>1)</sup> Die Benennung dieser und anderer Bilder ist unrichtig. **Man** hat erst seitdem gelernt, das Echte von dem Unechten besser zu unterscheiden.

Gesellschafter hielt ich zuerst entweder für einen lichtscheuen Schneiber — er hat ein noch ganz anders verzogenes Maul als unser Berliner Kleidermachermeister, oder für einen stumpfgewordenen Spieler oder croupier aus Aachen; — oder auch für einen Engländer; es wieß sich aus, daß er das Lette ist. — Wir vertrugen uns recht gut zusammen, er duselt ober bämmert ruhig in der Welt herum, ist in Italien, Frankreich, überall gewesen, duselt für den nächsten Winter nach Paris, für den Sommer nach Wien. — Mit diesem Reisegesellschafter hatte ich gestern früh den Wagen hieher allein; in Löwen setzten sich noch drei Leute ein; der Weg, lauter fruchtbares Kornland, wie in schwedisch Pommern, dann von Löwen an herrlich abwechselnde Gründe zur Seite — herrliches frucht= bares Land. — Tirlemont ein angenehmes Landstädtchen, — Löwen eine große Stadt, mit schönen Häusern, gothischem Rathhaus, einem Saal, den ich nicht gesehen, worin 80 Quadrillen zugleich können getanzt werden 2c. . . . .

In den Niederlanden ists eine Freude zu reisen, — von Lüttich dis Brüssel sind 24 Stunden, sie werden auf gespflasterter Straße — (Pflaster wie das neue der Königsstraße in Berlin) in 12 Stunden zurükgelegt — für 10 Franken. — Diß Land ist reich . . . .

In Brüssel bin mit van Ghert herumspaziert, — sehr schöne Stadt, in vielen Straßen die untere Etage nur Eine Reihe von großen Fenstern mit den schönsten Waaren, elegant aufgestellt, viel geschmakvoller, geputter als in Verlin. Prodebenso hinter breiten schönen Fenstern. Heute Nachmittag spazieren wir auf das Schloß Laeken und morgen früh besiuchen wir das Schlachtfeld von Waterloo . . . .

Ich werde wohl bis Sonntag hier bleiben . . . .

Antwerpen, Dienstags ben 8. Octbr.

<sup>. . .</sup> Es ist seit einigen Tagen die erste ruhige Stunde, in der ich allein bin und die Relation meiner Reise an Dich,

meine liebe, fortsetzen kann . . . . Am Freytag besuchten wir in einem Kabriolet das Schlachtfeld von Waterloo — und ich sah hier diese ewig denkwürdigen Gefilde, Hügel und Punkte, — insbesonders zeichnete sich mir die hohe, waldbewachsene Anhöhe [aus], auf der man rundum viele Meilen weit sieht, wo Napoleon, der Fürst der Schlachten, seinen Thron aufgeschlagen, den er hier verlohren<sup>1</sup>). In schwüler Mittagshipe liefen wir 3—4 Stunden auf den Wegen herum, wo unter jeder Scholle Tapfere begraben liegen. — Sonn= abend sahen wir die Gemählde-Gallerie, spazierten im Parte, besuchten die St. Gudula-Kirche, besahen ihre schönen Fenster — die schönsten, die ich je gesehen, — ihre Gemählde, Marmorstatuen u. f. f. Dann Abends gingen wir aufs Schloß Laeken — ein angenehmer Spaziergang und hübscher Punkt. — Sonntags früh ging noch mit Ausgehen, Rirchenbesuch, Einkanf für Dich, meine liebe, und Einpacken hin, und um 1/23 Uhr fuhren wir zusammen — Herr van Ghert, hatte die Freundschaft, und zufälligerweise auch als Reconvalescent von einer Krankheit die Muße, mich zu begleiten, — nach Gent. — Hier sahen wir die schöne Cathedrale, einige andere Kirchen, und wohnten dann dem Acte der Übergabe des Rectorats der Universität ben, was bis 1 Uhr dauerte, aßen dann geschwind zu Mittag, und fuhren um halb 3 Uhr in einem Cabriolet hieher, wo wir gestern nach 10 Uhr, gerade über von hier, an dem andern Ufer der Schelde ankamen . . . .

Doch ich muß abbrechen — es ist 8 Uhr Abends, um 9 Uhr geht die Diligence, nuß einpacken — in 19 Stunden kommt sie in Amsterdam an.

Breda, ben 9. Octbr.

Ich habe, statt gerade aus zu fahren, der Begierde nicht widerstehen können, hier abzusteigen, um ein Denkmal, von

<sup>1)</sup> Vgl. die Meußerung Bd. 1. S. 238.

Michel Angelo verfertigt, zu sehen — von Michel Angelo! wo kann man sonst in Deutschland eine Arbeit von diesem Meister sehen? — Aber um im Berichte fortzusahren, so blieben wir in Flamandsch Hooft (Spike von Flandern)) über Nacht. — Es ist, wie gesagt, eine Lust, in diesem Lande zu reisen; alle Landstraßen sind gepflastert wie die Königsstraße in Berlin, neben dem Weg lauter Fruchtselder, Gärten oder Wiesen, und die Chausse ist mit Bäumen bepflanzt. — Um Nachen die Lüttich wimmelt es von Bettlern, hieher ist uns keiner begegnet; man sieht Erwachsene und Kinder auf den Dörfern nur gut gekleidet und fröhlich spielend, kein Kind in Lumpen, keins ohne Schuhe (viele Holzschuhe) und Strümpse, — wir kamen durch ein Dorf von 15,000 Einswohnern. —

Sestern Morgens fuhren wir über die schöne, breite, stolze Schelde in das große Antwerpen, wieder von 60—70,000 Einwohnern; Gent hat ebenso viel. In diesen Städten muß man Kirchen sehen! In Antwerpen die weltberühmte Cathebrale — im Schiff derselben, wie in dem unausgesührten Dom zu Cölln, 3 Reihen Säulen zu jeder Seite; wie es sich darin so weitläusig und frei herumwandelt! — Die Räume sind nicht mit Kirchenstühlen und Bänken verbaut, es ist keine Bank darin, alles fren, aber es steht ein Haufen von 100 Sesseln aufgestappelt, von denen sich jeder, der kommt, einen geben läßt, ihn von einem Altar zum andern trägt; — hier ein Häuschen, dort eine Menge, immer wandelbar, kommt und geht . . . .

Haag, den 9. Octbr. Abends.

Es geht rasch vorwärts, schöne Wege, schöne Städte, Meerschiffe in Hülle und Fülle — weite grüne Wiesen, alles niedlich, wohlhabend, — gutes Wetter — und immer wird

<sup>1)</sup> Am linken Ufer ber Schelbe, Brückenkopf von Antwerpen.

es weiter — und immer wird es weiter und breiter. Aber diß ist der äußerste Punkt und nun wird es wieder zurükgehen. Heute Abend nach 8 Uhr din ich hier angekommen, doch morgen muß die Nordsee noch gesehen werden, dieser Versuchung kann man nicht widerstehen . . . .

Haag, d. 10. Octbr. Nachts 11 Uhr.

Meine Schreiberen fängt an, sehr unordentlich zu wersten, und ich weiß nicht, wie ich wieder in Ordnung kommen soll, wenn ich das noch nicht Beschriebene nachhohlen soll.

Also zuletzt war von den Kirchen die Rede. Die Kirchen, wie gesagt — in Gent, Antwerpen, muß man sehen, wenn man erhabene, reiche katholische Kirchen sehen will, groß, weit, gothisch, majestätisch, — gefärbte Fenster (die herrlichsten ich je gesehen, sind in Brüssel); an den Säulen marmorne Statuen in Lebensgröße, in einige Höhe gestellt, sonst liegend, sitzend, — zu Dutzenden; — Gemählde von Rubens, van Dyk und ihren Schülern, große Stücke, herrliche barunter zu zwei bis drei Duzenden in Einer Kirche; Marmorfäulen, **Bas**reliefs, Gitter=, Beichtstühle ein halbes oder ganzes Dutend in der Antwerpner Kirche — jeder mit vier lebensgrößen, vortrefflichen holzgeschnipten Bildern geschmükt, — (ich habe an den englischen Gruß in Nürnberg 1) gedacht); — die Rath-Wir sind in Antwers häuser eben so eigenthümlich gothisch. pen 4 Stunden Vormittags auf den Beinen gewesen; — ich habe seit acht Tagen viel geschwitzt, bei Waterloo bacht' ich, daß es doch nicht ganz so viel gewesen sen, als die Franzosen und die Alliirten geschwitzt haben. In Antwerpen trennte ich mich von meinem lieben Freund Hrn. van Ghert, er ging nach Brüssel zurük, mit dem Auftrag, nachzufragen, ob nicht noch Briefe von Dir angekommen, und sie mir nach Amsterdam zu schicken.

<sup>1)</sup> In der Lorenzer Rirche.

Also Abends, nachdem ich an Dich geschrieben, auf dem Wagen nach Breda, — bort das herrliche Werk von Michel Angelo gesehen — ein Mausoleum<sup>1</sup>). Sechs lebensgroße Figuren von Alabaster, weiß — ein Graf und seine Frau, liegend im Tode, und vier Figuren: Julius Cäsar, Hannibal, Regulus und ein Krieger gebükt stehend an den vier Ecken des schwarzen Steins, worauf jene liegen, und tragend auf den Schultern eben einen solchen schwarzen Stein — herrsliche, geistvolle Arbeit des größten Meisters. —

Von Breda fuhr ich Morgens um 10 Uhr mit einer Diligence weiter, benn es gehen brei täglich von Antwerpen nach Amsterdam, alle über Haag, ebenso drei zurük; - nach Paris von Brüssel gehen eben so alle Tage Diligencen, in 36 Stunden ist man in Paris für 25 Franken, welche Versuchung! wäre es nicht so spät in der Jahreszeit gewesen, und außerdem — hätte ich Nachricht von Dir gehabt, — hätte man einer solchen Versuchung widerstehen können? Ebenso in Rotterdam, hier geht alle Woche einmal ein Dampfboot nach London — genau und unfehlbar, wenn nicht gar zu arger Sturm — in 24 Stunden. Nun aber von Breda gings gestern in einem fort, — fruchtbares Land, ganz aber ist auf backsteinernen Straßen, wie der Bürgersteig in Berlin — bis Mördyk, von da im Dampfboot über eine Bucht des Meeres, Hollandsdiep, 1/2 Stunde breit — mein lieber Freund, der Südwest, der mir so lange schön Wetter gebracht, half auch zur besseren Übersahrt; hier kamen Schiffe von weitem, ein stolzer Dreymaster, wie ein Sultan: majestätisch weißer Turban, ebenso geschwollenes weißes Mittelkleid, bann weißes, weiteres unteres Kleid, und ein Mantel hinterdrein, wie Figura zeigt 2). Von hier nach Dortrecht, — große Seestadt, vierzig, oder Gott weiß, wie viel tausend Einwohner; -- von

<sup>1)</sup> Grabmal bes Grafen Engelbert von Nassau, Herrn von Breba, geft. 1504, und seiner Gemahlin Maria von Baden. Der Meister des Werks ist unbekannt.

<sup>2)</sup> Sie ift in Sf. baneben gezeichnet.

hier im eigentlichen Holland, — alle Häuser aus röthlichen Backsteinen, mit weißen Linien wie mit dem Lineal gemacht, keine Kante, keine Ecke-zerbrökelt ober abgestumpft, — schöne Kanäle, mit Bäumen besett, durch die Stadt gehend, alles voller großer Schiffe, die geraden schönen Kans überall; dann wieder nach 3 Uhr über die breite Maas; dann um 5 Uhr in Rotterdam; welche große Stadt wiederum! bann durch Delfft und nach einer halben Stunde in das schöne Haag. Haag ist in der That ein Dorf — allenthalben schöne grüne Wiesen, so von Dortrecht an! Die reinlichsten Gemüsegärten, so schön sie Frau Voß nur halten kann, mit Reihen Bäumen unterbrochen und mit Wassergräben von der Chaussee, neben der immer ein Canal geht, und von einander abgeschnitten, — überall Vieh darauf, — lauter schwarz- und weißschekigtes, bleibt auch des Nachts auf der Wicse, man sieht Abends Leute, die die Rühe melken; man reis't unter lauter Potters und Berghems. — Heute Vormittag zum Thor hinaus in einem Walde, wie der Berliner Thiergarten, nur schönere Alleen von Buchen und Eichen, kein Gesträuch — lauter Hoch= und Laubwald; eine Stunde nach Scheveningen, hier die unbegränzte Nordsee, das deutsche Meer gesehen — mein Freund Südwest blies heftig und brachte die schönsten Wellen. — Dann die Gallerie gesehen, Nachmittag im schönen bois spaziert, schöner als die Aue bei Cassel, herrliche Wasserstüke wie in Charlottenburg: -- dann doch auch einmal eine französische Komödie und zwar dren in Einem Abend gesehen; ich mußte ausruhen, denn ich bin viel gegangen und gestanden; — in der Gallerie ist ein Wirtemberger Inspector, — schöne, sehr schöne Sachen. — Ich habe heute vor dem Spiegel mein Halstuch angezogen und gesehen, daß ich, wie ich glaube, magerer geworden bin, denn ich habe viel Fatiguen gehabt, —. aber ich bin sonst gesund und rüstig und wohl auf; auch mit dem Gelde gehts noch gut, — verlohren habe, glaub ich, auch noch nichts, und ärgere mich fast darüber, denn in etwas muß man Unglük haben, —

ich rechne aber, daß ich Alles darin büße, daß ich keine Briefe von euch habe . . . .

Umsterdam 12. Oct. Abends.

Das Erste, daß ich Deinen Brief und der lieben Mutter, wie des lieben Carls Brief heute hier auf der Post vorgefunden — mit unfäglicher Freude! ich kann Dir nicht sagen, wie ich gerührt worden bin, über diese glüklichen und beruhigenden Nachrichten von Dir. Endlich nun Gottlob! diese Erleichterung! . . . . Run mit froherem Herzen noch die Re-Also heute früh um 7 11hr auf die Diligence, durch Harlem hieher; welch schönes Land! das ist ein Land zum Spazierengehen, überall grüne Wiesen mit frohsattem Vieh, ohne Geißeljungen hinter sich — lange Lustwälder von Eichen, Buchen; Landhäuser — Holland ist das bevölkertste Land von der Welt, doch auf dem platten Lande wenig Dörfer, Brabant Fruchtland voller Dörfer. Harlem reinlich, groß und schön wie die andern, hat neben sich das Harlemer Meer. So viel schönes ich gesehen und sehe, so viel habe ich nicht gesehen, aber das Schönste und Beste, die Haupt= sache habe ich gesehen. Jede Stadt ist reich, niedlich und reinlich. Wo man die gemeinen Leute und Armen, besonders in Haag, hinstellt, kann dato noch nicht einsehen, nirgends ein verfallenes Haus, kein gichtbrüchichtes Dach, verfaulte Thüren, zerbrochene Fenster. — In Haag, und vollends hier, sind alle Straßen voll der schönsten Läden, besonders Abends alle Straßen hell durch ihre Beleuchtung, unendliche Vor= räthe, — Gold, Silber, Porcelan, Tabak, Brod, Schuhe, --Alles, alles aufs schönste in Läben rangirt.

Also hier in Amsterdam um  $12^{1/2}$  Uhr angekommen, sogleich zu Hrn. Dr. Besseling, an den mich Herr van Ghert emspfohlen — sehr gefälliger Mann — dann auf die Gemähldesgallerie, — hier Stücke von Rembrand, von 15-20 Fuß in der Breite, 12 Fuß hoch, noch habe ich nicht Alles gesehen.

Hierauf ben Dr. Besseling zu Mittag Fasten gespeißt, denn er ist katholisch, dann mit ihm die Stadt und den Hasen gessehen und in beyden Juden-Synagogen Abends gewesen. — Diese Stadt, das ist die Königin der Meere gewesen und auf dem sesten Lande ist sie es noch itt. Ich stellte mir eine alte rauchlichte Stadt vor, sie ist eben so schön wie die anderen; — unzählige Canäle, Schiffe, — ein Gewühle, Gelause, alles voll Geschäft — wenn um 3 Uhr an der Börse geläutet wird, strömt es zu, wie wenn es in Berlin aus der Comödie sich drängt. — Jetzt denke ich an den Rückzug, — Tag und Nacht werde ich nach Hamburg eilen. — Über Emden, wohin Du mir schreiben willst, komme ich nicht. —

Harburg, Hamburg gegenüber, von dem mich nur die Elbe trennt, Nachts 10 Uhr, im Augenblicke meiner Ankunft [18. October].

So weit wäre ich denn glüklich; mein letter Brief aus Amsterdam wird in Deinen Händen seyn, meine liebe! 3ch schickte denselben Sonnabends früh ab, an welchem ich noch den zweyten, mannigfaltigsten Theil des Gemähldecabinets fah — herrliche Sachen darunter, — ferner das ehmalige Rathhaus, das Napoleon zu einem kaiserlichen Palast einrichten ließ. Diese Zimmereintheilung und das Ameublement u. s. f. weggerechnet, so ist das Gebäude (das noch itt die königliche Familie, wenn sie in Amsterdam ist, bewohnt) die herrlichste Conception von einem Stadthause, die eine frege, reiche, die Künste liebende Bürgerschaft fassen konnte. Besichtigung einer durch ihre farbigen Fenster berühmten Kirche und einem Mittagessen bei Herrn D. Besseling, ben dem ich, weil er ein strengerer Katholik als mein Hr. van Ghert ist, beydemal Fische, aber vortreffliche zu essen bekam, setzte ich mich Abends um 5 Uhr (am Sonnabend) auf die Diligence.

Ein Franzose hat ein Werk über die Compensationen geschrieben und gezeigt, daß das Glükliche im Leben durch das

Schlimme ausgeglichen werde 1), so war meine bisherige Reise ganz glüklich verlaufen, jedoch getrübt durch den Mangel an Nachrichten von euch; jett aber, nachdem ich in Amsterdam Nachrichten von euch erhalten habe, ist das Übel in die Reise geschlagen. Also statt die gerade Route hieher einzuschlagen, haben mich die Kellner, — es ging alles zu rasch, als daß ich mich genauer unterrichten konnte, — auf die Diligence nach Utrecht gebracht, wo ich übernachtete. Von hier gings um 1/29 Morgens nach Deventer. Von Utrecht an, das gleichfalls eine schöne Stadt mit Universität und anmuthigen Umgebungen ist, — adieu schönes Holland und Brabant, von hier alles Haiden, doch noch mit Gesträuch bewachsen. In Deventer übernachtete ich wieder und setzte mich auf einen ächten deutschen Postwagen . . . Lieb war es mir, nicht auf diesem Wagen vom Punkte seines Ausgangs gesessen zu haben, so hätte ich auch die vorhergehende Nacht nicht in einem Bette zubringen können. — Also gings Tag und Nacht — burch öde Haiden, doch mit einigen Dasen unterbrochen — Bent= heim liegt auf einem Felsenhügel anmuthig mit herrlicher unbegränzter Aussicht im fruchtbaren Ländchen — fort; guten Raffe tranken wir in holländischen Küchen — wenn ich mir ein Haus bauen ließe, ließ ich mir auch eine solche Rüche einrichten, — aber zu einem ordentlichen Mittagessen fand sich nicht Zeit; — es schlich langsam im Sande fort, ober auf besserem steinigtem Wege war es noch ärger. — In dieser Folterkammer brachten wir bis Mittwochs früh um 5 Uhr zu, wo wir in Osnabrük ankamen 2). Dankbar erinnere ich mich meines Reisegefährten, eines Herrn aus Hildesheim — Hrn. Cludius wenn mir recht ist — mit dem ich recht ruhig und zutraulich war, gegen die vorherigen stummen hol= ländischen Muster=Chartenreuter, die mit mir nicht sprechen

<sup>1)</sup> P. H. Azaïs, Des compensations dans les destinées humaines. 1809.

<sup>2)</sup> Am 16. October, nach Abreise aus Amsterdam am Sonnabend ben 12.

konnten und ebensowenig unter einander viele Reden machen In Osnabrük schlief ich einige Stunden recht fest und suchte dann einen ehmaligen Jenenser Zuhörer, Prof. Abeken 1), einen Bruder des Berliner, den Du bei Parthens oft angetroffen, auf, den es mich recht freute, wiederzusehen, und der mich aufs freundschaftlichste begleitete. Die Um= gebungen von Osnabrük sind recht anmuthig; ich sah auch den Saal, wo der westphälische Frieden geschlossen worden; gegen 3 Uhr ging ich auf die Diligence, die nach Bremen geht, und in Diepholz trennte ich mich von meinem guten Hildesheimer Herrn, der nach Hannover ging. Der Weg in sehr schönem Sonnenschein, der mich dauerte, solche Steppen bescheinen zu müssen — doch gegen Bremen holländische grüne Wiesen, — mit der Nacht kamen wir dort gestern (Donnerstag) an, schlief bis heute Morgens, von wo ich mich mit Extrapost hieher versetzte. Der Himmel verregnete den Bremensern ihren 18. Oktober=Patriotismus diesen Vormittag; doch der Abend ließ mich die Hamburger Raketen und anderes Feuerwerk noch deutlich sehen . . . .

Hamburg, d. 19. Octbr. 10 Uhr.

So eben komme an, lasse vom Schisse meine Sachen nach der Post sahren, um heute auf die Schnellpost zu sitzen und Montags ben Euch zu senn; — kein Platz mehr offen, selbst auf Mittwoch nicht, dagegen zur Compensation sinde 2 liebe Briese von Dir vor; wie beruhigt und erfreut bin ich über diese guten Nachrichten von Dir.... Sitze hier im König von Hannover — vor der schönsten Aussicht. — Aber nun kann ich erst am Montag mit dem Postwagen, vor dem ich eine Apprehension bekommen, abreisen und erst dis Donnerstag ankommen . . . .

[Gedr. in Berm. Schr. S. 544—566; collat. und ergänzt aus Drig.]

<sup>1)</sup> Bernhard Rudolf A., Professor und später Rector am Symnasium zu D., Herausgeber von Justus Mösers Werken und Versasser trefflicher litterarhistorischer Schriften.

#### 195.

## Hegel an Duboc.

Berlin, ben 22. Dec. 1822.

Schon längst hätte ich Ihre mehreren freundschaftlichen Briefe, verehrter Freund, beantworten sollen, und ich verdiene darüber Vorwürfe. Ich bin aber so sehr beschäftigt gewesen, noch mehr habe ich den Kopf so voll davon, daß ich nicht zu den paar Zeilen habe kommen können, deren es zunächst in Ansehung jener Sache bedurft hätte. Ich bin darin das Gegentheil von einem Geschäftsmann; was für diesen in jedem Augenblik leicht und expedit ist, das ist mir oft in vielen Wochen unmöglich, einige Zeilen an einen guten Freund zu schreiben. Es fehlt freylich an der halben Stunde nicht, in der es sich abmachen ließe; wenn aber der Geschäftsmann eine Sache abgemacht hat, so ist sie ihm so weit aus dem Kopfe, daß er unmittelbar an eine andere und an einen anderen Brief gehen kann. Ich muß aber durchaus erst die Zeit abwarten, wo ich ben Kopf fren habe, um baran gehen zu können; so lange es mich in einer Zeit, wo mir Gedanken= Interessen im Kopfe herumgehen, nicht ganz auf die Finger brennt, so schiebe ich dergleichen von einem Tage zum andern auf, so lange sich noch eine Ausrede darbietet, daß nicht wirklicher Schaben auf bem Verzuge stehe. — Meine Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte 1) machen mir sehr viel zu thun. Ich bin in Quartanten und Octavbänden zu= nächst noch von Indischem und Chinesischem Wesen. mir aber ein sehr interessantes und vergnügliches Geschäfte, die Völker der Welt Revue passiren zu lassen; aber ich weiß noch nicht recht, wie ich sie bis auf diese unsere lette Zeit, auf Ostern durchkriegen soll....

<sup>1)</sup> Zum erstenmal im Wintersemester gehalten.

<sup>[</sup>Gebr. bei Rosenkrang S. 378; coll. mit Drig.]

# 1823.

196.

# Dubve an Hegel.

Hg. 1) 3. März 23.

### Ehrwürdiger Freund!

Ich habe die erste Lesung Ihrer Logik und Encyclopädie ruhig fortgesett und geendigt; ich habe mich daben überzeugt, daß Wahrheitsliebe und guter Wille nicht hinreichend sind, um solche Werke so zu verstehen, wie man sie wohl verstehen müßte, um zu einer eigenen Ueberzeugung zu gelangen. Diese für die Schule streng wissenschaftlich geschriebene Werke find über die Kräfte eines außer der Schule gebildeten Wahrheitsfreundes, und ich habe nicht nur die in der Natur selbst des Gegenstandes liegende Schwierigkeit, sondern noch die zu bekämpfen, welche in den wiverbessert gebliebenen Drucksehlern liegt. Ben der für mich unüberwindlichen Schwierigkeit, Ihre Ansicht in deren völligen Entwicklung zu verfolgen, Ihre Gründe vollständig zu begreifen und deßwegen sie mit eigenen Kräften zu prüfen, möchte ich wenigstens von Ihnen, Ehrwürdiger Freund! erfahren, ob ich Sie recht oder unrecht in der Hauptsache verstehe.

Ihren Standpunkt glaube ich am richtigsten zu fassen, wenn ich ihn in seinem entschiedenen Unterschiede von dem Reinholdischen, nemlich als absoluten Rationalismus (Wissenschaft der Vernunft, welche sich ihrer selbst als alles Seynst dewußt wird) von dem relativen Rationalismus unterschieden betrachte. Reinhold denkt sich mit Dugald Steward und andern Denkerns) daß: 'Knowledge nowise constitues these truths, which are its objects', und dieser Gedankt

a) 'anbre Denfer' Df.

<sup>1)</sup> Hamburg.

schiefem ersten Augenblick für die Vernunft befriedigend. Nach diesem ersten Freund ist das wahre Seyn und die Wahrs heit des Seyns vom menschlichen Vorstellen unabhängig; das Seyn ist — vorgestellt oder nicht — an sich wahr; es setzt das Vorstellen durchaus nicht vorsaus], um das zu seyn, was es ist. Hingegen ist das menschliche Vorstellen nur wahr, insosern es das reine Vorstellen des wahren Seyns ist; das Vorstellen setzt seinen von ihm unabhängigen Gegenstand vorsaus] u. s. w. Auf diese Weise ist den Reinhold die Wahrsheit, als die absolute: die — von der relativen Wahrsheit der Erkenntnis unterschiedene — Uebereinstimmung der Mensch nur relativ, nehmlich in ihrer Allgemeinheit rein wissen kann.

Nach Ihnen, theurer Freund! ist die absolute Wahrheit: die Einheit der entgegengesetzten Beziehungen — folglich auch des Borstellens und des Senns. — Während der Verstand nur immer eine Seite des Begriffs faßt und deswegen einsseitig ist und bleibt, erhebt sich die Vernunft nicht nur zum Anschauen, sondern zum absoluten Denken ihrer Selbst als alles Senns; sie erkennt die Wahrheit ihrer dialektischen Natur in der absoluten Sinheit des Geistes und der Natur, und ist nur Geist für sich, als sie sich entäußert und sich auf sich zurückgezogen hat; oder als "sie sich einen Schein als eine Schranke gesetzt hat und durch Ausheben derselben ihre Frenheit als ihr Wesen erkannt hat".

Außer dem angegebenen Unterschiede bemerke ich noch, daß Sie die Bedeutungen der Worte Jdentität und Einheit nicht als durchaus verschieden und als — wie soll ich sagen? — zwey Wesenheiten ausdrückend [annehmen].

Wenn ich Sie recht verstehe, so geht Ihre Absicht dahin, zu zeigen: daß der ben der scheinenden Zweyheit vor= kommende Unterschied kein\*) wirklicher Unterschied ist. Denn

a) 'teiner' of.

der Geist, indem er sich entäußert, fällt erst auf das, was er selbst nicht ist: die Natur, und kommt nur durch seine sich auf sich beziehende Negativität zu sich selbst; ben dieser dialektischen Bewegung erkennt er aber auch zugleich, daß er — von diesem seinem Nichtsenn getrennt — nicht wäre; daß also diese scheinende Differenz ein bloßer Schein der Differenz und seine Wahrheit die Indifferenz, Identität, Einheit ist.

Bin ich auf dem Wege des Verständnisses, so ist dieser Brief für meinen Zweck schon lang genug; bin ich auf einem durchaus falschen Wege, so ist er zu lang: dieß werden Sie am besten beurtheilen und mir wohl im ersten Falle mit einigen Erläuterungen — wie in Ihrem ersten Brief — behülflich seyn. Was mir aber vor allem am Herzen liegt ist, bald von Ihnen zu ersahren, daß Sie sich hübsch gesund und fröhlich besinden. Nit innigster Achtung empsiehlt sich Ihnen ergebenst, Ehrwürdiger Freund!

E. Duboc.

197.

## Hegel an Dubor.

Berlin den 29. April 1823.

Ich habe Ihnen, verehrter Freund, zuvörderst recht sehr Entschuldigungen über meine Saumseligkeit im Beantworten Ihrer beiden Briefe zu machen, und muß Sie darüber bitten, mit mir Nachsicht zu haben; es waltet hierin ein eigenthümsliches Misgeschick über mir; jeden Brief, den ich schreibe, sehe ich mich genöthigt, mit Bitten um Verzeihung anzusangen. Indem ich aber ist unabänderlich an die Beantwortung kommen will, habe ich Ihre benden Briefe, die ich mir vor kurzem zu diesem Behuse besonders legte, nicht vor mir; um die Zeit und die Lust nicht wieder mit Suchen hinzubringen, muß ich nur aus der Erinnerung schreiben. Es sind philosophische

Bedürfnisse und Fragen, die Sie mir vorlegen, und die mir Ihr gründliches Interesse und Bemühen für die Erforschung der Wahrheit bezeigen; unter den Veranlassungen zur Zögerung ist dann auch diese gewesen, daß ich die Apprehension haben kann, in einem Briefe den Gegenstand, um den es sich handelt, nicht genügend auseinander setzen zu können. Ich will es nun versuchen, freilich nur nach Anleitung ber Erinnerung, mich über die Bedenklichkeiten, die sich bei Ihnen erheben, zu erklären. Die eine entstand, wenn mir recht ist, zunächst über das Refultat meiner Exposition des Causalzusammenhangs. Was Ihnen daben auffiel, schien mir nicht so sehr die Natur dieses Begriffes selbst zu betreffen, als vielmehr die Folgen, welche es für andere Erkenntnisse haben würde, wenn jener Begriff nicht Stand hielte. Außerdem daß ich hierüber bemerken würde, daß die Begriffe ohne alle Küksicht auf Anwendung und Folgen zu betrachten, in der Logik ganz un= erläßlich sen, und dieselben ganz nur für sich stehen oder fallen muffen, wurde ich Sie an das Resultat der Kantischen Philosophie erinnern, mit welchem Sie bekannt sind, und das in Rüksicht der Verstandesbegriffe dahin geht, daß vermittelst derselben sich nur Erscheinungen erkennen, aber nicht das Wahre sich in jene Formen fassen lasse. Es handelt sich in bieser Untersuchung nur darum, welches die Gedankenbestim= mungen segen, die fähig sind, das Wahre zu fassen. darum nichts verlohren, wenn diefer ober jener Begriff sich dazu nicht befähigt zeigt; dergleichen Bestimmungen sind in der endlichen Welt zu Hause, oder das Endliche ist eben dieses, in folden Bestimmungen zu seyn; die Idee muß eine hievon verschiedene Form ihrer Einheit mit sich haben, — zu welchem Standpunkte die Kantische Kritik nicht fortgeht, — für die Erkenntniß des Wahren im Endlichen selbst muß sich hie= burch benn auch eine andere Weise bestimmen, als die jener Rategorien.

Ich wollte eben daran, von dem Zusammenhange des Gesagten mit dem Inhalte auch des zweyten [Briefes] zu

sprechen, als ich nach wiederholtem Suchen benn boch glutlicher Weise ihren zwenten vom 3. März habhaft werbe; es geht derselbe weiter auf das Allgemeine metaphysischer Ansicht und Stellung des Erkennens zum Wahren zurük. Bunächst füge ich zum Gesagten, baß wenn im Geiste, Gemüthe, besonders in der religiösen Empfindung, — von der Sie im erstern Briefe, auch im Zusammenhange mit Ihrem Lebensgange und Ihrem Verhältnisse als Haus- und Familienvater, zugleich ebenso gefühlvoll und gediegen als freundschaftlich=vertraulich sprachen, — also wenn im Menschen der Glaube, Gewißheit, Überzeugung oder wie wir es qualificiren wollen, an die Wahrheit, an Gott, für sich feststeht, es sich nicht erst darum handelt, diese Überzeugung durch die Erkenntniß zu erlangen — oft wird es jedoch auch der Fall seyn, daß der Mensch auf dem Wege philosophischer Einsicht dazu kommt, — als vielmehr alsbann barum, biese für bas Gemüth bereits feste Grundlage zu erkennen und zu begreifen. In dieser Stellung ist der Geist, so zu sagen, sicher gegen das Erkennen; befriedigt sich das Begreifen nicht, so thut diß jener Gewißheit keinen Eintrag; sie kann unwankend bleiben, es sen, daß man das Mislingen der Erkenntniß dem besonderen Wege, den man eingeschlagen, oder auch selbst der Natur des Erkennens überhaupt zuschreibt; die Erkenntniß kann nach dieser Stellung mehr als ein Luzus des Geistes, als für ein Bedürfniß desselben angesehen werden.

Hiefe von dem Verhältniß sagen, welches Reinhold, — welcher redliche Forscher, wie ich aus den Zeitungen ersahre, vor kurzem gestorben ist<sup>1</sup>), und besonders auch von Ihnen bestrauert worden seyn wird, — und die Schottländer dem Wahren und dessen Vorstellung zu einander geben; — daß nämlich das wahre Seyn an sich wahr, und das Vorstellen nicht zu seiner Vorausseyung habe; das menschliche Vorstellen

<sup>1)</sup> Am 10. April 1823.

jete dagegen jenen unabhängigen Gegenstand voraus, und wisse bie Wahrheit nur als eine relative Übereinstimmung mit sich, die Wahrheit des Seyns an sich sey dagegen absolute Überseinstimmung des Seyns mit sich selbst.

Weil es nahe liegt, will ich hierüber die Bemerkung machen, daß, wenn von dem Seyn diß gesagt wird, daß es eine Übereinstimmung seiner mit sich selbst sen, und dann doch von demselben als einem Unerkannten und Unerkennbaren ge= iprochen wird, — damit das Gegentheil von dem gesagt wird, was so eben geschehen, — denn die Bestimmung von dem Seyn, daß es die absolute Übereinstimmung mit sich selbst sen, ist ja eine Denkbestimmung, d. i. eben hiemit wird es gedacht und in so weit erkannt. — Alle jene Säte übrigens, in sofern sie sich eben auf die Natur des Vorstellens beziehen, gebe ich ganz zu; Vorstellen ist allerdings das nur im Rela= tiven stehende, d. h. mit einer Voraussetzung behaftete Er-Aus demselben Grunde aber enthalte ich mich des Ausdrucks, z. B. das Absolute als Einheit des Vorstel= lens und Seyns zu bezeichnen. Das Vorstellen gehört einem andern Boden an, als dem der Erkenntniß des Absoluten.

Von hier gehe ich zu der Darstellung über, die Sie von meinen Gedanken machen, und worüber Sie ein Urtheil von mir haben wollen. Es hat mich gefreut zu sehen, wie tief Sie eingedrungen sind, und geradezu den Punkt, wo die Sache am speculativsten ist, ergriffen haben. Zunächst will ich aus dem Gesagten wiederhohlen, daß ich dem Inhalte der Reinholdschen, Schottischen u. s. f. Philosophie nicht entgegengesetzt bin, son= dern mich außerhalb solchen Standpunkts befinde, und darin nur ihnen widersprechen würde, daß jener Standpunkt des Vorstellens der höchste und lette sen. — Zu Ihrer Exposition von meiner Absicht, — welche ich sehr genau und gründlich aufgefaßt finde, will ich nur diß bemerken: daß wenn Sie als Resultat über den Unterschied, der zugleich in Einem kein Unterschied ist, sagen, diese scheinende Differenz sen der bloße Schein der Differenz und die absolute Wahrheit

des Geistes sen die absolute Indifferenz, Identität, Einheit, so könnte das Wort: absolut, leicht den Sinn des Abstracten bekommen (wie absoluter d. i. abstracter Raum), und so wäre die Wahrheit nur die abstracte Indifferenz, Identität, Einheit, — wie oben bas Seyn nur als Übereinstimmung mit sich bestimmt worden ist. Aber im Sinne des philosophisch-Absoluten bestimmte ich das Wahre als das in sich Concrete, d. i. (wie Sie auch anführen), als Einheit ent= gegengesetzter Bestimmungen in sich, so daß diese Entgegensetzung in der Einheit noch erhalten ift, — oder die Wahrheit nicht als ein Stehendes, Starres (abstracte Jbentität, Senn), sondern als Bewegung, Leben in sich selbst, als Indifferenz nur als in sich scheinende Indifferenz, ober mit einem Unterschied in ihr, der als in ihr, in der Einheit, zu= gleich keiner, als ein aufgehobener, b. h. vernichteter und aufbewahrter ist, der darum, daß er ein scheinender ist, nicht ist.

Ich wünsche nun, daß diese Bemerkungen ihren Zweck, Ihnen die Richtigkeit Ihrer Darstellung meiner Begriffe zu bestätigen, erfüllen mögen . . . . Mit herzlicher Hochachtung und Freundschaft

### Ihr ergebener

Hegel.

[Gedr. nach Abschrift in Verm. Schr. S. 524-528: revid. nach Orig.]

#### 198.

## Creuzer an Hegel.

Beidelberg, d. 8ten Juni 1823.

Sie sammeln feurige Kohlen auf mein Haupt, mein hochverehrter Freund! Jetzt will ich endlich ein Lebenszeichen von mir geben . . . Sie wissen was mir sonst hier auf den Schultern liegt — und nun bin ich dabei jetzt noch Senator, Decan und Mitrebacteur. Über letteres werden Sie sich am meisten wundern. Aber, ich mußte nachgeben. Thibaut, Daub ließen mir selbst keine Ruhe. Damit nicht auch dieser Theil ber Jahrbücher in Saul's 1) Hände komme. Da beibe Freunde aber nicht selbst ihres Orts mitangreifen — so hilft mein Bemühen nicht viel und der Philolog wird nicht gesehen hinter den breiten Schultern der Physikanten. — Es ist keine Freude dabei — dennoch muß ich noch eine Weile mit an demselben Strange ziehen, da ich mich einmal habe anspannen lassen. Chrhardt 2) hat bessere Tendenzen, lehrt mit Wirkung, wenngleich ohne große Sensation. Gegen Sie hegt er wahre Verehrung, und redet auch privatim und öffentlich in diesem Sinne. — Der Dr. v. Kenserlingk, der da hier wieder auftreten will\*), wird ihm wohl keinen großen Schaden bringen! Oft wird unter uns Ihrer gedacht, aber auch einige gestanben, daß Sie, nach Ihrem inneren Beruf, dem großen Wirtungstreis folgen mußten, bem Sie dorten auf eine so ausgezeichnete Weise leben. Leid thut es uns aber, Sie nicht mehr in unserer Mitte zu sehen . . . . Sulpiz Boisserée ist eben jett im Begriff nach Paris zu reisen, um dann endlich einmal sein Domwerk selbst von dort aus in die Welt zu fördern 1). — Schlosser ist voll von Lob der literarischen Bequemlichkeiten, die ihm Paris dargeboten — wo er vom Juli bis December gewesen und beobachtet und abgeschrieben hat. Was sagen Sie zu seiner Geschichte des 18. Jahrhunderts? Der 2te Theil, die Revolutionsgeschichte, wird nächstens auch vom Stapel laufen. Wilkens bedauernswerther Zustand droht uns auch Gefahr. Wir fürchten, Schlosser werbe von Ihrem

<sup>1)</sup> Des früheren Freundes Paulus. Bgl. über die Redaction der Jahrbücher Nr. 186.

<sup>2)</sup> Johann Simon E., Prof. ber Philosophie, seit 1823 in Beidelberg.

<sup>3)</sup> Er war seit 1819 (Herbst) Privatdocent in Berlin und schied als solcher aus, 1839.

<sup>4)</sup> Das erste Heft der Ansichten 2c. des Doms zu Cöln war schon 1822 bei Cotta erschienen.

Vlinisterium an die historische Lehrstelle berufen werden, und ihn möchte die große Bücheren locken, welche für den Historicus in Berlin so viele Mittel darbietet. Daß Sie dem Prof. Hinrichs einen Boden geebnet, worauf er wirken kann 1), hat uns für den armen Mann herzlich gefreut — wir drei, Daub, Schlosser und ich, wollen auch gern reell etwas dazu beitragen, damit Frau und Kind ihm folgen können. aber schwer halten bei der Wirthschaft in diesem Hause . . . . Im theologischen Lehrfach gewinnt Paulus mit seiner seichten Aufkläreren und Exegeteren immer mehr Spielraum. Das Spintisiren und Psychologisiren, womit man so leichtlich das bestehende Dogma decomponiren kann, kizelt die Eigenliebe der Dümmsten und Derer, die nichts gelernt haben, am meisten. Daher das Laufen und Drängen borthin, wo man die breite Prosa mit Löffeln frißt — während der Übrigen Auditoria leerer werden. Selbst Daub wird nicht mehr so eifrig gehört. Sieht man das Treiben — man möchte mit dem Satiriker ultra glacialem Oceanum entfliehen. 36 ärgere mich täglich barüber ab, obwohl bas Unwesen mich weniger unmittelbar berührt. Was von mir in diesem Winter der deutsche (Stuttgarter) Beobachter zu melden sich beflissen, wird Ihnen bekannt seyn. — Folgendes aber wissen Sie nicht, daß Boß entdeckt hat und es vertraulich den Reisenden erzählt, wie Daub und ich einen Profess mit Reservation abgelegt und demzufolge zu den geheimen Convertiten gehören, denen man bis zu einem gewissen Termin erlaubt, Protestanten zu spielen, um desto wirksamer in gremio ecclesiae haereticae dem Papismus in die Hände zu arbeiten?)! — Das müssen Sie boch dem Freund Marheinecke<sup>8</sup>) erzählen, und wenn er von solchen Aryptopapisten noch Grüße annimmt so sollen Sie mir ihn auch recht freundlich daben grüßen.

<sup>1)</sup> Er wurde auf H.& Empfehlung 1822 als außerord. Proienor der Philosophie nach Breslau berufen.

<sup>2)</sup> **Ugl. S. 65.** 

<sup>3)</sup> Philipp Marheineke, war 1807—1811 Prof. der Theologie in Heidelberg, seit 1811 bis zu seinem Tode 1846 in Berlin.

land hat mir wohlgethan — und, werden Sie es glauben? die griechischen Handschriften der Bibliothek in München und die hellenischen Sculpturen in der Glyptothek haben mich so an sich gefesselt, daß ich den Aegyptiacis in der Akademie, obwohl sie sehr schön d. h. markirt und wohlerhalten sind — nur slüchtige Blicke gewidmet habe. — Nun mein verehrtester, theuerster Freund leben Sie wohl . . . .

#### Der Ihre

Fr. Creuzer.

Diesen Brief wollte ich offen lassen, bis ber Hr. Blum 1) abreisen würde. Heute aber kommt unser jetiger Prorector G. R. v. Leonhard zu mir, und, indem er seinen herzlichen Gruß an Sie beifügt, bittet er mich Ihnen doch von einem Schritte Kunde zu geben, den er als Prorector bei Ihrem Hrn. Minister von Altenstein ge= than, und daß Sie doch gütigst Ihr Fürwort bei demselben uns nicht versagen möchten. Es ist nämlich ein Gerücht im Umlauf, Ihre Regierung werde die Preußischen Studiosen von Heidelberg wegweisen, weil man mit dem hie= sigen Verfahren gegen die Mitglieder der Burschenschaft nicht zufrieden sen. Nun kann ich Sie aber versichern, daß wir jett gar nichts von einer Burschenschaft dahier wissen, und daß während meines Senatsjahrs (ich sitze jett im 2ten Jahre darin) gegen alle frühern Spuren von Burschen= schaft mit aller Strenge verfahren worden, daß wir mehrere Studiosen, die als Mitglieder wirklich erschienen, von hier weggewiesen, daß alle Artikel der bestehenden Beschlüsse 2) von uns aufs strengste beobachtet worden und noch werden, und

<sup>1)</sup> Der Philologe und Historiker Karl Ludwig B. aus Hanau, ber zur Zeit an der Bibliothek in Berlin angestellt war und 1826 als Professor nach Dorpat berusen wurde, starb quiescirt in Heidelberg 1869.

<sup>2)</sup> Karlsbader Beschlüffe von 1819, welche 1824 durch den Bundestag erneuert wurden.

daß namentlich jetzt das Betragen der hier Studirenden so ordentlich ist, daß wir in langer Zeit keine schwere Disciplinar Strasen zu beschließen genöthigt gewesen sind. Ich würde Ihnen dieses gar nicht melden, wenn ich nicht selbst davon überzeugt wäre. Da Sie nun für unser Heidelberg Liebe hegen, und da auch das wissenschaftliche Interesse für das Studiren auf fremden Universitäten spricht, und wir selber keinen Bann dulden, so werden Sie uns gewiß gern den Gefallen thun, und das Prorectorische Gesuch bei Ihrem würdigen. Herrn Minister durch Ihr Fürwort unterstützen.

#### 199.

## Windischmann an Hegel.

Schon im J. 1810 wurden Briefe zwischen Beiden gewechselt, s. Nr. 80. 81. Erst durch H.& Besuch in Bonn auf seiner niederländischen Reise (S. 97) kam es zur persönlichen Bekanntschaft, an die der folgende Brief anknüpft.

Bonn, 2. Juni 1823.

### Verehrter Freund!

In dem Vertrauen, welches Sie mir zu Ihrer freundschaftlichen Gesinnung erwekt haben, sende ich Ihnen das beiliegende Verzeichniß der schönen Glasmahlereien, die Sie in Cöln bei Frau Wittwe Hirn gesehen i, wobei Sie ihr zusgleich erklärten, daß sie sich, wenn sie dieselbe einmal ablassen wolte, nur an Sie wenden mögte. Es hat jetzt diese würdige fromme Frau durch ein schweres Verhängniß, welches ihr einer ihrer Söhne mit unglüklichen Speculationen zugezogen, den Verlust ihres ganzen Vermögens erlitten, was sie zwar mit hochachtbarer Ergebenheit trägt, aber doch dem Schlag bald unterliegen dürfte. Auf den Verkauf jener Sammlung muß

<sup>1)</sup> Vgl. &. 99.

daher in kurzer Frist gerechnet werden, und sie ist zu 19000 Thalern taxirt, was sie nach Kennerurtheil werth seyn soll. Können Sie etwas thun, so bitte ich Sie bringend. — Alles ihrige haben ihre übrigen Kinder mit Liebe und Entsagung hingegeben; aber es reicht nicht zu für das große Desicit, von dem die gute Frau keine Ahndung hatte. — Schreiben Sie mir recht bald hierüber, insbesondere da auch schon anssehnliche Gebote wirklich geschehen sind.

Ich habe bisher sehr anhaltend gearbeitet, wovon Sie nächstens die erste Frucht erhalten sollen. Möge insbesondere, was ich in Beziehung auf Ihre Lehre gesagt, so von Ihnen aufgenommen werden, wie ich es intentionire. Denn in der That, ich achte das was Sie durch Ihre Logik für diese große Wissenschaft und so für die Grundlage der Philosophie ge= leistet, sehr hoch und habe auch in der Vorrede zu Hinrichs 1) den Zusammenhang Ihrer religiösen Überzeugungen und Ge= sinnungen mit jenen wissenschaftlichen wohl bemerkt. Indessen bleiben immer noch Differenzen, welche jedoch im Geist der wahrhaftigen, der dristlichen Liebe sich lösen werden zwischen Ich liebe Sie von Herzen und bin oft und in meinen gesammeltsten Stunden im Geist mit Ihnen; ich bete für Ihr Wohl, wie für das meinige. Diese meine Gesinnungen für Sie kann ich Ihnen nicht genug ausdrüken. Lebten wir mit= einander, so sollten Sie es erfahren.

Sollte ein junger Mann von hier, Hr. Simrock<sup>2</sup>) Ihre Collegien hören oder Ihre Bekanntschaft suchen, so bitte ich ihn gut aufzunehmen. Er ist ein fleißiger schätzbarer Mann; gerade kein ausgezeichnetes Talent, aber brav, und ich möchte gern, daß er durch ein höheres Interesse vor dem Schlendrian des Juristenlebens behütet würde und auf dem Wege ernsten

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 187. 188.

<sup>2)</sup> Karl S., der nachmals berühmte Germanist, studirte Jurisprustenz, wurde 1826 Referendar in Berlin, 1830 wegen eines Gedichts auf die Farben der Julirevolution vom preußischen Staatsdienst ausgesichlossen: 1850 als Prof. der deutschen Liter. in Bonn angestellt, † 1876.

Denkens auch zu der Einsicht käme, daß ihm noch Wesentliches sehlt und er sein Leben lang an und in sich zu forschen und zu arbeiten hat . . . .

Wir begrüßen Sie alle von Herzen. Ich bin mit Versehrung und Freundschaft

der Ihrige Windischmann.

Noch eins! ich habe neulich dem jungen Dr. Esser'), der sich jezt mit Vertrauen zu mir zu wenden scheint, gesagt, wie verstandlos sein Ausfall gegen Ihre Logik gewesen (nämlich in seinem sogenannten System der Logik). Er schien es auch einzusehen und ich hoffe, er bessert sich.

#### 200.

## Hegel an Windischmann.

Berlin b. 23. Aug. 1823.

Es hat lange angestanden, verehrter Freund, bis ich dazu komme, Ihren Zutrauens und Freundschaftsvollen Brief vom 2. Juni zu erwiedern, und ungeachtet der Hauptgrund der Verzögerung, nichts erfolgreiches über den Gegenstand Ihres Austrags noch schreiben zu können, noch nicht weggefallen ist, so kann ich es nicht länger anstehen lassen, wenigstens zu antworten. Die Veranlassung Ihres Schreibens hat mir einen wahrhaften Schmerz verursacht, und ich kann mir vorstellen, wie kummervoll Ihnen das Unglük seyn muß, welches diese so würdige Frau befallen hat; ihre Frömmigkeit, und die Achtung und Liebe, in der sie ben ihren Nitbürgern steht, das Gute, das sie so vielen Wenschen erwiesen, wird ihr keinen geringen Trost und Hilse gewähren. — Was die

<sup>1)</sup> Wilhelm E., studirte bei Hermes in Bonn, habilitirte sich basselbst 1821 als Privatdocent der Philosophie und wurde 1823 als Professor in Münster angestellt, st. 1854.

Sammlung der Gläser betrift, so habe ich diese Angelegen= heit in eine Hand gebracht, in der sie am besten in Gang gebracht und befördert werden kann. Aber ich darf die Hoffnung nicht größer machen, als sie sich zeigt; ein Hauptumstand ist die Langsamkeit, mit der in solchen Dingen vorgegangen wird. Es haben sich dren Seiten dargeboten, nach welchen Versuche gemacht werden können, — daß entweder der König oder die Prinzen sich zum Ankauf entschlössen, oder ein Pohlnischer Großer, der eine Kirche baut, einen Theil daben anzubringen geneigt wäre. Sie kennen übrigens die Art, mit welcher über bergleichen Dinge ben hohen Perangefragt und verhandelt wird. Nein Rath wäre daben, daß von der Frau Hirn directe ein Anerhieten an den König gemacht würde; auf solche Weise kommt die Sache zur bestimmten Frage und Berathung. Daß eine bedeutende Summe auf diese Sammlung gewendet werden würde, ist jedoch kaum wahrscheinlich, wenn man bedenkt, wie viel für das Kunstfach kürzlich verwendet worden ist, und wie viele Ausgaben die Anstalten, auf die man sich eingelassen, fortwährend verursachen. Hat die Frau Hirn sonst Gelegenheit, die Sammlung zu verkaufen, so möchte es das Gerathenste senn, zuzuschlagen. Auch die Engländer, die für ihren gothi= schen Geschmack am meisten farbige Gläser brauchen, haben Fabriken dafür, die ihren Bedarf darin, auf eine wohlfeile Art befriedigen. So viel und mehr nicht ist es, was ich bis itt über diese Sache sagen kann, zu deren Beförderung ich von Herzen gern mitwirken werde.

Briefe von Ihrer Arbeitsamkeit gesagt haben, und daß Sie mir auf bald eine Frucht davon versprechen. Es kann mir nichts wünschenswerther seyn, als Sie wieder, und daben auch über mein Philosophiren, philosophiren zu hören. Es thut aber ebenso sehr für das Publicum Noth, daß die Männer, welche Philosophen sind, sich wieder hören lassen; das Heft wieder in die Hände zu nehmen, vermögen sie freylich nicht,

benn die Macht und die Ausbreitung, in der sich die Ansmaßung des Kahlen, Untiefen und selbst Sinnlosen breitgesetht hat, ist zu groß geworden. Wenn Sie auch Differenzen zwisschen uns beyden erblicken, so weiß ich zugleich, daß das, worin wir einig sind, mehr und mächtiger ist, und jenen Anderen gegenüber werden wir unendlich mehr Mitarbeiter als Gegner sen; es handelt sich zunächst nur darum, den gemeinschaftslichen Boden, den speculativen Standpunkt, gewonnen zu haben; die beyden Zugänge zu demselben, auf denen sonst die Welt von selbst schon stand, Mystik und Gedanke, sind ja itzt mehr oder weniger verstopft oder durch überschweimmung unzugängslich gemacht. — Daß Sie Hrn. Dr. Esser den Kops gewaschen, mag auf allen Fall nichts geschadet haben; ob Sie aber einen Mohrenkopf gewaschen, werden Sie besser wissen.

Mit Liebe und Verehrung der Ihrige

Hegel.

#### 201.

# Kapp an Hegel.

Christian Kapp, geb. zu Bayreuth 1798, † zu Heidelberg 1874, hörte H. in Berlin 1818 und 1819, wurde Privatdocent in Erlangen 1823, außerord. Professor daselbst 1824, quiescirt 1832; Honorarprosessor in Heidelberg 1839 und ord. Professor 1840; nahm seinen Abschied 1844; war 1845 49 Abgeordneter der badischen Kammer auf der äußersten Linken, und 1848 Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, aus der er jedoch schon im Juni ausschied, weil sie, wie er an den Präsidenten v. Gagern schrieb, die Volkssouveränetät preisgegeben. (Nach Einl. zum Briefwechsel zw. Ludwig Feuerbach und Chr. Kapp, herausg. von dem Sohne August Kapp.)

Töplit d. 15. September 1823.

Verehrtester Herr Professor!

Diesen Augenblick erhalte ich hier an diesen unhippokrenischen Duellen Ihren in jeder Hinsicht mir seegenreichen Brief. Von meinem Danke auch hierüber schweige ich. Sie allein verstehen diesen ganz so wie er ist, auch als hier unausgesprochenen, in jedweder Hinsicht. —

Meine Gesundheit schwankt gegenwärtig zwar von neuem. Sie werden dieses Schwanken auch wieder dem Briefe ansehen. Doch weiß ich dieses Schwanken als ein wesentlich vorübergehendes und erwähne es hier nur einerseits zur Entschul= digung, andrerseits in der Beziehung, weil ich mir's für erlaubt halte, Ihnen zu sagen, daß ich darum noch nicht ganz gewiß weiß, ob ich diesen Winter ganz in Erlangen werde zubringen können. Denn daselbst fehlt mir (aus finanziellen Ursachen) alle Pflege, die ich [in] Baireuth habe, und die bei meinem Körper wahrscheinlich auch diesen Winter nothwen= dig sein wird. Dennoch werde ich, selbst wenn diese relative Entfernung mir nothwendig würde, mein Verhältniß in Erlangen mir zu erhalten wissen, wenigstens unverwundbar fein in der Wissenschaft gegen alle Wespenstiche unaristopha= nischer Gemeinheit. Diese ist nur zu gewiß auf eine ganz besondere Weise allgegenwärtig. Doch hat, höchstens wohl Greifswalde gewissermaßen ausgenommen, so viel ich vermuthen darf, auf keiner preußischen Universität der Senat solche Macht, wie in Erlangen gegenwärtig. Doch weiß ich sehr wohl, daß biese Stellung nicht von Dauer sein kann. In der Wissenschaft habe ich gelernt, jedes wirkliche Verhältniß als ein selbst willkommenes zu umarmen und zu begreifen, aber in ihr habe ich auch erfahren, welch' ein Staat der ist, der Rant geboren, Schelling dadurch selbst geistige Rahrung gegeben, der Fichte zu sich berufen, und der nach längerem Zaubern endlich doch auch den wenn nicht erkannt, doch gewür= digt, dessen Name und Geist nur allein sich selbst uns nennt, und den ich nur in Beziehung auf die Bedeutung, die gegen Morgenlands Taumel Griechenland in der Weltgeschichte hatte, mit einem gewiß nicht überspannten, vielmehr nur sehr schwa= chen Bildlein in einem Briefe an meinen Rabenau den Agamemnon deutscher Wissenschaft genannt. Diese kleine, zu

jenen vorhergehenden Briefen gleichsam nachschriftlich vibri= rende Aeußerung werden Sie mir in Ihrer Wahrheit gewiß nicht blos verzeihen, sondern für dießmal — dem Kränklichen — noch gestatten. Dieß weiß ich, weil ich weiß, daß Ihre Güte gleich ist Ihrer Gerechtigkeit. Und wer konnte auch größere Nachsicht üben über jene deutsche Schrift! Wohl wußte ich, als ich sie dem Drucke übergeben, daß ich sie aus der Werkstätte ober Feueresse meines damaligen Lebens in Berlin nur als eine Schlacke entlassen, aber ich wußte auch, daß jene Feueresse doch etwas anderes war, als eine Faustische Herenküche, wofür sie manche bei uns halten möchten, unfähig jene Fronie nur zu erahnen, in der ich mich überzeugt gehalten, daß ein gewißes Publikum allerdings solcher Schlackenburgen, wie hier zu Lande eine von einem halbwahnsinnigen Maurermeister auferbaut ist, gewißermaßen bedürftig sei, um sich darin schlechten Wein vorsetzen zu lassen, wenn es, erlahmt, wie es ist, die kleine Anhöhe mühvoll erstiegen. Dieß hier nur in so fern, in so fern vielleicht später ein gleichfalls schon lange fertiger, auf historische Thatsachen urkundlich bestimmter eingehender Theil dieser zum Theil absichtlich chaotischen Schrift gelegentlich erscheinen würde. Nur in dem Systeme selbst ist Heil. Nur in wirklich wissenschaftlicher Durcharbeitung finde ich meine Befriedigung, und doch ist gerade nur dieses die Wurzel jener vibrirenden Aeußerungen der Ehrfurcht, als des Anfanges der Weisheit. möchte ich von solchen Versuchen bestimmt wissenschaftlicher Arbeit nicht gerne als in sehr späten Jahren etwas öffentlich erscheinen laßen in schriftlicher Form. Zwar ist mein Körper älter, als meine Jahre, zwar bin ich fern von jener eitlen Bescheidenheit, die sich aus Eigenliebe schämen würde, aber ich weiß auch, was jenes heißt, nachdem Ihre Werke theilweise schon vorhanden sind. Gerade aber geben diese nicht die Ohnmacht der Nachlallerei, sondern den heiligen Geist sich selbst erschaffender Erkenntniß. In diesem Selbst. bewußtsein allein konnte ich es auf mich nehmen, den Katheder

zu betreten. Darum jenes lieber mündlich, doch, wenn es soll oder darf, mit der Zeit theilweise auch schriftlich! Schon Ihre huldvolle Ermahnung dazu müßte die Macht haben, mich zu dieser Fähigkeit zu begeistern in der Dehmuth, die in der Sache lebt und nur in der Wahrheit sich frei weiß, in der ich die Ehre habe mit der ausgezeich netsten Ehrfurcht zu ersterben und getrost in tiefster Dankbarkeit zu verharren.

Christian Kapp.

#### 202.

## Abegg an Hegel.

Jul. Friedr. Heinr. A., namhafter Criminalist, geb. zu Erlangen 1796, war Hegels Schüler auf dem Ihmnasium zu Nürnberg, hörte später dessen Vorlesungen in Heidelberg und Berlin, war 1821 außerord., 1824 ord. Professor in Königsberg, und seit 1826 in Breslau, wo er 1868 starb.

Königsberg ben 15ten September 1823.

Hochwohlgeborner Herr Professor Besonders hochzuverehrender Herr!

Wenn ich gleich mir bisher nicht die Freiheit genommen hatte, mich Ihnen schriftlich zu nähern, so habe ich Sie doch nicht minder in treuem Herzen mit den Gesinnungen eines dankbaren Schülers verehrt. Es gereicht mir zur Genugsthuung, Ihnen dieses nun wieder einmal sagen zu dürfen, indem ich die Veranlassung ergreise, Ihnen einen kleinen Verssuch mit der gehorsamen Vitte um nachsichtsvolle Aufnahme vorzulegen.).

Ueber dieses Werkchen muß ich noch einige Worte sagen. Ich habe versucht das Ganze der Rechtswissenschaft — gegen die

<sup>1)</sup> De antiquissimo Romanorum jure criminali commentatio. Rönigsberg 1823.

gewöhnliche blos äußere Abhandlung in fast allen Werken philosophisch und nach innern Grundsätzen darzustellen: es sind die von Ihnen, mein verehrtester Herr, empfangenen Lehren die mir das Bedürfniß solcher Behandlung so ein= leuchtend, und zur Abhelfung desselben einen Versuch zu wa= gen den Muth machten, und es würde mich freuen, wenn Sie mit der Arbeit nicht unzufrieden wären und mir das Zeugniß gäben, daß ich Sie richtig aufgefaßt. Gefucht habe ich die Wahrheit redlich und ich glaube ihr nicht ohne allen Beruf bisher meine Kräfte gewidmet zu haben. Der kurze Entwurf wird nicht Jedem deutlich seyn, noch weniger die Abhandlung die ihn rechtfertigen soll, und ich bin gefaßt auf viele Gegner, wenn man diese Paar Bogen einiger Aufmerksamkeit würdigen sollte. In dem ersten Theile der Rechtsphilosophie habe ich Ihr, ohnerachtet allen Widersprucks, wie ich innigst überzeugt bin, einzig wahres System zu Grunde gelegt, und durch die öffentliche Erklärung darüber mich gegen den Berdacht eines Plagiats geschütt.

Soll ich das was ich für wahr halte nicht sagen, weil es von einem Andern herrührt? Ist Originalität auf Kosten der Wahrheit und der Ueberzeugung nicht Eitelkeit, der Unredlichkeit zu Grunde liegt? Aber etwas anderes liegt mir am Herzen, morüber ich gerade von Ihnen nicht mißverstanden werden möchte. Ich weiß nicht ob es mir nicht als Anmaßung ausgelegt werden wird, was ich über Ihr Spstem in der Abhandlung gesagt habe, und ob nicht vielleicht der Umstand, daß ich es versucht habe, Sie zu vertheidigen, mir noch mehr für Unbescheidenheit gelten könnte, als der andere, daß ich mir über manche Punkte Mißbilligung auszusprechen erlaubt habe? Aber das weiß ich, daß Sie von Ihrem Standpunkte aus das eigne Etreben des jüngern Docenten würdigen und ermuntern, und so lieber abweichende Meinungen dulden, als gehaltlose Schmeichelei leiden wollen.

So lege ich Ihnen denn vertrauensvoll mein kleines Werk vor: erlaubt es Ihre Zeit, so werden Sie es, als Arbeit eines Schülers, der Ihnen an drei Orten folgte, mit der Theilnahme durchsehen, deren ich immer so glücklich war, mich zu erfreuen. Wenn Sie den Versuch nicht verwerfen, würde ich mich sehr beruhigt, und besonders geehrt fühlen, wenn Sie einst in einem freien Augenblicke mir die Freude machen wollten, mir Ihre Bemerkungen mitzutheilen, so wie über andere kleine Versuche meine Lehrer mich ihrer Velehrung nicht unwerth geachtet haben.

Bieles könnte ich hierüber noch sagen, aber die Schrift unterliegt mehr als einer Schranke. Mit Freude denke ich der Stunden, wo ich Ihren Unterricht genoß, den ich täglich mehr schäken lerne. Wie sehne ich mich oft nach der Geslegenheit, Ihnen näher seyn, und über Vieles Ihre Ansichten vernehmen zu können. Doch ich will Sie nicht mit meinem Schreiben über mich selbst belästigen, und schließe daher diese flüchtigen Zeilen. Ihrer Frau Gemahlin, wenn sie meiner gedenkt, ditte ich meine gehorsame Empfehlung zu sagen, Sie selbst, mein verehrter Herr Professor, ditte ich, Sich von den treuen und dankbaren Gesinnungen überzeugt zu halten, mit welchen ich die Ehre habe zu seyn

Ew. Hochwohlgeboren gehorsamer

H. Abegg.

#### 203.

### Gans an Hegel.

Ebuard Gans, Vertreter der Hegelschen Schule in der Jurisprudenz, geb. 1798 zu Berlin, studierte in Berlin und Göttingen, hörte Hegel in Heidelberg 1818, habilitirte sich 1820 in Berlin und wurde daselbst 1825 außerord., 1828 ord. Prosessor, † 1839. Er nahm wesentlichen Antheil an der Begründung der Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik (s. die Briefe Nr. 222 und 223) und betheiligte sich mit Hegels Freunden und Schülern bei der Herausgabe von H. gegels Freunden. Sein eigenes

a) 'Jhrer' Di.

bedeutendstes Werk ist: Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwickelung, 4 Bde. 1823—1835. Mit folgendem Brief überreichte er H. den ersten Band desselben.

Berlin, October 1823.

Wohlgeborner Herr Besonders hochzuverehrender Herr Professor.

Nicht ohne die größte Schüchternheit überreiche ich Ihnen, verehrtester Herr Professor, den so eben, nach viel Verzögestungen fertig gewordenen ersten Band meines Buches über das Erbrecht, mit der Schüchternheit, welche jeder fühlen muß, der das forum des Richters betritt, den er allein für competent hält. Wie allein das Studium Ihrer Philosophie den Gedanken zur Ausarbeitung des einliegenden Buches gegeben, habe ich in der Vorrede zu demselben bekennen müssen. Hier stehe nur noch die Entschuldigung, wenn es bei Ihrer Güte deren bedarf, daß ich in dem unwillkürlichen Aussbruch meiner Dankbarkeit und meiner Verehrung nicht umhin gekonnt habe, den Ausdruck berselben öffentlich werden zu lassen.

So wie mir lediglich an Ihrem Urtheil, hochgeehrtester Herr, etwas gelegen seyn kann, so wird auch allein Ihre Nachsicht und Ermunterung mich zu ähnlichen Arbeiten, als die vorliegende ist, bestimmen können.

Mit der höchsten Verehrung

Ew. Wohlgeboren gehorsamster Diener Dr. Eduard Gans.

Neue Friedrichsstraße No. 57.

#### 204.

## Windischmann an Hegel.

Bonn, 13. Octob. 1823.

### Verehrtester Freund!

Ihr liebes Schreiben vom 23. Aug., das mir ein rechtes Zeugniß Ihrer Sorgfalt für eine arme leidende Wittwe und nicht minder Ihrer freundlichen Gesinnung für mich gewesen, hat mir wahre Freude gemacht, wofür ich Ihnen herzlich danke. Ich habe die Stelle, welche die Frau Hirn betrifft, derselben mitgetheilt und sie ist dadurch sehr gerührt und dankbar für Ihre Bemühungen. Diese scheinen schon einen Erfolg gewonnen zu haben, da der Kronprinz sich um die Glasmahlerenen hat erkundigen lassen. Bis izt ist auch ein Gebot von 9000 Thalern von anderer Seite geschehen. muß ich meine vorige Angabe der Taxe von 19000 Thalern dahin berichtigen, daß dies nicht die gerichtliche Taxe, sondern eine von Liebhabern angegebene war. Ich glaube, daß um 10000 Thaler alles abgegeben wird. Noch muß ich bemer= ken, daß auch der Kronprinz von Bayern angefragt hat 1).

Es war mir gar lieb zu vernehmen, daß Sie sich mit den Ihrigen wohl befinden, ich hatte kurz vorher vernommen, daß Sie etwas leidend senen. Gott erhalte Sie und lasse Sie noch recht viel zur Beförderung der Wahrheit arbeiten, in deren Erkenntniß Sie ja Ihn stets inniger werden erkennen lernen und Sich Ihm ganz zum Eigenthum widmen.

Der Überbringer dieses ist der Schwestersohn der Frau Hirn, Herr Wilhelm Ludowigs aus Cöln, der Sohn einer frommen Familie, die sehr viel Gutes thut und jezt der armen, gedrüften Frau einzige Stüze ist . . . .

<sup>1)</sup> Die Hirn-Schiefersche Sammlung von Glasgemälden, von der ein musterhafter Katalog durch M. J. de Noël angesertigt wurde, kam 1824 Sept. zur öffentlichen Versteigerung (Merlo). Ueber den Katalog s. Goethes Werke (Ausg. l. H.) 49, 161.

Derfelbe bringt nun auch endlich die nach Berlin bestimmten Exemplare meiner Schrift mit sich dahin und wird Ihnen das Ihrige zustellen!) . . . . Ich hoffe, Sie sind in der Hauptsache mit mir zufrieden. Welche Aufnahme diese Schrift unter den Kindern der Zeit erleben wird, weiß ich voraus und muß sie in dieser Hinsicht ihrem Schicksal überlassen. Sie fällt wenigstens als eine Bombe in den schlechten Trödel und Apothekerkram der Medicin\*). Nur, was mir wahre Denker und wohlwollende Christen sagen, kann mir etwas gelten. Sie werden finden, daß, wie Sie selbst sagen, unsere Differenzen von unserm Zusammenstehen für die Sache der Wissenschaft überwogen und sich auch, so Gott will, noch weiter ausgleichen werden. Was ich in der Vorrede vom Nominalismus sage, gilt auch insbesondre unsrer hiesigen, immer wuchernden Hermetischen Schule, aus der in v. Droftes leichtfertigem Naturrecht wieder eine schöne Probe ausgegangen ist2). Was mich außer vielem andern in diesem Buche vorzüglich indignirt, ist die Art, wie er, der doch gar nichts von Ihnen weiß, durch einige Weihrauchkörner [Sie] zu gewinnen suchen will, mährend er das speculative Denken bei den seinigen verhöhnt. Leider! gehört er auch zu den Mohren, die ich schwerlich weiß waschen werde. . . .

Leben Sie wohl und behalten Sie uns in gutem Ansbenken. Ich denke Ihrer in meinen versammeltsten Stunden. Von Herzen und mit aufrichtiger Verehrung der Ihrige

Windischmann.

a) 'Sie fallt - Mebicin' am Ranb nachgetragen.

<sup>1) &#</sup>x27;lleber Etwas, das der Heilkunft Noth thut. Ein Bersuch zur Bereinigung dieser Kunst mit der Philosophie.'

<sup>2)</sup> Droste-Hülshoff (1793—1832), Jurist und Anhänger der katholischen Philosophie von Hermes, seit 1823 außerord. Professor, 1825 ord. Prof. in der juristischen Facultät zu Bonn, gab 1823 ein 'Lehrbuch des Naturrechts oder der Rechtsphilosophie' heraus (v. Schulte in A. D. B.)

### 1824.

205.

## Windischmann an Hegel.

Bonn 3 März 1824.

Geliebter, verehrter Freund!

Wenn Sie so oft an mich dächten als ich an Sie, so hätte ich doch schon ein Wörtchen von Ihnen hören sollen, bas mir sagte, was Sie machen, ob Sie mich lieben, und wie Sie meine Sendung im October 1823 aufgenommen Indessen glauben Sie ja nicht, daß ich nicht von Ihrer Theilnahme überzeugt wäre, da ich z. B. in der Antwort des Herrn Ministers Ihre Mitwirkung zu erkennen meine und wünsche; auch weiß ich recht gut, daß Sie, wie ich im Drange der Arbeit stehen; aber es thut wohl, von einem innig verehrten Manne zu vernehmen, daß auch das, was man in guter und strenger Absicht auf die Wahrheit geschrieben, ihm nicht ganz unwerth ist. Zudem bekenne ich, gerade von Ihnen und von Ihnen unter allen Zeitgenossen, die den philosophischen Namen tragen, am meisten lernen zu können, so sehr ich auch weiß, daß wir noch in einer Haupt= sache differiren. Ich lege Ihnen dieses Bekenntniß in vollem Ernst ab, je mehr ich mich von der geistigen Schärfe Ihrer Forschungen überzeuge und Sie um dieses strengen großartigen Eindringens in die Wahrheit willen tief in der Seele achte und verehre. Wem Gott so viel gegeben hat, wie Ihnen, dem hilft Er auch, das schon so weit fortgeführte zu voll-

Ich bin buchstäblich Tag und Nacht mit Ihnen, und Sie müssen manchmal fühlen und wissen, daß ich mich aus allen Kräften mit Ihnen beschäftige. Wögte es mir vergönnt senn, einmal längere Zeit mit Ihnen zu leben und über Ansgelegenheiten, die uns beiden gleich wichtig sind, uns noch

näher zu kommen. Vielleicht fügt sich das, bis dahin aber zweifeln Sie keinen Augenblik, daß ich Sie herzlich liebe und Ihr Wohlergehen meine angelegene Bitte zu Gott ist.

Sagen Sie mir doch auch, wann ich hoffen darf Ihre Philosophie des Geistes erscheinen zu sehen, nach der ich sehr verlange.

Herr Dr. Jarke, Privatdocent der Rechte dahier 1), sendet Ihnen in diesen Tagen sein Schriftchen über criminalrecht= liche Gegenstände, und ich bitte Sie insbesondre die Vorrede gütig aufzunehmen, die ein Wort zu seiner Zeit gegen das schlechte Treiben der Philosophie aus Westphalen an hiesiger Universität ist. Es wird in der That damit täglich schlechter, indem die armen, schwachen jungen Leute, nebst unverdaulichem Brote krasser, gemeiner Vorstellungen, noch den Wahn von hier mitnehmen, Dialektik und Speculation sepen schlechte Künste und blose Spiegelfechterei und Schwärmeren. durch die Geschichte der Philosophie kann ich dieser flachen, spitsfindigen Schule noch ein Gegengewicht halten und freue mich, daß diese Vorlesungen doch immer einige Wurzeln schla-Können Sie für Dr. Jarkes Beförderung zum Extraordinarius etwas thun, so bitte ich Sie darum, er ist ein sehr tüchtiger und fleißiger junger Mann 2).

Freund Schulz<sup>8</sup>) meinen besten Gruß. Auch er ist mäuschenstille. Dies soll aber nicht hindern, ihm nächstens meine Dankbarkeit zu erkennen zu geben.

Leben Sie wohl und gedenken Sie unfrer in Liebe. Gebe Ihnen Gott Gesundheit und Heiterkeit immerdar, wie

<sup>1)</sup> S. Nr. 206.

<sup>2)</sup> Er wurde im folgenden Jahre als außerord. Professor nach Berlin berusen. Nach Eisenhart in der Allg. D. Pliogr. 13, 712 ist sein Uebertritt zum Katholizismus, durch Windischmanns Einfluß, eben zu derselben Zeit, da dieser Brief geschrieben wurde, März 1824, in aller Stille zu Köln erfolgt.

<sup>3)</sup> Vermuthlich Geh. R. Johannes Schulze.

Er sie mir gibt, daß ich Ihm nicht genug danken kann, insbesondre wegen meiner Augen.

Von ganzem Herzen der Ihrige

Windischmann.

Ich danke Ihnen auch noch für die freundliche Aufnahme des Hrn. Ludowigs. Seine arme Tante, die Frau Hirn, ist wirklich in einer beweinenswerthen Lage, die sie jedoch mit starker Seele erträgt und mit einer Ergebenheit, welche musterhaft ist. Ihre schmerzvolleste Klage ist, daß irgend jemand durch ihre Handlung bevortheilt wurde, was sie nicht geahndet hat, da sie, was ihr einziger Fehler bei der Sache ist, ein zu großes Vertrauen auf den Sohn hatte.

#### 206.

# Iarcke an Hegel.

Karl Ernst J., geb. zu Danzig 1801, habilitirte sich 1822 in Bonn als Privatdocent für Strafrecht, trat im März 1824 zur katholischen Kirche über, wurde im Herbst 1825 als außerord. Prosessor bes Criminalrechts nach Berlin berusen, wo er 1831 die Redaction des politischen Wochenblatts übernahm, trat im Herbst 1832 an Gentz' Stelle als kais. Rath der Hose und Staatskanzlei bei Metternich ein und wurde 1839, nachdem er sich vom politischen Wochenblatt losgesagt hatte, Mitbegründer (nebst Philipps und dem jüngeren Görres) und Hauptmitarbeiter der historisch=politischen Blätter in München, † 1852 in Wien.

Bonn, 5. März 1824.

Hochwohlgeborner Herr! Hochgeehrtester Herr Professor!

Die Veranlassung zu gegenwärtigem Schreiben ist die bepliegende kleine Schrift, deren Vorrede einen Gegenstand berührt, von dem ich glaube, daß er vielleicht Ew. Hochwohl= geborn Aufmerksamkeit würdig senn könnte<sup>1</sup>). — Ich wage es also, obgleich ich das Glück der persönlichen Bekanntschaft Ew. Hochwohlgeborn nicht genieße, dazu ermuntert von dem Herrn Prof. Windischmann, dessen Umgang und Freundschaft ich mich erfreue, Ew. Hochwohlgeborn dieselbe mit der Bitte zu überreichen, sie gütig aufzunehmen, und namentlich die vorausgeschickte Abhandlung der Beachtung Ew. Hochwohlsgeborn zu würdigen.

Schon vor längerer Zeit kam ich auf den Gedanken, daß die mir bisher bekannten s. g. philosophischen Begründungen des Kriminalrechts, schwerlich eine tieser gehende Kritik ausphalten möchten, und es erregten mir dieselben einen recht ausrichtigen Widerwillen gegen alle Beschäftigung mit dieser Philosophie. — Je mehr ich mich aber auf historische Untersuchungen legte, und namentlich neben dem römischen Rechte auch das so sehr intressante germanische und Kirchliche Strassrecht kennen lernte, desto mehr wurde ich überzeugt, daß allen positiven Strassrechtssystemen eine Jdee zur gemeinschaftlichen Wurzel diene, die nur dem Menschen, je nachdem sein Standspunkt ist, verschieden erscheint. — Ich fand serner, daß diese Ive Strase das eigentlich Immanente und Ewige dersselben, die Strase also nicht etwas von Wenschen Erfundenes und für irgend einen Rüglichkeitszweck Erdachtes sey.

Zu meiner großen Freude sah ich späterhin, als ich vornämlich durch Herrn Prof. Windischmann zuerst Ew. Hochwohlgeborn philosophisches System kennen lernte, das, was ich geahnet und dunkel gefühlt hatte, in diesem klar und scharf ausgesprochen, und ich muß bekennen, daß jetzt erst meine historischen Bestrebungen eine Idee, und also recht eigentlich einen Centralpunkt, um den sich alle historische Ausbeute anschließen kann, erhalten haben.

Diese Idee des Strafrechts auszusprechen, dann aber auch

a) 'hat' Hf.

<sup>1)</sup> Bersuch einer Darstellung des censorischen Strafrechts der Römer. Beitrag zur Geschichte des Criminalrechts.

zu zeigen, wie sie zu verschiedenen Zeiten verschieden in's Leben getreten ist, das ist der Zweck, dem icha) ben der Besarbeitung des Strafrechts in Schrift und Vorträgen nachstrebe, und ich hoffe, daß ich, indem ich diesen sesthalte, der Wissenschaft nicht bloß in einzelnen Theilen, sondern in ihrem ganzen Fundamente dienstlich seyn kann.

Immer aber werde ich dankbar der Belehrung eingedenkt senn, die mir durch Ew. Hochwohlgeborn Naturrecht geworden ist, und aus welcher ich jene Ansicht und Tendenz, in der ich würke, geschöpft habe.

Indem ich mich dem Wohlwollen Ew. Hochwohlgeborn empfehle, verharre ich

Ew. Hochwohlgeborn Ergebenster Dr. Jarce.

#### 207.

## Hegel an Windischmann.

Berlin d. 11 Apr. 1824

Die lange Berzögerung einer Beantwortung Ihrer mehreren freundlichen Briefe, werthester Freund, könnte ich nur zum Theil mit der selbst unentschuldbaren, allgemeinen Beise entschuldigen, wie es mir mit dem Briefschreiben zu gehen pslegt. Ein Theil des Aufschubs kommt jedoch auf die Rechnung meiner Absicht, für das gütige Geschenk Ihrer Schrift ausssührlicher zu danken. Dazu hätte ich frenlich Zeit, nach der Uhr gemessen, gefunden, aber nicht Muße genug; ein Brief, wenn er nicht eine förmliche Geschäftssache betrifft, wird mir zu einer Art von Reise zu dem Freunde, und um mich einer solchen überlassen zu können, will ich einen von sonstigen Treiben, Sorgen und Zerstreuung freuen Kopf abswarten; so komme ich oft vor den Ferien nicht zum Beauts

a) 'der mich' Si.

worten mir lieber Briefe, wie die Ihrigen, auf die ich jedoch in Gedanken den ganzen Winter über geantwortet habe. Eine Krankheit hat auch ihren Antheil an dem Aufschub; und das erste sen, Ihnen meinen herzlichen Dank für Ihre liebevolle Einladung, die Sie mir in jener Beziehung machen, einige Wonate ben Ihnen zuzubringen, zu machen; könnte es mir so wohl werden, diß auszuführen! Doch geht es mit meiner Gesundheit im Ganzen wieder gut, daß ich im Stande bin, meinem Amte abzuwarten, und der Frühling wird, hosse seie und Ihre werthe Familie, den Enkel mit eingeschlossen, sich in guter Gesundheit besinden, entnehme ich mit Theilnahme aus Ihren Briefen.

An der Abhandlung, um auf diese zu kommen, von der Sie mir ein Exemplar gefälligst haben zukommen lassen, habe ich mich erfreut; es ist eine ber wenigen Schriften, welche mir wieder haben wohlthun können, und weitere Hoffnung für die Zukunft geben; Sie greifen das Unwesen in seiner Wurzel an, und wenn schon die, welche darin versumpft sind, nicht mehr hören können, so wird dagegen in solchen, deren Zuversicht vor dem allgemeinen Tone nicht zur Kraft kommen kann, dieses Wort der Kraft und des Gemüths fruchtbar werden, und der Muth des Erkennens in ihnen wachsen. Sie haben sich zunächst an die Medicin gewandt, und die Darstellung wird am triftigsten, wenn sie die eigenthümliche Roth und Bedürfniß eines Faches vornimmt; den andern Fächern aber würde gleiche Anregung frommen, der Theologie insbesondere, von der alle Zuversicht und Innerlickfeit für die andern ausgehen soll; aber der Zustand dieser Wissenschaft ist es, der bennahe die andern rechtfertigt, denn ihnen ist bas Heiligthum nicht anvertraut, und wenn die Priesterschaft, (worunter ich auch die Philosophen, und selbst in seiner Art die Regierungen, hier begreife) das Volk in solche Außerlichkeit haben verfallen lassen, so wird auch die Medicin genöthigt, bessen Leiden in solcher äußerlichen Weise anzufassen, benn ne

findet dann keinen Anhaltpunkt mehr für eine geistige, ins Innere gehende und von Innen heraus sich bethätigende Wirksamkeit. Es ist aber wenigstens höchst wichtig, daß zum Bey= spiel der Fall Ihrer Augengenesung, daß der Magnetismus wieder als Thatsache in der Zeit dasteht, — theils um früheres damit zugleich zu rechtfertigen, theils aber vornemlich daß für sich solche Sphäre wieder fest steht, wenn auch nur als eine besondere, neben andrer-) Außerlichkeit und Leblosigkeit bes Innern, zur lebendigen Autorität gediehen ist; — von gleicher Wichtigkeit wird es seyn, diese Sphäre durch die Erkenntniß zu rechtfertigen, was freylich dem Hochmuthe des oberflächlichen Wissens, das mit allem fertig geworden zu senn meynt und seine Schäße im Trocknen zu haben — im Dürren allerdings — meynt, am unerwartesten kommt. Ihre Vorrede hat mich in dieser Rüksicht besonders auch interessiren müssen, persönlich, indem ich darin die Befriedigung finde, daß Sie ben von mir genommenen Weg des speculativen Erkennens billigen, ja daben das Engagement eingehen, in diesem Fache zu arbeiten, und uns mit den Werken Ihrer Meditationen zu Doppelt interessant ist mir die Spite gewesen, bis zu welcher Sie Ihre Darstellung fortführen. Indem dieser Punkt für sich selbst von dem größten Interesse ist, so mag er es zugleich seyn, in ben') das fallen wird, was Sie mit dem Nahmen unserer Differenzen bezeichnen. Wenn aber der Weg so lang ist, den wir zusammengehen, und derselbe dem Geiste und Inhalt nach so vieles Gemeinsames darbietet, so verlegten sich mir jene nach ber wissenschaftlichen Seite in eine so weite Ferne der Vorstellung, daß ich mich für die Gegenwart an die Empfindung Ihrer liebevollen Freundschaft halte, und in derselben innige Befriedigung finde, und um deren Erhaltung noch zum Schlusse bitte, wie ich von ganzem Herzen bin

der Ihrige Hegel.

a) 'anbern' Si. - b) 'benen' Si.

P. S. An der Aufnahme, die Ihre Schrift ben dem Ministerium gefunden und mit der Sie zufrieden sind, habe ich meines Orts keinen näheren Antheil; sie gebührt ganz unserm Hrn. Minister und unserm gemeinschaftlichen Freunde<sup>1</sup>).

Herrn D. Jarke") bitte ich recht sehr meinen vorläusigen Dank für die überschifte Abhandlung sowie meine Entschuldigung zu machen, daß ich noch nicht geantwortet, was demnächst geschehen soll. — Es fängt sich hier und da nun auch in der Jurisprudenz zu rühren und zu regen an; haben Sie Dr. Gans Schrift über die Geschichte des Erbrechts, 1. Th. nicht gesehen? — Er hat darin meine Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte zu Grunde gelegt.

D. Carové<sup>2</sup>) schrieb mir kürzlich von Ihrem Wohlsbesinden und von Ihren freundschaftlichen Gesinnungen sür mich; — die Hefte über meine Geschichte der Philosophie, die er Ihnen mitgetheilt habe, werden Ihnen nähere Ansdeutungen nach jener weltgeschichtlichen Seite geben; — aber überhaupt bin ich neugierig, wie Sie meine Grundsansicht über die Geschichte der Philosophie beurtheilen.

#### 208.

### Goethe an Hegel.

Weimar, den . . Mai 1824.

Ew. Wohlgeboren Andenken, welches bei mir immer frisch und lebendig bleibt, wurde durch eine von Berlin heiter zurückkehrende Dame völlig zur (Vegenwart verwandelt, so daß

a) 'Jante' Si.

<sup>1)</sup> J. Schulze.

<sup>2)</sup> Friedrich Wilhelm C., 1789—1852, Anhänger der Hegelichen Philosophie und freigesinnter Ratholik, s. Nr. 242.

ich mich nicht enthalte mit Wenigem auch wieder einmal mich schriftlich unmittelbar darzustellen. Noch bin ich Dank schulz dig für bedeutende Sendungen; leider ward ich von jenen Capiteln abgezogen und weit seitwärts geführt, deshalb denn die Benutung auch noch bevorsteht.

Da Ew. Wohlgeboren die Hauptrichtung meiner Denksart billigen, so bestätigt mich dies in derselben nur um desto mehr, und ich glaube nach einigen Seiten hin bedeutend geswonnen zu haben, wo nicht für's Ganze, doch für mich und mein Inneres. Nöge alles, was ich noch zu leisten sähig bin, sich immer an dasjenige anschließen, was Sie gegründet haben und auferbauen.

Erhalten Sie mir eine so schöne, längst herkömmliche Reigung und bleiben überzeugt, daß ich mich derselben als einer der schönsten Blüthen meines immer mehr und mehr sich entwickelnden Seelenfrühlings zu erfreuen durchaus Ursache finde.

### ergebenst

J. W. Goethe.

[Gedruckt in Verm. Schr. 2, 502, collat. mit Orig.: nur die Unterschrift ist von Goethes eigener Hand.]

#### 209.

### Reise nach Wien.

Aus Hegels Briefen an seine Frau.

7. September — 8. October 1824.

Dresben, b. 7. Sept. 1824.

10

.. Die Reise ist gewöhnlich und durch die Wetterversänderung sehr erträglich gewesen; am Sonntage bedekter Himmel — einigemal Regen — bis Jüterbok; dann Montags 1)

<sup>1) 6.</sup> September.

Degel, Werte. XIX. 2.

über Mittag in Herzberg, wo ich mir von einem Landprediger eine Nichte zur Gesellschaft bis Dresben aufladen ließ; nicht häßlich, schon in die Jahre hinein, so unbedeutend und sächsisch höflich, daß ich nicht gar viel mehr, als wie ich allein fuhr, zu sprechen Lust und Veranlassung hatte; denke also nichts übles von dieser Gesellschaft; wäre ich übrigens ein ordent= licher Engländer auf Reisen geworden, so hätte ich mich nicht breitschlagen lassen, sondern hätte mich allein gehalten; so aber, weil man noch immer ein Stück von einem Deutschen ist, vermochte ich nicht es auszuschlagen, kaufte übrigens — wie wir Schwaben sagen — die Kate im Sacke, und ber Befund war nicht uneben, aber unbedeutend. — Nach der Ankunft sogleich in den Gasthof, wo ich hörte daß Geheime Rath Schulze logire (— ich stieg natürlich im blauen Stern ab) traf ihn noch glüklich.. und determinirte ihn, nachdem er schon alles auf heutige Abreise bestellt, heute noch mit mir zusammen zu bleiben; es freute uns bende herzlich, uns zu treffen . . . . Diesen Vormittag bin ich mit Schulze zuerst bei Böttiger gewesen, dann auf der Gemählbegallerie, dann in Böttigers Vorlesung, wo wir die Antiken wieder durchgesehen . . . .

Nachmittags fuhren wir nach Plauen — ich war dismal oben auf dem Felsen, sehr schöner, weitreichender Punkt, — nahm dann Abschied von Schulzes . . . .

Heute Vormittag Gallerie und Kunstausstellung: auf die Brühl'sche Terrasse, wo mich die Aussicht heute etwas besser vergnügt hat, gestern hat sie nicht viel Eindruk auf mich gemacht, — ich habe überhaupt genug an Dresseden: — nicht zu vergessen, daß ich eine Stunde bei Ammon') gewesen, — so heute nach diesem Briefe noch auf die Gallerie und zu Tiek. Nun hoffe ich in Prag einen Brief von

<sup>1)</sup> Christoph Friedrich v. A., 1804—1812 Prof. der Theologie in Erlangen, seit 1812 Oberhofprediger und Consistorialrath in Dresden, starb 1849.

Dir zu treffen. — Zum Überfluß merk Dir, daß die Briefe im Österreichischen gelesen werden, also nichts politisches enthalten sollen, was wohl ohnehin nicht geschehen würde, und nur liebes und gutes von Dir . . . .

Töplitz, ben 11. Sept. 1824.

Also in Töplitz, meine liebe, so weit bin ich — und ich wollte Du wärst ben mir. . . In Dresden Donnerstag Nachmittags noch einmal auf die Gallerie, dann einen Spaziergang ins Linksche Bab, — Abends eine höchst ergötliche wahrhaft geniale — Vorlesung einer Hollbergischen Comödie bei Tiek und Gräfin Finkenstein<sup>1</sup>), vor deren Ende ich mich jedoch zurükzog, weil ich schon 1/25 Uhr fertig senn sollte. — Allein ich machte mich bereits Nachts um 1 Uhr fertig, fürchterliches Gewitter und Mondeshelle weckten, — bis mich bie benachbarte Schildwache auf Befragen unterrichtete, daß es 1 Uhr sey, — also wieder ausgezogen und geschlafen und um 1/25 Uhr fertig. — Wir kamen doch später weg; — un= freundliches Wetter, das den seidenen Schlafrok nicht vertrug, sondern zum Kleid und Überrok, ja bis zum Mantel Ich hatte hier eine Gelegenheit angenommen, veranlaßte. statt einen Wagen allein zu nehmen, und fand vermischte Ge= sellschaft, eine Comödiantin mit Kind und Hund, und dren Wirtemberger; doch ging's! Der Herabblik von der Nollen= borfer Höhe wie Frl. Stock?) mir verkündigt, die ich insbesondere zu grüßen bitte . . und den Weg herab ist die Einsicht in's Böhmerland in der That entzückend reich und schön. Zu Peterswalde passirten wir (b. h. vor Nollendorf) die österreichische Gränze und Mauth ohne Beschwerde und langen Aufenthalt. —- Man ist mit den Leuten bald in

<sup>1)</sup> **Vgl. S.** 61.

<sup>2)</sup> Johanna Dorothea St., Körners Schwägerin, die in Pastell malte und in Berlin lebte.

Ordnung und sie wollen auch nichts besseres als daß man mit ihnen in Ordnung komme. Von hier geht es über Abersau-), Culm — die Gegend der Schlacht von Culm, durch lauter Abwechslung von Hügeln und Feldern — alles angebaut und fruchtbar, bis Töplit, das gar schön und anmuthig liegt. Ich logirte mich in einen ganz neuen Gasthof sein], weil sein Schild zum König von Preußen ist. — Heute sogleich auf ben Schlackenberg, der dem Gasthof gegenüber ist, — die Frl. Stok hatte mir diesen Weg gleichfalls empfohlen, — auf diesem Hügel übersieht man ganz die Umgegend von Töplitz, d. h. wenn man oben um den Hügel herumgeht; — eine äußerst anmuthige Ansicht, — die ganz weite Gegend — zulett von höheren Bergzügen begränzt, — die mannichfaltigste Abwechslung von Hügeln, Thälern, Häuserzügen — alles ift höcht heiter; — dann den Brunnen getrunken im Spitalgarten eine Quelle ist Augenwasser, das mir gar wohl gethan hinein in den Park, der zum Schlosse des Fürsten Clary gehört, des Herrschaftsherrn der Umgegend — dann ein Bad im Steinbad — herrlicher Quell — genommen, dann mit Appetit gespeist — werbe auf den Schloßberg fahren. —

Willbros, Abends und zwar Sonntag Abends.)...
Zur Fortsetzung der Relation! Auf dem Schlößberg Aussicht über den ganzen Grund von Töplit — ein Grund zwischen zwen Bergreihen, — die eine, das Gebirg, das Sachsen von Böhmen trennt, und eine zwente Reihe, südlich davon, zwischen innen ein Grund von 3—4 Stunden Weite, — Töplit mitten inne, — die Rollendorser Kirche auf der Höhe, Kulm, Marienschein (da bist Du mit gemennt), an dem Fuße der ersten Reihe, — Aussig liegt im Winkel an der Elbe, zwischen der Reihe gegen Osten — (die Jungen sollen auf der Charte zum siebenjährigen Krieg nachsehen). Dann noch um Töplit spaziert — zulett ins Theater, ein paar Ucte

al Arbeeau.

<sup>1) 12.</sup> September. Der Ort heißt Weltrus.

von Preciosa — einer noch viel zierhafteren Zierlisel, als die Du in Berlin so betitelst.

Sonntags noch Brunnen getrunken, dann in den Claryschen schönen Park, bann ein Bad genommen, bann noch ein= mal auf den Schlackenberg, die anmuthige Aussicht noch zu guter lett aufzufassen, — bann in den Wagen um 11 Uhr, zuerst über die zwente der oben genannten Bergreihen, alles fruchtbar, reich, abwechselnd, — Hügel voll Feldern, Wiesengründe, Dörfer, Obstbäume; nachdem der Berg in etwa 11/2 Stunden überstiegen, gehts von nun an bergunter oder eben (einige kleine Anhöhen abgerechnet) bis Prag, — von der Berghöhe, in diese andere Pläne unbegränzte Aussicht bis Lowosit, eben so abwechselnd und reich, — von hier ebene Gegend, langweilige Fruchtfelder, — zweymal über die Eger — bas zweytemal mit den schönsten Reflexen des Mondscheins nach Meldros. — Heute durch eben solch langweiliges Land, bis auf den Punkt, wo ich mit einemmale in das Moldauthal und auf Prag herab sah, — eine allerdings an= genehme in Duft gehüllte Ansicht — und daselbst um 11 Uhr ankam. — Also in Prag schreibe ich dieses, und hier giebts sogleich zwen interessante Puncte: der eine der Herr Oncle 1), ber andre ein Brief von Dir, wonach zu sehen und zu fragen ist . . . .

### Prag Dienstags Abends b. 14. Sept.

... Ich sollte Dir so viel von meinem Aufenthalte in Prag schreiben, wenn ich nicht selbst eines über das andere wahrscheinlich selbst vergäße, denn ich habe mir gestern und heute die Beine sehr müde und dem Lohnbedienten bennahe

<sup>1)</sup> Onkel von H.& Frau, von mütterlicher Seite: Joh. Georg Freih. Haller von Hallerstein, im österreichischen Dienst, 1820 Oberst des Resgiments Kutschera, 1830 Generalmajor, pensionirt als Feldmarschallslieutenant, † 1852 in Linz.

abgelaufen. — Pleine Hauptdirection geht von dem aus, was mir College Sirt 1) vorgeschrieben, und bin fo vanktlich, daß ich mir ein Gewissen baraus machte, etwas von dem Ber zeichneten nicht aufgesucht zu haben. — Aber mas ich gefehen — insbesondere, da es gelehrte Altbeutsche Lederbissen betrifft, - Dir zu beschreiben, fonnte Dich eben nicht febr intereffiren, noch ich auch mit befriedigender Kennerichaft ausführen. Also gestern früh vor Tisch noch auf der Bibliothet gewesen, - hauptfachen waren hier zwen altbeutiche Ailber: — dergleichen im Kreutherrnftift, — nach Tisch über die Brude - auf die jogenannte fleine Seite von Prag, d. h. ben Theil, ber auf ber linken Seite ber Molbau liegt. Diefer Theil geht einen Sügel hmanf, auf bem die fogenannte taifer liche Burg stell Dir aber darunter einen modernen Palaft vor, nicht so ein etiges, winkelhaftes, unförmliches, unwohn liches, fenfterloses, funfetiges, ungestaltetes und indefinifiables Ding, wie die Burg von Mirnberg. Die Domfirche liegt hier herum gleichfalls, und diß zusammen heißt ber Gradichm. Da eben, wie ich da ankam, von den Wallen, von denen ich mich nicht mehr weit befand, auf den Feind ber anrudte, fanonirt wurde, ging ich zum Thor hinaus; ist ruckten bie Regimenter Rainer und Rutichera wieder vor, drückten unter Ranonen- und flein Gewehr Donner ben Feind immer weiter zurut, - ich immer nach, bis mir bes flegreichen Plariches endlich zu viel wurde und ich mich, - jedoch ungeschlagen, retirirte - fuchte noch Graf Buquoi auf, den ich aber nicht in seinem Palais fand, weil er gegenwärtig auf seinen Outern fich befindet. - Gebens fatt tehrte ich nach Saufe, ag, trank und schlief in Erinnerung und Traumen von euch. Beute aber bin ich noch mehr bein und magenweise umber

<sup>1)</sup> Alons S., der Archaolog, angesehener Kunstkenner und Profesior an der Universität Berlin.

<sup>2)</sup> B. von Longueval, Freih. de Baug, Raturforscher und Bhitofoph, 1781—1851 (Burgbach, Deft. Legison).

gewesen. Vor 8 Uhr ließ mich die Frau Baronin von Haller einladen mit ihr zum Manövre zu fahren, was ich genöthigt war auszuschlagen; — benn einer gestrigen Nachfrage zu Folge war nur noch Ein Platz auf dem Wiener Eilwagen (ben uns Schnellpost) übrig — heute früh mußte ich also vor allererst . . . bann den Plat bestellen; also für Wien bin ich itt engagirt; dieser Wagen geht aber erst Sonntags früh, also muß ich noch die ganze Woche hier bleiben, was 2 ober wenigstens Einen Tag zu viel ist. Hierauf auf die Brücke und den Hradschin — die Aussicht von der Brücke und vom letztern ift allerdings schön und sehr schön, — ich habe sie heute erst recht gesehen und angesehen, — dann die berühmte Dom= kirche, — und welche Altbeutschica da gesehen! — Dann die Bildergallerie, sogenannte ständische, -- besteht aus lauter Gemählben, die Privateigenthum sind, deren Besitzer ihre Schätze in einem schönen Locale zusammengestellt. sehr schöne Stücke barunter — auch wieder eine besondere Sammlung von Altdeutschicis, — für die Du aber, wie auch ich selbst, nicht gelehrt genug bist, um Dir mehreres davon zu schreiben. Nach Tische zum Manövre im Fiacre gefahren; wie ich aber kam, war es bereits vorben, also wieder rükwärts und mich nur am Thore aufgestellt, um die Regimen= ter, besonders Kutschera, defiliren zu sehen. Bald kam unser stattlicher Herr Oncle, an der Spitze seines Regiments, als commandirend, Adjutant, Majore etc. zur Seite; ich zog unter dem übrigen Volk meinen Hut, er fixirte und erkannte mich, sprengte auf mich zu, bog sich vom Pferde und umarmte mich recht herzlich; morgen werde ich ihm meinen Besuch machen.

Dann ging ich ins Theater, — von diesem Stücke aber Dir eine Beschreibung zu machen, dazu gehörte mehr Zeit, Papier und Gedächtniß als ich dessen noch im Besitz habe, — begnüge Dich einstweilen am Komödienzettel, — Du mußt Dir daben vorstellen, daß die allegorischen Personen nicht etwa bloß stumm erscheinen, sondern eine förmliche Handlung und zwar eine sehr moralische (etwa wie des versornen Sohnes

ober besser Don Zuan) aufführen; der Held wird wahnsung, sucht nach seinem Kopse in den Roktaschen, srent sich, den Kops gesunden zu haben, beißt ihn aus Hunger an und weh klagt ist, daß er sich die Rase herabgebissen, kurz, dergleichen ist sur und Theils höchst seltsam, Theils auch nutunter sehr positierlich, denn es ist auch wieder hochst steis moralisch ernst haft. Das Ende ist. Es ist alles eins, ob ich (Veld hab oder keins!

Frentags, den 17. September. Gestern habe ich den gan zen Tag mit einer Reise nach Carlstein zugedracht, einem alten Schlosse, vier Stunden von hier, wo noch alte Rilder hangen, sonst aber nichts zu sehen ist: — heute Vormittag habe ich Kirchen und Gallerien zum Theil repetirend besücht und din mit meinem Geschafte, d. h. dem Sehen des Schens würdigen, sertig geworden. Die gestrige Tour mit ihrer Size, sowie die Hise dieses Vormittags hatten mich sehr matt gemacht und angegrissen; — das Mittagsessen den dem Herrn Oncle heute hat mich vortresslich restaurirt. Rach Tich siehrte uns der Herr D. um Wagen auf einen recht anmuthigen Vergnugungsort — hier ist alles Laub, ob es gleich lange nicht geregnet, noch ganz sest und grün. Worgen speise ich wieder den demselden; es ist mir recht wohl den ihnen und ben ihrer herzlichen, freundschaftlichen Ausnahme . . .

Wien, b. 21. Epthr

Guten Worgen, meine liebe! — in Ween ja Wien: — Du aber bist leider nicht in Wien . . . Also um nach Wien zu kommen blieb ich noch Sonnabend Rachmittag bis dahm geht der Bericht meines letzten — in Prag. Alles in Ord ming, suhren wir um 6 Uhr früh (der Eilwagen verdren facht) zum Thor hinaus. Der Hauptwagen, der meinige, wi in zwei Zimmer getheilt, die durch eine Art von Femier w Verbindung stehen, in zedem 4 Personen. Pleine 3 (Vesabrien waren ein Herr und seine Frau, aus Karlsbad zurufreisend

der dritte der Leibarzt des Erzherzogs Carl seit 24 Jahren, der itt in unabhängige Lage sich zurükgezogen hatte, — so daß wir sehr zufrieden mit einander allseitig diesen Weg von 42 Meilen in 36 Stunden, Berg auf, Berg ab — Tag und Nacht fort, zurüklegten. Böhmen — einförmiges, fruchtbares Aderland, — dann durch ein Stük von Mähren, Collin, Czaslau, Iglau, Znaim, — bann ins eigentliche Österreich, hier Weinland, Felder, Hügel, Wälder, ein Ort am andern, weite Aussicht in diese reichen Gegenden, herrliches Land — auf der vorletzten Station kamen wir in die Nähe der Donau, ohne sie noch zu sehen, — auf einen niedrigen Grund, so einen halben Tag fort, — einförmig, man hat hier keine Ansicht von Wien, — nach 6 Uhr in Wien selbst, dann Mauth, Post, — Fiaker, um ein Wirthshaus zu suchen, erhielt im Erzherzog Karl ein Zimmer in den Hof hinaus, eine Treppe hoch, — die nach vorn hinaus sind nicht für uns; wie ich nach Herrn D. Parthen fragte, fand sich's, daß das junge Chepaar Klein 1) hier logire, aber so eben aus war; ich dann Lohnbedienten angenommen und im Reiseschmut (bas Felleisen liegt noch auf der Mauth, um 7 Uhr war ich im Wirthshause angekommen), um 1/28 — in die italienische Oper, denn Mde Milber, die ich nachher noch einmal nennen muß, hatte mir so befohlen2). — Stück von Mercabante, Mde Fodor tritt nicht darin auf — aber welche Männer=

<sup>1)</sup> Die beiden jungen Ghepaare Parthen und Klein waren auf der Reise nach Italien begriffen. Gustav Parthen, Besitzer der Nicolaischen Buchhandlung in Berlin und classischer Philolog (1798—1872); Bernspard K., Musiker und Componist (1793—1832), vermählt mit Lilli geb. Parthen, Schwester des ersteren.

<sup>2)</sup> Die berühmte Sängerin der Gluckschen Opern in Berlin, Milder-Hauptmann, war mit Hegel und seiner Familie befreundet. — Die ita-lienische Oper vereinigte im Sommer 1824 die in Gesanges- und dar-stellender Kunst geseiertsten Größen Europas: den Heldentenor Giovanni Battista Rubini aus Bergamo, den Baryton Domenico Donzelli aus Bologna, den unvergleichlichen Baß Luigi Lablache aus Neapel, die Sopransängerin Josephine Fodor von ungarischer Herkunft u. a. Bgl. Mendel-Reißmann, Musikal. Lexikon.

ftinmen! Zwei Tenore, Rubini und Donzelli, welche Rehlen, welche Manier, Lieblichkeit, Bolubilität, Starte, Rlang, bas muß man hören! — ein Duett berfelben von der hochsten Force. Der Baffift Lablache") hatte feine Sauptrolle, aber schon hier, wie mußte ich seine schöne, fraftige eben fo als liebliche Baßstimme bewundern. Ja, diese Mannerstummen muß man horen, das ift Klang, Reinheit, Kraft, vollkommene Frenheit u. f. f. u. j. f. Sie haben auch eine deutsche Sangerm, fie heißt Ederlin, die schone, volle, ftarte Mitteltone bat, bie mich an die Milber erinnerten, doch nur Mde Milber konnte es mit jenen brei Dlännerstimmen aufnehmen und sie im Baume halten. Dibe Fobor wird heute in Othello fvielen. — So lange bas Gelb, die italienische Oper und die Beimreise zu bezahlen, reicht, - bleibe ich in Wien! Rach der Oper und einem Pas de deux von 2 Parifern — alles fo gut als bie Berliner, - wenn die Berlinerinnen nur einen rechten Wintel ausstreden, sie bis jum ftumpfen - nach Saufe, wo ich zu unferem gegenfeitigen berglichen Vergnügen Villi und Klein fand (Partheys junge Fran war unwohl auf ihrem Zimmer); bas ist mir nun recht angenehm, sie bleiben diese Woche hier und wir haben une ichon engagert, mit einander herum zu ziehen; fie waren verwundert, baß ich aus der italienischen Oper komme, sie find feit drei Tagen alle Abende im Cafperl und deutschen Schauspiel gewesen und haben noch nicht die italienische Oper gesehen!! und noch nicht gebort!! Diesen Morgen geht's auf Belvebere (kauferliche Wilber gallerie), auf die Post - Briefe von Dir zu holen, auf die Mauth, Pakangelegenheiten zu berichtigen.

Mittage. Heute früh in der Stephanskirche gewesen, dann auf der kaiferlichen Bildergallerie. Welcher Reichtbum, welche Schatze! heute kaum einen fluchtigen Uberblick! dazu ist der Tag zu verwenden, der Abend zur italienischen Oper.
— ist zum Essen . . . .

as Laplache' beftanbig in Si

Wien, Donnerstags früh b. 23. Sptbr.

Run von meinem Lebwesen in Wien, das bisher nur drey Kapitel hat, k. k. Bildergallerie, italienische Oper und dabei gelegentlich Ansicht vom Aüßern Wiens; — erstere habe ich vorgestern Vormittag und gestern Vor- und Nachmittag besucht und heute wieder; aber von dem einzelnen läßt sich nicht sprechen, das müßte eine zu große Relation werden, bin nun orientirt und habe herrliche Dinge gesehen. — Aber die italienische Oper! Montag Doralice von Mercadante, vorgestern Othello von Rossini, gestern Zelmira von demselben! lettere hat uns aber, im ersten Theile besonders, sehr ennunirt; die Sänger und Sängerinnen von einer Vortreff= lichkeit, Macht, Reinheit und Ausbildung, daß nur die Catalani und Mbe Milber Dir eine Vorstellung davon geben Vorgestern ist Mde Fodor aufgetreten: tönnen! Ausbildung, Geist, Lieblichkeit, Ausdruck, Geschmack, das ist eine herrliche Künstlerin! obgleich von herrlicher Stimme, be= merkt man hie und da, daß sie nicht mehr ganz mächtig ist, aber sie macht es so, daß ihr Verlegen aufs zarte, geschmakvolle ganz als Absicht, an seinem Ort und Stelle erscheint. Mein Liebling Rubini, und Donzelli, trefflicher Baryton, hatten an jedem Abend so viel zu singen, wie Bader in Olympia 1); vorgestern und gestern der am meisten bewunderte und geben= fallte David, der Haupttenor, herrliche Stimme und Kraft und Stärke — die oberen Töne Fistel, aber so leicht, so in Einem Übergang, als obs nichts besonderes wäre; dann der herrliche Baß Lablache, dann Botticelli, Cintimarra, zwei treff= liche Bassisten, -- bann auch Sgra Darbanelli gestern. — Gegen das Metall dieser, besonders der Männerstimmen, hat der Klang aller Stimmen in Berlin, die Milder, wie immer, ausgenommen, ein Unreines, Rohes, Rauhes ober Schwäch= liches, — wie Bier gegen durchsichtigen, goldnen, feurigen Wein, — feurigen Wein sage ich, — keine Faulheit im

<sup>1)</sup> B., Tenorsänger in Berlin, in ber genannten Spontinischen Oper.

Singen und hervorbringen der Tone, nicht feine Lection auf gejagt, - fonbern ba ift bie ganze Person barin; bie Sanger. und Mide Fodor insbesondere, erzeugen und erfinden Mus druck, Coloraturen aus sich selbst; es sind Künstler, Compositeurs jo gut als ber die Oper in Minft gefest. Egra Ederlin (beren schone und herrliche Stunne mich zuerft an Dibe Milber erinnerte) — vermag als eine Deutsche es nicht, ihre Seele gang auf die Klügel des Gesanges zu legen und fremmuthig sich in die Melodien zu werfen, sie wurde schon ist viel leisten, wenn sie diese Energie des Wollens hatte. --Doch geh zur Mibe Milber — ich gebe Dir ausdrucklich den Auftrag, grüße sie von mir, sag ihr meinen warmen Dank für ihre Ordre nach Wien zu gehen — ber italienischen Ever wegen — und bes Bolfogartens; biß gehört zur Parthie bes Müßern von Wien. Abrigens find diefe Italiener nur fur den Sommer hier; ber Pachter bes Theaters hat auch bas Venetianische und Reapolitanische, wo er die Leute im Winter engagirt. Du mußt Dir nemlich vorstellen, daß die Elievon gang Italien hier ift, und Klein und Varthen dort nichts besseres horen formen, wie auch der lettere noch michts der gleichen in Italien gehört hat.

Lom Außern Wiens kann ich noch nichts fagen, denn ich bin noch nicht ins Aüßere gekommen, — nur im Innern ge blieben, d. h. Wien selbst ohne die Lorstadte — meine Straße, die Karnthner, ist etwa wie die Königsstraße), sonst kann eine gerade Straße — ungeheure Palais, aber schmale Straßen: — weim Wien entfaltet ware wie innere Linden. Leipziger, Wilhelmsstraße, wurden es freilich schöne Straßen werden sonst keine architektonisch schone Construction: Burg, in der Art wie das Schloß in Presden, man weiß nicht, wo eine Façade ist — seit einem Jahre ein neues Thorund Theseus Tempel im Styl wie unstre Hauptwache — und Rolfsgarten, wohin ich mit Lilli sogleich ging, nach Order

<sup>1)</sup> In Berlin.

der Milder. — Übrigens zwischen Stadt und Vorstädten (die nicht zusammenhängend Eine Stadt ausmachen wie Berslin) anmuthige Spazierwege, grün — frisch, noch nicht herbstslich wie in Berlin; — im Prater, Augarten noch nicht geswesen; vor allen müssen die Runstgeschäfte abgethan werden.

## Wien, Sonnabends d. 25. Septbr.

. . . Ich habe wieder viel gehört und gesehen und fahre fort, Dir so getreulich zu referiren wie bisher . . . .

Ich bin beym Donnerstag Vormittag stehen geblieben, wo ich die zoologische Sammlung sah; - sehr schön aufgestellt und reich, — die Aufseher sind alle mit Berliner Professoren in Verbindung, und ich als College, als der ich mich bekenne, bin sehr freundlich aufgenommen, -- überhaupt sind alle Aufseher höchst gefällig und dienstfertig, — rechte brave und kenntnißvolle Leute. Um den Rachmittag kam ich durch ein Manövre, dem ich doch benzuwohnen mich bewegen ließ, weil der Kaiser und die ganze Familie daselbst war, allein man durfte nicht so nahe hinzu; es war eine unermeßliche Menge von Menschen draußen. Der Kaiser brach das Manövre bald ab, und ich habe nicht viel mehr davon gehabt, als ein paar Stunden müde gegangen zu senn, — ohnehin bin ich den ganzen Tag auf den Beinen, gehend oder stehend, site nur morgens, wenn ich an Dich schreibe und Abends im Theater, vorgestern, da kein italienisches Theater, sondern pantomi= misches Ballet war, benin weltberühniten Casperl, d. h. im Leopoldstädtischen Theater, also ist auch dis vielberühmte Wunderding gesehen. — Es ist nicht so schwer, Dir einen kurzen Begriff davon zu geben. Die Hauptperson ist it Herr Ignaz Schuster, — die Stücke in denen er spielt, sind die falsche Prima Donna, die Hüte im Theater, — ich sahe die ichlimme Liesel, — also gar keine außerordentliche, eigen= thümliche, noch grob komische Stücke. — Schuster ist nicht

ein gemeiner und niedriger Komiker, wie Carl, den Du in München gesehen, sonbern etwa wie Gern'), im Gangen von berielben Force, ein kleiner, bukliger Mann wie Röster?). Das Stüt felbst war fonst fentunentalisch, moralisch lahm, die übrigen Acteurs und Actricen unendlich fteifer und lang weiliger, als die mittelmäßigen in Berlin. Dig Stud dauerte etwa eine Stunde, dann kam eine Pantominie mit Dluft, die ewige Geschichte vom harlekin mit feiner Colombine: da habe ich dann einmal diese Geschichte in ganger Ausführlichkeit angesehen, — biß ist eine ganze Hede von luftigen Un finnigkeiten, - Gaffenhauer, Tanzmufik, raßt und tollt diß brittehalb Stunden ohne Raft und Rube fort. Dieje Bor stellung hat mich fehr unterhalten, viel mehr als bas erne Drama, man hat kaum Zeit zum Lachen, - benn immer kommt etwas Neues und Anderes und alles mit der größten Luftigkeit, Gewandheit; auch Ballete kommen darin vor. keine Beinausstreckereien, aber vorzügliche Springerenen. furz, höchst ergöst kam ich, bennahe erst 11 Uhr, davon nach Haufe.

Gestern Vormittag war ich erst in einigen Kirchen, dann in der Sammlung von Erzherzog Karls Handseichnungen und Kupferstichen in Mappen: der Tirector blieb fast die ganzen drei Stunden mit mir, — naturlich fann man da nur einiges sehen (der Kupferstiche ind 150,000), — ich ging das Portefeuille von den Handseichnungen des Michel Angelo durch, dann Mantegna's Zug, (den Dit einmal ben Geh. R Schulz gesehen): — was man den uns mühselig zusammenklaudt, un vollstandig besitzt, große Aussaße darüber macht, — ist dier in Hulle und vollaus; dann die Portoseuilles von Warten Schön und einigen anderen.

Rachber fab ich ben faiferlichen Privat-Garten und bie

<sup>1)</sup> Romiter in Berlin.

<sup>2)</sup> Chriftian R. aus heibelberg, Maler und Bilberreftaurator am igl. Mufeum in Berlin

Gewächshäuser ben der Burg, ging hinein und heraus durch eine Art von unterirdischem Gang, durch den der Kaiser alle Tage geht, und einige Nachmittagsstunden in seinen Gärten zubringt. — Aber der Flor — ich konnte nur auf Georginen und Althäen hoffen — ganz unbedeutend, — das ist auf der Pfaueninsel<sup>1</sup>) ganz anders.

Nachmittags wieder ein paar Stunden im Belvedere und dann im Figaro von Rossini, — Lablache welch ein Figaro! — Mbe Fodor welch eine Rosine! Das ist eine vollendete Sängerin; welche Schönheit, Anmuth, Kunst, Frenheit, Ge= schmak bes Gesanges! und der treffliche Lablache, welch ein Baß! und wie heiter und frenkomisch, überall nichts niedriges, nichts gemeines. Wenn der ganze Chor zusammen singt, und das Orchester ebenso fortissimo aus allen Kräften drein rauscht, so hört es sich aufs bestimmteste, als ob er Solo fänge, und das ganz ohne Anstrengung, ohne Geschrey, ohne schreyenden Ton. Ambrogi auch wieder als Dr. Bartolo sehr gut, dann noch ein neuer Sänger de Franco, — es ist eine ganze Hede, theils der allertrefflichsten, theils tadelloser treff= licher. — Aber auch welchen Antheil nehmen wir Publicum! Drei bis vier Acteurs werden jedesmal beym ersten Auftreten applaudirt, bann jede Passage applaudirt — oder bravo! bravi! gerufen, dann nach jeder Scene unmäßig applaudirt, ber Sänger dankt und geht ab, — aber das Applaudiren dauert mit anhaltender Stärke fort, auf daß er oder sie nicht beklatscht, sondern herausgeklatscht sen. Am Ende des Stüks dagegen findet kein Herausrufen ober Rebensarten statt. So, wiederhohlt Parthen und andere, kann man den Figaro in Italien nirgends geben sehen. — Ich las heute in einem Wiener Theaterblatt, daß die Erfahrensten darüber eins sepen, baß nach ihrer längsten Erinnerung seit 50 Jahren keine solche italienische Gesellschaft in Wien gewesen, und gewiß die nächsten 50 Jahre nicht wieder kommen werde. — Die Par=

<sup>1)</sup> Bei Potsbam.

thenschen, nachdem ich sie hineingezankt, haben dann frenlich keine Borstellung ausgelassen und sind gemeinschaftlich aufs hochste entzükt gewesen, so sehr sie die Rossmische Musik heruntergemacht, die auch mir zuweilen als Musik Langeweile macht.

Diesen Vormittag 1) die k. k. Bibliothek 300,000 Bande in Einem Saal! 2) die k. k. Schatkammer geschen, erster Diamant wird auf 1 Million taxirt n. s. s. 3) Antiken — eine Platte mit Mingen, schwer 2055 Dukaten, — kurz' man muß in Wien gewesen seyn!

Heute Abend geh' ich wohl zum geliebten Harlekin und seiner theuren — ach rührend theuren und getreuen Colom bine! Morgen — was sagst Du dazu — ist Figaro von Mozart — Lablache, Fodor und Donzelli!....

#### Montag früh, ben 27. Geptbr

Tage in Aranjuez sind noch nicht ganz vorüber, denn einige werde ich hier noch zubringen; es ist noch manches, was ich nicht kenne. Aber dieses und was ich schon kenne erschopien der zu betrachten, dazu reichten frenlich einige Wochen nicht zu. — Tiesen Vormittag reisen Klein's von hier ab. wienig es sich thun ließ, daß wir viel gemeinschaftlich berum zogen und besahen, so sahen wir uns doch ben Tisch und et war eine solche Ansprache angenehm.

Um nun in meiner Relation fortzusahren, so ging ich endlich Sonnabend Nachmittags in den Prater, wo man ja gewesen sein soll, wenn man Wien geschen haben will. Es ist ein Wald wie imser Thiergarten mit Alleen durch schnitten, sonst von weiter keinen Anlagen — der Unterschied ist, daß der Boden mehr mit Gras bedekt ist, mehrere und großere srene grüne Platze und die Alleen breiter sind — eine unsagliche Menge Guingnetten liegen zerstreut umber, nicht

aber wie unsere Zelten und Hofgärtner, sondern etwas im Style wie Moabit ober Pankow') . . . .

Nach dem Prater ins Leopoldstädter Theater; hier ein Vorspiel, worin Schuster, bennahe in derselben Manier als altlicher Kaufmann mit einer jungen Frau, wie früher, und dann abermals die Zauberbirn; wenn ich nur in dieser die Jungen ben mir hätte haben können, — auch Du selbst wärst nicht zu alt gewesen, um Dich daben zum zwentenmale zu amüstren, wie es mein Fall war.

Aber nun hat es schreklich in der Nacht angesangen zu regnen, den ganzen Sonntag durch und noch heute Kormittag sort! Was soll das werden! Doch man nuß die Hoffnung nicht aufgeben. Sonntags Bormittags wars mir lieb, daß es so arg regnete — ich nußte einmal ausruhen, — nach Tische aber ließ ich mich, des Wetters unerachtet, in den Augarten und nach Außdorf sahren, — auf welchem Wege ich einen Birnbaum, so groß ein Birnbaum senn kann, mit Blüthen bedekt sah, die Früchte hat er bereits getragen; ich lege hier ein Blüthchen ein, eins für Dich, das andere für die, die selbst aus diesem Lande aufgeblüht, zu Zeichen, wie sehr ich die Kortreislichkeit solchen Vodens erkenne und schape. — Wie der Augarten und Rußdorf beschaffen, habe ich daraus vorläusig ersehen und sehr schön gefunden . . .

Um zu Ende zu kommen, so bin Abends — wo? in Figaros Hochzeit von Mozart gewesen, — Kleins sind um deswillen noch den Sonntag geblieben. Ich mußte mir gesteben, daß die italientschen Kehlen in dieser gehaltnern Musik nicht so viele Gelegenheit zu haben schienen, ihre brillanten Touren zu entwickeln, die es so süß war zu hören, aber für sich, mit welcher Rollkommenheit wurden die Arien, Duette z. z., besonders die Recitative gegeben, — letztere sind ganz die eigenen natürlichen Schöpfungen des Künstlers; — Lablache, welch ein Figaro! Fodor — Susanne, zu dieser Rolle hatte

<sup>1)</sup> Bet Berlin. Degel, Berte XIX. 2.

fie freylich schoner und größer seyn müssen, Sgra Dardanelli — die Gräsin: ich saß dißmal naher benm Theater, als das erstemal, da ich sie sah, — welch eine schöne Frau, ein lieblicher italienischer Kopf, und eine Ruhe, Noblesse in Haltung und Action sehr lieblicher schoner Anstand, — sast wäre ich in Deinen Fall gesommen und hätte mich in diese Frau verliebt! sie ist un der That hochst annuthig. Donzellt als Graf — stach ziemlich gegen sie ab; solche Situationen sind nicht gut für ihn.

(Dienstag, den 28.) Nur kurz noch von gestern. Vor mittags in der fürstlich Lichtensteinischen Sammlung, - der herrlichste Palast und die herrlichsten Schäße' – was hat man auch da Alles zu sehen! Nachmittag noch die Exerninische Sammlung – auch hier einige Trefflichkeiten: – Abends auch einmal ins Burgtheater in das hohere Schauspiel; sehr großes Haus, ziemlich voll; Anschuß, den ich vor mehr als 25 Jahren gesehen!), gereift, vorzüglicher Acteur, die anderen mit guten Parthien und Seiten – aber lassen zu wünschen übrig . . .

Ich lege noch em Blatt an und schreibselige noch etwas, obgleich matt und mübe von ganztagigem Stehen und Gehen in der Esterhazischen Gallerie und in Schonbrunn, wo ich gegessen; da in einer halben Stunde die italienische Oper bevorsteht, will ich mich nicht mehr auf Relationen einlassen, nur diß, daß es gestern Rachmittag sich aufgehellt, und heute das schönite Wetter von der Welt ist, nicht zu heiß und das Bestandigkeit verspricht. – Fleisch und Blut hat gesamvit mit dem Willen – Frentags d. l. October von hier Tur entgegen zu eilen; Du giebst mir sedoch die Erlaubniß, langer auszubleiben, ich habe im Strubel alles gesehen, genossen. Pleisig din ich gewesen, den ganzen Tag auf den Beinen, und noch viel ist zu sehen; um das Bute zu behalten und mir einen Schah der Erinnerung zu schaffen, muß ich es noch

<sup>1)</sup> Beinrich M., geb. 1785, † 1865.

einmal sehen, — die italienische Oper freylich sehe ich nicht erst zum zweytenmale; die schöne, unendlich mannichfaltige, liebliche Gegend habe ich heute erst, und in welchem schönen Sonnenschein verschmekt . . . .

## Mittwoch, den 29. Sept.

Ich fange sogleich wieder an, wo ich es gestern gelassen habe, um nicht in Rückstand zu kommen, in einer so reichen Welt wächst der Stoff unter der Hand. Wie viel zu schrei= ben wäre, wirst Du schon baraus ersehen, daß eine solche Gemählbegallerie, wie die beyden, die fürstlich Lichtensteinische und die fürstlich Esterhazische — jede für sich eine Stadt be= rühmt machen und für sich eine Reise von 100 Meilen verdienen würden; jede ist in einem prächtigen Pallaste, mit anmuthigen Gärten umgeben, von der schönsten Aussicht; für die Marmortreppe im fürstlich Lichtensteinischen wollte Kauser Franz 180,000 Fl. bezahlen. — Schätze von Gemählden, die zugleich aufs liberalste dem Publicum offen stehen. Jeder bieser beiben Fürsten hat einen eigenen Galleriedirector und Aufwärter — ohne Trinkgeld, doch ich gebe eins, — denn ich mache den Leuten mehr zu thun, komme auch an Tagen, wo die Gallerien gesperrt sind, Vor- und Nachmittags bis 6 Uhr; — auch sonst ist Alles aufs bequemste eingerichtet; sie flüchtig durchzugehen, wenn man nicht gerade durchrennt, sondern Hauptbilder näher betrachtet, mit Übergehung der anderen, erfodert 3-4 Stunden; wollte man vollends ausschnaufen, sich niedersetzen, und die Pagoden wackeln sehen, so brauchte man Tage . . . .

Aber Schönbrunn habe ich Dir noch zu beschreiben, ein Schloß mit Garten dahinter; auf sanft ansteigendem Terrain freyer sonnigter Platz von der Breite des Schlosses, bis zum obersten Punkt, hier ein Pavillon, ganz rundum vollkommen freye Aussicht, das herrlichste Panorama, — von Hügeln theils begränzt — theils an anderen Stellen von fernen Gebirgen,

Stenrmärkischen, Mährischen, — theils granzenloser Horizont - voll von fruchtbaren Felbern, Dorfern, Echloffern, ins Unabjehbare sich erstreckenben Alleen. Diese Lage macht bie eigenthumliche Schönheit von Wien aus; ber Donauftrom thut übrigens nicht viel dazu. Ringsum die Stadt zunachst bobe Baftenen, - von ihnen (es find Spaziergange) überfieht man das Glacis, d. i. die ebene Umgebung um die Baftegen berum, Plate jum Drachenfteigenlaffen fur die Jungen gang gemacht; grüner Wiesengrund mit Alleen durchichnitten, nach diesen die Vorstädte, die mannichfaltigfte Abwechslung von Vallasten und Garten, Rirchen, großen und tleinen Gebauben, jo bag außer ber Stadt und ben Baitenen jogleich ein ganz ländliches und dörfliches Leben und Anseben vorhanden ist. — Doch ich eile weiter. — Also Dienstag Bormittags in ber Efterhagischen Sammlung. - Mittage in Schönbrunn, wo ich weber Menagerie, noch botamichen Gar ten — ber in größter Pracht senn soll gesehen habe, Nach mittage wieber in ber Efterhazischen Sammlung, - bann m italienischen Theater Corradino! - Egra Dardanelli wie liebreitend - und David - wie haben diese zusammen ge fungen! Der zweite Act fangt mit einem Geptett an, und fcließt mit einem Duett zwischen ihnen - welch ein Duett' Ich verstehe nun vollkommen, warum die Rossinische Must in Deutschland, insbesonbere Berlin, geschmaht wird, - weil, wie ber Atlas nur für Damen, Gandleberpafteten nur für ge lehrte Munde, so sie nur für italiemische Reblen geschaffen tst; es ift nicht die Dlunk als solche, sondern der Gefang für sich, für ben Alles gemacht ift; - die Musit, die für nich gelten foll, tann auch gegeigt, auf bem Alugel gespielt mer ben u. f. f., aber Moffinische Musik hat nur Ginn ale ge jungen. — Wenn David und bie freundliche Darbanelli io zusammen fingen, dann soll einer noch kommen und Tode rungen an die Composition machen. Ronnte ich bis Etud doch noch einmal horen. Ein neuer Baffift, eine ercellente Art von Buffo trat hier auf, ebenfo mar aus diefer Bede

auch im Barbier von Sevilla ein neuer hervorgekommen, aber die mehreren Frauenzimmer sind deutsche. — Ich gehe wo moglich in die vorderste Bank und kam hier neben einen Perser oder Türken zu sitzen, der alle Abende an derselben Stelle sitzt – der Schließer sagte: es sen Prinz Ipsilanti, welcher, weiß ich nicht. Ich grüßte ihn, er dankte mit Bekreuzung der Stirn und Brust, — wir klatschten tüchtig zusammen.

Gestern Bormittag einige Gänge gemacht, dann auf die k. k. Bibliothek, gelehrte Ansicht von Kupserstichen. Diese Sammlung — (verschieden davon ist die des Erzherzogs Karl) hat 300,000 Kupserstiche!! die sehe einer durch; — sieht er des Tags 300 Blätter, so braucht er 3 Jahre. Nachmittags Belvedere, dann zu hrn Ruß, mit ihm auf die Sternwarte, — dann italienisches Theater — Barbier von Sevilla von Rossini! zum zweytenmal; ich habe nun bereits meinen Geschmack so verdorben, daß dieser Rossinische Figaro mich unsendlich mehr vergnügt hat als Mozarts Nozze, — ebenso wie die Sänger unendlich mehr con amore spielten und sangen; — was ist das herrlich, unwiderstehlich, so daß man nicht von Wien wegkommen kann.

#### Frentags ben 1. Dct.

gestrigen Tag, denn diß war ein starker Marschtag. — Nach der Schreibstunde, die ich mit Dir gehalten — ich meine, ohne den Dir zuerst eingesprochen zu haben, nicht ausgehen zu können — ging ich zunächst noch einmal in die fürstlich Lichtensteinsche Gallerie; — wenn ich noch zehnmal hinginge, würde ich ihre Schäße nicht erschöpfen; — bis 12 Uhr darin gestanden, — dann auf den Währing, — jene Gallerie ist eine halbe Stunde bennahe entfernt, — von da, — um meinen Collegen, den Professor der hiesigen Lehrkanzel der Philossophie, aufzusuchen. Nembold — nicht so alt wie ich, ein ordentlicher Landsmann von mir, dem meine Schriften nicht

unbefannt find 1), - nur bleiben bie Leute [bier] alle gu febr verhoden, - das Reisen und sich Umthun geht ihnen nicht fo leicht von Statten als uns. - Bon ba über einen Donauarm gesetzt und in den Augarten jum Mittageffen, - noch nie jo wohlschmekend und wohlfeiler als in meinem Ganbof. wo das fatale Carteneffen statt hat, und mit gutem Appetit gegeffen; hierauf im Augarten mich umgesehen. Der Garten ist ebenso gehalten wie ber in Schönbrunn, - breite, großartige Alleen, — die Bäume, Gestrauche in den Gangen zu senkrechten ebenen Wänden geschnitten, die Baume wie Facher. ober wie wenn Du an einer Birne den Stil laffest, und fie auf ihm zu einer Scheibe schneidest, die so dit etwa wie der Stil ift, — so baß man nur zwischen Bammen, nicht unter Bäumen und Laub spaziert, und immer den himmel, der heute freglich so schon blau war, über sich hat: auch sicht die Sonne schon tiefer, also Schatten von den Wanden. Aber am Ende des Augartens ist eine Aussicht auf den reichten Grund, der die etwa eine Stunde entlegenen Higel - Leo poldiberg, Rahlenberg zur Begranzung hat, — in der ichon ften Beleuchtung die schönste Landschaft! — Um solche Lunkte find wir hier zu beneiden. - Hierauf in den Prater - ein Wald, wie ich ihn liebe, mit grimem Rafen, ohne alles Ge struppe und Gestrauche zwischen ben Baumstammen, außer einer Ungahl von Schenfen, Regelbahnen, Carroufele, optifchen Zimmerreisen zc., habe ich einige fehr elegante Raffeh Pavillous (hier schreibt man richtig Raffel) gefunden endlich nach langem Umherwandern, aus Mubiakeit, um auszuruhen, nach bem Leopolbstadter Theater, wo Schuster einen Maginer gang excellent machte, ubrigens hochdeutsch sprach, das zweite war wieder die Zauberbirn, und ging, herzlich mude, im

<sup>1)</sup> Der treffliche Mann, Ludwig R., wurde 1885 von seiner pollofophischen Lehrkanzel abgesetzt, weil er sich nicht freng genug an das vorgeschriebene Lehrbuch gehalten und ebendeshalb vielen Beifall getunden hatte, er studirte nachher Medizin, um als Arzt sich und seine Kamilte zu erhalten. S. Wurzbach, Desterreich, Lexiston.

schönsten Mondschein, — das schöne Wetter ist unwandelbar getreu — nach Hause und zum Nachtessen . . . .

Wien, b. 2. Oct. Sonnab. Abends.

Was für meine Gebanken allhier gegenwärtig das meiste Interesse hat, ist der Wunsch, bald ben Dir, meine liebe, zu seyn. Was ich meine Geschäfte allhier nenne, das Sehen und Hören der hiesigen Schäße, ist in soweit beendigt, als ich mich darauf einlassen konnte; — eine weitere Beschäftigung wäre theils nicht eine weitere Bekanntschaft, sondern ein wiedersholter Genuß, — freylich wann kann man aufhören, diese gemahlten Bilder zu sehen, — und wann diese Stimmen, David, Lablache, Fodor und Dardanelli (die letztere auch zu sehen), Ambrogi, Bassi 2c. zu hören? — theils müßte es ein gelehrteres und weitläusigeres Sindringen werden, als es in jeder Küksicht seyn könnte und sollte! — Ich din also vorenemlich mit Gedanken der Abreise beschäftigt — und mit der Sehnsucht und dem Wunsche, — diese Reiselangeweile übersstanden zu haben! . . . .

Vor allem kurz noch zur Relation, von da, bis wohin ich gekommen. — Kaum weiß ich mir gegenwärtig vom vorshergehenden Tage Rechenschaft zu geben; ich werde später mir von Dir erzählen lassen müssen, wie ich meine Zeit hier versbracht. Also gestern besuchte ich die Ambrasische Sammslung, — was das ist, — in Zukunst, oder hast Du so viel Neugierde, so wende Dich darüber an Alterthums und Wiensstundige Freunde oder Freundinnen; — dann nach Belvedere, — dann zu dem dabei wohnenden Freund Ruß!), dessen Frau und Tochter, — da er noch nicht zu Hause, — mir indeß Dürersche und andere Kupferstiche vorlegten. — Dann nach einem Spaziergange mit demselben, besuchte ich das Theater an der Wien, wo ich noch nicht gewesen war, — das schönste Theaterhaus allhier, — auch mit fünf Rängen, hier Stöcke

<sup>1)</sup> Karl R., ausgezeichneter Maler und erster Custos ber k. k. Gallerie.

genannt, — boch hat es keine Parterrelogen. Es wurden zwen Stücke besselben Inhalts gegeben, — em König, der unbekannt unter eine Familie geringen Standes tritt, — im zwenten Stücke war es ouvert Friedrich II, als em Herzog betitelt, sonst alles preußische Nahmen, Unisormen u. s. s. — es war wieder eine bekannte Anekdote von ihm in ein Stück ausgesponnen, er scheint eine Art von stehender Figur in einem Kreise der Theaterwelt zu werden — so buklich, alt, Stok, Schnupstadak aus der Westentasche und wie es sich für uns, es saß zufällig ein preußischer Offizier neben mir. — aus nahm, was da alles von diesem Herzoge gesagt wurde — im Ganzen mittelmäßig, und das Haus war in seiner immensen Höhe sehr leer . . .

Run heute fruh jum brittenmale hinaus in die Gfter hazische Sammlung; welche nicht genug zu bewundernden Schäte! — man kann eigentlich nicht fatt werden. — Die schönsten Stude sind in bes Fürsten Privatzimmer, einem Gartenzimmer im Pavillon — neben bem Schlosse, worin die große Gallerie ist; der Fürst befand sich in diesem und ale er über sich herumgehen hörte, fragte er, wer da sen? — da biß keiner von den offentlichen Tagen war; - er hat es gern gehört, baß es ein Berliner Professor fen, ber icon jum britten male gekommen und befahl dem Rammerdiener, mir ja alles zu zeigen, und da er bald ausfuhr, so konnte ich auch noch ein mal die herrlichen Stude des Kabinets feben - welch ein Wohnzimmer! — Dieser Fürst tann ein paar Pleilen von Wien auf feinem eigenen Grund und Boden bis an die turkische Gränze reisen. — Von 9 bis 11 Uhr da geblieben. hierauf — eine halbe Stunde nach Haufe. — umgekleidet aufs Antikenkabinet, beffen Director, Prof. Sonnleitner, mich eingelaben — er ift ledig mit ihm in einem Gasthofe mit einem Professor aus Pabua - einem fehr gelehrten und lieben Dlanne - ju Dlittag ju fpeisen. Wir Gelehrte find gang anders fogleich zu Saufe mit einander, ale mit Banquiere p. ex. - hierauf einige Gange in ber Stadt, -

zulett dann noch in die italienische Oper und zwar, wie ich so sehr gewünscht, Corradino il cuor di serro, — das von der lieblichen Dardanelli geschmolzen und erweicht wurde; wie sang sie süß — und wie sang wieder David mit ihr! Ich widersprach einem Mann, mit dem ich gestern Abend benm Essen mich ins Gespräch einließ, nicht, der weitläusig sogar behauptete, daß Rossinische Musik, Musik sürs Herzsei...

#### Sonntage [3. Octbr.] Mittag.

Nun ist endlich aller Unbestimmtheit ein Ende gemacht, und habe ich den Eilwagen Schein in der Tasche. — Gestern erhielt ich zur Antwort, daß alle Plähe auf Dienstag und Frentag beseht, sich aber wohl zu Separatwagen noch Personen melden könnten. — Ben heutiger Nachfrage stellten sich mit mir zugleich drei Prager ein, aber statt auf Dienstag — auf Wittwoch; so nußte ich wider Willen — aber um der Sache gewiß zu senn — einen Tag zugeben. In 36 Stunden din ich dann in Prag und Dir um die Hälfte der Entsernung naher, — ließe sich nur diese zwente Hälfte eben so schnell zurücklegen, um bald bei Dir, meine liebe, und in eurer Mitte zu senz, — daselbst zunächst den Dir auszuruhen — Dir zu erzählen — doch wird wenig übrig senn, was ich nicht schon schriftlich erzählt, — mir von Dir desto mehr erzählen zu lassen — und auch zu arbeiten.

Heute Morgen habe ich ausgeruht, dann die Eilwagensgeschichte arrangirt, — hierauf einen Gang um ein paar Bastepen gemacht, dann in die Burgkapelle gegangen, wo ich noch ein Stüf von einer Predigt gehört, doch nicht nahe genug, um viel zu verstehen, — nur schöne Sprache, Organ und Anstand wahrgenommen, — dann aber der Messe bengewohnt, — hier schöne Musik, besonders von den reinen Knabenstimmen, — und was die Hauptsache, Kanser und die Kanserin

sehr gut gesehen; jener ist in der That ein sehr würdiger, schöner Kopf, — auch den kleinen Napoleon, wie ihn die Leute nannten, die ich nach dem kleinen Prinzen fragte, ein schöner Knabenkopf, dunkelblonde Haare, ruhig ernst, und natürliche Haltung.

Auf dem Rüfwege durch die Wasserpromenade hoiste ich etwa Gelegenheit zu haben, Dir von der hiefigen Elegang ber Damen eine Beschreibung machen zu tommen, aber ich fab bier wohl nur burgerliche Leute; die vornehme Welt ift nur gu Wagen im Prater zu sehen. Was ich hier, auch in ber Oper, fah, gibt mir weiter feine bestimmte Vorstellung, es in mir nichts besonderes aufgefallen. Es scheint mir auch, nach bem was ich gesehen, die Eleganz wenigstens nicht größer, als bei euch, und ein breites, platschiges Schuh und Gangweien ift gewiß hier allgemeiner als in Berlin. - Die Buslaben ichei nen mir auch so zahlreich, - Fleisch und Wurstladen, neben Damenhuten, - Silberlaben neben Seilern u. i. f., - Die verbammt vielen Schnapsboutiquen, Schnapstische, Schnape fneipen u. f. f., die sich in Berlin allenthalben einniften, nebt man nicht. - Ihm zur Mahlzeit . . . biefen meinen Brief schließe ich noch nicht, er wird ber lette von bier fenn, und dann mochte ich schneller fliegen können als die Briefe. -Beute Abend ift erster Act ber Zelmire Dardanelli, und wal morgen Franzens Tag ift — in allen Theatern ber Gefang: Gott erhalte unfern guten Ranjer Franz.

Montage Mittag

Sonntags Rachmittag schlechtes Wetter. — Weil ich auf dem Theater Zettel: "Ansang außergewohnlich 127 Uhr, übersehen, erst um 7 Uhr hingegangen und gerade die Hauptsache: Chorus "es lebe unser guter Karser Franz versaumt; — dann Zelmira erster Act, wie sang die Darbanelli tostlich! und vornehmlich Donzelli ein Recitativ, das sein Trumph war! in der Opera seria ist er unubertresslich, er und Lablache — bärtig mit schwarzen Locken, welche antike Köpie!

jener ein beginnender, dieser ein reifer Mann, man könnte sie jeder antifen Statue auffegen! - Um 9 Uhr war biefer erfte Act aus; - dann Ballet — Amor und Pfnche. — Was foll ich aber von dieser Feeren der Figuren, Bantomimen, Kußen, Decorationen. Berwandlungen, Scenerien erzahlen? ein Chor von 16 Kigurantinnen, bann wieder 16 Kinder als Amouretten, mit ihnen ober allein, lettere famen einmal, jedes eine Bapierlaterne auf hohem Stabe tragend, und über ber Laterne einen großen Blumenstrauß; bann nahmen die 16 Figuranten jeder eines von den Kindern auf die Schulter, und jedes Rind feine hobe Laterne, die 16 Figurantinnen an der hand der 16 machten fo Tanze, Verschlingungen und Wendungen. Unter anbern wenigstens feche Vorhänge aufgezogen, Nebel, Nacht, Pfinche darin, dann Mond mit Sternenhimmel, dann Morgendämmerung, dann Morgenroth, bann Sonne und endlich glangenber Ballaft voll Blumenvajen, filbernen Blattern. Pfyche: Sara Torelli und Sgra Brugnoli, römische Köpfe, ichwarzeste Augen, gebogene Rasen, Feuer, Lebendigkeit, Beweglichkeit, Zierlichkeit, Ausbruck ber Pantomine, lebenbiger, bewegter, reigender als bei uns. Doch um 11 Uhr, wo ein neuer Act begann, fing es an, vielen zu lange zu dauern, fie gingen ab; ich aber und andere Getreue hielten bis and Ende aus, und so kam ich 1:212 Uhr zum Nachteffen. - Beute früh — Einpacksgeschäfte mehrere Besuche daben gehabt; dann auf die t. t. Bibliothet im Regen, -Schate burchgesehen, und nach dem Effen find weitere Mauthund Postgeschafte zu verseben, ob ich gleich morgen noch nicht gehe, — ein überfluffiger Tag, doch hoffe ich noch auf die italienische Oper, — heute ist deutsche Kalte aus französischem Frost übersett: Der Echnee . . . .

Wien 4. Det. 24.

... Noch immer Wien! Meine Effekten sind schon auf der Spedition abgegeben, — einige Vermehrungen, — die Verminderungen gehören unter die Reisekosten; — diese sind

jedoch kein Heibengelb, sondern alles an Christen ausgegeben und an mich — auch einen guten Christen — verwendet. Run nach Bollenbung folder Geschäfte ins — wohin? ins italienische Theater! zu — erstens dem Volksgesange — als heute am Franciskustag. — Das Regenwetter hat übrigens Muminationen nicht aufkommen lassen, was sonst etwa bie einzige Feper biefes Tages gewesen wäre; ich konnte von keinem weiteren Aufhebenmachens etwas erfahren. Auch ich habe diesen Tag gefenert mit Anhören des erwähnten Befangs, executirt auf ber einen Seite von Gra Fodor a la tête. bann Darbanelli u. f. f., 13 an ber Zahl, und von Signor David à la tête auf der andern Seite, Donzelli, auch Rubini, La blache, Ambrogi, Bajfi, da Franco 2c., 16 Mann boch zwar einstimmig, aber ohne Solo's, Bariationen. Alfo für folche Mittel nicht That genug, — die Manner schwarz, die Damen in weißem Atlas! Das haus war bifimal gebrangt voll, wohl um Franzens Tag, auch mit um der beutschen Oper willen, die heute zum erstenmal gegeben wurde, - fran zösische Musik von Deutschen und Deutschinnen aufgeführt. Einerseits, wegen bes gedrängt vollen Hauses, hatte ich das erstemal Gelegenheit, fehr viele, b. h. mehrere hubiche Damen zu sehen und anderseits konnte ich meinerseits von den Wiener Damen mehr bemerken, weil ich feine Italiener und Italie nerinnen auf der Bühne zu sehen und zu bören batte! . . . Auch bavon gehe ich zur deutschen Oper über, d. h. die fran zölische niedliche Musik von Auber, von deutschen Kehlen vor getragen! Im letten Acte kommt burch einen frangofischen Coup Leibenschaft in die Stimmen, und hier laffen fie fic aus, aber früher kommt die Seele bes Gefanges nur jum Bipfen und Sehnen und Kleinlautseyn. — Ben den Ztalienern aber ist gleich sehnsuchtslofer Alang, und bas Metall bet Naturells vom erften Angenblick an, entzündet und im Zuge. der erste Klang ist Frenheit und Leidenschaft. - ber erfte Ton geht sogleich mit frener Bruft und Scele felig ine Beug! — ber göttliche Furore ift von Haus aus melodifcher

Strom und besetigt und durchbringt und befrent jede Situation! Frage die Milder, ob es nicht so sen: — sie selbst in
Gluckischer: nicht Rossini'scher Musik ist diß, denn ihr Ton,
Mlang und Action ist von Haus und Ansang aus Leidenschaft
und seelenvolle Durchdrungenheit, — Du selbst auch suhst
diß, wenn in Wiedertonen oder auch nur Erinnerung diese
Fülle in Dir forttont, sortlebt und fortstürmt. — Noch ware
zu erwähnen, daß zulest der erste Act des gestrigen Ballets
gegeben wurde: Eberle, eine Deutsche, tanzte vortresslich, doch
nicht ganz die italienische Tournure einer Torelli, die mit ihren
bewindernswürdigen Manieren und noch mehr ihrer römischen
Phosiognomie, mur auch vom italienischen Tanzen eine Vorstellung gab. Run aber von diesen prosanen Anschauungen
und Spielen. . . .

b. 5. Dct.

. . . Das Wetter hat fich heute Nachmittag wieder aufgeklart; gewiß hat der Berliner Dittmar big vorausgesagt, benn hier erft und in ben hiefigen Zeitungen febe ich, wie mel diefer Prophet hier, - wo fein Naterland nicht ift, gilt; aus welchem Grunde auch ich nicht in Schwaben geblieben, fondern über Nürnberg nach Berlin gegangen bin. Um auf meine trodene historische Relation gurud zu fommen, - heute Bormittag ben Zeiten auf die f. f. Bibliothef, ben Raphael und Marc Anton gewesen. Welche feelenvolle Bier lichkeit, welche Unica! Daben auch wieder eine profaische Bemerkung: - hier fieht man an bestimmten Tagen (in ber t. f. Bibliothet alle Tage) alle Schate bes fünstlerischen Gemes - gratis; ben bedienenden Aufwärtern giebt man etwa ein Trinkgeld und ich habe immer, auch wenns nicht nothwendig gewesen, Trinkgelber gegeben, um ber koniglich preußischen Professur wenigstens Ehre zu machen. Dagegen ift die Berlinisch Bogbanische Schnutzigkeit hier und in der ganzen Welt verschrien! — und ich, föniglicher Professor publ. ordin. an ber königlichen Universitat zu Berlin (und zwar Projessor vom Kach, nemlich der Philosophie, als des

Kachs aller Kacher —) in Berlin, Pozdam, Sansfouci, wo ich etwas sehen wollte, einen Ducaten bezahlt — oder begahlen sollen! Ich werde meinen Bekannten, die Luft haben konnten, Kunstwerke zu sehen, den Rath geben, die Ducaten und Thaler, die für alles und jedes felbit die Grabstätte nicht nur Friedrichs des Großen, sondern auch feiner hunde in Sanssouci erforderlich find - zusammen zu nehmen, Die Reisekoften nach Wien bamit zu bestreiten und bann bier bie herrlichsten Schape, mehr in ber That als fie bermalen in Berlin sehen können — zu sehen. — Lies hiervon einiges meinem fo lieben werthen Freunde Beheimen Rath Schulze vor, - eben baß er recht meinen Dant baraus erfehe für bas, was mir burch sein wohlwollendes, hersliches Interesse alles Liebes und (Intes geworden, und verfichere ihn daben, baß ben allem obigen ich ben hiefigen Professoren Gelegenbeit gegeben zu sehen, daß wir niemand zu beneiben haben, - um Gegentheil! - Aber um mit Gewalt benn boch noch auf meine Relation gurud zu kommen, jo berichte ich kurilich. baß ich heute Nachmittag das schöne Schönbrunn mit seinen Aussichten noch einmal besucht, auch die Menagerie, boch nur Die Anlage und vom Bestien Bolte nur das konigliche, den Elephanten und den Strauß gesehen, - ber ubrige Pobel hatte sich ichon ichlafen begeben. Gben fo bie Pflanzen, und da die Blumen nicht mit der Laterne sich sehen lassen, io habe ich auch diß auf ein andermal mir verspart, — zulest heute feine Fodor, feine Dardanelli, fem Lablache, fein ic. alles ichlecht, nemlich noch ein Stud von einem Ende schlecht Leopoldstheateritüt, wovon ich den Zettel mitbringe. - Worgen in aller Frühe auf ben Galoppwagen - Gott geleite den Fuhrmann! darauf beschranken fich vor der Hand alle Wunfche meiner Bruft . . . .

Donnerftag, Abende 7 Ubr.

Bute Nacht Wien, biese Zeilen schreibe ich in Prag, wo ich biesen Augenblick angekommen, — nach einer gludlich

beendigten Reise, obgleich der Anfang schief aussah, da ich gestern morgens früh die Stunde des Eilwagens versäumte, den ich jedoch bald einhohlte; — auch dem Fortgang drohte Berzug, indem auf der letzten Station sich die Axe gesprungen zeigte, mit diesem Wagen also die Reise sich nicht fortsetzen ließ, — also glüklich, und selbst noch so frühzeitig die Reise beendigt, wie die Regel ist. — Sogleich schiekte ich zu Hrn Onkel nach Briefen und sitze hier in Erwartung derselben.

Und siehe! der Lohnbediente bringt mir Deinen lieben Brief, richtig hier eingetroffen und mich empfangend — mit der ersehnten erfreulichen Nachricht von Deinem Wohlbefinden. Wenn es Dir nur recht gut geht, — das ist mein verdoppel= tes Interesse, — einmal, daß es Dir, meine liebe, wohl sen, bas anderemal, daß es Dir wohl sen, nachdem es mir so wohl gegangen. Mein Gutgegangenseyn und Geschwelgthaben in geistigen Genüssen würde mir ein übles Gewissen gemacht haben, wenn ich hätte erfahren mussen, daß Du indeß nicht wohl baran gewesen sepest; es war mir oft ein beunruhigen= ber Gebanke, ich genieße so viel Schönes und lebe in Utopien, — geht es meiner Marie auch gut? wenigstens ist sie wohl auf, so ist mein Gewissen beruhigt. — Aber Du hast vieles entbehrt an Genüssen, die ich allein, ohne Dich, gehabt, — wenn ich Dir nur alles Schöne mitbringen könnte, was ich gesehen und gehört, — wenigstens bringe ich mich Dir mit und mit diesem mußt Du, meine liebe, vorlieh nehmen, - es ist das Hauptstück, nicht wahr? So frag' ich, um mir Deine Antwort vorzustellen . . . . Nun in Prag bin ich Dir um die Hälfte näher . . . .

Duran 8. Oct. 24

Wo Duxan in der Welt liegt, weißt Du wohl schwerlich, ich weiß es selbst erst seit einer halben Stunde; ich will Dir meine Kenntniß nun gleichfalls mittheilen. Duxan liegt etwas über die Hälfte des Wegs von Prag nach Toptis, und ich ubernachte hieselbst.

Lon Prag bin ich nach 11 Uhr burch das an Aussichten so schöne Böhmerland — die böhmischen Dorfer aber sind armselig und mir ist keine bohmischen Dorfer mehr — im schonsten, lieblichsten Sonnenschein gereist, der alles ver schonert, wie ist der Vollmondschein und ein paar dünne Kerzen mir die Erinnerung an Dich vergolden. Morgen Witztag komme ich in Toplitz und morgen Abend, vielleicht erst Sonntags, in Dresden an.

P. S. Dresben 11. Oct. 24. In Töplitz Sonnabend Nachmittags angekommen, von da gestern Abend hier — so weit ober vielmehr so nahe bin ich Dir also, meine liebe! . . . Gestern Abend ging ich noch sogleich zu Tiek und tras dort Pros. Hinrichs auf seinem Umzug nach Halle an, nebn Hriedrich von Schlegel, der mir jedoch erst nach seinem Weggehen bekannt wurde.

#### 210.

#### Heiberg an Hegel.

Johann Ludwig Heiberg, Sohn des danischen Schauspiel dichters Peter Andreas H., geb. 1791 in Kopenhagen († 1860), nimmt als dramatischer Dichter, Kritiker und philosophischer Schriftsteller eine bedeutende Stelle in der danischen Literatur ein. Seit 1823 als Lector der danischen Sprache und Literatur an der Universität Kiel angestellt, besuchte er 1824 Berlin, wo er sich mit Hegel und seiner Philosophie bekannt machte. Durch seine im solgenden Brief erwahnte Schrift Ueber die menschliche Freiheit suhrte er diese Philosophie zuerst in Danemark ein, schrieb dann Baudevillen und Dramen und wurde 1×29 als Theaterdichter nach Kopenhagen berusen, dort lehrte er auch Aestheit und Literatur an der Militarasademie. 1849 1856 war er Director des soniglichen Theaters, an welchem seine Gattin Johanne Luise, geb. Paetges, als geseiertste Schauspielerin

wirkte. Dem Herausgeber dieser Briefe wurde bei einem Besuch in Kopenhagen 1843 das Glück zu Theil durch den ihm befreunsteten berühmten Theologen Martensen mit dem so geistvollen wie liebenswürdigen Shepaar Heiberg bekannt zu werden. Der nun verstorbene Bischof Martensen giebt in den Mittheilungen aus seinem Leben (2 Bde., deutsch übers. 1883 u. 1884) eine anziehende Schilderung von beiden Heibergs (1, 254 ff.; 2, 28: Das Heiberg'sche Haus), nennt ihn einen wahren Repräsentanten vielseitiger Humanität und sie die große Künstlerin, bei der vollendete Grazie mit sittlicher Reinheit untrennbar vereinigt war. — Außer der erwähnten philosophischen Schrift hat Heiberg auch einen Grundriß der Philosophie und ein Buch Ueber die Bedeutung der Philosophie sür die Gegenwart', 1833, verfaßt.

Riel b. 20sten Februar 1825.

# Hochgeehrtester Herr Professor!

Die große Güte, die Sie mir, während meines nur zu furzen Aufenthaltes in Berlin, bezeigt haben, machte es mir schon lange zur Pflicht, Ihnen meinen herzlichen Dank dafür Weil aber selbst im Reiche der Freyheit die äußere Veranlassung nicht fehlen barf, so glaube ich eine solche in der Uebersendung der bepliegenden kleinen Schrift gefunden zu haben, die, ob sie gleich in einer Sprache geschrieben ist 1), die Sie vielleicht nicht lesen, Ihnen dennoch mit allem Rechte zukommt; denn häufig finden Sie Ihre Schriften darin citirt, und was überhaupt Gutes barin senn möchte, gehört Ihnen mehr als mir selbst. Sie bezieht sich auf einen Streit über Frenheit und Nothwendigkeit, der in diesem Augenblick in Ropenhagen geführt wird, und zwar unter sehr angesehenen Männern, die aber mehr oder weniger an den abstracten Seiten des Verhältnisses festhangen, ohne sich zum Concreten bes Begriffs erheben zu können, so daß der ganze Streit, wie ich dies auch in meiner Schrift bemerkt habe, einer fleisch= lichen Wiedergeburt der dritten Kantischen Antinomie ähnlich

<sup>1)</sup> Om de menneskelige Frihed. Anledning af de nyeste Stridigheder over denne Gjenstand. 1824.

pegel, Werte. XIX. 2.

fieht. Ich glaubte baber eine nicht unverdienftliche Arbeit ju unternehmen, indem ich die Philosophen meines Baterlandes barauf aufmerksam machte, daß sie sich, wie Müllerpferde, in einem Cirtel bewegten ohne durch ihre Anstrengung weiter gu kommen; indem ich sie aus ihrem engen Areise ins Gebiet ber Wahrheit hinauszutreiben suchte, welches, meiner innigsten Ueberzeugung gufolge, nur in der von Ihnen eroffneten Epbare der Begriffsphilosophie zu suchen und zu finden ist, eine Lehre, die sich nach Dänemark hin noch nicht verbreitet zu haben scheint. Bald hoffe ich ein Weiteres zu bemfelben Zwecke leisten zu können, wenn meine beutschgeschriebenen Grundlinien gum Suftem ber Aefthetit, ale ipe culativer Wiffenichaft, die in Schleswig gedruckt merben, zum Vorschein kommen, eine Schrift, woben ich mur bebaure, Ihre untereffanten und tief eindringenden Vorleitungen über biefen Gegenstand nur aus unvollkommenen Collegienbeften, die mir in Berlin mitgetheilt wurden, zu kennen.

Leider ist das Schreiben die einzige Art, wie ich in meiner unangenehmen Stellung ben dieser Universitat für die Wissenschaft wirken kann, denn es sehlt hier gänzlich der Sinn sur hohere Wissenschaft als das dürftige Prodstudium, um aber einen solchen Sinn zu erwecken, müßte ich in einem andern Fache und unter andern Bedingungen angestellt senn, als ich din. So ist d. B. über Nesthetik nicht seit Rembolds stungeren Jahren gelesen worden, und es ist mir nicht moglich gewesen einen Eursus darüber zu Stande zu bringen. Se hat etwas Niederschlagendes, in den Jahren seiner Krast zur Unthatigkeit in seinem Wirkungskreise verurtheilt zu senn. Ich troste mich aber ben dem Gedanken, daß die Welt groß ist, und daß meine künstigen literarischen Bestrebungen viel leicht anderwarts die Anerkennung verdienen werden, die ihnen hier unmoglich zu Theil werden kann.

Schon mehrere Dlale, als ich die Ehre hatte, Sie mundlich zu sprechen, Herr Professor, wollte ich Ihnen meine Dankbarkeit bezeugen für das Licht, welches mir durch Ihre Schriften aufgegangen war, allein die Lippe verweigerte dem Herzen ihren Dienst. Die Zahl der Unberusenen in der Philosophie ist heut zu Tage so groß, ihr Lob muß einem Manne wie Ihnen so unangenehm seyn, und auf der andern Seite war die Meinung, die Sie von mir haben mögten, mir so wichtig, daß ich keinen Muth dazu hatte, einen Versuch zu wagen, der wegen meiner Vefangenheit, meiner Unbehülslichskeit in der mündlichen Unterredung, leicht die Folge haben könnte, daß Sie mich zu der großen Legio gezählt hätten. Die schriftliche Mittheilung ist kühner als die mündliche, und ich scheue mich daher nicht, Ihnen zu sagen, daß Sie, wenn auch viele ausgezeichnete, so doch gewiß keinen aufrichtigeren Verehrer besigen als mich.

Der Herr Statsrath von Berger, der sich nicht wenig gefreut hat, zu erfahren, daß er in Ihrem wohlwollenden Andenken noch immer fortlebt, bittet Sie, ihn ferner darin zu erhalten.

Der Frau Professorin bitte ich Sie, meine gehorsamste Empfehlung zu bringen, und Ihre beyden liebenswürdigen Söhne, wenn sie meiner noch gedenken, aufs freundlichste zu grüßen.

Mit der größten Hochachtung habe ich die Ehre zu seyn, Herr Professor, Ihr ganz ergebenster

J. L. Heiberg.

#### 211.

# Cousin an Hegel.

Victor Cousin hatte, nach seinen beiden Reisen in Deutschland (vgl. Nr. 170), an der Sorbonne zu Paris mit zündendem Beifall und immer zunehmendem Erfolge gelehrt, als ihm plötlich durch eine Note im Moniteur vom 29. Nov. 1820 die Eröffnung eines neuen Curses untersagt wurde. Bald darauf wurde auch die Normalschule geschlossen und ihm dadurch auch seine bisherige Wirksamkeit an

viefer abgeschnitten (P Janet, Cousin et son oenvre p 160), \_ Wahrend der langen Unterbrechung seiner Lehrthatigleit von 1820 bis 1828 beschaftigte er sich mit einer framsosischen Ueber fegung des Platon und mit Herausgabe der Werte von Brotlus und Descartes. 3m 3. 1921 lernte er ben birafen Santors Rosa kennen, welcher nach der verungluckten Revolution in Figure Piemont, deren Haupt und Fuhrer er war, als Fluchtling in Fi Incognito zu Paris lebte, und fand sich bald mit ihm, beiser 🍲 🚁 Seelengroße und Charafterftarfe er bewunderte, durch innigite \digamma 🛌 Herzenofreundschaft verbunden Der vertraute Umgang Coufme mit bem piemontesischen Nevolutionar, nut bem er auch eine Beit z tang in der Berborgenheit zu Auteurl zusammen lebte, hatte fie 🐣 thn die peinliche Folge, daß, nachdem Zanta Rosa von d 🕳 Polizer entbedt, verhaftet und in Untersuchung gezogen worde auch seine Paptere durchsucht wurden, und wiewohl sich bates nichte Rachtheitiges fur ihn ergab, und Ganta Moia felbit bur . ben foniglichen Gerichtshof freigesprochen wurde, blieb boch 🖛 Berdacht politischer Umtriebe an beiben haften. mußte Franfreich verlaffen und ging nach England. aber gerieth unvermuthet in das Gehege der preugischen Demaggenverfolgung, als er im Gerbst 1824 ben Sohn ber Maricha Ilin Lannes, Herzogin von Montebello, auf deren Wunich in -ad Deutschland begleitete, er wurde in Dresden verhaftet i. mo nach ber Hausvorgtei zu Berlin gebracht; Begel verburgte fur feine Unbescholtenheit in einem Echreiben an ben Min me ner von Schudmann (f. den Auszug bei Rojenfranz S. 368) 🖚 and Confin wurde nach überstandenem Verhor in Freiheit ger est blieb aber noch 6 Monate in Berlin unter polizeilicher Auft & chr Diefen unfreiwilligen Aufenthalt benutzte er, um fich von ben Echi kem Hegels über bessen Philosophie in frangofischer Sprache Boureme halten zu laffen, von Gans über Nechtsphilosophie, von Michola uber Logif und Meligionsphilosophie, von Sotho ubei Achthent (E. L. Michelet, Wahrheit aus inrinem Leben, 1884, 3 62) Erft hierdurch, sowie durch nachgeschriebene Borlesungspette, die er sich me Franzosische übersetzen ließ, hat Cousin nabere Mennimt von der Sischen Philosophie gewonnen Anfang Mai 1825 fehrte er nach Baris zuruck, und Ende Juli erhielt ir die im aufs tieffte erschutternbe Rachricht von bem Tobe seines Arrundes Santa Rofa, ber, durch die Roth gezwungen. England verlaffen und sich nach Griechenland begeben hatte, wo er als Fremulian im Rampfe gegen Turfen und Megnytier auf der Infel Sphafterbei Navarin am 9. Mai 1825 ruhintos fiel. Courten hat p feiner Areundschaft fur ihn ein schones Zeugniß abgelegt in anmit vielem Gefühl geschriebenen Rachruf (Fragments litterat 1843). In dem folgenden Briefe an Gegel theilt er ibm

vor kurzem erhaltene Trauerbotschaft mit, gebenkt der Freunde in Berlin und schildert seine Lage unter dem Ministerium Billele.

Paris le 18 Août 1825

Je vous écris, mon cher ami, le coeur navré de chagrin; après un mois de la plus douloureuse incertitude, je reçois la nouvelle certaine que S. R. n'est plus 1). Il est mort cherchant à donner l'exemple à des lâches qui ne l'ont pas suivi. Vous savez comment j'aimais S. R. J'ai perdu. Hegel, ce que je ne retrouverai de ma vie, l'alliance intime et profonde des deux seules choses que j'estime, la tendresse et la force. Pardon, si je n'insiste pas, mais si je commence à parler de lui, je ne pourrai plus vous parler d'autre chose, et je veux vous apprendre tout ce qui m'est arrivé depuis notre séparation.

En passant à Leipzig, j'ai chargé le correspondant de mon libraire de vous envoyer un exemplaire de mon édition de Descartes. L'a-t-il fait? Je l'ai chargé aussi d'en envoyer un exemplaire à Mr de Henning<sup>2</sup>), auquel j'ai écrit de Fulda une lettre d'envoi, avec mille remercimens de tous les soins qu'il a eus de moi à Berlin, et la prière de me rappeller au souvenir de son aimable femme, de Mr et de Me Forster<sup>2</sup>), et de Mr Michelet<sup>4</sup>). Je crains que la Hesse n'ait gardé mon billet,

<sup>1)</sup> Der Rame Santa Rofa ift, wie es icheint aus Borficht, wegen gefurchteter Bricferoffnung, nicht ausgeschrieben.

<sup>2)</sup> Leopold v. Henning, Schüler Begels, habilitirte sich an ber Berliner Universität Oftern 1821, wurde 1825 außerord. Professor der Philosophie und 1836, nach Gablers Bernfung, ordentlicher Professor, betheiligte sich an ber Verausgabe von Dis Werten (Bd. 3 6 Logif).

<sup>3)</sup> Friedrich Forster, Freund und Mittampfer Korners im Lutowschen Corps, dann begeisterter Anhanger der hegelschen Philosophie, Custos der Kunftfammer in Berlin und historischer Schriftsteller, † 1868.

<sup>4)</sup> Carl Ludwig Michelet, D.s Schuler, habilitirt 1826 in Berlin, wurde außerord. Prof. 1829 und gab in Dis Werfen die Naturphilofophie und die Geschichte der Philosophie heraus (Bd. 7 und 13—15).

et je vous prie de me servir d'intreprète auprès de Mr d'Henning et de ses amis. A Weymar, j'ai vu une fois Goethe qui m'a reçu à cause de vous, quoique malade; j'en ai été fort touché, et je vous en remercie. A Francfort j'ai cherché à trouver Carové qui vous est toujours très attaché '), quoiqu'il se soit un peu écarté de votre méthode philosophique. On peut avoir une intelligence plus étendue et plus ferme; on ne peut avoir plus de loyauté et un meilleur coeur Je l'aime bien sincèrement. J'ai retrouvé aussi à Francfort Mr de Rheinardt qui ma comblé '). Il m'en a beaucoup appris sur ma situation, et Humann à Strasbourg 's) m'a donné des nouvelles lumières, de sorte que je suis arrivé a Paris avec un parti pris et un plan fait: je l'ai suivi inflexiblement.

A Paris, un certain parti me préparoit une sorte d'ovation que j'ai refusée, pour plus d'une raison. J'ai trouvé tout le monde furieux contre la Prusse. On aurait voulu que je fulminasse un pamphlet contre elle et sa police. Assurément je n'aime point cette police; mais après avoir été modéré contre elle à Berlin, il ne me convenoit point de m'aviser tout à coup de me mettre en colère à Paris, à 300 lieues du péril. Je suis donc resté tranquille, libre dans mes propos, selon mes principes et mes habitudes; mais sans violence. Même j'ai osé dire que la vie à Berlin étoit fort supportable, et cela a fait jetter les hauts cris surtout à un Prussien ), plein de génie, si l'on veut, mais méchant et tracassier, qui auroit

<sup>1)</sup> Bgl. C. 144. Coufin hatte ihn in Beibelberg 1817 bet D. tennen gelernt.

<sup>2)</sup> Reinhard war frangofischer Gesandter am Bundestage 1825 bis 1829. Bgl. oben Bb. 1 S. 8.

<sup>3) 3.</sup> G. humann aus Strafburg, Mitglied ber hanbelstammer baselbst, 1820 Deputirter ber liberalen Opposition, nach der Julirevolution Finanzminister.

<sup>4) &#</sup>x27;Probablement Humboldt' (3anet).

été charmé que je tournasse tout Berlin en ridicule. Enfin, pendant quinze jours j'ai surpris et mécontenté les amateurs de scandale. Puis tout a passé comme tout passe à Paris.

Cependant vous concevez que mes vrais amis, Human et Royer Collard 1), ont approuvé ma conduite et avec eux le très petit nombre d'hommes d'état de l'opposition; excepté les intrigans et les brouillons et quelques faux amis qui cherchaient depuis quelque temps des prétextes d'ingratitude et de trahison; le public qui ne s'arrète point aux bavardages des coteries a compris l'ensemble de ma conduite.

Toute cette affaire a prouvé deux choses, que j'étois invariablement attaché à la cause de la liberté, mais que m'entrainer dans aucune folie n'étoit au pouvoir de personne. Ceux qui par leurs dénonciations m'ont suscité cette persécution, et ceux qui espéroient exploiter mes ressentimens, sont découragés par la fermeté et la modération de mon attitude; et en géneral ma situation est à peu près celle que vous pourriez me désirer dans mon pays, et avec mes principes, qui sont encore, mon sage ami, un peu plus jeunes que les vôtres.

Quant au gouvernement, je vous dirai qu'il a été satisfait de ma conduite là bas et ici. Mr de Damas<sup>2</sup>) m'a compris, et me rend justice. Il est même parvenu à obtenir d'un de ses collegues que l'an prochain, à la rentrée (car nous sommes maintenant en vacances) je fusse remis sur l'affiche de la Faculté, ce que je desirois, comme vous savez<sup>3</sup>). Si la chose se fait, et il y a toute

<sup>1)</sup> Der bekannte Führer der Opposition in der Deputirtenkammer, 1827 Präsident derselben.

<sup>2)</sup> Ange Hyac. M. Baron Damas, Minister bes Auswärtigen im Ministerium Billèle 1824—1828.

<sup>3) &#</sup>x27;Le fait est qu'il n'est pas remonté dans sa chaire avant 1828.' (Janet.)

apparence, je serai comme au paravant, et c'est tout ce qu'il me faut pour le moment. Mais croyez-vous que Mr de Damas n'a pu encore obtenir un double de mes interrogatoires 1)? On lui écrit les plus belles lettres sur mon compte; mais point d'interrogatoires. J'insiste, et j'insisterai toujours. Mais je doute que les lenteurs ordinaires de votre Ministre repondent à mon impatience. Vous savez que le Gouvernement Français a fait une publication decisive à mon égard dans le Moniteur 2) et s'il me rend mon ancienne situation, il fait tout ce qui est en lui. Entre nous, j'ajoute que Mr de Damas m'a fait des offres que j'ai du rejeter, mais qui prouvent au moins sa bienveillance. Attendons, et n'anticipons pas l'avenir.

Adieu, mon cher ami, il ne me reste d'espace que pour vous prier de saluer de ma part la bonne Md Hegel, et notre exellent ami Bloch <sup>8</sup>).

V. C.

#### 212.

# Rust an Hegel.

Isaak Rust (geb. 1796 bei Neustadt a. d. Haardt, gest. 1862 in München) war Hegels Zuhörer in Heidelberg, 1820 Pfarrer in Ungstein in der Rheinpfalz, 1827 reformirter Prediger in Erlangen, 1830 a. o. Professor, 1831 ordentlicher Professor der Theologie daselbst, 1838 Consistorialrath in Speier, wo er sich als Vorkämpfer der positiv gläubigen Richtung aufthat und durch

<sup>1)</sup> Abschrift des Berbors in Berlin.

<sup>2)</sup> Note im Moniteur vom 29. Nov. 1820: s. Einl.

<sup>3)</sup> Agent der Seehandlung, der mit seiner schönen Frau, einer geb. Levi aus Königsberg, ein Haus in Berlin machte, später Director der Berlin-Anhalter Eisenbahn war, dann 1854—59 in Bonn lebte und 1866, 10. Mai, in Berlin starb (geb. in Dresden 1780).

Schroffheit seine Wirksamkeit in der Pfalz verdarb, wurde 1846 an das Oberconsistorium zu München versetzt und war zuletzt, seit 1850, Ministerialrath im Cultusministerium (Herzog-Plitt, Realencyklopädie für protest. Theologie und Kirche).

Ungstein, bei Dürkheim im f. baier. Rheinfreise, d. 21. September 1825.

## Hochzuverehrender Herr Professor!

Aus weiter Ferne erlaube ich mir mein Andenken bei Ihnen zurückzurufen. Die beiliegende Schrift ist das erste literarische Produkt, das unter meinem Namen erscheint 1). Wem dürfte ich sie eher als Beweis inniger Hochachtung und Berehrung übersenden, als Ihnen, als dem Manne, der auf meine Bildung so entschieden eingewirkt hat und unter dessen wohlthätiger Leitung ich erst die Wissenschaft wahrhaft lieben Ich gebe mich der freundlichen Hoffnung hin, daß Sie die bescheidene Gabe Ihres ehemaligen Schülers, der nie aufhören wird, Ihnen mit ganzer Seele zugethan zu senn, gütig annehmen und mit Nachsicht beurtheilen werden. Ich habe unbefangen geforscht, und, was ich gefunden, ohne Schen Daß Ihr Geist, d. h. der Geist wahrer ausgesprochen. Wissenschaftlichkeit nicht ganz von mir gewichen ist, darf ich um so mehr glauben, als die Disposition meiner Schrift, wie mir scheint, ihm angehört, während vorzüglich der VI. Abschnitt in ihm wurzelt. Wenn ich Ihren verehrten Namen hie und da anführte und mir in dem angeführten Abschnitte erlaubte, Ihre großen Verdienste um die Wissenschaft und ihre Ronstruktion anzubeuten, so geschah dieß einestheils, weil ich in Ihnen den ausgezeichnetsten Gewährsmann für meine Anficht fand, anderntheils aber auch, weil ich mich ohne Scheu gegen die Seichtigkeit mancher Redner unserer Tage erklären wollte. Würden die in meiner Schrift niedergelegten Ansichten und insbesondere die in ihr befolgten Gesetze des wissenschaft=

<sup>1)</sup> Philosophie und Christenthum oder Glauben und Wiffen, 1825.

lichen Fortschritts nur im Allgemeinen Ihre Zustimmung erhalten, so murbe bieß für mich ber schonfte Lohn seyn. Je langer ich mich mit der Wissenschaft befasse, desto theurer wird mir diefelbe; aber leiber meine außern Berhaltune find für ihre Pflege nicht die günstigsten. Von einer ziemlich langwierigen Krankheit niedergedrückt, mußte ich schon vor 5 Jahren meine Lehrerstelle in Speier aufgeben und mich auf bas Land mrudziehen. hier lebe ich benn nun (9 Stunden von Beibelberg auf bem Ueberrhein) in einer fehr schonen Gegend, aber beinahe ausgeschlossen von allem literarischen Verkehr. Pleine Gefundheit ift wieder hergestellt, aber bas Biel, bas ich ichon früher, von Ihnen verehrtester Berr Professor gutigft auf: gemuntert, in's Auge faßte, bas Ziel nämlich akabemischer Lehrer zu werden, ist weiter hmansgerückt als früher. Zwar würde es mir vielleicht in meinem baierischen Baterlande nicht jo sehr schwer werden, eine außerorbentliche Prosessur zu er halten: aber hochst mahrscheinlich ohne allen ober mit einem jo geringen Gehalte, baß ich mit meiner Familie nicht bestehen könnte. Und boch zieht's mich immer wieder zum Ratheber. Es ist eine unangenehme Lage. Verargen Sie mir biefes Bekenntnift nicht. Ich sehe in Ihnen immer noch den theuren Lehrer, zu bem ich offen reben barf. 3ch will redlich fortarbeiten; vielleicht gelange ich bennoch an das eriehnte Riel; ist's nicht, so habe ich in der Wissenschaft eine Freunden geliebt, die täglich liebenswürdiger wird und beren Umgang fortwährend immer mehr anzieht. — Daß Schuster, ebenfalls einer Ihrer Schüler, in Paris, wo er fich im vorigen Jahre jur Fortsetzung seiner chemischen Studien aufbielt, gestorben ist, werden Sie wahrscheinlich schon ersahren haben. unglückliche Mutter ift burch biefes traurige und gebem un erwartete Greigniß im bochften Grade niedergebeugt. Konfistorialrath Schult in Speier ift, jo viel ich weiß, mit ben Seinigen recht wohl. Er hatte fich im vorigen Jahre mit mir zur Rebaftion einer theologisch-firchlichen Beitichrit

verbunden, besondere Umstände haben aber die Herausgabe berselben bis jett verzögert.

Ich schließe mit dem herzlichen Wunsche, daß meine Zeilen Sie und die verehrten Ihrigen in bestem Wohlseyn antressen mögen.

Mit der vorzüglichsten Hochachtung und Liebe bin ich Ihr Sie verehrender

J. Rust.

#### 213.

# Schlosser an Begel.

Der Historiker Friedrich Christoph Sch., geb. 17. Nov. 1776 in Jever (gest. 23. Sept. 1861 in Heidelberg) wurde 1817 von Frankfurt a. M., wo er Professor am Gymnasium und Bibliosthetar war, nach Heidelberg an Wilkens Stelle als ord. Professor der Geschichte und Bibliothetsdirektor berusen (Univ. schronik, Intell. Blatt Nr. 8 der Heid. Jahrbücher 1817), war daher noch während 2 Semester Hegels College. Der Herausgeber dieser Briefe verdankt ihm die Einführung in das Studium der Geschichte und des Dante, 1835/36.

Beibelberg, b. 20ten Oct. 1825.

# Lieber Herr College!

Im Vertrauen auf unsere alte Collegialität und überzeugt, daß Sie in Berlin einen nicht unbedeutenden Einfluß haben, addressire ich Ihnen den Dr. Rubino, einen Mann, der in historicis und philologicis sehr tüchtig ist, ein specimen geliesert hat 1), und von den Marburgern zum Prosessor empschlen, vom Churfürsten aber nicht acceptirt ward, weil er meinte, es wären der Prosessoren schon zu viel 2).

<sup>1)</sup> Commentatio inaug. de tribunicia potestate, 1825.

<sup>2)</sup> Joseph Rubino wurde 1832 Honorarprofessor der Philologie und alten Geschichte in Marburg, 1843 ord. Professor.

Da ich weiß, daß Sie wahre Wissenschaft gern fördern, so scheue ich mich nicht, Ihnen einen Mann der mir sehr tüchtig scheint, zu empfehlen.

Hinrichs hat mir viel von Ihnen erzählt; wenn ich Ihnen von uns erzählte, so wäre es von Fehden, glauben Sie aber, es ist so arg nicht, als man es macht. Wenn Ihnen Einer sagt, ich sey auch daben, so sagen Sie, er lüge, Sie kennen mich, daß ich zuweilen heftig werde, aber es ist nicht bös das mit gemeint. Dem armen Daub ist aber übel mitgespielt worden, gelegentlich erhalten Sie auch eins — es ist das aber auch im Grunde nur eine sire Idee des Alten 1).

Ich werde Ihnen gern einmal wieder dienen, wenn Sie uns nicht etwa ganz vergessen haben.

## Ergebenst

F. C. Schloffer.

## • 214.

# Cousin an Hegel.

Paris 13 Décembre 1825.

Mon cher ami, je ne veux pas que Gans parte d'ici 2) sans vous porter quelques lignes de moi qui me rappellent à votre souvenir, et vous grondent bien fort pour votre silence et celui de tous mes amis de Berlin. Je vous ai écrit deux fois, l'une par la poste, l'autre par une occasion; point de réponse. J'en ai fait autant à Bloch et a sa femme; même silence. J'avais écrit à Mr Hen-

<sup>1)</sup> Boß: vgl. S. 65 und 122.

<sup>2)</sup> Ed. Gans hat über seinen Aufenthalt in Paris 1825 in den 'Rückblicken auf Personen und Zustände', 1836, anziehende Mittheilungen gemacht.

ning de Fulda dans la Hesse. Mr de la Motte Fouqué 1) m'a écrit de jolis vers pour me reprocher ma paresse Je lui ai répondu par de la mauvaise prose, mais au moins très longue. Il a été plus bref; car il ne m'a pas répondu. Je vous pardonne bien volontiers; mais tachez de donner quelques signes de vie, ou j'irai me remettre en prison à la Stadtvogtey pour ranimer votre amitié! Non; car j'y crois, et du fond du coeur; et ni le temps ni l'absence ni le silence n'éteindront ma foi.

Nous avons eu Md Milder 2). Elle a été un peu étrange; mais je n'ai pas oublié tout ce que j'avais accepté d'elle à Berlin. Il faut l'aimer avec beaucoup indulgence . . . .

Gans s'est fort plu à Paris et y a réussi. Il a le coeur exellent, et de la franchise, sans parler de la force et de l'étendue de son esprit; voila de quoi faire passer bien des choses. Hotho<sup>3</sup>) y a commencé des études dont il vous parlera. Je les ai beaucoup vus et je les éstime sinçèrement. Ils vous sont tous les deux profondement attachés, et nous avons souvent parlé de vous. Ne m'oubliez pas auprès de Mr Michelet et de Mr et Mme Forster.

Comment allez vous? Comment va la bonne Mme Hegel? Et vos enfants? — Votre âme est en paix, Hegel. La mienne est souffrante. Je passe ma vie à regretter ma prison. Mais je n'oublie pas que je ne suis pas avec vous, seulles, la nuit, sur votre canapé; et ce n'est pas à 300 lieues de distance que nous pouvons causer intimement.

Le chagrin s'acharne sur moi; mais il n'aura pas affaire à un lâche. Je supporte tout et je travaille. Ma

<sup>1)</sup> Der märkische Romantiker und preußische Major von französischer Herkunft, 1777—-1843.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 153.

<sup>3)</sup> Heinrich (Justav H. — Hegels Schüler, in Berlin habilitirt 1827, außerord. Professor 1829, Herausgeber der Aesthetik in H.& Werken (Bb. 10, Th. 1—3) -— begleitete (Jans auf der Reise nach Paris 1825.

situation exterieure est tolérable provisoirement; on m'a rendu mon titre et ma demi solde et je suis comme avant mon voyage. Toute mon occupation est d'étudier et de traduire Platon, et la Philosophie d'Alexandrie. C'est là mon unique et serieuse affaire; et dans les intervalles je corrige les épreuves de mon édition de Descartes. Vous connaissez ma vie comme si je vivais près de vous. De loin en loin, je donne quelques articles dans le J. des Savants, et je reste en rapport avec beaucoup de mes anciens auditeurs.

Adieu. Aimez moi toujours et ne craignez pas que jamais je vous oublie. Je ne passe pas un jour sans penser à vous; ésperons que nous nous verrons encore: j'en ai besoin, sous tous les rapports.

Adieu, mon ami. Je vous embrasse de toute la force de mes bras et de mon coeur.

V. Cousin.

Na. Avez vous reçu mon Edition de Descartes, et un volume de Proclus? Où en êtes vous?

#### 1826.

215.

#### Weiße an Hegel.

Christian Hermann Weiße (1801—1866), 1823 an der Universität Leipzig habilitirt, 1828 a.o. Professor, 1845 ord Professor der Philosophie, ging, wie der folgende Brief zeigt, von der Hilosophie aus und correspondirte mit H 1826—1830 Lepterer kundigte in den Jahrbuchern für wiss Kritis 1829 uber Wiss in diesem Jahre veröffentlichte Schrift Ueber den gegen wärtigen Standpunkt der philosophischen Wissenschaft eine Recen sion an, die jedoch nachher nicht erschienen ist. Nach H. Tode correspondirte Weiße mit Schelling — s. Aus Schellings Leden

Retaphysit' 1835 von der H.schen Philosophie los, von der er nur noch die Methode als unsterbliches Verdienst anerkennen wollte, was jedoch Schelling ebenso wenig, wie die sogenannte H.sche Philosophie überhaupt, gelten ließ. S. dessen Briefe an Weiße S. 63 und 67.

Leipzig am 4ten März 1826.

Wohlgeborner Herr Professor, Innig verehrter Lehrer und Neister.

Ew. Wohlgeboren erlaube ich mir hiemit, eine Schrift zu übersenden, über die mir Ihr Urtheil von der höchsten Wichtigkeit sein muß'). So weit auch ihr Inhalt großen= theils abliegt von dem Gebiete der eigentlichen systematischen Philosophie; so werden Sie doch den Einfluß leicht bemerken, ben das Studium Ihres Systemes, des tiefsinnigsten und umfaffenbsten Werkes, welches ber Menschengeist in unserm Zeit= alter hervorgebracht, auf dieselbe ausgeübt hat; wenn Sie auch die Anwendung, die ich von Ihren Lehren zumal in der letten Hälfte der Schrift gemacht habe, nicht durchgängig billigen follten. Leider kann ich mich nicht rühmen, eine durchaus vollständige Kenntniß aller Ergebniße Ihrer wissen= schaftlichen Thätigkeit zu besitzen; nie noch war es mir vergönnt, Ihre Lehrvorträge persönlich ober abschriftlich zu benuten; und auch zu ber Bekanntschaft mit Ihren Schriften, zu der mich traurige Vorurtheile früher nicht kommen ließen, bin ich erft seit Einem Jahre gelangt, nachdem ich schon vorher einige Jahre hindurch philosophischen, historischen und ästhetischen Studien ohne wahre Befriedigung oder einen festen Halt finden zu können, obgelegen hatte. Das Studium Ihres Systemes gewährte mir, was ich bedurfte, und von ihm aus datire ich meine Fähigkeit zur eignen wissenschaft= lichen Thätigkeit. Da es mir aber bei dieser entweder der

<sup>1)</sup> Ueber das Studium des Homer und seine Bedeutung für unser Zeitalter.

Charafter der Gegenstände, die ich schriftlich bearbeitete, oder vielleicht auch mein eigner subjectiver Charakter, bisher un= möglich machte, die streng philosophische Methode, die Sie entbeckt und nachgewiesen haben, und von deren Werth und Gültigkeit ich auf das Vollkommenste überzeugt bin, rein zu befolgen; so befürchte ich den Vorwurf, Ihre Lehren oft nur äußerlich auf die Gegenstände aufgetragen, und die lettern auf eine unzulängliche Weise nach jenen behandelt zu haben. Das Bewußtsein, nicht nach Willkühr verfahren, sondern durch innere Rothwendigkeit geleitet worden zu sein, vermag mich, so lebendig es auch in mir ist, vor diesen Zweifeln nicht hin= reichend zu ichützen, benn oft treibt uns eine innere Nothwenbigkeit zum Irrthum, um erst auf Umwegen uns zur Wahrheit zu leiten. Auf jeden Fall bin ich mir bewußt, nur durch lebendige Mittheilung und geistigen Wechselverkehr mit Män= nern, die über die hohen Aufgaben des Denkens eine Stimme haben, in Stand gesetzt werden zu können, mit festerem Selbstvertrauen und geläuterter Einsicht eine Bahn fortzuwandeln, die ich nicht ohne ernste Begeisterung eingeschlagen bin. Wohl darf ich daher Verzeihung hoffen, wenn ich Sie ersuche, ber gegenwärtigen Schrift und meinem wissenschaftlichen Streben einige Theilnahme zu gönnen, und wohlwollend aufzunehmen die Versicherung der aufrichtigen Bewunderung und der tief= gefühlten Chrfurcht, die Ihr Geist und Ihre Werke mir unauslöschlich eingeprägt haben.

> Ew. Wohlgeboren verehrungsvoll ergebener Christian Hermann Weiße.

#### 216.

# Hegel an Cousin.

Berlin 5-4 26

Je ne peux commencer cette lettre, mon cher ami, à laquelle j'arrive enfin, sans le sentiment amer des reproches que je mérite d'avoir différé si longtemps à répondre aux témoignages précieux réiterés, que vous m'avez bien voulu donner et ne pas discontinuer de donner de votre souvenir amical. Attribuez cette lenteur à une espèce d'idiosyncrasie, à laquelle je suis assujetti sous ce rapport, et dont personne ne peut être plus mécontent que moi-même. Dans ce malaise il me reste une seule consolation, mais qui elle-même malheureusement a pu contribuer au prolongement de ma négligence, c'est que je tiens pour sûr, que vous ne l'ayez pas attribué à une tiédeur de mes sentiments pour vous, et que malgré la justice de votre colère, si vous en avez conçu, elle n'aye pas diminué le fond de votre amitié pour moi. Au reste, pendant un temps considérable, qui s'est passé depuis votre départ d'ici, je me suis considéré d'être dans une espèce de conversation avec vous, par l'intermédiaire des amis communs¹) qui ont eu le bonheur de faire un séjour assez long à Paris, et surtout de jouir de votre société. Depuis qu'ils étaient enfin rentrés tous, il fallait sans doute remplacer ces rapprochements indirects par des signes de propre vie. Ce qui augmente la gravité de ma culpabilité, c'est les grandes obligations, dans a) lesquelles vous m'avez mis par la valeur des présents, que vous m'avez fait parvenir, et qui m'ont procuré autant de plaisir que d'instruction. Dans votre Pro-

a) 'pour lesq.' H.

<sup>1)</sup> Gans und Hotho; vgl. S. 189. Hegel, Werte. XIX. 2.

spectus 1) (dont j'ai soigneusement distribué les exemplaires que vous avez envoyés, et dernièrement encore celui destiné à votre ami Mr le baron Foucqué, et j'ai de toute part à vous transmettre des remerciments et des compliments) — j'ai apprécié la profondeur des vues et des rapports aussi vrais qu'ingénieux, que vous y exposez, autant que la force et la netteté de l'exposition; ce style vigoureux et expressif n'appartient qu'à vous.

Viennent ensuite les oeuvres de Descartes même et de Proclus<sup>2</sup>), – présent de grande valeur sous tous les rapports, dont j'ai beaucoup à vous remercier; ayant ce grand travail sous les yeux je vous félicite de l'assiduité dont vous êtes capable, je félicite aussi la France de ce que de telles entreprises de la littérature philosophique y puissent être faites; en me comparant à vous. j'ai à me taxer de paresseux, et en comparant le dégoût de nos libraires pour l'entreprise des ouvrages philosophiques, je dois me persuader que le publique Français ait beaucoup plus de goût pour la philosophie abstraite, que le nôtre. Votre édition de Descartes nous présente non seulement le point de départ de la philosophie moderne, mais le tableau aussi des efforts savants de son temps dans toute leur étendue; je me réjouis d'avance surtout de l'exposé que vous promettez de faire et de la critique de la philosophie cartésienne, beau thème en luimême, et très-fécond en rapport à notre tems, et à sa manière d'envisager la philosophie.

Outre ces remerciments que j'ai à faire à vous, je vous prie de vouloir bien aussi vous charger à faire parvenir mes remerciments à Mr Guigniaut, qui a bien voulu

<sup>1)</sup> Der Prospectus de l'édition de Descartes ist nicht vorhanden und konnte auch von Herrn P. Janet nicht aufgefunden werden. Se dessen Cousin et son Oeuvre p. 197 note.

<sup>2)</sup> Ocuvres de René Descartes 1824—26, 11 vols. Procli Platonici Opera 1820—27, 6 vols.

me faire présent de son précieux travail sur l'ouvrage de Mr Creutzer<sup>1</sup>); c'est sans doute à votre amitié, que je dois cette bienveillance de la part de Mr Guigniaut, dont j'ai été vivement touché; le travail de Mr G. a fait un livre de l'ouvrage de Mr Cr. et en outre ce mérite de la réfusion, il l'a enrichi tellement par son érudition et par les développements des idées, que je ne connais pas d'ouvrage qui puisse donner une idée plus nette et en même [temps] richement développée des religions, que Mr Guigniaut y traite, — aucun surtout, qui me pourrait être plus commode pour l'espèce de mes études, et qui m'aurait pu imposer des obligations plus graves. plus agréables. Veuillez prier Mr G. d'agréer autant mes remerciments les plus vifs, que les assurances de haute estime que j'ai conçue de son savoira) par la lecture répétée que j'ai faite de son travail. Mais pour revenir à vous, j'ai dû remarquer du sombre dans une de vos lettres, et je ne m'en suis pas étonné; si vous y mettez en comparaison la paix de mon âme 2), j'avoue que j'en possède peut-être plus que vous; — mais n'oubliez pas que vous êtes plus jeune, et par conséquence pas encore si enduré dans l'habitude des renonciations, et que si je possédais cet avantage, il serait trop amplement compensé par le relâchement des ressorts de l'activité, que mon âge commence à me faire ressentir. Il m'en est résulté le disagrément du même délai d'une nouvelle édition de mon Encyclopédie que d'une réponse à vos lettres et à vos bontés; elle devait paraître dans le cours de l'hiver, puis ces Pâques; j'y emploierai les quinze jours de va-

a) 'sa savant' H.

<sup>1)</sup> Jos. Daniel Guigniaut, Cousins College an der Pariser Rormalschule bis 1822, gab Creuzers Symbolik in französischer Bearbeistung heraus, unter dem Titel: Les réligions de l'antiquité, 10 vols. 1825—1851.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 189.

cances qui me restent encore et dans ce moment encore ce manuscrit est loin d'être beaucoup avance1). J'ai à vous envier de votre activité; j'appris de même avec grand plaisir la position intéressante par rapport à la jeunesse dans laquelle vous soutenez et nourrissez le besoin de la pensée; c'est aux individus qu'est dévolue la conservation des progrès de l'esprit et de la philosophie, La marche publique de vos affaires a pris une couleur très décidément uniforme, de manière que je m'étonne même de la modération du parti dominant; si pour des cas particuliers concernant la liberté de la presse, il a succombé dans une cour de justice, il a pris non seulement sa revanche dans la chambre, mais d'une manière qui cause mon étonnement qu'il s'est contenté d'une telle mesquinerie?). Pour nous, nous allons notre train ordi naire, que vous connaissez; une lettre qui commence à circuler en copie, et qui a été écrite par notre Roi de sa propre main à sa soeur (naturelle) la duchesse d'Anhalt-Cöthen, lors de sa conversion à la religion catholique, en compagnie de son mari le duc, - très-forte et très développée B), ferait un contraste singulier, si elle allait

<sup>1)</sup> Die Encyclopabie erichten in 2. Ausgabe 1827

<sup>2)</sup> Das Munsterium Billèle und die ihm eigebene Majorität der Deputittenkammer ersuhr bei Versolgung der liberalen Presse eine Riederlage durch die Ansangs Desember 1825 erfolgte Freisprechung der Quotidienne und des Courrier-Français dei dem obersten Gerichtschof Dasagen verurtheilte die Deputirtenkammer am 1. Mars 1826 das Journal de Commerce wegen Veleidigung, die ihr durch dasselbe widersahren, tegte ihm aber nur die geringste Strase (1 Monat Gesängmis und 10 Francs) zur Buse auf. Duvergier de Hauranne. Hist. du gouvernement parlementaire en Francs 8, 411 und 458

<sup>3)</sup> Herzog Friedrich Gerdinand von Anhalt Kothen und feine Gemahlin Julie Grafin von Brandenburg, Tochter Monigs Friedrich Wilbelms II. waren im Det. 1825 zur fatholischen Rirche abergetreten Der herrliche Brief, worin Friedrich Wilhelm III. diesen Schritt nufs scharffte mißbilligte, eireulirte in Abschrift zu Berlin.

être imprimée, avec vos processions jubiliaires de Paris 1). Le roi a eu aussi le déplaisir de voir entrainé un autre de ses frères naturels, le comte d'Ingenheim, par cette soeur au même pas, — ce pas étant accompagné, à ce qu'on dit, d'un manque de parole, le Roi l'a banni de la cour et de toutes les villes du Royaume qui sont résidences.

Mais il faut hâter à finir cette lettre, en ajoutant encore les nouvelles de vos amis d'ici, qui ne sont pas toutes agréables. — Mr Bloch, (qui s'attend à une réponse de votre part à une lettre adressée à vous par sa femme, je crois) a succombé à la tentation des conjonctures commerciales qui l'année passée ont séduit tant de monde, mais il a encore pu s'arranger tellement que sa position lui est conservée, et que dans quelques années il pourra être à même de se libérer de ses obligations<sup>2</sup>). Madame Milder<sup>3</sup>) a dans ce moment un mal pas tout-à-fait léger au genou qui la retient au lit; elle m'a tant de fois chargé de vous dire, que malgré le mécontentement qu'elle vous ait vu à Paris, elle ne cesse pas de vous aimer; madame de Lieman4) est malade à la mort. Mr Gans a été nommé Professeur en droit à notre Université 5), ce qui m'a donné beaucoup de satisfaction sous tous les rapports, surtout pour un projet que nous digérons dans ce moment d'un journal des sciences à publier ici; Mr Hotho se porte bien, il prendra dans peu le dégré auprès de notre faculté; a-t-il vous écrit, qu'il a choisi la philosophie de Descartes pour le thème de sa dissertation à défendre? C'est des bonnes acquisitions

<sup>1)</sup> Das von Papst Leo XII. in Rom 1825 geseierte Kirchenjubiläum gab die Veranlassung zu einer allgemeinen Feier in Frankreich mit kirche sichen Prozessionen, an denen sich Karl X. und der Hof betheiligten.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 184.

<sup>3)</sup> Vgl. S. 189.

<sup>4)</sup> Schwester ber Frau Milber.

<sup>5)</sup> Als außerord. Professor, am 13. März 1826.

pour le travail dans la vigne du Seigneur; Mr Henning et Mr Michelet vous auront donné eux-mêmes de leurs nouvelles, en vous remerciant de vos bontés; j'ai le plaisir de voir éclore encore d'autres collaborateurs . . . .

A propos, sur notre malheureuse et inconvenable conduite Mr Gans vous aura écrit; c'est du plomb impassible et irréméable.

Enfin, adieu, mon cher, mon très-cher ami; combien de fois je suis à regretter les soirées que vous avez voulu passer avec moi; donnez moi au moins souvent de vos nouvelles; adieu.

#### Votre

Hegel.

[Nach Abschrift. Im Auszuge bei P. Janet a. a. C. S. 197.]

#### 217.

# Cousin an Hegel.

[Paris] 25 Avril 1826.

J'ai reçu hier, mon cher ami, votre longue et bonne lettre, où vous me payez d'un seul coup tous mes petits billets. Je repondrai plus tard; aujourdhui avec l'égoisme d'un auteur, je viens vous prier de lire attentivement la preface de mes fragmens philosophiques¹) et de m'en dire votre avis avec la rigueur d'un homme qui m'aime et veut mon avancement. Ne lisez que la preface, mais lisez la. Le Dr Gans sera le secretaire de tous vos amis; mais je tiens à croire le vôtre separement. Il y a quinze jours quand j'écrivis au Dr G., j'étais moins exigeant envers vous; mais depuis votre aimable lettre,

<sup>1)</sup> Erste Ausg. 1826; zweite 1833.

je le suis devenu; et je reclame de vous une page ou deux de reflexions uniquement sur cette pauvre préface.

Voila, mon cher, ce que vous avez gagné, à être aussi bon pour moi. Je vous avertis aussi que je compte bien remuer la masse de plomb¹). Comptez d'ailleurs sur ma moderation.

Je vous embrasse

V. Cousin.

Der Herausgeber hat die Accente nicht hinzugesett, wo sie im Drig. dieses Briefs, wie in andern von Cousin, sehlen, auch sonstige kleine Schreibsehler nicht berichtigt.]

#### 218.

### Cousin an Hegel.

Paris 1er Aout 1826.

Je ne puis vous dire, combien j'ai été touché de recevoir de vous, il y a quelques mois une longue lettre toute aimable, et pleine de details interessants de tout genre, qui m'ont un peu rappelé nos conversations du soir. Merci, merci, trois fois merci. Je crois sans doute, cher Hegel, à votre amitié, et j'y croirais quand vous ne m'ecriviez de votre vie; mais sans être trop payen, je ne suis pourtant pas faché d'avoir quelques preuves sensibles de votre affection, et tout ce qui me vient de vous m'est extremement cher. — J'ai aussi une autre raison d'aimer vos lettres. J'espère qu'elles contiendront sur mes écrits des conseils salutaires. Je veux me former, Hegel; j'ai donc besoin tant pour ma conduite que pour mes publications d'avis austères, et je les attends Sous ce rapport vous me devez de temps en temps une lettre serieuse.

<sup>1)</sup> Anspielung auf ben Schluß in Nr. 216.

Je vous ai envoyé mes Fragmens, c'est à dire la preface qui seule est lisible, et sur laquelle seule je sollicite et j'attends votre opinion motivée. C'est un compte rendu de mes essais en philosophie de 1815 à 1819. Descendez un peu des hauteurs et donnez moi la main. Il y a quatre points dans ce petit écrit 1. la Methode, 2. l'application à la conscience ou la Psycologie, 3. le passage de la Psycologie à l'ontologie, 4, quelques tentatives d'un système historique. Laissez tomber de votre bonne tête quelque chose sur ces quatre points. Soyez d'autant plus impitoyable que, determiné à être utile à mon pays, je me permettrai toujours de modifier sur les besoins et l'état, tel quel, de ce pauvre pays les directions de mes maitres d'Allemagne. Je l'ai dit fortement à notre excellent ami Schelling 1), et je crois l'avoir cert aussi au Dr Gans; il ne s'agit pas de créer ici en serre chaude un interet artificiel pour des speculations étrangères, non, il s'agit d'implanter dans les entrailles du pays des germes feconds qui s'y developpent naturellement, et d'après les vertus primitives du sol; il s'agut d'imprimer à la France un mouvement Français qui aille ensuite de lui même. Nulle consideration ne me fera abandonner cette ligne de conduite. Par consequent mes amis de là haut peuvent être avec moi d'autant plus sevères qu'ils ne doivent pas craindre de m'entrainer aveuglement ici bas dans des demarches mal calculers. Je mesurerai la force du vent sur celle du pauvre agneau; mais quant à moi, qui ne suis pas un agneau, je prie le vent de souffler dans toute sa force. Je me sens le dos assez ferme pour le supporter; je ne demande grace que

<sup>1)</sup> Schellings Antwort, 'Erlangue le 16. avril 1826', morin er be Hisparis Schot Philosophie als 'Wolfianisme in der hoheren Potens' beseichnet. f. Aus Sch. Leben 3, 17.

pour la France. Hegel, dites moi la verité, puis j'en passerai à mon pays ce qu'il en pourra comprendre.

Cela posé, parlez, parlez, mon ami; mes oreilles et mon âme vous sont ouvertes. Si vous n'avez pas le temps de m'écrire, dictez à vos secretaires, d'Henning, Hotho, Michelet, Gans, Forster quelques pages Allemandes en caractères latins, ou, comme l'empereur Napoléon, faites rediger votre pensée, et corrigez en la redaction que vous m'enverrez. Il ne s'agit pas de complimens à faire, mais de loyaux avis à donner.

Je suis charmé que vous n'ayez pas été trop mécontent du Prospectus de Descartes. Dix volumes de cette utile entreprise sont achevés, le 11me et dernier est sous presse et contiendra des choses à peu près inconnues d'une beauté ravissante. Dans un misérable volume, imprimé en Hollande 50 ans après la mort de Descartes se trouvent des regulae ad directionem ingenii égales en vigueur au discours de la Methode et superieures pour l'enchainement et la forme didactique. Toute la revolution Cartesienne est là. J'espère que dans un mois vous aurez ce dernier volume. Je souhaite qu'il arrive à temps pour servir encore à Mr. Hotho 1).

Descartes fini, je m'enfonce dans Platon. C'est ici que vos conseils me seront indispensables, et quand vous aurez payé ce que vous devez de severités amicales à ma preface, je reclamerai la même dette en faveur de mon Platon. Pour le moment, je ne vous demande rien et vous envoye gratis le Tome troisième, qui vient enfin de paraître, et qui contient, comme morceau principal le Gorgias. Un jour, il faudra me lire tout entier. Maintenant ne lisez que la Dedicace. Il y a une phrase sur votre Police qui ne m'a pas paru trop vive quand je

<sup>1)</sup> Für dessen Differtation über Cartesius; vgl. S. 197.

l'écrivais, et qui, toute imprimée me fait un autre effet, et me laisse un peu incertain de l'impression qu'elle produira dans Berlin. Vous serez trop bon pour la blamer, mais je ne voudrais pas pour tout au monde que vous puissiez la desapprouver interieurement. Lisez et jugez 1).

Mr. Guigniaut vous remercie de la bonne opinion que vous avez bien voulu prendre de lui; il tachera de la mériter de plus en plus. Le voilà tout heureux de posseder ici Creutzer en personne. Nous le promenons à travers ces rues interminables que les jambes alertes de Mr. Gans connaissent très bien. Nous le fêtons de notre mieux, et tachons de lui rendre ici son sejour agreable; il si prète à merveille et ne parait pas mécontent de nous. Je dis de nous; car je me suis mis aussi de la partie. Il n'y a pas eu d'explication entre nous, et il ne semble pas se souvenir de sa conduite assez mauvaise envers moi<sup>2</sup>). Je n'ai pas l'air de m'en souvenir non plus, et de cette manière nous vivons très bien ensemble. C'est un homme de genie en verité, et plein de bonté aussi avec des faiblesses inévitables. Il vous aime et nous parlons souvent de vous.

A propos, vous ai je dit que j'avais envoyé mes Fragmens à votre Academie. J'ai besoin d'être bien dans Berlin avec le plus de monde possible; car il ne m'est plus permis de me faire illusion sur les tendresses apparentes d'une personne que j'ai apris ici à connaître mieux qu'à Berlin. Chaque chose a son temps. En attendant, conservez moi la bienveillance de Berlin et rappellez moi au souvenir de toutes les personnes qui ont été bonnes pour moi. Songez que l'an prochain, à pareille heure, il n'est pas impossible que je sois sur la route de l'Allemagne, mais que je n'y veux et n'y dois

<sup>1)</sup> Wir theilen diese Widmung unter Nr. 225 mit.

<sup>2)</sup> Bgl. Nr. 172, wo sich umgekehrt Creuzer über Cousin beklagte.

reparaitre que pour rentrer en prison ou y avoir une situation forte et elevée.

Adieu, ne vous engagez pas trop vite dans l'entreprise d'un Journal. Favorisez la, mais n'y entrez pas
legèrement, c'est une grande responsabilité, un fardeau
très lourd, et par le temps qui court, peu de chances
d'être utile. Laissez faire Gans. Il est jeune, ardent,
infatigable; il peut tous les jours descendre dans l'arène;
vous, mon cher, vous ne pouvez guère à votre age recommencer ce metier. Reservez vous pour les grandes
occasions. Une nouvelle Edition de votre Encyclopedie
vaut bien cent articles de Gazette. Ceci bien entre nous;
car d'ailleurs le projet est beau, et convenable à vos amis,
s'ils sont sages, et s'ils sont bien unis. Embrassez les
de coeur pour moi.

Je finis en vous chargeant de cent mille choses affectueuses pour votre femme, pour vos enfans, pour Bloch, pour sa femme et Mme Milder que j'aime toujours malgré ses caprices. Je ne vous dis rien à vous, car il y a longtemps que tout est dit entre nous, et je me contente de vous embrasser encore du plus tendre de mon coeur.

#### V. Cousin.

Na. Faites en sorte que la copie de vos cours, que j'ai demandé, soit nette et exacte. L'histoire de la Philosophie et l'histoire universelle, voilà ce qui m'importe le plus, pour le present. — Parmi vos nouveaux collaborateurs, n'avez vous personne qui s'interesse particulièrement à la philosophie ancienne? Ce serait pour moi un correspondant bien utile.

[Stellenweise gedr. bei P. Janet 3. 200 f.]

219.

### Hegel an Daub.

Berlin, b. 15 Mug. 1826.

Endlich, verehrtefter Freund, bin ich fo weit, beute ober morgen ben Anfang mit Gendung von Mit ber 2ten Auf lage von meiner Encyklopäbie machen zu konnen. Ihnen diß im Dankgefuhl für die Gefalligkeit, die Sie mir erweisen, ber Revision bes Druds fich freundschaftlichft an nehmen zu wollen. Go höchlich ich Ihnen dafur verbunden bin, so habe ich zugleich einiges übles Gewissen, darauf in Ansehung der Beschaffenheit bes Difts mich zu viel verlaffen zu haben, benn es ift allerdings von ber Art, bag es einen aufmerkfamen Seter erfordert, und daß Ihnen daher wohl mehr Bennihung gemacht wird, als ich billig in Anfpruch nehmen barf. Ubrigens bin ich bemüht gewesen, die Beranderungen. Einschaltungen u. f. f. sehr forgfaltig und bestimmt zu be zeichnen. Abrigens gebe ich Ihnen frene Vollmacht, wo Ihnen Dunkelheit, Unverständlichkeit, auch Wiederholungen vorkom men, gang nach Ihrem Dafürhalten zu torrigiren, ftreichen und einzuhelfen. Wünschen muß ich, daß Sie durch bae Interesse des Gehalts in etwas unterhalten oder schadlos ge halten würden; es ist nur die freundliche Aufmunterung, welche Sie meinen Beftrebungen haben angebeihen laffen, Die mir es erlauben tann, auch noch biefe giltigen Bemühungen für mich anzunehmen.

Der Einleitung insbesondere habe ich eine vielleicht zu große Erweiterung gegeben, es hätte mich aber am meisten Zeit und Mühe gekostet, sie ins Engere zu bringen. Fest gehalten und zerstreut durch die Vorlesungen und hier m Verlin auch mitunter durch Anderes, habe ich mich ohne Uber sicht darin so gehen lassen, daß mir die Arbeit über den Kopi gewachsen und die Gesahr war, es werde ein Buch daraus, so habe ich sie mehreremal herumgearbeitet; die Vehandtung der Standpunkte, die ich darin unterschieden, sollte einem zeit

gemäßen Interesse entsprechen; es ist mir diese Einleitung aber um so schwerer geworden, weil sie nur vor und nicht innerhalb der Philosophie selbst stehen kann. — Das Übrige habe ich wohl bestimmter, und so weit es geht, klarer zu machen gesucht; aber der Hauptmangel ist nicht abgeändert, daß der Inhalt nicht dem Titel Encyklopädie mehr entspricht, nicht das Detail mehr eingeschränkt und dagegen das Ganze mehr übersichtlich wäre. Doch sür meine Vorlesungen über die einzelnen Theile ist wieder das aussührliche Detail auch passend.

Run aber genug und zuviel hiervon. — Blum 1) ist wohl bereits bei Ihnen; von unserem weitern Berliner Lebwesen wird er Ihnen also mehr erzählen können. Sbenso Marheineke, der in etlichen Wochen bei Ihnen zu senn gedenkt, wird Ihnen von dem literarischen Unternehmen, über das Sie Ihr Interesse bezeugt und Ihre thätige Theilnahme bereits zugesagt haben, erzählen können; wenn es auch noch nicht im Zuge ist, so ist boch bestimmter Anfang und Eingang gemacht 2). Vor Januar Ebenso hoffen wir auf soll das erste Heft fertig werden. Freund Creuters und Thibauts thätige Mitwirkung; ich bitte, mich beiden bestens zu empfehlen. Eine Hauptschwierigkeit bei unserm Unternehmen ist die geringe Anzahl bedeutender Werke, die es verdienen, sich mit ihnen abzugeben. Cie schrieben mir im May von einem hypochondrischen Dämon; ich befinire Hypochondrie als die Krankheit, nicht aus sich herauskommen zu können — ich wüßte viele Arten dieses Herauskommens; — ich riethe aber die Ordnung, in der Sie bas Verhältniß des Dämons und der Thätigkeit segen, umzukehren, nicht auf den Abzug von jenem zu warten, um diese eintreten zu lassen, sondern vielmehr durch diese jenen zu vertreiben.

Hun herzlichstes Lebewohl.

[Gedruckt in Berm. Schriften 2, 493: revid. nach Abschrift.]

<sup>1)</sup> Vgl. S. 123.

<sup>2)</sup> Die Jahrbücher für wiffenschaftliche Kritif.

220.

## Seber an Hegel.

Der folgende Brief hat ein besonderes historisches Interesse burch die Beschreibung des Collegium philosophicum in Löwen. welches, als eine für die allgemeine Vorbildung der katholischen Geistlichkeit errichtete Staatsanstalt, ben heftigsten Sturm ber klerikalen Partei in Belgien gegen die Regierung K. Wilhelms I. hervorrief. Es wurde schon in Einleitung zu Nr. 74 erwähnt, welche schwere Folgen baraus für das junge Königreich der Vereinigten Niederlande entstanden und wie diese auch auf die amtliche Stellung bes holländischen Staatsmannes van Ghert, bes philosophischen Freundes H.s zurückwirkten, da man ihn als Urheber jener Institution nun nicht mehr pries, sondern im Stillen verurtheilte. Auf seine Beranlassung schrieb der an dem Collegium seit 1825 angestellte Professor Franz Joseph Seber, vorher Professor der Theologie in Bonn und Gegner von Hermes, Diesen Brief, worin er den anfänglich viel versprechenden Erfolg des Collegiums schildert, der aber um so mehr auch die Wuth der kirchlichen Eiferer aufstachelte. — Ueber Seber und Hermes val. den Artikel von Rausch in der A. D. Biogr. 12, 193 und Werner, Gesch. der katholischen Theologie S. 413. 564.

Löwen, den 9. Juni 1826.

Hochwohlgeborner, Hochgeehrtester Hersessor!

Ew. Hochwohlgeboren beehre ich mich auf Veranlassung des Herrn Van Ghert eine kurze Beschreibung des hier seit dem Herbste vorigen Jahrs errichteten Collegii philosophici zu geben, und zwar um so lieber, weil ich einestheils hoffen darf, mit Ew. Hochwohlgeboren in einige Verbindung zu kommen, und weil anderntheils der Herr Van Ghert Schöpfer dieser herrlichen Anstalt ist.

Wie traurig es im Königreiche der Niederlanden mit den Vildungs Anstalten der katholischen Geistlichkeit, und darum auch mit der Vildung der Geistlichen bestellt ist, haben Ew. Hoch-wohlgeboren mit eigenen Augen gesehen. Und wie nachtheilig eine solche Geistlichkeit in den Staat einwirken müsse und wirkt, ist Ew. Hochwohlgeboren ebenfalls bekannt. Herr Van Ghert

ging daher schon lange mit dem Gedanken um, ein Collegium philosophicum für die Katholiken des ganzen Königreichs, die sich dem geistlichen Stande widmen wollen, zu errichten. Diesen Gedanken führte Er auch, ungeachtet des Widerspruchs ber höhern Geistlichkeit, und selbst einiger Staatsmänner, zum Erstaunen glücklich aus. Dieses Collegium zählt jett 230 Studenten, im künftigen Herbste wohl 400; so, daß es nach einigen Jahren schon die Zahl 1000—1200, worauf es berechnet ist, erreichen wird. Seine Majestät der König, das Sohe Ministerium, und selbst viele Widersacher sind ungemein zufrieden mit dieser Anstalt. Das vom Herrn Ban Ghert hierzu ausersehene Lokal, das vom Kaiser Joseph erbauete General-Seminarium, das gut 14—1500 Studenten faßt, ist nicht nur sehr passend gelegen, sondern auch sehr freundlich und schön. In diesem Lokale aber sind nicht nur die Vorlefungen, sondern auch die dem Collegium angehörenden Studenten haben hier Wohnung und Kost. Der zahlungsfähigen Studenten zahlt einer jährlich 200 holl. Gulden; die unvermögenden erhalten königliche Bursen, womit diese Summe gebeckt wird. Ja ich kenne keinen größern Staat, der jo bereitwillig zur Unterstützung ist, als der Belgische, und so große Summen verwendet, als eben dieser. Die innere (häusliche) Leitung dieses Collegii ist in die Hände eines Regenten, zweier Subregenten, und eines Dekonomen gelegt. Die Zahl ber Subregenten wird mit der Zunahme der Studenten ver-Die Oberaufsicht haben die Herren Curatoren, die höchste und entscheidende aber der Herr Lan Ghert, dem dieses Collegium tief in die Seele gewachsen ist. So gut gesorgt ift für Kost und Wohnung, so wie für die häusliche Ordnung; so wenig fehlt es an den wissenschaftlichen Fächern. Hier werden gelehrt: niederdeutsche Sprache, hebräische Sprache, Lateinisch, Griechisch, allgemeine= niederdeutsche= und Rirchen= geschichte, Logik, Metaphysik, Moralphilosophie, Geschichte der Philosophie, Mathematik, Physik, Chemie, und Kirchenrecht. Auch wird nächstens gesorgt werden, daß das philosophische

Gebiet nach feinem gangen Umfange bearbeitet werben fann. Und, was ben herrn Ban Ghert nicht weinger, als mich freuet: die Studenten dieses Collegis machen ungemein große Fortichritte; besonders aber find fie, mas ich am wemgsten im erften Jahre erwartet hatte, eingenommen fur die philosophiichen Facher, die ich lehre, mit Ausnahme ber Geschichte der Philosophie. Herr Ban Ghert, der einem von mir veranstal teten Eramen über die Logif beimohnte, bewunderte die gludlichen Fortschritte, welche diese Boglinge in fo furger Beit ge macht haben; Er erkannte aber auch zugleich, daß ich in der Begel'ichen Methode philosophire; was 3hn ungemein freuete. Herr Ban Ghert, wie ich, warten mit Ungebuld auf Ew. Doch wohlgeboren philosophische Encyclopadie 2te Auft. und auf Hochderofelben Religionsphilosophie. Mir muß um jo mehr daran liegen; indem ich den Deutschen in diejem Collegio, deren Zahl etwa 80 beträgt, wochentlich 3 Stunden die Ge ichichte der Philosophie von Kant an bis zu Segel angefangen habe vorzutragen. In biefem Semefter werbe ich mit bem Jacobischen Suftem schließen, im nachsten Schulzahre aber bas Schollungische und Begeliche Suften entwideln. Das Gach ber Geschichte ber Philosophie ist mir zwar nicht, sondern emem andern Professor übertragen; indes da ich von den Deutschen ersucht worden bin, ihnen die neuern und neueften Spiteme vorzutragen, so willfahrte ich benfelben um io lieber; da zu hoffen ift, daß nach eimgen Jahren Em. Hoch wohlgeboren Suftem hier tiefere Wurzeln faffen werbe, ale auf mehreren deutschen Universitaten, wohm ich auch Bonn rechne.

Daß mich der Herr Erzbischof von Koln!) (aus Plunsters in Verbindung mit dem allmächtigen Geheimen D. R. R. Schmedding?) (aus Plünster) in das Domkapitel zu Koln zwingen wollten, ist Ew. Hochwohlgeboren bekannt, so wie

<sup>1)</sup> Graf Ferd August v. Epiegel.

<sup>2)</sup> Bortragenber fatholifcher Rath im preugischen Cuttusminimeitum.

auch, daß dadurch dem H. Professor Hermes zu Bonn (aus Münster) und dem Informator und Kaplan Ritter im Hause des Herrn G. D. R. A. Schmedding Luft gemacht würde. Indes dieser Gewaltstreich, der in den Preuß. Universitäts-Annalen vielleicht kein Beispiel hat, gelang nicht; und ich darf Ew. Hochwohlgeboren versichern, daß ich hier, unter dem Schutze der kräftigen Belgischen Regierung sehr zufrieden [bin]; um so mehr, da ich einen sehr schönen Wirkungskreis habe. Ew. Hohlwohlgeboren bitte ich jetzt noch, mich dem Herrn Geheimen Oberregierungsrathe Dr. J. Schulze bestens zu empsehlen.

Uibrigens bin ich, wie ich stets war, mit inniger Verehrung

Ew. Hochwohlgeboren gehorsamster

Seber Prof.

#### 221.

### Hegel an seine Frau').

Berlin — Dienstags 29/8 26.

... Es ist von meinem Geburtstag also, daß ich zu ersählen habe. Euer mir zugeschicktes Angedenken, das Frau Aimée?) hinterrüks — recht hübsch — vorbereitet, wie die Schreiben der Jungen hat mich recht erfreut und ich habe Euch im Bilde der Seele recht innig daben gegrüßt und gesküßt. So sehr Frau Aimée früh aufgestanden und das Eurige zum ersten mir vor Augen zu bringen bedacht gewesen,

<sup>1)</sup> Hirnberg.

<sup>2)</sup> Frau des Hauptmanns v. Hartwig, Freundin und Mitbewohnerin des Hauses am Kupfergraben 4.

fo war sie doch nicht früh genug aufgestanden. Denn wir hatten diesen meinen Geburtstag bereits von seinem ersten Ursprung an, Mitternachts um 12 Uhr, zu celebriren begonnen. Bei Herrn Bloch war ich ben einem Whist, das, sehr verzögert und ben einem eben so verlängerten Nachtessen, das Anpfeisen des 27sten durch den Nachtwächter herbenführte, welches durch das Klingen der Gläser erwiedert und übersboten worden. Deine Gesundheit hat vorzüglich von mir und allen (Zelters waren daben) 1), insbesondere aber von Rösel 2), herzlich mit darein geklungen.

Morgens aber unterschiedene Gratulanten, liebe treue Seelen und Freunde, außer mehren Briefen mit Gedichten. Dann eine Geschäftsconferenz, während welcher eine Bisite sich bey mir einfand — wer meinst Du? — Sr. Ercellenz Herr Geheime Rath von Kanipt selbst in eigener Person. habe ich mich still gehalten und nur mit Euch zu der gesetzten Zeit innigst angestoßen und angetrunken, mich für den Abend sparend. Denn da hat mir große Ehre, Freude und Liebes beweise bevorgestanden. In einem neuen Lokal, unter den Linden, das zum erstenmal eingewendt, großes Souper, jo ausführlich, daß es verdient hätte, Dir beschrieben zu werden, wie das vollständigste, erquisiteste Diner. Förster der Ordner, Gans, Hüljen3), Hotho, Rosel, Zelter u. f. w. etwa 20 Personen. Dann trat eine Deputation von Stubenten ein, überreichte mir einen köftlichen Becher von Silber (wie der Silberkaufmann hörte, daß er für mich sen hat er

<sup>1)</sup> Zelter, Director der Singakademie, mit seinen beiden Töchtern.

<sup>2)</sup> Samuel Rösel, Landschaftszeichner und Lehrer an der Zeichen Akademie in Berlin, gehörte gleichfalls zu H.s näherem Freundeskreise. Er war als wiziger Gesellschafter und guter Whistspieler überall beliebt, und pflegte sich bei Familiensesten mit einem Geschenk seiner Federzeichnungen, begleitet von heiteren Knittelversen, einzustellen. Auf ihn beziehen sich zwei kleine Gedichte Goethes in Nachgelass. Werken 47, 218 (Rösels Pinsel, Röses Riel) und 214 (Schwarz und ohne Licht und Schatten).

<sup>3)</sup> Hauptmann, H.& fleißiger Zuhörer.

auch bas Seinige bengetragen, ba er ein Buhörer von mer gewesen) auf einem Sammtkissen, nebst einer Anzahl gebun bener Gedichte, — noch viele andere wurden mündlich vor getragen: auch Rofel feines, ber mir am Morgen baffelbe mit einem antiken Geschenke! bereits zugeschift, kurz so, daß es Muhe hatte, sie vor Mitternacht zu Ende zu bringen. Daß Die Studenten Dlufik und Tusch mitgebracht, versteht fich fo. Die Gefellichaft behielt fie gleichfalle") beum Effen. Unter ber Gesellschaft der Gaste befand sich einer, den ich nicht kannte. Es war Profesior Widmann. Es wurde mir eröffnet, daß ihm meine (die viel besprochene, zu der Rauch nicht kommen konnte) Bufte übertragen worden?). Die nächste Woche die laufende habe ich noch zu lefen — werde ich ihm üten. Der Frau Schwiegermutter werbe ich ein Eremplar seiner Zeit zu überfchiken die Ehre haben. Willt Du ne überrafchen, fo jag ihr nichts bavon - auch ich hatte Dich bamit uber raschen können, doch Du weißt, ich fur mich liebe die Uber raschungen nicht — und ich hatte Dir die Liebe und Ehre zu erzahlen, die mir an meinem Geburtstage widerfahren (eine Blumenvaje von Arnstall von Herrn v. Hulsen nicht zu vergeffen). Go verknüpften wir benn um Mitternacht meinen Geburtstag mit Goethes, dem 28ften.

Gestern habe ich bis 11 Uhr geschlasen und mich etwas restaurert; nicht sowohl von den körperlichen Katiguen, als von den tiesen Rührungen meines Gemüths, und noch benm Aufstehen erhielt ich wieder ein Gedicht, einen Morgengruß von Dr. Stiegliß. Du kannst nicht glauben, welche herz lichen, tiesgefühlten Bezeugungen des Zutrauens, der Liebe und der Achtung ich von den lieben Freunden — gereiften

ue 'gleichlam Si

<sup>1)</sup> einem Mofaittnielden aus Bompeji.

<sup>2)</sup> Die Bufte in Marmor ift in ber Aufa Der Universität auf-

<sup>3)</sup> Beinrich Et., Philosoph und Dichter, geb. 1808 ju Arolien, geft. 24 Mug. 1849 in Benedig.

und jüngeren – erfahren; es ist ein — für die vielen Ruben bes Lebens — belohnender Tag!).

Ist habe ich abzuwehren, daß des Guten nicht zu viel geschieht, dem Publicum sieht das anders aus, wenn im Freundschaftsfreise auch der Diund zu voll genommen werden konnte.

Run lebt herzlich wohl, wo Euch auch dieser Brief treffe.
Euer getreuer

Mann und Bater.

Ď.

Gebrudt bet Rofenfrang 3. 387 reuth nach Or !

#### 222.

### Gans an Begel.

Die beiden folgenden Bulletins' beziehen fich auf Die Stif tung ber (Berliner) Bahrbucher für wissenschaftliche Aritif, worüber ber Berichterstatter, Brof Ebuard Gans in Beilin, in einem nach S. Tobe veroffentlichten Auffan in seinen Rudbliden auf Personen und Zustande' 1836 (3 214—256) nahere Mit theilung gemacht hat. (9), ruhmt sich dort, der Urheber des Unter nehmens gewesen zu fein, beffen erfte 3bee aus einer Unterhaltung mit Cotta in Paris 1825 26 entstanden fei. Doch fann man bies nur bezuglich ber Aussuhrung gelten laffen. Denn ber We danke einer neuen wissenschaftlichen Zeitschrift war von i ten lange gefaßt und schon im Gebr. 1807 in einem Brief an Schelling angeregt worden (f. Rr. 30); er nahm benfelben m Berlin wieder auf und legte ben Plan in einer an das preugitde Staatsminiferium gerichteten Denffchrift (abgebrudt in Berm Schriften, Bo 17 ber Werfe, E. 368-390, feiber ohne Ungabe des Datums) ausfuhrlich bar, worm er bie Grundfaße fur Rich tung und haltung der Beitschrift ichon ebenfo feitstellte, wie ne nachher die lettenden geblieben find. Rur eine, allerdungs wefent

<sup>1)</sup> Bgl. was E. Michelet in 'Wahrheit aus meinem Leben' S. 188 uber biefe Feier berichtet. Irrthumlich wird bort Cousen als anweiender Gast genannt, ber 1826 nicht in Berlin war.

liche Seite dieses Plans fam jest in Wegfall. S. hatte bas fran zölische Journal des Savants als Borbild im Sinne und wollte eine abnliche gelehrte Zeitschrift, so früher in Baiern unter Mit wirkung der Akademie der Wissenschaften zu Munchen, und nun in Berlin, wo er der Afademie fremd gegenüberstand, ale Staats anftalt mit Unterftugung bes Staatsministeriums ins Leben rufen. Es war Gane' Berdienft, daß er bei feiner Berhandlung mit Cotta hiervon Abstand nahm, und Cottas, daß er durch ein febr ireigebiges Honorarerbieten die Grundung der Zeitschrift, als eines von der preußischen Regierung unabhangigen Unternehmens, moglich machte, und es war nicht minder Bans zu verdanken, daß er nach seiner Rudtehr in Berlin die außere Geschaftsfuhrung in die Sand nahm und durch feinen Eifer und feine Betriebfamkeit rafc jum Riele fuhrte Schon un Buli 1826 constituirte fich emi Gefellichaft von namhaften Gelehrten Berlins unter his Borfit und Beitung, gleichwie eine Afabemie fur fich, bestehend in brei Abtheilungen, jede mit einem Gecretar, als welcher Gans fur Die philosophische, Schult von Schulkenstein, der Physiologe, fur die naturwissenschaftliche, H. Leo, der Historifer, fur die historisch philologische eintrat. Bodh, Bopp, Marheinete, Joh. Schulze, Barnhagen, Dirtjen, Stredfuß, Baagen u a. waren Mitglieder. Darauf, im September, begab fich Gans, in Begleitung femes Freundes Hotho, auf Meisen, um an verschiedenen Orten Deutsch lands Verbindungen anzufnupfen, Mitarbeiter anzuwerben, mit bem Berleger Cotta besimitiv abzuschließen Ueber ben Erfolg be richten nachstehende Briefe, wozu als Erganzung der fchon eiterte Auffat von (9. dient. Am I. Januar des folgenden Jahres traten die Jahrbucher ins Leben; sie find nach his Tode noch fortgesett worden bis 1846; von ihrem Audgang und Verfall weiß Barnhagen in feinen Denkwurdigkeiten 7, 553 mancherlet zu erzahlen.

Numberg ben 20sten September 1826. Erstes Bulletin.

Berehrter herr und Freund.

Das Erste, womit dieses Bülletin anzusangen hat, ist das Bedauren, das wir empfanden, Ihre Frau Gemahlinn in Leipzig versehlt zu haben: sie war einige Stunden vor unserer Antunft abgereift. Gern hätten wir ihr eine Vorfreude durch gute Nachrichten von Berlin gemacht, doch mußte es uns auf der andern Seite wieder angenehm seyn, Ihren Strohwittwer-

fland früher beendigt zu wiffen als Gie felbst es vermuthet hatten. Radbem ich in Herrn Prof. Wend 1) bas handwert begrüßt hatte, eilte ich ebenso in Herrn Prof. (vulgo Hofrath) Wendt?) die Leipziger Philosophie zu falutiren, und für die Literaturzeitung zu unterhandlen. Ich fand einen kleinen Mann, der in der Mythologie des Leipziger Universitatswesens zu den mehr hiftorischen Personen, d. h. zu den Professoren neuerer Stiftung gehört, welche als jolche bas Recht haben, ben Bewegungen ber Zeit zu folgen, was ben Profesioren alter Stiftung aller 4 Rationen ftatutenmäßig verwehrt ift. herr Wendt scheint ein Eklecktiker zu fenn, bem Bieles, mas nicht zu einander kommt, zu gleicher Zeit recht ift, aber ber deswegen für die Literaturzeitung doch wohl zu brauchen fenn burfte. Ale Concertbirector von Leipzig, ale Stadtaftbetifer und als Borfuhrer ber Concertgebenden Damen wird er ohnehin mit der populären Weise, wie sie bei uns gewünscht wurd, vertraut senn. Herr Wendt nahm Abends bei uns im Hotel de Saxe ein Souper dinatoire ein, und hier vollendete eine Alasche guten Weins die schon Morgens begonnene Werbung. herr Wendt hatte einige Bedenflichkeiten gegen herrn von Cotta, bie bas Honorar von 20 Thirn, bald bejeitigte. Beicheid weiß ber Mann übrigens mit bem Buchhandel; in Beipug scheinen die Buchhandler die Werke bei den Autoren zu ver legen; ihrer Initiative folgt felten ein Veto abseiten bes

<sup>1)</sup> Rarl Friedr. Chriftian Bend, 1826 Defan ber jurift. Facuttat. bann Oberbofgerichterath († 1828).

<sup>2)</sup> Joh. Amadens W., feit 1815 ord. Brof. ber Philosophie in Leipzig, 1829 in Gottingen († 1836).

<sup>3)</sup> Jebe Facultät zerfiel in zwei Rlassen von Orbinarien: Is bie der alten Stiftung, deren Professuren schon im 16 Jahrh. festbegrundet worden, und 2) die durch das Redurfniß weiterer Vertretung der Mittenschaften zu seinen hinzugekommen waren. Kur denen von der alten Stiftung, den 'atten Stiftern', wie man sie nannte, sielen die Verwatzungsgeschafte, das Promotionswesen, die Gerichtsbarkeit u. f. w. zu Erk 1830 wurden diese mittelalterlichen Bestimmungen in der Sauptsache abgeschaft (Zarnce).

Autors: so giebt jett Wendt die 2te Ausgabe vom großen Tennemann heraus 1); in den zahlreichen Noten polemisirt er gegen den Text, so daß die Käuser 2 Bücher statt eines, den Tennemann zugleich mit seiner Widerlegung kausen müssen. Herr Amadeus Wendt wollte das Buch kennen, das er zusnächst recensiren solle, und da ich keins sogleich zu nennen wußte, so schlug er mir Nitters Seschichte der Pythagoräischen Philosophie vor 2) was ich salva ordinis ratihabitione ansgenommen habe.

In Jena, wo wir einen halben Tag blieben, engagirte ich die Herren Professoren von Schröter<sup>8</sup>) und Zimmern<sup>4</sup>) für Römisches Recht, und Herrn Göttling<sup>5</sup>) für die historisch philosophische Klasse. Herr Zimmern will Mühlenbruchs Cession Zte Ausgabe, und Schröter mein Erbrecht recensiren. Auch dazu ist die Genehmigung der Classe nothwendig. Herr Göttling frägt an, ob man ihm Thiersch Griechische Grammatik überstragen wolle?

Nach einem kleinen Aufenthalt in Bamberg und Pommersfelde gingen wir über Erlangen hieher. In Erlangen sprach ich den Professor Döderlein, einen dem Anschein nach kranken Nann b, der auf meine Anträge die Antwort ertheilte, daß er seit 10 Jahren aufgeführter Recensent zweier Recensirsanstalten sey, niemals aber eine Recension gefertigt habe. Wenn wir ihn auf diese aufrichtige Versicherung hin, der er auch hier nachzukommen wissen werde, aufführen wollten, so

<sup>1)</sup> Grundriß der Geschichte der Philosophie.

<sup>2)</sup> Heinrich R., Gesch. der Pythagoräischen Phil., 1826.

<sup>3)</sup> August Wilh. v. Schröter, später D.=A.=Rath in Rostock, 1850 Staats=rath und Mitglied des Staatsministeriums von Mecklenburg=Schwerin.

<sup>4)</sup> Sigm. Wilh. Zimmern aus Heibelberg, seit 1826 Prof. in Jena († 1830).

<sup>5)</sup> K. W. Göttling, der Philolog, † 1869.

<sup>6)</sup> Ludwig D., mein vortrefflicher College, und keineswegs kranker Mann; starb viele Jahre später als Gans (1839) am 9. Nov. 1863.

habe er nichts bagegen: eine Antwort à la Raumer 1). Schesling war im Carlsbade.

In Rurnberg, wo wir seit vorgestern Wittag sind, haben wir nicht versehlt, die Kamilie Ihrer Frau Gemahlum aufzusuchen, die sich im besten Wohlsenn befindet. Auch Zeune nebst Frau aus Berlun fanden wir dort. Die zahlreichen Werkwürdigkeiten Rürnbergs haben uns 2 volle Tage beschaftigt, und der Ort fängt mir, da ich grade fortmuß, sehr ur gesallen an. Unter den Vildern ist wohl ein Dürer am ansgezeichneisten, den wir durch die gütige Vermittelung des Herrn von Tucher bei Herrn v. Holzschuher sahen des Geren von Tucher bei Hahrung für seine unmittelbaren Studien sinder des Senieße ich hier mit, ohne das Gesehene soint in den Zwang des Studiums zu versehren.

Weder in Leipzig noch in Weimar (ich schidte einen Boten von Jena herüber) noch hier habe ich Nachrichten von Herrn von Cotta gefinnden, ich folge daher Herrn Schotz den ich in Jena sprach, und gehe von hier nach Stutt gart, von wo aus ich ein zweites Külletin zu schreiben gedenke.

Ihrer Frau Gemahlinn, Ihren Kindern, meine herzlichken Grüße, denen sich die ihrer Kamilte anschließen. Ebenso der ganzen Societät namentlich Herrn Prof. Leo: Hotho and herzlich.

Leben Sie jo wohl als es wünscht Ihr

Gane.

<sup>1)</sup> Es ift Griedrich von R. in Berlin gemeint.

<sup>2)</sup> August 3., Gründer und Borsteher einer Blindenanital: Berlin und außerord. Prof. der Geographie an der Universität.

<sup>8)</sup> Das berühmte Holzschuher'sche Bildnift, jest in ber Gemaler gallerie zu Berlin.

<sup>4)</sup> Ale Refthetiter und Runfthiftoriter.

### Zweites Bülletin.

Stuttgard den 26ten September 1826.

Verehrter Herr und Freund.

Dieses Bülletin, welches vielmehr eine Depesche ist, die ich der geehrten Societät übermache, ist ernsterer Natur, als das vorige, worin ich den Nangel an Inhalt mit allerlen Arabesken verdecken mußte.

Ich kam den 23. Abends spät hier an, und meldete mich bei bem Herrn v. Cotta, der glücklicher Weise grade von einer Reise zurückgekommen war. Ein Brief von ihm nach Weimar, ber mich zu einer Conferenz nach Augsburg ober München beschied, hatte mich nicht erreicht, was, wie Sie sehn werden, gut war. Hier nämlich fand ich für unsere Sache ganz unerwartete Hindernisse vor. Der Herr v. Cotta hatte vor wenigen Tagen eine Audienz bei dem Könige von Bayern 1) gehabt, und dieser hatte ihn aufgefordert eine Literaturzeitung für die neue Universität Plünchen herauszugeben. den der König, wie es scheint als grand faiseur gebraucht, war soeben hier gewesen, um den Königlichen Wunsch sofort vollziehen zu lassen. Cotta befand sich in einer eigenen Verlegenheit. Er mochte seine Verhandlungen mit Berlin weder abbrechen, noch verläugnen: dann aber scheint er zu dem König von Bayern in solchen Beziehungen sich zu befinden, die keinen refus erlauben, endlich sah er ein, daß zwei Unternehmungen gleicher Art in seinem Verlage nicht zusammen: bestehen können. Glücklicher Weise hatte ich in meinem letzten Briefe gemeldet, daß ich in Dänchen Thiersch und Niethammer als Mitarbeiter anwerben wollte. Diesen Brief zeigte Cotta dem Thiersch vor, indem er ihm zugleich entdeckte, wie weit er mit Berlin bereits gegangen sen. Thiersch, sen es nun die Eitelkeit, daß man an ihn gedacht hatte, sey es der une

<sup>1)</sup> Ludwig I.

organische Zustand in dem sich München, trot aller offensiven Prahlereien befindet, zog ab, ohne im Grunde was ins Reine gebracht zu haben.

So ftanden bie Sachen bei meiner Ankunft. Cotta mar verlegen, entbedte mir die Baperichen Berhältniffe und wollte von mir einen Ausweg haben; ich konnte keinen andern, als die Abbrechung aller Berhandlungen vorschlagen, woben ich ihm zu bedenken gab, wie unsicher die Münchener Unternehmung jen, und wie treulos das Verfahren gegen uns jenn murbe: ich muß es Cotta ubrigens zur Ehre nachjagen, daß er dieses Lettere entschieden verwarf; er lamentirte nur immer über bas boppelte Unternehmen, woven eines bas andere tödten und untergraben wurde. Endlich brachte er feinen Ausweg hervor, ob nicht beide Unternehmungen zu vereinigen fenen, und fo bas unselige Schisma zu beseitigen mare. 3ch gab dieje Bereinigung zu, doch nur jo, daß die Dlünchener als Mitarbeiter bei unserer Literaturzeitung gern gesehen und zugelassen würden: ich proponirte nach München in dieser Absicht gehen zu wollen. Cotta confentirte nur zu gern, und fo ist heute Abend der Bertrag mit geringen Modificationen jo, wie ihn die Societät vorgeschrieben hat, von mir und Cotta unterzeichnet worben. Diefer Bertrag wird in Dunchen bagn bienen, die Herren, die ohnehin Alles voreilig thun, entweber von ihrem Unternehmen abstehen zu laffen, ober uns in ber Qualität von Mitarbeitern zuzuführen. Morgen fruh reife ich, mit vielen Briefen, Die Cotta geschrieben, begleitet nach Munchen ab 1).

Dahin nun wünsche ich von der geehrten Societat weitere Verhaltungsbesehle, die ich auf seden Fall abwarten will. Da ber Vertrag unterzeichnet ist, so ist hier durchaus leichteres Spiel.

<sup>1)</sup> Bon seinen zu keinem Ziele fuhrenden Berhandlungen in Munchen und dem dortigen wissenschaftlichen Zustand erzahlt G auf pisante Weise in den citirten Rudblicken S. 242 if.

Indem ich um diese Verhaltungsbriefe ergebenst bitte, bin ich

Ihr ergebener Gans.

Sämmtliche Societätsmitglieber bitte ich zu grüßen.

223.

# Hegel an Gans.

Berlin, 3. Dct. 1826.

Auf das zweite, geschäftsgewichtige Bülletin, — das ich heute erhalten, — mit umlaufender Post, in Gile, — vor allem aber mit rückwärtssehender angenehmer Erwiederung auf das erste, nicht anders, als mit anerkennender Belobung der Preiswürdigkeit und Nütlichkeit der mehreren Subjecte, ins besondere meines gehörig geschätzten Freundes Wendt, eines Mannes, wie auserlesen zum Wesen 2c. — welche Sie auf diesem, von mir in Dessau bei so schönem Wetter und in so vergnüglicher Gesellschaft so oft mitgewünschten Wege, zu= sammengepustet, auf daß Andere thun mögen, was für den großen Zweck geschehen muß. — Auch Marheineke, wie ich zum Besten unserer guten Sache hier anführe, ist nicht ohne solche reiche Aufrührung Anderer zurückgekommen. Was Döderlein's Behandlung betrifft, denke ich wohl, daß Sie dieselbe nicht vollständig beschrieben, nur seine Eigenthümlichkeit gemeldet, die für sich die Würde unsers Unternehmens von oben herab benehmen that, als welches keine Recensir-Anstalt und kein Engagiren an eine Recensir-Anstalt involvirt, freilich können unsere Gelehrten nur nach und nach sich zum Standpunkte eines roben Canevas erheben, den sie als ihrer nicht unserer eigenen Activität zustehend, ausehen zu lernen hätten; — kaum bürfen wir rotten boroughs merken lassen, um unfre parlamentarische Haltung gehörig zu schützen. ist nicht anders als zweckbienlich und nothwendig gewesen,

daß Sie von Rürnberg gleich nach Stuttgardt geeilt, nach dem sich weder sonst die bestellten und selbst vorgehabten Briefe Cottas, noch auch am ersten Ort bei dem Gewurzframer Unispier die gewünschte Auskunft gesunden 1). Daß Sie mit Cotta abgeschlossen, diß ist nun die, d. h. Eine Hauptsache.

benn Gie miffen, baß ju Giner Cache viele hauptsachen gehören. Ihm Glud auf! Gut! Recht! Um jo zweckmaßiger und verdienstlicher, ja nothwendig, zeigte fich die Reise und personliche Gegenwart; Cotta steckt in so vielen Ber widlungen und Zusammenhangen, die es erschweren, eine bebentende Sache rein herauszuschälen und fest zu machen, Die felbst ein jo weitlaufiger Compler ift: er blieb auch vorber dunkel über solche weitere Anknüpfungen; hatte er uns, ja felbst seinem Geschaftstrager, dem Gewurzkramer Ruffner. nichts bavon zu verstehen gegeben, so segelten wir über Alzppen und Untiefen, wo wir reine Kahrt faben. - Denn freilich Münchens Glanzschwangerschaft ist brobend für und: es find brei Requisite, mit benen eine jolde misenschaftliche Epoche fich, - und wehe' ob nicht auf unsere Rosten, versehen nuiß: 1) berühmte Namen — deren Ruhm werden Sie wohl in Munchen erfahren; 2) eine thätige Buchhandlung, d. h. eine folde, welche schlechten Autoren ein beträchtliches Gonorar be zahlt, und auf weißem Papier drucken laßt, und mit Unter nehmungogeist, mit ober ohne Capital, nach einem Jahre einen eclatanten Bankrutt macht; 3) eine Literatur Zeitung, namlich aber wie me eine gewesen, b. h. wenn nun Gott den Goa den besieht, so alltäglich oder alltaglicher als je andere ge wefen find. Den Cotta, an beffen Gifentopf fo viele breier Glanz Universitate Schwangerschaften und ihrer Buchhandlungen voritbergegangen und darin hart geworden, bat das neue jud beutsche Zion der Wiffenschaft breit zu schlagen bis jest nicht verstanden.

Und so stehen uns benn besto berrlichere Aussichten be vor, höheren, welthistorischen Style, die Vereinigung bes jud

<sup>1)</sup> G. Gane' Mudblide a. a. C

lichen Deutschlands, das am seinen eigenen Bemen hochgefinnt gegen une treten wollte, und des nordlichen Deutschlande, -eine Bereinigung, die schon aufs würdigste begonnen, und von um jo gründlicherer Wirkjamkeit jenn muß, als jur bie patrio tischen Baiern, — jomit auch insbesondere fur Thierich, iold ein Borzeig ein Pamer ift, dem fie gern und patriotisch, ja jelbst mit Enthusiasmus zu jolgen sich gedrungen fuhlen. Dieje Anficht a priori zu fassen, war übrigens überflüssig, fie wird fich Ihnen schon von felbit genug, bei Altbaiern insbesondere aufdringlich machen, als bas einzige Motiv, momit fie zu beschwichtigen waren, - für foldes Rachgeben und Weichwerden, wie es Thiersch schon angekommen senn joll. Uebrigens haben Sie von jelbst die werteren Titel in Handen, die Einladung der etwaigen Branchbarkeit Thieriche, Fr. v. Babers und einiger wenigen Anderen, rühmte Ramen Gie in München erfahren werben, - meines Freundes Riethammer wirkliche Thangfeit, bann eine pinchologische Hauptgrundlage an ber inneren Gewißheit, auch der hohlen, von der Unzulanglichkeit, Leerheit und barbarischen Unbrauchbarkeit ber Eifrigsten, - ichließlich zu erwähnen, daß Sie mit Cotta abgeschloffen, alfo nur die weiteren 3mede, die weitschweifige Bemantelung (womit Cotta zufrieden gu machen), die große welthistorische Absicht der Vereinigung und das Zujammenpuften Anderer, die arbeiten, sein werden.

Alles dieses also zur freundlichen Erwiederung Ihrer geställigen Bülletins, um beren Freundschaftlichkeit und Vergnuglichkeit dankbarft, — so weit es von weitem sehn kann,

Beforgung der Angelegenheit bei meiner Schwester.

Inn noch, was ich seither an hiesigen Neuigkeiten ge jammelt; - Grillvarger 1) war hier, ein recht schlichter, ver

<sup>1)</sup> Der Dichter Frang G. aus Wien hat in feiner Sethstbiographie (Gef. Werte 10, 159 ff.) von feiner Reise nach Berlin und feinem Besuch bet Begel, von bem er mit dem boshaften Satirifer Saphir zu Tisch geladen war, erzählt.

ständiger und eifriger Mann, — dann haben Raupache 1) Rachtwächter nicht zu ihrem Bortheil getutet; fie haben vor gestern in Potsbam geblasen; ob den Herren da weniger Schaden geschehen, ift mir noch unbewußt. - Professor Blum . ist gegenwartig hier auf seiner Durchreise; — Leo's ist in geftriger Situng bei ber Bibliothet mit 400 Rthlr. angestellt worden. — Professor Abegg 1) aus Königsberg int bier, er und ich vermissen Ihre Unwesenheit, er hat fich frimmaliftisch und friminell Schunke's und somit Puchta's Journal ange fchloffen, hat ein und andere Moralia für Gie in perto, mo mit wir ihn aber nicht aufkommen laffen. Bon Gulfen in beute abgereift. — Meine Buste ist so gut als sertia. Carove wird in wenigen Tagen hieher kommen; man konntc Plane - zu currenter, betriebfamer, laufiger Gefretariats Arbeit mit ihm haben. — Die Runftausstellung hat feit gebi .-Tagen begonnen. — Dlit Ihrer Nachhausekunft hoffen wi \_\_\_ Bericht über den Beginn und die Aussichten zu unserem erfte 📉 Hefte zu erhalten. Die herzlichsten Gruße an Hotho und a \_\_\_\_ meine lieben, theuren Dilinchner Freunde, und an Sie, me-n lieber und geschätter Freund, dessen Gesellschaft ich io o- it vermiffe.

Ihr

Beget.

[Rach Drud in Berin. Echr. C. 532.]

<sup>1)</sup> Ernst Raupach, der Dramatiter, mit bem & freundschaftlich - etehrte. Es ist die Nebe von seinem Schauspiel 'Die beiden 4a -

<sup>2)</sup> Rarl Ludwig B., folgte eben damals bem Ruf als Prot Da Meichichte und Geographie nach Dorpat.

<sup>3)</sup> Beinrich U., feit Der 1825 außerorb. Brof. an ber Univerfe gat

<sup>4)</sup> Ugl. oben Rr. 202

224.

### Piethammer an Hegel.

München, den 12ten Oct. 1826.

Ihr Brief, mein verehrter theurer Freund und (Vevatter, war mir durch Inhalt und Anlaß sehr erfreulich. Meine verspätete Rückfunft ist zwar Schuld, daß ich Ihre Abgeord neten 1) erst spät, und weniger als ich wünschte, gesehen habe. Sie wollen sich nicht länger halten lassen, sondern haben auf morgen ihre Abreise vestgesezt. Inzwischen haben wir das Unternehmen, das den Hauptgegenstand ihrer Sendung aus macht, mehr als einmal umständlich besprochen, und Sie werben von ihnen hören, welches warme Juteresse ich an dem Gebeihen Ihres Planes nehme. Wohl ist es hohe Zeit, das Wort zu nehmen. Darin stimme ich von ganzer Seele bei. Die Wortführer, die an der Tagesordnung sind, sind mir in der innersten Seele zuwider. Darum nehme ich auch in allem, in dem ich ein Wort zu haben glaube, mit inniger Lust Partei, und folge also Ihrer Einladung gern. Ob Ihnen viel mit mir geholfen senn wird, steht noch dahin. Ich bin zwar durch den Tod unsers unvergleichlichen Königs — es ist heute gerabe ein Jahr?) — aus dem Schul-Karren, den ich so lange Jahre lang mit allen möglichen Versuchen nicht los werden konnte, über Nacht ausgespannt8), und kann das Deus nobis haec otia fecit aus freudigem Herzen anstimmen. Allein mein Rirchenamt, das mir sehr am Herzen liegt, ist mir geblieben, und das nimmt noch auf einige Jahre, bis zur dritten General = Synode, meine ganze Zeit und Kraft fast aus. schließend in Anspruch. Bis dahin also können Sie mich nur als einen Freiwilligen betrachten, der zwar mit der vollen

<sup>1)</sup> Gans und Hotho.

<sup>2)</sup> K. Maximilian Joseph I., starb am 13. October 1825, worauf Ludwig I. folgte.

<sup>3)</sup> R. hatte bis dahin das Amt als Oberstudienrath mit dem als Oberconsistorialrath verbunden.

Freudigleit eines Parteigangers ins Feller geht, wo ihn die Lage reigt. Aber Gie konnen mir jo weit auf mich rechnen, als mir Keinde auf meinem Amtswege begegnen, wo mein Bernf ift. Wollen Gie unter biefer Bedingung nich auf nehmen, fo ichreiben Gie mich in Ihre Rolle ein. v. Roth 1) habe ich Ihren Brief mitgetheilt. Er hat mir aber auf die Einladung nichts erwiedert; und deshalb in ihn zu dringen, habe ich außer den Granzen meines Auftrages gefunden. Dagegen hat er mir, in Beziehung auf Ihre an gefundigte Anzeige von Hamanns Werken?), aufgetragen, Ahnen zu ichreiben: 1) daß die Sammlung ber Werke als mit bem 7ten Band geschloffen zu betrachten sen, indem der Ste Band eigentlich mur bie Register enthalten werde, und außerdem höchstens noch einige wenige Rachtrage von wenigem Belang: 2) daß die Erscheinung bieses 8ten Bandes so bald nicht zu erwarten sen, mid daß er ihn, nach Ankundigung Ihrer Anzeige des Aberkes, um so mehr noch aufzuschieben gebenke, um sich für ben moglichen Fall ein Pläschen barin m Beziehung auf Ihre Anzeige offen zu behalten; 3) me besondere aber, baft Sie von felbit den Grund, marum Da mann io wenig begriffen worden und werde, darm finden wurden, daß er oft einen jehr hohen Standpunkt genommen, wie z. B. in feinem Urtheil über Homer. 3ch fur meine Person sehe Ihrem Urtheil über hamanns Werke mit großem Berlangen entgegen. 3d finde feinen Standpunkt von ber Art, daß ich von einem gründlichen Urtheil über ihn eine Auflosung des Virkstandes erwarte, in dem nach der gemeinen Ansicht Philosophie und Geschichte zu emander stehen. 3ch halte aber die Auflösung nicht für leicht. Daß hamann in ber Bergleichung feiner Zeit mit ber unfrigen als ein Geber

<sup>1</sup> Ariedr. p Roth war noch Min. Nath im Ainangministerium, wurde erft 1828 Prafibent bes Oberconsistoriums.

<sup>2)</sup> Dis Recension aber Kamans Schriften, herausg, von Friedrich Roth, 7 Thie. 1821—1825, erschien in den Jahrbüchern i. win Aritik 1828 (wieder abgedruck in Berm. Schriften, Werke 17, 38—110).

über seinen Zeitgenossen steht, wird schwerlich widersprochen werden können. Aber unsre Zeit — wenn man dem Troß diesen Shren-Namen lassen will — versteht ihn noch weniger als seine eigne. Es ist also vollkommen an der Zeit, daß einer komme, der den Staar zu stechen vermag. Ich heiße ihn von Herzen willkommen!

Von einer Vereinigung Ihres Unternehmens mit einer gebachten Münchner Allg. Lit. Zeitung ist auch viel hin und her die Rede gewesen. Nur die Rücksicht auf Cotta, auf den noch sonst manches in Baiern berechnet scheint, hat mich bestimmen können, einige Worte darüber zu verlieren. Daß sic verloren senen, hat mir keinen Augenblick zweifelhaft seyn können, so wie ich die Lage der Sachen dahier kenne. 3d kann das nur für blinde oder verblendete Leute halten, die ein Unternehmen der Art dahier für möglich halten. 3d will noch eher glauben, daß dahier eine Universität zu Stande fomme 1), die alle Vorzüge von Jena und Göttingen alten, und von Berlin neuen Styls in sich vereinige, als daß eine Lit. Zeit. dahier gedeihen könne, die einer freien Lebensluft bedarf. Eine Collision dieser Art kann der Verleger Ihrer Zeitung in der tiefsten Ruhe abwarten.

Über die Art und die Bedingungen meiner Theilnahme an Ihrem Institut sehe ich den näheren Bestimmungen von Ihrer Seite entgegen. Meinen Namen unter den Theile nehmern nennen zu lassen, wenn Sie es wünschen, trage ich kein Bedenken.

Wie ich höre, wird Thierschens Schrift über die Schulbildung in einem der ersten Hefte zur Sprache kommen<sup>2</sup>). In dieser Beziehung habe ich Ihnen einen Wunsch zu vertrauen. Die Verdienste der erwähnten Schrift kann niemand weniger

15

<sup>1)</sup> Die Verlegung der Ludwig Maximilians-Universität von Landshut nach München erfolgte durch k. Dekret vom 3. Oct. d. 3.

<sup>2)</sup> Friedr. Thiersch, lleber gelehrte Schulen mit besondrer Rücksicht auf Baiern, Bd. 1 in 4 Abth. 1826, wurde recensirt von G.-R. Joshannes Schulze in den (Berliner) Jahrbüchern 1827, Jan.

Degel, Werte. XIX. 2.

verfennen als ich, dem die gang besondern Berhaltniffe, auf welche die Schrift berechnet war, genauer als irgend einem andern bekannt find. In diefer Beziehung kann ich mich nur freuen, wenn die Vorzüge berselben offentlich anerkannt und geruhmt werden: und ich bin überzeugt, daß es fur das Studienwesen in Baiern febr vortheilhaft wirken wird, wenn die öffentliche Stimme die schlagenden Punkte geborig bervor bebt. Aber ich bin dabei personlich in mehr als Einer Be giehung fehr betheiligt. Go gleichgultig ich rudfichtlich bes allgemeinen Urtheils in Teutschland senn kann, ob meiner in biefen padagogischen Untersuchungen gedacht werde oder nicht, jo wenig kann es mir ruckichtlich meiner besondern Stellung und Lage in Baiern gleichgültig fenn, meine Leiftungen in Bergessenheit ober boch ins Dunkel gestellt zu seben. Es ift der hierarchischen Partei gelungen, mich nicht nur von der Leitung der katholischen Schulen (gegen die ich mich von allem Anfang an, und bis auf den Tobestag unfere Koniges unausgesezt gewehrt hatte), sondern auch von der Leitung der protestantischen Schulen zu verdrängen. Goll die Partei auch den Triumph haben, thun zu konnen, als ob an meiner Ber brängung gang recht geschehen mare? Ein alter 7mabriger lateinischer Versifer von der Pfassenpartei hat hier ichon im vorigen Jahr unter andern gelobpreißten Berdiensten des neuen Rönigs, zu denen er z. B. zahlt. "Ministris minuit salarıs, quod bene factum", and bruden lassen:

> et directorem Niethammer iuste repulsit (sie!) a legislatura scholae, quod bene factum.

Das ist wohl die lustige Seite davon, die mich nicht weniger als Andre ergözt hat. Allein die Sache hat auch eine ernst hafte Seite, die nicht bloß meinetwegen, sondern auch der Sache selbst wegen, wohl ernsthafter genommen werden dari. Bon dieser Seite bin ich sehr dabei betheiligt, daß über dem Neuesten das Frühere nicht ganz vergessen werde. Vor mehr als achtzehn Jahren, da ich zuerst das Wort in dieser Sache

nahm¹), ba galt es noch einen allgemeinen Kampf in Teutschsland. Bon bort an ist das Wort Philanthropinismus ein Secten-Name und Schiboleth in der Pädagogik geworden. Heutiges Tages kann es hierüber einen Kampf nur noch in dem katholischen Teutschland geben. Wird heut zu Tage auch Wehreres und Besseres über den gleichen Gegenstand gesagt, so scheint doch der erste Sprecher nicht ohne Grund zu erswarten, daß er neben und über dem letzten Sprecher nicht ganz vergessen werde. Finden Sie diese Erwartung nicht uns billig oder unlöblich, und wollen darauf Bedacht nehmen, daß ihr einige Befriedigung gewährt werde, so soll mir dies einstweilen, dies Sie einst noch gelegne Zeit dazu sinden, statt des Buches dienen, das Sie einst zu Gunsten meiner Pädagogik schreiben zu wollen mir versichert haben.

Von dem Stand unsrer neu gebornen gelehrten Münchner Welt werden Sie von Ihren Abgeordneten hinlänglich berichtet werden. Schelling hat sich unter den ernannten activen Professoren der Münchner Universität nennen lassen. Ob er activ werden wird, bezweifle ich. Vorläufig hat er sich noch auf ein Jahr dispensiren lassen. Kommt Zeit kommt Rath! Röppen ist hier nicht aufgenommen, sondern — wie man hört — nach Erlangen bestimmt. Unter den Staatsdienern, die sich zu freiwilligen Vorlesungen an der hiesigen Universität erboten haben, ist neuerdings auch unser Julius?), der Finanz= wissenschaft und Staatswirtschaft vortragen will. Gebe ber Himmel sein Gebeihen dazu! Ich habe meine Freude dran, — fast die einzige, die ich bis jezt an der neuen Universität habe. — Lichtenthaler8), der bis jezt Prinzen-Instructor war, ift in diesen Tagen zum Director der Central=Bibliothek da= hier ernannt worden.

15\*

<sup>1)</sup> In der Schrift 'Streit des Philanthropinismus und Humanismus', 1808.

<sup>2)</sup> Niethammers Sohn, später bairischer Reichsrath, war zur Zeit Assessor bei ber Finanzkammer in München.

<sup>3)</sup> Philipp L., am 30. Sept. 1826 zum Oberbibliothekar der k. Centralbibliothek ernannt (Bair. Reg.-Blatt).

Es ist endlich des Redens genug. Ich schließe mit unsern herzlichen Grüßen von uns und unsern Kindern an Sie und an die liebe Frau nebst den lieben Kindern allen.

Mit alter treuer Freundschaft

Ihr

Niethammer.

225.

# Cousin an Hegel.

[Paris] 15 Dec. 1826.

Ce billet, mon ami, vous sera remis par Mr le Dr. Panofka¹), un de vos compatriotes qui a passé ici quelques semaines, en revenant d'Italie, et auquel je suis extremement redevable de la bonté qu'il a eue de me donner quelques leçons d'Archéologie sur les monumens anciens de notre Museum. Mr Panofka me parait tout a fait digne de vous connaître, et je paye mes dettes en vous le presentant.

Vous avez dû recevoir le 11ième et dernier volume de Descartes. Je suis maintenant enseveli dans Proclus que j'espère pouvoir terminer pour Pasques. L'impression du 6ième et dernier volume est très avancée. C'est là, mon cher ami, ma campagne de Moscou. Si je m'en tire, tout ira bien. Mais quelles peines me coute la copie et la collation des mss! J'espère que ce 6ième volume vaudra un peu mieux que les autres, et que l'Allemagne voudra bien rendre justice au moins à mon zèle.

Dites à Gans et à Hotho que je leur écrirai bientôt, mais qu'en verité je suis abruti à force de travail et que

<sup>1)</sup> Theodor P., Archäolog, habilitirt in Berlin 1827 Jan., außerord. Prof. 1843, + 1858.

je me cache à mes amis, excepté à vous, cher Hegel, auquel je me montre sans façon, tel que je suis.

A propos, Gans m'a dit que vous aviez mis la plume à la main pour rendre compte de mes pauvres Fragmens. Quelques mots de vous feront ma vraie récompense, et me mettront sur la trace de ce que je dois chercher dans mes études ultérieures. J'attends donc avec impatience les paroles du maitre et je me fie à l'active amitié de Gans pour me les faire parvenir 1).

Il me mande aussi que ma dedicace ne vous a pas deplu<sup>2</sup>). Allons, tout va bien, pourvu que je mène à bout cette édition fatigante d'un commentaire du Parmenide encore plus profond et plus subtile que le texte. Adieu, Hegel; ou je perirai dans cet ennuyeux travail, ou je l'aurai achevé à Pasques, et serai maitre

<sup>1)</sup> S. Recenfion ift nicht erschienen.

<sup>2)</sup> In der an Hegel gerichteten Widmung des 1826 erschienenen 3. Bandes seiner Uebersetzung des Platon, in welchem die Dialoge Protagoras und Gorgias enthalten sind, gab Cousin seiner Freundschaft und Dankbarkeit folgenden warmen Ausdruck:

Hegel, il y a dix ans que vous me reçûtes à Heydelberg comme un frère, et que dès le premier moment nos âmes se comprirent et s'aimèrent. L'absence et le silence ne refroidirent pas votre amitié; et quand dans ces derniers temps, voyageant de nouveau en Allemagne, une police extravagante, dirigée à son insu par une politique odieuse, osa attenter à ma liberté, me charger des accusations les plus atroces, et me déclarer d'avance convaincu et condamné, vous accourûtes spontanément vous présenter devant mes juges, leur dire que j'étais votre ami, et engager votre parole pour la mienne.

J'ai voulu, Hegel, vous remercier publiquement de cette noble conduite, non pour vous ni pour moi, mais pour la Philosophie. Vous avez prouvé qu'elle n'est pas toujours une occupation stérile, et que le génie de l'abstraction peut très-bien s'allier avec la fermeté de l'ame et le courage dans la vie. Encore une fois, Hegel, je vous en remercie.

Paris le 15 Juillet 1826.

alors de mon avenir, et d'un temps que je tacherai de mieux employer.

Mille tendresses à tout ce que j'aime dans Berlin et se souvient encore un peu de moi

V. Cousin.

**226.** <sup>-1</sup>

# Hegel an Daub.

Berlin d. 19 Dec. 1826

Hochgeschätzter Freund.

Ich erhalte heute den 13. abgedruckten Bogen der Encyklopädie 1) und bin eigentlich täglich im Falle, Ihnen meinen Dank für die mühsame Arbeit, die Sie übernommen, zu sagen zu haben; ich wünsche nur, daß Sie durch das Interesse, das ich der neuen Bearbeitung zu geben suche, dabei einigermaßen unterstützt werden: Dlühe kostet es mich wenigstens ziemlich: das Bestreben, gleichsam der Geiz, so viel als möglich stehen zu lassen, vergilt sich wieder durch die auserlegte größere Mühseligkeit, Wendungen auszusuchen, durch welche die Verände: rung den Textesworten am wenigsten Eintrag thue. Sie werden nun einige Bogen der Naturphilosophie in Händen haben: ich habe darin wesentliche Veränderungen vorgenommen, aber nicht verhindern können, hie und da zu sehr in ein Detail mich einzulassen, das wieder der Haltung, die das Ganz haben sollte, nicht angemessen genug ist. Ich vermuthe, das die Druckerei Ihnen die ganze Arbeit der Correctur über macht, statt der bloßen Revision, und dadurch Ihre Müke wesentlich und ungehörig vermehrt; ich habe ein Billet hierüber

<sup>1) 2.</sup> Aufl., verlegt bei Dswald in Heidelberg, 1827.

an Herrn Dswald beigelegt . . . . Gegenwärtig bin ich an der Geistesphilosophie und mit der größeren Hälfte — bis auf das nochmalige Durchgehen — fertig; die zweite Hälfte werde ich freilich wohl ganz umarbeiten müssen.

Eine der vielen Unterbrechungen, durch welche diese Arbeit aufgehalten wurde, liegt auch in einem Artikel, den ich für unsere kritische Zeitschrift (über Herrn W. v. Humboldts Abhandlung über die Bhagavatgita) verfertigen mußte, — einen zweiten über dasselbe muß ich mir auf später versparen 1). Von Ihnen sehen wir mit Verlangen Arbeiten dafür entgegen.

Früher hat mir Marheineke die vergnügliche Nachricht gegeben, daß Sie eine Anzeige der zweiten Ausgabe der Encyklopädie zu machen gedenken; nichts kann mir so schätzbar und angenehm seyn, und ich glaube um so mehr darauf rechnen zu können, da sich ein solcher Artikel Ihnen leicht unter den Händen bei Ihrer gegenwärtigen Bemühung damit machen kann; und ich hoffe darauf als auf etwas, worauf wir uns verlassen können.

Aber nun kommt zugleich eine neue weitere Bitte an Sie, nemlich eine Anzeige der zweiten Ausgabe der Dogmatik von Marheineke<sup>2</sup>) zu machen; ich sage nichts von dem höchst instensiven Interesse, das dieses Werk hat und für Sie instensiven Interesse, das dieses Werk hat und für Sie instensiven Interesse, das dieses Werk hat und für Sie instenson, daß wir außer Ihnen Niemand wüßten, der würdig von demselben sprechen könnte, und unumgänglich ist, daß nicht nur in unserer Zeitschrift, sondern daß überhaupt gesthörig davon gesprochen wird, daß die Aufnahme, die es in den öffentlichen Blättern erfährt, nicht allein Mißhandslung ist, und das Volk, das darüber herfallen wird, nicht allein das Wort habe. Ich hoffe darum darüber eine günstige

<sup>1)</sup> E. Nr. 227.

<sup>2)</sup> Philipp M., Grundlehren der dristlichen Dogmatik als Wiffenschaft, 2. Aufl. 1827.

Bufage von Ihnen und noch mehr, einen balbigen Auffat: diefer braucht ja nicht, ober gang beliebig, in ein Detail gu gehen und sich auf einzelne Lehren einzulassen; die Hauptlache ift die Besprechung des allgemeinen Standpunkte. In einem Briefe von Nitidit) in Bonn (ber mit Lude und Ullmann eine theologisch critische Zeitung unternommen) wird Marb. aufgeforbert hieran Theil zu nehmen, um ein Zeichen von feiner allgemeinen Richtung auf Anerkennung "ber ganzen mahrhaft neuen Theologie zu geben". Es int barum zu thun, daß bemerklich gemacht werde, daß Marh, in feiner Dogmatik (bereits in ber erften hinlanglich) ein Zeichen feiner Richtung gegeben und etwa daben gelegentlich, was es mit diefer "mahrhaft neuen" Theologie für eine Bewandniß, auch ber Anerkennung berselben burch Marheinekens Dogmatit Dif hoffe ich also von Ihnen. Auch von Freund Creuzer munichten wir ein fritisches Lebenszeichen zu erhalten: ich ersuche Sie, ihm nebit meinen besten Grußen zu fagen, daß ich den Auftrag habe, bei ihm anzufragen, oder jogar ihm aufzutragen, — baß er Bottiger's Ideen zur Runft Mythologie?), vornehmen möchte; ingleichen ob er Zeisners (wenn ich ben Nahmen recht behalten) über die Pelasger ansehen mochte, ob diß interessant genug ift, um eine Anzeige von ihm zu verdienen, ober besser einen Artikel bei Gelegen heit biefer Schrift über biefe Materie, bie ja gang in feinem Interesse liegt, zu schreiben. Ware es sonft etwas, woruber er sich aussprechen mochte, so moge er mir es zu wissen thun, um nachzusehen, ob es nicht etwa ichon von einem andern übernommen ift. Die Zeitschrift nicht bloß verspricht fic Benfrage von Ihnen benden, jondern noch mehr muniche ich, daß Sie bende Ihre gute Sache zu Worte brungen und

<sup>1)</sup> Karl Imman. Nissich, Prof. ber Theol. in Bonn (1822—184"), fvater in Berlin, † 1868. Die neue Zeitschreit erschien 1825 unter bem Titel: 'Theologische Studien und Aritifen herausg, von Ulmann und Umbreit, in Berbindung mit Gieseler, Luck und Rissich'.

<sup>2) 1826, 1.</sup> Curfus.

geltend machen. Mit dem herzlichsten Lebewohl, hochgeschätzter lieber Freund,

Ihr

Ş.

P. S. Ich hatte auf ein Blättchen, das ich itzt erst wieder sinde, Stellen im Msc. oder eingeschaltete Text-bemerkungen aufgeschrieben, die leicht im Abdruck Fehler veranlassen könnten; nachträglich will ich, wenn es etwa nicht zu spät, Ihnen hier das wesentlichste bemerken, wenn Ihnen diese Stellen bei der Revision vorkommen ses folgen die Correcturen. Ich glaube, ich habe Ihnen schon einmal die Bitte gemacht, etwaige Wiederhohlungen (die besorge ich, besonders über den ontologischen Beweis vom Daseyn Gottes vorkommen mögen) geradezu wegzustreichen.

[Gebr. in Berm. Schriften 2, 495—497; revid. und ergänzt aus Drig. im Besitz ber Berlagsbuchhandlung.]

### 1827.

227.

#### W. v. Humboldt an Hegel.

Nachdem W. v. H. am letzten Tage des J. 1819 als preußischer Staatsminister des Innern entlassen und damit aus dem Staatsdienste ausgeschieden war, lebte er, mit sprachwissenschaftslichen Studien beschäftigt, meist auf seinem Landsitze zu Tegel bei Berlin. Der folgende Brief wurde veranlaßt durch H. K. Rescension 'Ueber die unter dem Namen Bhagavads Gita bekannte Episode des Mahabharata, von W. v. Humboldt, 1826' in den Jahrbüchern f. wiss. Kritif 1827 (wieder abgedruckt in H. Werten, 16, 360—435). Ugl. Th. Bensey, Gesch. der Sprachwissenssschaft, 1869, S. 395.

25. Jan. 1827

Es ist mir ein wahres Bedürsniß, Ew. Wohlgeboren gleich in dem Augenblick, in dem ich Ihre Beurtheilung meiner letzten akademischen Abhandlung erhalten und gelesen habe, meinen lebhaften und wärmsten Dank für die gütige und schmeichelhafte Art abzustatten, mit der Sie meine Arbeit bei dem Publicum eingeführt haben. Über die Ideen, welche Sie auf eine so geistvolle und scharssinnige Weise zugleich über die Indische Philosophie entwickeln, hosse ich, erlauben Sie mir mich nächstens mündlich weiter zu besprechen. Das Ende Ihres Artikels hat mich mit der schmeichelhaften Aussicht überrascht, daß Ew. Wohlgeboren Sich noch einmal mit meinem Aussacht, daß Ew. Wohlgeboren Sich noch einmal mit

Bu dem Erscheinen der Jahrbücher, die zumeist der Wissenschaft und der Kritik wesentlichen Nuten gewähren werden, wünsche ich Ew. Wohlgeboren von Herzen Slück. Das Außere der Schrift scheint nur sehr vortheilhaft, nur wünschte ich einen schwärzeren Druck. Er kommt mir, woran indeß vielleicht meine Augenschwäche Schuld ist, besonders blaß vor.

Mit der hochachtungsvollsten Ergebenheit

der Ihrige

Humboldt.

<sup>1)</sup> Der zweite Theil der Rec. erschien in demselben Jahrgang der Jahrb. Nr. 181—188.

#### 228.

# Cousin an Hegel.

[Paris] le 15 Mars 1827.

Je vous écris, mon cher Hegel, pour vous annoncer la mort de mon pauvre père après une longue et triste maladie. Cet hiver a été triste pour moi et rempli par des soins penibles et des travaux bien peu agréables. J'ai voulu à tout prix terminer mon Edition de Proclus, et tout autre travail cessant, je me suis mis à celuilà avec opiniatreté, et grace à Dieu, il est achevé. C'est la suite du commentaire sur le Parmenides; ainsi Descartes et Proclus sont hors de mes mains, et désormais je suis tout à Platon et à mes propres idées. Le moment d'être un peu utile est arrivé.

Aidez moi, mon cher ami, en m'envoyant de suite sans les faire copier vos deux cahiers de la philosophie de l'histoire et de l'histoire de la philosophie. Mr. Hotho les possède parfaitement écrits. Il les avait avec lui à Paris, et un de mes amis qui sait parfaitement l'allemand avait commencé de copier quelque chose. Hotho m'ayant assuré que l'on trouverait aisement un copiste à Berlin, mon ami a interrompu son travail. Il est pret à le reprendre. Obtenez donc d'Hotho, qu'il envoye à son oncle les deux cahiers; je les ferai copier exactement, et les lui renverrai deux mois après. Refuser, serait une preuve de defiance que je ne mérite pas, et il ne peut avoir besoin de ses cahiers quand leur auteur est là. Faites en sorte, mon cher ami, que cet envoi n'éprouve aucun retard; je mesurerai votre amitié sur votre activité en cette circonstance. De jour en jour, je prends plus de goût à l'histoire de la philosophie, et j'y vois la confirmation consolante des idées qui me sont les plus chères.

A propos, Gans et Hotho m'avaient annoncé que

vous vous proposiez d'écrire quelque chose sur mes fragments dans le Nouveau Journal de Berlin? Qu'est il arrivé? Votre article redouté et desiré comme le jugement du maitre, a-t-il paru¹)? et ne pourriez vous m'envoyer le cahier où il se trouve? Hélas! Je veux me former; personne ici n'est en état de m'être utile, et mes amis d'Allemagne me délaissent.

Ne m'oubliez pas auprès de Mme Bloch et de Mme Milder. Je leur suis toujours très attaché, quoiqu'elles ne me donnent pas signe de vie.

J'ai envie cet été de faire un tour sur les bords du Rhin. Berlin et Paris ne pourraient-ils s'y donner rendez-vous?

Adieu, mon cher ami, songez que je vous bouderai tant que je n'aurai pas reçu les deux cahiers d'Hotho.

Je vous embrasse de coeur

Vict. Cousin.

P. S. Mr. Grouchy, de la légation Française pourrait se charger de vos commissions.

#### 229.

# Grethe an Hegel.

Weimar den 9. May 1827.

Alls ich, verehrter Mann, Ihre liebwerthe Hand unter einem Schreiben an mich gezeichnet sah, war es eben ein Augenblick, als ich im Sinne hatte einige Zeilen an Sie zu erlassen, ja dadurch ward ich denn aufgemuntert es zu thun und hab' es dis jetzt nur wegen zu dringender vielfacher Gesichäfte unterlassen.

Gegenwärtig nehme mir die Frenheit inliegenden Brief zu übersenden, der die Wünsche des Bittstellers wie ich glaube

<sup>1)</sup> Vgl. &. 229.

beutlich genug ausdrückt. Wöchten Sie die Gefälligkeit haben mir die Frage zu beantworten: ob, nach Umsicht der in dem Preußischen Königreiche gegenwärtig obwaltenden Einrichtunsen und Gesinnungen, diese Wünsche wohl Erhörung sinden könnten.

Die Bemühungen, welche dieser junge Mann erst meinem Faust und nachher der griechischen Literatur gewidmet, mußten mich für ihn interessiren und eine nähere Beobachtung seines Lebens= und Studienganges nur dieses Interesse vermehren 1). Leider sah' ich seine Hoffnungen, die er auf eine Anstellung in Berlin gefaßt hatte, zuletzt verschwinden und nußte für ihn auf irgend eine Weise Sorge zu tragen bisher aufgeben.

Das Gesuch das er an mich brachte wußte ich nicht zu fördern; ich wagte nicht selbst durch nähere Verhältnisse berechtigt, mich denenjenigen zu nähern, welche hierinnen zu entsicheiden haben könnten, da ich beyden Theilen das Unansgenehme einer abschlägigen Antwort ersparen möchte; deshalb entschloße) ich mich jene Frage an Sie zu richten. Haben Sie die Güte mir deshalb Ihre einsichtigen Gedanken zu eröffnen. Freylich weiß ich wohl, daß man eher eine freye Gnade als die Ausnahme von einer bedeutenden Regel zu hoffen hat, indessen wollt' ich für den jungen Nann, der mir wirklich am Herzen liegt, nicht ganz unthätig seyn und lasse dieses Blatt abgehen in Hoffnung daß Sie solches nicht ungeneigt aufnehmen.

a) 'entschließ' Sf.

<sup>1)</sup> Es ist Karl Ernst Schubarth, für welchen G. lebhaftes Interesse und herzliches Wohlwollen an verschiedenen Stellen seiner Schriften aussspricht (Tag- und Jahreshefte zu J. 1820 und 1821, Bd. 32 S. 179. 196 Ausg. L. Hand; Philostrats Gemählbe 39, 74). Die hier angezogenen Schriften Sch.s sind: 'Zur Beurtheilung Goethes mit Beziehung aus verwandte Literatur und Kunst' 2 Bde., in 2. Aust. 1820, und 'Homer und s. Zeitalter', 1821. Seine bedeutendste Arbeit: Borlesungen über G.s Faust, hat Sch. erst 1830 herausgegeben. Goethes Briefe an Sch. sind durch Hettner 1875 in der Deutschen Rundschau 5, 23—40 versöffentlicht worden.

Ich freue mich und danke schönstens daß Sie mein ben Ihrem bedeutenden literarischen Unternehmen haben gedenken wollen. Sie kennen den Kreis in welchem ich mich mit literarischen Freunden in Weimar bewege; deuten Sie nur auf irgend einen Punct, von wo Ihnen eine Mittheilung angenehm seyn möchte. Zwar giebt mir die Herausgabe meiner Werke viele, und nicht immer erfreuliche Beschäftigung 1), doch ruft uns wohl irgend eine freundliche Aufforderung zu einer Zwischenarbeit auf, zu der wir durch eigenen Trieb nicht versanlaßt wären. Erhalten Sie mir ein wohlwollendes Ansbenken. Empfehlen Sie mich Herrn Varnhagen von Ense aufs allerbeste und bleiben einer wahrhaften treuen Anhängslichkeit gewiß.

Hochachtend wie vertrauend

ergebenst

J. W. Goethe.

[Nur die lette Zeile und Unterschrift ift von Goethes Hand.]

230.

# Daub an Hegel.

Heibelberg 13t. May 1827.

#### Hochverehrter Freund!

Heute habe ich den 27sten Bogen der Encyclopädie?) revidirt. Bisher wurde jeder Aushängebogen noch einmal von mir durchgesehen, wo sich dann fand, daß trot meiner Sorgsalt doch manche Drucksehler stehen geblieben sind . . . . Übrigens war mir das Revidiren eine der liebsten Beschäftigungen, die ich seit lange gehabt habe, theils der vielen neuen Belehrungen wegen, theils durch den Gedanken, daß wenn es künftig noch Universitäten und auf ihnen endlich wahrhaft wissenschaftlichen Unterricht giebt, Ihre Encyclopädie

<sup>1)</sup> Ausgabe b. Werke letter Hand.

<sup>2) 2.</sup> Ausgabe, verlegt bei Oswald in Heidelberg.

bas Werk senn wird, nach welchem allein Philosophie — ohne die sie ja untergehen müßen — gründlich gelehrt werden kann. **Von** der neuen Einleitung ergriffen hatte ich gegen Freund Marheineke den Wunsch, die Anzeige dieser 2ten Ausgabe für bie Berliner Lit. Zeitung zu machen, geäußert. steht das Ganze in einer Größe und Macht vor mir, die mich fürchten läßt, daß ich das Gewünschte nicht zu leisten vermöge; auch habe ich seitdem eine Erfahrung gemacht, die diese Furcht von einer andern Seite her vermehrt. Ich ging nemlich jogleich nach Empfang Ihres werthen Schreibens vom 19t Dez. v. J. baran, die Marheineksche Dogmatik für Ihre L. Z. anzuzeigen. Ein Auszug, lobpreisend und bgl. konnte die Anzeige nicht seyn, und zum Tadeln hatte ich keinen Grund, für kleinliche Ausstellungen keinen Sinn. 3ch mußte versuchen, aus der bisherigen Behandlung der dogmatischen Theologie den sogenannten Theologen mit ihrem historischen und sonstigen Christenthum die Nothwendigkeit einer andern, deren Frucht das Marheineksche Werk ist, begreiflich zu machen. Und dieser Versuch beschäftigt mich noch, geht aber bereits weit über die Grenzen einer Anzeige, ein so großer Raum ihr in der Liberalität der Redaction der Berl. L. Z. gestattet jey, hinaus. — Ja, wer so kurz und so gediegen schreiben könnte, wie Sie! — Meine Absicht war nun, die Untersuchung, in die ihr Gegenstand mich immer tiefer hineinzog, erst zu beendigen, und dann daraus, so gut es gehen wollte, einen gedrängten Auszug zu machen und Ihnen diesen als Anzeige des Buchs zu übersenden, das wär' auch schon geschehen aber . . . Meine Frau erholt sich nach und nach, ich aber kränkle fort, bin jedoch seit einigen Wochen wieder bei der Untersuchung, und hoffe sie, allein ohne bestimmt sagen zu können, wann? nicht ohne einigen Vortheil für die Wissen= schaft, um die es gilt, und für das Buch des Freundes fertig zu bringen . . .

Noch bitte ich Sie ergebenst, bei den Herren Hotho, Mars heineke und Gans für mich ein gutes Wort gelegentlich eins

zulegen; der erste hat mir seine treffliche Inaugural Differ tation!) freundlichst mitgetheilt, der zweite seine Dogmatik sogar zugeeignet, und der dritte unter dem 28t April in einem freundschaftlichen Schreiben die Frage gethan, wann die Societat für wissenschaftliche Kritik auf die beiden Necensionen Ihrer Encyclopadie und der Olarh. Dogmatik von mir zahlen dürse, und die jest din ich ihnen die Antwort und die Be zeugung meiner Dankbarkeit schuldig . . . .

Thibaut und Creuzer grüßen herzlich, beibe sind im Spruchcollegium, philologischen Seminarium, mit Plotunos u. s. w. dermaßen beschaftigt, daß von ihnen schwerlich bald Kritiken und Recensionen zu erwarten stehen. Ich hosse, Ihnen bald besseres zu schreiben und wenigstens meines Fleißes Frucht zu übersenden. Mit unveränderlicher Treue und Liebe

Ihr Daub.

231.

#### Hegel an Daub.

Berlin b. 29 May 1827.

Hodwerehrter Freund.

Mit der Absendung der Vorrede zu der neuen Auflage erwiedere ich Ihnen zugleich Ihren freundschaftlichen Brief vom 13. d.; ich ersah zumachst daraus, daß Sie an diesem Datum erst den 27. Bogen zur Nevision vor sich hatten, is hat denn die Verzogerung des Abgangs der neuen Vorrede seinen Aufenthalt im Drucke gemacht, diese Vorrede ist indem mir unter dem Aufsehen derselben Tholud's Kuch von der Sünde<sup>2</sup>) zu Gesicht kam, – weitlausiger geworden, als ich im Sinne hatte. Ich danke Ihnen wiederholt für diese steund

De philosophia Cartesiana 1×26.

<sup>2)</sup> A. Tholud, Die Lehre von ber Gunbe und vom Beriebner 2. Auff. 1825.

jdaftliche Mühwaltung der Revision, deren gütige Uebernahme die Beschaffenheit des Mst doppelt und dreifach mühevoll, und um so viel schätzbarer und dankenswerther gemacht hat. Hauptverzögerung der ganzen Arbeit entstand daraus, daß mir die erste Ausarbeitung der Einleitung auch in ein Buch auszulaufen anfing, und ich daher eine Umarbeitung von vorne an vornehmen mußte. Dasselbe, um hiervon auf Weiteres überzugehen, das Sie in Ihrem Briefe erwähnen, sehe ich, ist mit einem Artikel über Marheinekes Dogmatik geschehen 1). Sie geben uns nur das allgemeine Versprechen, daß Sie einen vorläufigen Auszug unsern kritischen Jahrbüchern bestimmen; in jeder Rücksicht, unter andern auch, daß dieselben größern Zuflusses an Mit sehr bedürftig sind, darf ich Sie bitten, uns benselben recht bald zukommen zu lassen. haben Ihnen Carovés und Marheinekes Artikel über den Ka= tholicismus und Katholisiren zugesagt 2)? Es ist ebenso noch zeitgemäßeres Bedürfniß, die aufgeklärte und, wie sie sich nennt, die neue Theologie zu besprechen, mit der sich auch Marheineke in einem Artikel, — doch von einer etwas zu befonderen — Seite, zu thun gemacht; diese Theologie scheint beynahe in der Vorstellung zu seyn, das Monopol des Wort= führens zu besitzen. Sie werden in den letzten Bogen der Encyklopädie und in der neuen Vorrede finden, daß auch ich an dergleichen Artikel, besonders an Herrn Tholuck ge= kommen bin.

Wenn Sie sich denn noch zu der Anzeige meiner Encyklospädie entschließen könnten, so würde diß unsern Jahrbüchern eben so wie mir interessant und ehrenvoll seyn; nach Ihren freundlichen Aeußerungen in Ihrem letten, hatte Sie die Einsleitung zunächst dazu aufgeregt, aber die Breite des Nebrigen

<sup>1)</sup> D.'s Recension von Marh. Dogmatik erschien in zwei gewichtigen Artikeln in Jahrb. f. wiss. Kr. Nov. 1827 und Febr. 1828.

<sup>2)</sup> F. Carové, Neber allein seligmachende Kirche, rec. von Marheineke in den Berliner Jahrb. 1826.

<sup>16</sup> 

eher abgehalten. Ich follte meinen, daß diß Ihre erste Absicht, Ihre Ansichten über die Gegenkände der Einleitung darzulegen, nicht rückgängig machen sollte. Eine Anzeige in unsern Jahrbüchern ist für sich schon geeignet, ein eigener Artifel aus Veranlassung einer Schrift mehr als eine bloße Kritif und Anzeige derselben zu senn, — und ein Artifel von Ihnen würde von selbst eine hohere Boreinleitung in den Gegenstand derselben werden; wobei das Tetail des Auches etwa nur kurz beruckschtigt, oder selbst übergangen werden kann. Den Standpunkt des Buches, und etwa den der eigen thümlichen wissenschaftlichen Behandlung auseinander zu segen, würde ja ein ganz interessanter und genügender Stoss senn, — und bloß solchen Stoss abzuhandeln, darauf würde Sie von selbst sowohl Ihr Interesse an der Sache als solcher, wie selbst Ihre Freundschaft beschränken.

Horr A. W. Schlegel halt seit acht Tagen Vorleiungen über die bildenden Künste vor einem zahlreichen gemuschten Publikum — tief kann er freilich nicht gehen, — aber sür sein Publicum ist seine beutliche und beredte Art sehr passend.

Leben Sie nun herzlichst wohl — mit unveranderlicher Freundschaft und Hochachtung.

[Gebr. in Berm. Schriften 2, 497, coll. mit Abichrift.]

#### 232.

#### Begel an Coufin.

Berlin 1 Juillet 1827

Voici enfin, mon cher ami, la lettre que j'écris depuis si longtemps et que je vous dois sous tant de rapports; je suis enfoncé dans une banqueroute générale, tout autant pour mes devoirs littéraires que de la correspondance; je ne suis pas trop encore comment m'en tirer; je regarde votre créance comme privilégiée, et je commence par elle pour m'en acquitter avant toutes les autres.

La seconde édition de mon Encyclopédie m'a occupé pendant tout l'hiver; l'impression qui s'est faite à Heidelberg sera achevée ces jours-ci, et le libraire est chargé de vous en envoyer avant tout un exemplaire; comme ce livre n'est qu' une suite de thèses, dont le développement et l'eclaircissement est réservé aux cours, je n'ai pu ôter que peu du formalisme et de la concentration, qui y dominent; j'ai ajouté plus des notes, qui soient mieux à la portée des lecteurs.

Surtout je suis en arrière pour les remerciments que je vous dois de cette multitude de productions, que votre assiduité est parvenue à mettre au jour, et que votre amitié m'a voulu faire parvenir, et de la dédicace d'une desquelles vous m'avez voulu honorer¹); cette dedicace, monument de vos sentiments amicales pour moi, contient enfin votre manifeste contre notre police, pour l'omniscience de laquelle au reste Platon est vraisemblablement un coin obscur, dans lequel probablement elle n'a pas pénétré.

L'interêt que les Fragments<sup>2</sup>) m'ont inspiré, m'a fait engager d'en faire un article pour notre journal critique; je n'y ai pas renoncé, mais l'accomplissement sera tard; au reste manquer de l'a propos est une de nos qualités allemandes. C'est un beau présent que vous m'avez fait de votre édition complète de Descartes, la naïveté de sa marche et de son exposition est admirable; on peut regretter de n'être pas doué de la puissance à forcer les hommes de recevoir l'initiative de la philosophie par les

<sup>1)</sup> S. oben Nr. 225.

<sup>2)</sup> Cousin, Fragments phil. (1 éd.) 1826. Hec. ist nicht er-schienen.

études de ces traités si simples et si clairs, mais ce qui manque encore à rendre l'édition complète, c'est le plus intéressant, votre travail sur la philosophie Cartesienne.

Le jeune Ampère est ici, et a la bonté de venir quelquesois me voir; pour s'enfoncer tout-à-fait dans le centre du monde romantique il compte de visiter encore la Suède et la Danie<sup>1</sup>). Moi qui ne suis pas trop indigène dans ces brouillards, ne suis en état de contribuer à l'avancement de ses vues. J'ai eu dernièrement quelquesois de vos nouvelles par Mr Panoska, qui aura la bonté de vous porter cette lettre, comme enfin les cahiers de Mr Hotho<sup>2</sup>).

Panofka me dit, que vous commencez à renoncer au projet dont [vous] m'avez ecrit antérieurement, de faire cet été une visite aux bords du Rhin. J'ai ruminé longtemps cette espérance de passer quelques jours avec vous; et j'ai donné même dans la hardiesse d'un projet, ou de vous accompagner dans votre retour à Paris, ou de vous en tirer pour vous mener chez nous. En tout cas, je vous prie de me faire avoir des avis de ce que vous arrêterez encore là-dessus. Je ne suis pas mal disposé de vous surprendre à Paris cet automne et de faire de là une excursion dans les Pays-Bas, mais surtout de n'arriver pas à Paris dans votre absencé. Au reste, vous étant un homme indépendant, mais moi étant soumis aux réglements des supérieurs et des inférieurs, je suis forcé d'y conformer mes plans; vous pourriez donc être beaucoup gêné en voulant concerter vos projets avec moi. Au dessus tout, tout cela n'est encore de ma part que châteaux d'Espagne dont je ne parle pas encore ici, pour

<sup>1)</sup> Ampère, Jean Jacques, Litterarhistorifer, hat seine Meise beschrieben: Littérature et voyages en Allemagne et en Scandinavie, 1834. 2 vols.

<sup>2)</sup> Vgl. Nr. 203. 235.

ne pas donner prise aux moqueurs, car il m'est plus probable, qu'il n'en sera rien de tout cela. Mr A. de Schlegel va finir un cours qu'il a donné ici aux Dames et Messieurs sur les beaux-arts; il n'a pas trop réussi ici pour ses leçons, ni pour sa manière d'être en société; au reste nous sommes bien ensemble.

Adieu, mon cher ami, j'espère avoir de vos nouvelles dans le mois courant, portez vous bien, ne soyez pas trop assidu dans votre cabinet, et continuez de m'aimer.

Hegel.

Mme de Milder me charge de vous dire, que dans le mois d'Août vous la trouverez à Wisbade et le mois de Septembre à Ems; elle persiste à être votre bonne amie.

[Nach Abschrift.]

#### 233.

#### Cousin an Hegel.

Paris le 16 Juillet [1827] Rue d'Enfer, 14.

Hier, 13 Juillet, cher Hegel, j'ai reçu votre lettre du 1er; j'y reponds de suite, et laissant là mille et mille choses que j'aurais à vous dire, je vais droit à ce qui m'interesse le plus dans votre excellente aimable lettre.

Il faut, mon cher ami, que vous mettiez à execution votre heureuse idée de venir à Paris cet été ou au commencement de l'automne, ou bien il faut que vous me donniez rendez-vous aux bords du Rhin. Entre nous, je n'irais point y attendre Panofka, mais je suis bien décidé à vous y aller chercher, si vous me promettez d'y venir. A Paris ou sur le Rhin, voyons nous dans le mois de

Septembre. Je suis tout à votre disposition, et vous abandonne le plan de cette campagne. Comptez seulement sur mon exactitude. Au jour, à l'heure convenue, je serai où il vous plaira.

Le mieux assurement serait de venir à Paris. Si je parlais à Gans, je lui dirais: mettez-vous le 1er Sept. à Berlin en diligence, le 10. vous serez à Paris. Vous y resterez 15 ou 20 jours et le 1er Oct. vous serez à Bruxelles. Nous resterons une dixaine de jours dans la Hollande et les Pays Bas et le 15 Oct. vous serez à Berlin. Mais cette rapidité et cette précision de mouvemens vous fatiguerait trop, et si vous venez à Paris, comtez sur un voyage de deux mois. Vous ne pouvez le faire à moins. Mais pourquoi n'y mettriez-vous pas ce temps? Jaurais grand plaisir à vous faire les honneurs de Paris, cher Hegel. Vous descendrez chez moi, vous logerez chez moi et nous passerons encore de bonnes journées fraternelles Vous aurez à votre disposition ma Gouvernante qui est Allemande, mon secretaire qui est Allemand, et moi qui vous aime de tout mon coeur. Je vous reconduirais par Bruxelles sur les bords du Rhin. Mais pour tout cela. il faut partir de Berlin dans les premiers jours de Septembre. Car plus tard la Belgique ne serait plus très belle; et la fraicheur des soirées pourrait vous fair mal. et la moindre inquiétude de la bonne Madame Hegel me peserait sur la conscience. En tout cas, mandez-mor promptement vos intentions.

Vous tenir à Paris scrait la perfection; mais je compte pas sur la perfection, et je me reduis à vous demander une semaine sur le Rhin. En quatre jours vous pouvez être à Bonn; j'y scrais; nous irions faire une excursion de dix jours dans la Hollande et les Pays-Bas, et revenant par le Rhin, nous irions saluer la chère et très chère Mad. Milder entre les belles mains de laquelle je vous remettrais. Faites cela du moins, cher Hegel.

ou l'année prochaine je vais vous chercher jusqu' à Berlin. Celle-ci je ne puis quitter Paris plus de quinze ou vingt jours. Je serais heureux de les passer avec vous.

Remerciez bien tendrement pour moi Mad. Milder et dites lui bien que je l'aime toujours aussi. Vous ne parlez pas de Mad. Bloch. Elle ne m'écrit plus, et je suis en peine de tout ce qui l'interesse. Dites m'en un mot, je vous prie. Pourquoi n'irait-elle pas aussi à Ems?

Maintenant, quelques lignes pour la Philosophie. Ne manquez pas de m'envoyer par Mr. Panofka les cahiers de Mr. Hotho. Mon jeune Allemand les copiera, et j'attends votre Encyclopedie. J'en attraperai toujours quelque chose, et tacherai d'ajuster à ma taille quelques lambeaux de vous grandes pensées. — Un article de votre main sur mes Fragmens me plairait fort, et je ne vous en tiens pas quitte. Félicitez-moi d'avoir achevé Proclus. Le sixième volume doit vous être parvenu avec un morceau sur Eunape. Mais tous mes efforts sont concentrés sur Platon: c'est sur cette carte que je mets ma reputation philosophique; et je mets aussi ma fermeté à achever une aussi penible entreprise. D'ici à un mois, il en paraitra un nouveau volume que je vous enverrai par l'oncle de Mr. Hotho. Je veux que vous ayez sous les yeux toute ma traduction pour m'en dire franchement votre avis. Je ne vous dis pas adieu, et j'attends promptement un mot de vous.

V. C.

#### 234.

# Goethe an Hegel.

Weimar b. 17. Aug. 1827.

Mit aufrichtigem Dankgefühl für den Antheil den Sie an dem Schickfal Schubarts nehmen, habe ich diesen vorzüg-lichen, obgleich durch gewisse Eigenheiten verkürzten Mann hievon benachrichtigt. Wie dankbereit und willig er sich sinden läßt, von der ihm zugewendeten Gunst Gebrauch zu machen, geht aus beiliegendem Briefe hervor 1).

In wiefern nun die von demselben geäußerten Wünsche zu erfüllen räthlich seyn möchte, überlasse geneigter Beurtheislung, indem ich deshalb um einige gefällige Weisung ditte. Die disherige Verzögerung wird zugleich dadurch erklärt und, ich hoffe, entschuldigt. Haben Sie die Gefälligkeit die für ihn eingeleitete geneigte Gesinnung auch fernerhin zu erhalten. Er ist einer von den jüngeren Männern, die ich noch gern in das bürgerliche Tagesleben eingeführt zu sehen wünsche.

Ihre literarischen Blätter<sup>2</sup>) lese ich mit großem Antheil, oh ich gleich, wie Sie meine Gesinnungen und Ansichten kennend sich <sup>2</sup>) leicht vorstellen werden, hie und da den Kopf schüttele. Diese gerühmte Heautognosie sehen wir schon seit geraumer Zeit nur auf Selbstqual und Selbstvernichtung hin auslausen, ohne daß auch nur der mindeste praktische Lebenstvortheil daraus hervorgegangen wäre.

Die Weimarischen Literatur= und Kunstfreunde bereiten Einiges, das ich früher oder später umsomehr mitzutheilen

a) 'kennen, fich' &f.

<sup>1)</sup> H. ahnte nicht, welche Schlange.er an seinem Busen hegte. Zwei Jahre nachher trat der junge Mann als Gegner gegen ihn auf: Ueber Philosophie überhaupt und Hegels Encyklopädie insbesondere. Von Dr. M. E. Schubarth und Dr. Carganico 1829, welche Schrift H. in einer Recension der krit. Jahrbücher (wieder abgedruckt in Verm. Schriften, Werke 17, 197—228) zu nichte gemacht hat. Uebrigens wurde Sch. 1830 Prof. der Litteratur und Geschichte am Gymnasium zu Hirschberg und 1841 Prof. an der Universität Breslau, starb 1861.

<sup>2)</sup> Die Jahrbücher f. wiff. Kritik.

Ursach habe, als bei überhäuften Arbeiten das nächste Stück von Kunft und Alterthum länger als gewöhnlich zaudern wird.

Von Herrn von Henning wünschte wohl wieder einmal etwas Gefördertes und Förderndes zu vernehmen 1). Ganz eigen aber bin ich in diesen Tagen durch einige Ihrer und seiner Schüler erfreut worden. In Jever der Ultima Thule hat sich eine Gesellschaft junger Männer sehr glücklich meiner Farbenslehre bemächtigt, die wegen einiger Zweisel und Anstöße bey mir anzufragen den Entschluß faßten. Leider darf ich mich jest in jenes geliebte Fach nicht wagen und konnte deshalb nur im Allgemeinsten antworten und auf Weg und Stege deuten.

Erfreuen Sie mich bald mit eigner Arbeit; ich halte meinen Sinn möglichst offen für die Gaben des Philosophen und freue mich jedesmal, wenn ich mir zueignen kann was auf eine Weise erforscht wird, welche die Natur mir nicht hat zugestehen wollen.

In treuster Theilnahme

ergebenst

J. W. Goethe.

[Dictat; die lette Zeile, Namensunterschrift und Datum am Schluß eigenhändig.]

235.

### Reise nach Paris

aus Briefen Segels an feine Frau.

Cassel Sonntags früh d. 19/8 27.

Guten Morgen, meine liebe! Eben überlegte ich gestern Abend, als ich auf meinen Teller Suppe wartete, ob ich noch — es war 10 Uhr — an Dich zu schreiben anfangen sollte,

<sup>1)</sup> Prof. von H. las an der Berlincr Universität über Goethes Farbenlehre, publice.

als wer? — Herr Heinrich Beer<sup>1</sup>) - und feine Fran — m mein Zummer trat. Du kannst Dir benken, welche Frende wir über dißt so unerwartete Zusammensinden gehabt, da er direct von hier zurückgeht, kann er Dir sagen, daß er mich wohlbehalten getrossen.

Die Reise felbst bisher war frenkt nicht ohne Un begnemes; die erste Nacht war die schlechteste, im Kabriolet war es allzu eng, - ich feste mich in die Benchaise, wo wir aber zu vier waren, jede Station eine andere und immer eine schlechtere befanten. Von Wittenberg gings beffer. — Mittage trafen wir in Salle ein, die Gefellschaft hatte fich vermindert; ich hohlte Hinriche 2), aß zu Mittag, schlief Nachmittag recht gut, — um 6 reisten wir ab nach Nordhaufen, nur noch em Student mit mir — vortrefflicher Schneawagen — jeder nabm eine Seite ein, die Bant war wie ein Sopha, ich richtete mich barauf ein und schlief, da mie Du weißt, ich auf bem Sopha zu schlasen gewohnt bin, beinahe die ganze Nacht. — Genem wie vorgestern das schonste Wetter, aber in der ersten Nacht regnete es von Mitternacht an' febr heftig: — ummer in Gesellschaft von Studenten machten wir gestern von Morgens 6 Uhr an den Weg von Nordhaufen hieher.

Dist ist meine ganze Erlebnis seit ihr mich habt abziehen sehen. — Ihm einen Auftrag — daß Du Herrn Beer eins der Eremplare von meiner Euchslopädie in meinem Nahmen siderzibst, den ich mir übrigens noch vordehalte bineman schreiben; — ich hatte vergessen es vor meiner Abreise zu ihm. Wie sich gestern Abend von der Schnellpost abstreg, wartete ein junger Nenich schon auf mich, im Nahmen semes Vaters Conrector Natthias des Vaters einer meiner zu hörer, mich einzuladen den ihm abzusteigen, was ich naturlich

<sup>1)</sup> Bruber von Meyer Beer, dem Componisten, und Michael B bem Dramatiker — der ergebenste\_und fleistigste Zuhörer & &, und dach kein Philosoph.

<sup>2)</sup> Geit 1824 ord. Brofeffor ber Bhilojophie in Dalle

nicht annahm. Papier ist insoweit wie die Materie aus. — Nachmittags oder morgen früh breche ich wohl mit Miethskutscher auf. Grüsse die Jungen.

Dein H.

Ems, b. 23. Aug. 27

So eben komme ich aus dem Bade und schreibe Dir flugs, da die Post um 3 Uhr abgeht und das Mittagsessen bevorsteht. — Du siehst aus dem Datum und dem genom= menen Babe, daß ich mich bereits ben 80 Meilen vorgeschoben habe und mir meine Kur sehr angelegen senn lasse. — Ich habe Dir zunächst den weiteren Bericht meiner Reise zu geben, der aber ziemlich einfach ist. Herr und Mde Beer werden Dir vor dem Empfang dieses Briefes bereits von dem vergnügten Tag, den wir in Cassel zusammen gehabt, dem schlechten Wetter zum Trot, erzählt haben . . . Die Schnellpost ging erst Dinstags Abend von Cassel, ich fuhr daher mit einem Miethkutscher Montags den 21.1) von Cassel nach Marburg — ohne Merkwürdigkeit; Abends konnte ich noch den Hofrath Suabedissen, Professor der Philosophie<sup>2</sup>), in dem holprichten Reste besuchen, der aber eben eine ganze Hecke Verwandtinnen ben sich hatte, so daß ich mich gleich wieder fortmachte. Dinstags fuhr ich nach Wetlar, wo ich erst nach Tisch Schulz8), ber außer ber Stadt im Garten wohnt, besuchte; er und seine Frau hatten eine herzliche Freude über meinen Besuch; sie sind fämmtlich sehr gesund und wohl aussehend — die Kinder,

<sup>1)</sup> Soll heißen 20.

<sup>2)</sup> D. Th. A. Suabedissen, Hofrath, gest. in Marburg 1835.

<sup>3)</sup> Staatsrath Schult, Chr. C. Friedrich, seit 1819 außerord. Resgierungsbevollmächtigter an der Universität Berlin, 1824 aus dem preußischen Staatsdienst entlassen, privatisirte in Wetlar, später in Bonn, wo er 1834 starb. Bgl. Briefwechsel zwischen Goethe u. Staatsrath Schult, mit einem Lebensbild des letzteren, herausg. von Dünter, 1853.

mein Pathe 1), die fast kränklich waren, alle sehr stark und wohl; der Garten liegt an einem Berge, und hat etliche 30 Schritte an dem Hügel hinauf liegende Gebäulichkeiten; ich mußte den Nachmittag und Abend bis nach 10 Uhr ben ihm bleiben. Morgens kam Schulz zu mir, führte mich ben dem wenigen herum, was sehenswerth war und blieb mit mir bis zum Einsteigen in die Schnellpost, um 10 U. — Er ist mit Leib und Seele in sehr interessanten Studien 2); seine Unterhaltung war mir sehr belehrend; die ganze Familie lebt recht glücklich . . . Gestern kam ich um 10 Uhr in Roblenz an; die Schnellpost von da nach Trier geht schon morgen: diß war zu früh; ich werde daher erst Montags ") mit ihr abgehen, — bis Trier in Einem Tag. Hätte ich es berechnen können, so konnte ich Dir aufgeben, mir nach Trier zu schreiben, wo ich — und zwar an meinem Geburtstage 4) — einen Brief von Dir hätte bekommen können; ich werde an demselben auf Guer Wohl und Vergnügtseyn trinken. — Nun herzlichen Ruß und Gruß, ebenso an die Jungen. In Paris versteh ich kein Deutsch mehr. — Schreibe mir recht viel aus Berlin — von Euch und sonstigem . . Grüße die Freunde, Geh. R. Schulze insbesondere.

Trier, d. 28. Aug.

Da ich so lange noch in Deutschland herumtrösle, so habe ich mir vorgenommen, Dir nicht eher als aus Frankreich zu schreiben; da ich diesen Abend jedoch gute Weile habe, so will ich wenigstens meine Relation von dem bisherigen weiteren Betrieb meiner Reise machen, wenn auch der Brief erst auf einer ausländischen Post abgehen soll, um dem Zweisel nicht

<sup>1)</sup> H. vertrat Pathenstelle bei der Taufe von Sch. jüngstem Sohne, Friedrich, Febr. 1828 (Düntzer a. a. D. S. 93).

<sup>2)</sup> Sch. veröffentlichte 1827 eine Schrift über 'Die Römercastelle bei Wetslar und (Velnhausen'.

<sup>3) 27.</sup> Aug.

<sup>4) 27.</sup> Aug.

Raum zu geben, daß ich gar nicht über die Gränze kommen werde. Bergen kann ich nicht, daß mich das Reisen bereits manchmal langeweilt, und daß ich mir nichts besser wüßte, als den Abend bei Euch zu Hause zuzubringen und mündlich zu erzählen, was ich den Tag über gesehen. An merkwürzbigem, vergnüglichem und freundschaftlichem, das ich allentshalben erfahren, hat es keineswegs gesehlt.

Meinen Aufenthalt in Ems, wo schlechtes Wetter war, hätte ich freglich etwa kürzer einrichten können; er hat mich eigentlich um dren Tage zurückgesett; . . Sonnabends bin ich nach Koblenz zurüt; Sonntags Vormittags habe ich einen Spaziergang gemacht nach Horchheim — am Rhein — eine kleine Stunde von Koblenz — versucht, wo Herr Joseph Mendelssohn 1) sein Landgut hat. Das Wetter ging noch. Mendelssohns nahmen meinen Besuch sehr freundschaftlich auf: ich fand Herrn Mendelssohn selbst, seine Frau, die Du immer als eine feine, würdige Frau ausgezeichnet hast, seinen Sohn<sup>2</sup>) mit seiner erst seit etlichen Monaten gehenratheten Frau, und die andre Schwiegertochter, deren Mann in Berlin ift. — Das Gut ist herrlich gelegen; Garten, Weinberg, Haus, alles in vortrefflichem, anmuthigem Zustande; ein sehr reitzen= der — zum ruhigen Genusse gemachter Aufenthalt. Ich blieb beym Nittagessen; Herr Menbelssohn brachte mich nach demselben in die Stadt zurück, von wo aus Herr Bauinspektor Lassault 3) mich noch auf die Carthause führte, — den schönsten Punkt bei Coblenz, von wo man die reiche herrliche Land= schaft, den Rhein mit seinen belebten Ufern und den mannich= faltigen Hügeln und Burgen, die ihn dort begränzen,

<sup>1)</sup> Joseph M., der würdige Sohn von Moses M. und Bruder des trefflichen Abraham (Vaters von Felix M.), Gründer des Bankgeschäfts M. et Co. in Berlin und daneben wissenschaftlichen Studien hingegeben, gleichaltrig mit H., geb. 1770, † 1848.

<sup>2)</sup> G. Benj. M., Geograph und Statistiker, Prosessor in Bonn: der andre Sohn Alexander führte das Bankgeschäft in Berlin.

<sup>3)</sup> Joh. Claudius von Laisaulx, in Coblenz, ausgezeichneter Architekt, Bater des Philosophen Ernst von L. (s. Allg. D. Biogr. 17, 729).

unter anderen Stolzenburg — Eigenthum des Kronprinzen, bessen Ansicht ich aus Rosels Lichtschurmen gleich erkannte, — vor sich hat . . .

Gestern nun mußte um 3 Uhr bes Morgens aufgestanden werden, um präcis 4 Uhr mit der Schnellpost hieber abzu reisen; die Tour ist über 16 Dleilen sehr haung bloß Berg [ab], Berg aus, doch auf schoner Chausses: um 8 Uhr waren wir hier. — Ich sinde überall Leute, denen ich befannt dun, und die sonst gefallig und freundschaftlich sind. Nachdem ich gut ausgeschlasen, machte ich smicht nach 8 Uhr auf den Weg, unter Leitung eines Bruders des Gastwirths, der mir die merk wurdigen romischen Rumen zeigte und in der Gegend, unter anderm auf einem Gute des Schwagere vom General Proku rator Eichhorn, herumsührte: wir waren dis 1.22 Uhr auf den Beinen. — Trier hat eine vortressliche Lage an der Wlosel, ein schones Thal von der größten Fruchtbarkeit, von saniten Rebhügeln umgranzt. — Nachmittags war ich in den Kirchen . . .

Gestern habe ich auf euer Andenken an mich und euer Wohlsein getrunken — und zwar in recht gutem Moselwein. — Was machen die guten Jungen? - haltst Du es für zwed maßig, so nehme noch Privatunterricht für sie an; ermahne sie aber nur, daß sie alle Tage ein Pensum für mich machen.

Lugemburg, b. 29. Mug. 1 24 Uhr.

Seit einer Stunde bin ich hier; in guter Gesellschait hieher gesahren. Hier bin ich über die dentsche Granze, aber noch nicht innerhalb der franzosischen; auch ist selbst zenes nicht genau, denn dieser Theil der Niederlande gehort noch zum deutschen Bunde. Ich komme von einem Spakieraung, den mich herr von hanfstengel geführt hat, durch die Stadt und einen Theil der Festungswerke mirde zuruck. Die letzteren sind bewundernswurdig, so daß auch ich es einsehen kann; — auf die Diligence nach Nes din ich eingeschrieben und werde morgen fruh dahm abgehen, und von da geht es dann auf

Praludien waren. Du siehst, daß ich mich nicht übertreibe. Die korperlichen Fatiguen sind nicht bedeutend, die geistigen bestehen in der Geschaftslosigkeit und dem Mangel der Unter baltung mit euch, dagegen in einer Unterhaltung mit un bedeutender Gesellschaft: doch geht auch diß im Ganzen ziemlich aut: ein auter Brabanter aus Löwen, der eine Tour an den Rhein gemacht, um sich von dem fürzlich erlittenen Verlust eines Sohnes von 21 Jahren und einer Tochter von 17 Jahren in zerstreuen, war heute mit in unserer Diligence, ein gestakter, gehaltener Mann, der mich einlud, ihn in Löwen zu besuchen.

Dlet, b. Boften.

Diejen Augenblid, nach 3 Uhr Nachm., tomme ich hier an; . . ich konnte sogleich um 5 Uhr nach Paris abgeben; nach meinem bisherigen Spftem aber will ich wieder ausruhen . . So bin ich also in der That un Frankreich angekommen! . . Abends. Bereits habe ich mich auf die Diligence Latitte im Coupé einschreiben laffen; diß ist das vorderste Zimmer ber Wagenmaschine; es find brei Kaften vor einander: der mittlere beifit l'interieur und der hintere Cabriolet; bas Coups hat 3 Sige neben einander, vorwarts und ift mit Genfter geschloffen, nicht offen, wie die fogen. Rabriolete an unfern Schnellpoitwagen. - Bor Tijd befah ich firez die Stadt etwas, die Kathebrale von außen und vornemlich die Aussicht von einem Theile des Walls, die hochft anmuthig ist; bas Thal, - bie Mosel fließt burch, - von fanften Hügeln begrangt, weiter, reicher an Bebauung und Dörfern und reißender als die Umgebung von Presden. Da Met eine bedeutende Festung ift, ift die Garnison gablreich. Rach Tijde ging ich ind Theater, bas gang mit Dincieren gefüllt war; taum ein Dupend Frauenzimmer und Civil personen; Lift gegen Lift, — auch in Deutschland auf dem Theater, - und dami ein Vaudeville, alles narrisches -

und sehr kaltes Zeug, aber mit einer Lebhaftigkeit ge spielt und gesprochen, daß ich fast kein Wort, vollends von bem heillosen Sungen, verstand . . .

Ich habe keinen Anstoß von Umvohlsein, noch von Verdruß mit Douanen oder sonst gehabt, ich habe recht sehr guten Appetit und schlafe gut; was mir fehlt, sind Nachrichten von euch — die ich aber Sonntag (ich schreibe dis Frentag früht, übermorgen zu erhalten hoffe . . . .

Baris' d. 3. Eptbr. 1827

Run, meine liebe, von dieser Hauptstadt der civilierten Welt, im Rabinet von Freund Consin' der mir, um zuerst hievon zu sprechen, Deinen lieben Brief vom 20. v. W. em gehandigt, so daß ich endlich Nachricht von Dir und den Jungen, deren Brief mich gleichsalls sehr erfreut, erhalten . .

Nach der Droming zu versahren, mußte ich Dir meine Reise von West hierher noch beschreiben, das Beste in aber gewohnlich, die Reise selbst zu vergessen. Wir sind Donners tag 1) 5 Uhr abgesahren, — zunachst über einem sehr boben Berg, in der Nacht durch Verdun, dann durch weite Planen, — nachdem wir St. Menehould les Islettes auf Bergen, einem Theil der Ardennen gesehen — beruhmte Bunkte im ersten Revolutionskrieg, auch insbesondere die Bundmuhle von Valmy vom 20. September 1792, — la Lune. Er innerungen meiner Jugend, die daran das große Interesse genommen, . . bis nach Chalons sur Marne. Ermnere bei diesen Ramen und jenen Plänen die Jungen an die Campi Catalaunici.

Die Marne hat uns nicht mehr verlassen bis Paris, bas Thal der Marne ist es, wo der Champagner Wem wachst, ein sehr schones, reiches, annuthiges Thal von sehr welch Stunden: wir haben ihn in Chalons zuerst gekostet, dann in Inigny, kamen durch das berichinke Epernay; es ist wie wit dem Rhemwem, wo man den besten nicht im Abeungan seicht

<sup>1)</sup> Zerthumlich statt Freitag (31. August).

trinkt — dann bei Nacht wieder in einiger Entfernung von der Marne durch Montreuil, — vorher Chateau Thierry, — dann in die Nähe von Paris, — ein paar Stunden von Paris auch Felder und Ebenen mit Gesträuch — nicht intersessant — doch nicht unfruchtbar; aber jene Thäler der Mosel, der Marne, sind besonders fruchtbar, bebaut, reich an Dörfern; die Dörfer besser gebaut als unsere deutsche, so wie insbessondere auch die kleinen Städte. Endlich — also nach Paris durch Bondy und Pantin, — etliche Stunden vorher Staub so schlimm oder schlimmer als ben und in Berlin . . .

Hier zwischen 10 und 11 Uhr Sonntags, gestern ansgekommen, im Hôtel des Princes abgestiegen, — Cousin sos gleich aufgesucht. — Aber hier überwältigt mich die Menge der großen Gegenstände, die ich bereits gesehen und durchslausen, d. h. von außen. Boulevards, Palais royal, Louvre, Tuilleries, Luxembourg, Jardin und Palais 2c. — gestern Abend Champs Elysées, wo Caroussel, Kneipen, d. h. Casses und zwar des Ambassadeurs, de l'Aurore, — ein Zustand wie bei den Zelten 1), — nur zehnmal mehr Menschen an den Tischen, Philister mit Weib und Kindern u. s. f. . — Gehe ich durch die Straßen, sehen die Menschen grade aus wie in Berlin, — alles ebenso gekleidet, ungefähr solche Gesichter, — berselbe Anblik, aber in einer volkreichen Masse.

Heute früh bin ich aus dem Hôtel des Princes ausgezogen, provisorisch die Effecten bei Freund Cousin niedergelegt — dort ist es sehr theuer — heute Morgen werden wir eine chambre garnie aussinden. Daß wir wohl zusammen sind, in herzelicher Cordialität, versteht sich von selbst, — wir haben uns nicht lange beim dejeuner verweilt, (d. h. um 11 Uhr Coteslets gegessen und eine Bouteille Wein getrunken) denn il a à veiller aux intérêts de Mde Hegel, d. h. zu sorgen, daß dieser Brief noch heute auf die Post kommt, was um 2 Uhr seyn muß. . . .

<sup>1)</sup> In Berlin.

Segel, Berte. XIX. 2.

Paris, b. 9. Spibr.

ich die Interessen und die Gesichtspunkte des Geistes naber studire und kennen lerne, ich habe frenlich wenig Zeit dazu; es ist bisher unausgesetzt schon Wetter gewesen, und Regentage sind eben auch nicht zu wünschen . . .

Die Hauptsache, mein Lebwesen allhier — zuerst das Logis, eine Chambre garnie - Rue Tournon, Hotel Empereur Joseph II. — wenn Ihr den Plan von Gans noch habt, so sucht ben Ort auf - Jardin de Luxembourg ift in der Rabe, Palais des Pairs, schließt gerade die Strafe Tournon; ich wohne im letten Saufe bas an bie Rue Vaugirard ftoft. - So mußt ihr genau finden fonnen, wo ich eristire. - Sonft theilt sich benn mein Treiben in das herumlaufen und Geben ber merkwurdigen Gegenstande, in Gffen und Schwagen mit Coufen, beffen vertrauliche Freundschaft auch fonst in jeber Rücksicht für mich beforgt ift: wenn ich emmal huste, so ist er mit den Verpflichtungen ba, Die er gegen Mde Egell habe. Aber Beschreibungen von den Gegenstanden kann ich Dir nicht machen: — das ginge zu febr ins Beite und Breite. Paris ist eine Stadt von altem Reichthum, in der feit vielen Jahrhunderten Runn und Bracht liebende Konige, und zulest vollends der Kaifer Navoleon, und reiche Große, dann ein thätiges und induftriofes Boll auf alle Leife Reichthümer aller Art zusammengehauft haben; der Pallaste, offentlicher Austalten, jede Facultat ber Universität 3. B. hat einen Pallast, etwa wie unser Universitatsachande,

ist eine Menge, — die Halle au vin, Gebande von tauter Kellern, ist ein grandroses Institut, es ist in der Nabe des Jardin des Plantes, eine prachtige Anstalt; eine Menge von Gebauden mit den naturhistorischen Sammlungen; dann Gebäulichkeiten und Gebege für Thiere aller Art, die Menageric. — Alleen, Gewachshauser, Beete — Alles diß in naturlich drei-, vier, zehnsach ausgedehnter, wertlausiger, beauemer als ben und, alles zu der immittelbaren Benutung des Lublieums.

und doch alles so geschützt, daß die Verderbniß abgehalten wird. — Besonders wünschte ich Dich ins Palais royal, das Paris in Paris, — die unendliche Menge von Boutiquen und der Reichthum der Waaren, die schönsten Juwelier= und Bijouterieladen, setzt in Erstaunen; — aber jede Straße ist ebenso auf alle Weise des Ueberflusses und der Pracht garnirt; man kann überall Alles haben; — z. B. überall Cabinet de lecture — (in jedem Café, Restauration, ohnehin alle Zeitungen), mehrere im Garten des Luxembourg, wo man für 1 Sou die heutige Zeitung zum Lesen nimmt, auch Cabinets d'aisance inodores — und alles, was man mit den Leuten zu thun hat, geht einfach, verständig und honett zu; man muß nur selbst keine Quäckelegen machen. Rirchen, Pantheon ober St. Geneviève — eine neue Kirche — und die alte Kathedrale Nôtre Dame sind grandiose Architecturen . . .

Die Gemählbegallerie ist im Louvre, — Ein gerader, langer, oben gewölbter Saal — die beyden Seiten mit Ge= mählden behangen; — ein Gang, fast unabsehbar, eine Viertel= stunde lang; ich war ihn mit Cousin vor einigen Tagen durchgegangen, gestern wollte ich die gründlicheren Studien oder Ansichten anfangen, da zeigte es sich, daß gerade gestern und heute noch Zeit ist, — von morgen ist das Museum (b. h. die Sammlung der Gemählde und auch der Antiquen) geschlossen wegen Zubereitung zur Gemählbeausstellung jetziger Meister; — es ist ein großer Reichthum und von den edelsten Meistern berühmte Stücke, die man hundertmal in Kupferstichen gesehen, vorhanden; — von Raphael, Correggio, Leon. da Vinci, Titian u. s. f., — ich gehe in einer halben Stunde wieder hin, um Raumer<sup>1</sup>) und Panofka, die ich gestern dort getroffen, wieder zu finden und mit ihnen wegen heute Nachmittag, es ist Sonntag und Kirchwenh in St. Cloud (b. i. Fisch= zug in Stralau)2) Verabredung zu treffen; Cousin räth nicht

<sup>1)</sup> Friedrich von R.

<sup>2)</sup> Bei Berlin.

hinzugehen; dafür ist Course aux chevaux au champ de Mars. Raumer hat heute Mittag Audiem bei Mile Mars; ber muß bei allen Actricen sem!). Comin sindet es lacherlich zu ihr zu gehn, — zu Talma oder Mide Paita, — wenn sie noch da waren — hatte er mich geführt. A propos Mile Mars; im Theater bin ich frensich auch schon gewesen — in dem Français zweimal, — einmal Alzire von Voltaire und l'école des maris von Molière — also von den berühmtenen Piècen, — das andre mal in Emilia, Tragédie nach Lie. Scott,

in Emilia hat Mlle Vlars, — dann Mlle Leverd idie Königin Elisabeth) gespielt, — besonders die Mars sehr liebenswürdig und edel, frenlich mit Eigenthumlichkeit, man versteht Mlle Mars und Leverd sedes Wort?); sie spielen, wie im Ganzen auch die Manner, viel gehaltner, mit viel wemger pathetischem Toben als imfre Acteurs und Actricen. - die Männer sind nittelmaßig, Lasond der berühmteite nach Talma, fast wie ein Fleischer; die Franzosen sind überhaupt rubiger und bestimmter im Aussprechen ihrer Empsindungen als wir, besonders Du; wie ost sage ich Dir, Du sollest die Sacke ohne Empsindung sagen und behandeln, doch sieht Dir Deme Lebhaftigkeit ost ganz hübsch!

Menschen habe ich sonst hier noch wenig gesehen und ge sprochen; es ist in jetiger Zeit kein Mensch in Paris; ur Herzogin von Montebello wollte mich Cousin mitnehmen wir unterließen es aber, sie ist krank; es ist Altes auf dem Lande; die alberne deutsche Ehre, auch diesen und diesen ge sprochen zu haben, ist überhaupt hier nicht zu Hause...

Die Jungen find sehr brav in ihrer Korrespondenz, ir sollen nicht versäumen, mir recht oft zu schreiben, — dam nehme ich einmal Euch alle zusammen mit nach Paris

Wegen bes Offens habe ich mit Confin Deliberationen

<sup>1)</sup> Mars, Fr. hipp., 1779-1847 Friedr. v Raumer ergablt von einem Diner bei ihr, in seinem Briefmechiel 2, 227.

<sup>21</sup> Bat. über diefe Auffuhrung Gr. v. Raumer a. a. C. E.

ober Streit, — diniren wir zusammen, so macht er die Drsbonnanzirung; . aber bin ich allein, so weiß ich nicht, was die enorme Liste der charte bedeutet; — doch weiß ich itzt eine table d'hôte, wo man doch sehen wird, was man vor sich hat, und mag oder nicht mag . . . .

Paris, d. 13. Sptbr.

. . . Mein Pariser Lebwesen von dieser Woche wirft nicht viel Mannichfaltiges ab, Dir zu erzählen; — im Gegentheil, es ist sehr einförmig gewesen und es ist über diese Ginförmig= keit selbst, das ich Dir vornemlich zu schreiben habe — damit Du nicht anderswoher in unnütze Besorgniß gesetzt werden mögest, und Du von mir selbst mein vorübergegangenes Un= Ich habe Dir, glaub ich, noch gewohlseyn vernehmest. schrieben, daß ich das Museum zum letzten mal daß es auf seyn werde, noch besuchen wollte, — was letzten Sonntag war; — darauf, nachdem ich mit Cousin zu Mittag gegessen und einen großen Spaziergang durch die Champs Elyseés, nach dem berühmten Champ de Mars, gemacht hatte, wurde ich in der Nacht von Magenschmerzen befallen; — ich habe auf diese Weise meinen Tribut bezahlt, den im Durchschnitt alle Fremde an das hiesige Seine-Wasser oder an die Lebensweise abtragen müssen, wovon ich schon unterwegs näher berichtet worden. Ob man mich gleich versicherte, es bedürfe, um wieder befreyt zu werden, keines Arztes, so beharrte Cousin, wie er mich den andern Tag unwohl fand, doch daben, mir den seinigen aufzutreiben, und nach langem Suchen herbenzubringen; — dieser ein junger, sehr verständiger Mann, von vieler Vorsicht, behandelte mich also und zwar mit Lavements, Fomentationen und Tisanen, ganz auf französische Weise so gut und zuversichtlich ich mich babei befand, konnte ich mich doch des Zweifels nicht erwehren, daß ich mit deutschen Mit= teln in kürzerer Zeit abgekommen wäre . . . . So bin ich hiermit acclimatirt, habe die Bedingung durchgemacht, unter der man in Paris leben kann, und darf auf diese Weise nun hier bleiben, so lange es mir gefallt — und es sonst gut ist. . Was ich diese Woche versaumen mußte, ist das vor einigen Tagen hier eroffnete englische Theater, wo vorgestern (und heute wieder) Hamlet vom berühmten Kemble gegeben wurde

Raumer der besonders die Theater approfondirt, war

Paris, b. 19. Sptbr.

... So kann man immer nicht ohne Sorgen, wenigstens nicht völlig seine, daß die Briese richtig anlangen, und es ist mir diß eine um so ernstlichere Sorge, als ich Dein Ver langen und Deine Nengstlichkeiten darüber kenne; aber solche Umstande, wie auch meine Unpaßlichkeit gehoren zu der Menge von Zusalligkeiten, denen wir ausgesetzt sind und auf die wir gefaßt sehn müssen...

Seitbem habe ich benn wieber mancherlen begangen ober befahren und besehen, doch mich daben ausdrücklich vor zu großen Anftrengungen gehütet; - Die Entfernungen bier und febr groß; wenn man einmal ben Anblid der Straffen von Paris fennt, so wird das Gewühl langweilig, - es ift weit und breit diefelbe Menge Menschen, von wohlbesetten Laden u. f. f. Die Ginformigkeit ift diefelbe wie in Berlin, mir anderer Art. Einige Gelehrte habe ich kennen gelernt und bie große Manuscripten Bibliothet besucht, - sie ift die ben weitem reichste in Europa. - Am Frentag werde ich einer Sigung bes Inftitute, zu ber mich Abel Remufat!) eingelaben (Académie des Inscriptions) benwohnen . . Belefen, studirt babe ich viel – ganz unabhängig von meinem Unwohlsem: - ich hatte mir vorgenommen, in Paris etwas zu ichreiben, um meinen Aufenthalt boch zu einem bestimmtern Zwed zu vermenden, — aber ich habe diß bald aufgegeben; fonst ist meine

<sup>1)</sup> Der berühmte Drientalift, + an ber Cholera in Baris 1832

Lecture für die Kenntniß des intellectuellen Zustandes Frankreichs nicht ohne Frucht gewesen. — Viele Plätze und Orte besuchte ich hier ihrer historischen Denkwürdigkeit willen, den Plat der Bastille z. B., den Grèveplat, den Plat, wo Ludwig XVI hingerichtet worden u. s. f., ich habe eine (nun die beste) Geschichte der französischen Revolution gelesen, und es hat eine presentere Gestalt, wenn man eine Anschauung der Pläte, Strassen, Häuser u. s. f. hat. Das Theater habe ich auf mehrere Tage aussetzen mussen, es zieht mich überhaupt nicht besonders an. — Gestern habe ich die englische Truppe, - Othello von Shakespeare gesehen, den Kemble, ein berühmter englischer Schauspieler 1), spielte, Miß Smithson die Desdemona. — Diß ist freylich eine Sache ganz eigenthüm= licher, von der unseren ganz abweichenden Art. Bey dem Gesang gibt es einen allgemeinen Maßstab, und die Abweichung fällt wohl auch in die Manier, aber vornemlich in die größere oder geringere Trefflichkeit überhaupt; aber hier fällt sie überwiegend in die nationelle Weise, an die man sich erst angewöhnt, die man erst muß zugegeben haben, um sagen zu können, es gefalle einem ober nicht. Solche Leidenschaft, Diction und Declamation ginge keinem deutschen Schauspieler und Publicum in den Sinn. Schildern läßt sich diß freylich nicht; was vorzüglich auffällt, ist das oft vorkommende, tief anhaltende, langsam feperliche oder auch knurrende, wie das Anurren eines Löwen oder Tigers, Tönen und Sprechen, dann wieder das Herausstoßen, wie Schnarren — der Sylben; — manches davon kommt auf die Natur der englischen Sprache; es wird aber auch wieder schnell gesprochen! schmerzlich ge= schrieen u. s. f. Verstanden hab' ich meist Alles, denn ich las Wort für Wort im Büchelchen nach.

Was nun insbesondere auffällt, ist das Zerarbeiten der Muskeln um den Mund und die Backen, — ein Verzerren,

<sup>1)</sup> Charles Kemble, † 1854.

Grimaciren, das häßlich aussieht<sup>1</sup>). — Das Ganze ist eine neuer, großer merkwürdiger Anblick, — auf allen Fall eine hohe, gründliche Ausbildung der Kunst, — eine Kühnheit, Freyheit und Vertiefung, die wir nicht gewohnt sind und die den uns meist nur Carritaturen hervorbringt. — Ich werbediß noch öfter sehen.

## Donnerftage 20. Sept.

Das Vorstehende habe gestern Vormittag geschrieben um 10 Uhr bin ich mit Raumer und seiner Gesellschaft nach St. Denis und Montmorency gefahren. Dort ist die berühmte Kathebrale, der Begräbnißort der Könige von Frankreich, — sie war innen noch schwarz behängt von einem Tobtenamt des vorhergehenden Tages — in Montmorency ist ein Landgut, Eremitage genannt, wo Rousseau eine Zeit lang lebte 2), und das deswegen — es sind viele kleine Reliquien [ba], auch ein Rosenstock, den er gepflanzt, — häusig pilgrimsartig und auf Eseln — (auch von mir mit solcher Reuteren) — besucht wird. Montmorency liegt hoch und man besteigt die höhern Anhöhen hinter demselben, — man hat Paris in der Entfernung von zwei Stunden, den Montmartre und die große reiche, mit Dörfern und Landhäusern befäte Ebene vor sich. — Es ist schön um Paris, fruchtbar, abwechselnd, — kein Wunder, daß so viel auf dem Lande ge= lebt wird . . Diesen Abend gehe ich in die italienische Oper, die Pesaroni — sehr gerühmt — zu hören, — vormittags noch auf die Gallerie im Louvre.

Ueber den Frauenputz, wie er hier aussieht, habe ich Dir noch nichts geschrieben; er ist aber sehr einfach, ich kann keine Besonderheiten gegen Berlin bemerken, freylich habe ich nicht

<sup>1)</sup> Bergl. über das englische Theater und die oben erwähnte Aufführung des Hamlet und Othello in Paris die ausführliche Schilderung
v. Raumers a. a. D. S. 229 ff.

<sup>2)</sup> Auf dem Landgut der Mbe. d'Espinal, 1756 Apr. bis 1757 Deg.

die haute société gesehen, doch im Theater vornehme Leute genug; — die Hüte, die man allgemein sieht, sind Strohhüte, mit fast durchgängig weissen Schleisen, lang, steif, hinaussstehend, — die Krempe natürlich, — rund, — doch auch dunte Blumen und alles mögliche auf den Puthüten . . . Nun noch einiges auf Deine Briese bezügliches. An Immanuels Sedurtstag wird derselbe meiner herzlichen Liebe zu ihm gesdacht haben und der Erinnerungen und Aufsorderungen, fortsdauernd brav und sleißig zu seyn, die darin liegen. Den Bries von Göthe habe erhalten 1).

... Es fängt nachgerade an, Zeit zu werden, an die Art und Weise und das Wann meiner Abreise von hier zu denken; — das lange Landreisen auf den Diligencen, Schnellposten u. s. f. war mir sehr lästig geworden und ich dachte ungern daran; höchst vergnüglich ist es mir daher, daß Cousin mit mir über Brüssel reisen wird, er geht mit bis Cöln — chose convenue — von da habe ich dann nur den Katzenssprung nach Cassel und von da nach Berlin . . . Wenn ich zurück bin, sprechen wir nichts als französisch.

b. 21. Sept.

ichen Truppe gesehen, — Julie sehr gut, obgleich nicht von der ersten Stärke, — nicht so viel als Mde. Crelinger<sup>2</sup>), — Romeo-Kemble in den vier ersten Akten ganz mittelmäßig, ohne alles Leben, — im letzten aber gräßlich, verrückt, — das englische Wüthen habe ich nun in seinem ganzen Glanze gesehen; es ist wunderbar, wie sie den Shakespeare verhunzen; im letzten Act erwacht Julie, während Romeo noch lebt, aber das Gift schon getrunken, — hier eine Scene, in der sie ganz vom Wahnsinn ausser sich kommen und aufs scheußlichste wüthen. — Eben so verhunzt ist die Scene des ersten Zusam=

<sup>1)</sup> Nr. 234.

<sup>2)</sup> Auguste Cr., berühmte Schausp. in Berlin, gest. 1865.

menkommens von Romeo und Julie, er liebt sie schon vorher, setzt sich zu ihr auf den Sessel, eh' er mit ihr spricht, und wie sie von der Amme unterbrochen worden, treibt Mercutio mit dieser Spaß, damit jene noch länger zusammen sprechen können. —

Im französischen Theater bin ich nicht so viel gewesen, als ich gedacht; — die kleinen Theater und Stücke sind artig, — doch bin ich bald damit fertig, — es sind Späße, die man gleich weg hat. Mile Mars spielt gegenwärtig nur in Emilia, in der ich sie gesehen. — Die Pesaroni hat gestern gesungen, aber wir zogen die Engländer, die in meiner Nach-barschaft sind (Odeon), vor.

In der großen Oper haben sie gegenwärtig nicht viel, — boch muß man diß noch sehen.

## Paris 26 Sept. 27

. . . Auf nächsten Montag ist unsere Abreise ungefähr festgesett; boch ist sich in so etwas auf Cousin nicht zu ver= lassen; wenn wir zehnmal gesagt haben: convenu, so wird doch alles wieder umgeworfen. Mit meiner Gefundheit geht es unausgesett gut; ich esse wie wir andern vernünftigen Deutschen um 1 oder halb 2 Uhr ordentlich, doch mäßig zu Mittag — die Pariser Ordnung oder Unordnung kommt noch von der Revolution her, die in diesem Punkt noch völlig in Schwang ist. — Von dem englischen Theater habe ich Dir das lette mal geschrieben; den Tag darauf war ich in der französischen Oper, und den folgenden in der italienischen -und zulett in der großen französischen Opera und Ballet. Aber wie soll ich diß alles beschreiben, vollends die Stimmen laffen sich nicht mahlen. — In der französischen Oper ober Melo= bram (im Obeon) ist Mbe Schütz (Tankreb) eine starke vortreffliche Stimme und gute Representation, frege schlanke Gestalt; wenn ihre Kraft hie und da noch mehr Biegsamkeit, Weichheit, Methode erhält, wird sie sehr ausgezeichnet werden

Mad. Garcia 1) in der italienischen Oper eine klare, nicht sehr mächtige, aber methodisch gebildete Kehlstimme; aber was ist von Mbe Pisaroni (Tebaldo) zu sagen 2), — eine kleine Figur, ungefähr bucklig, im Gesicht ganz der Frau Doctorin Hense gleich, nur daß sie nicht einäugig ist; dafür zieht sie ben gewissen Passagen den Mund in die häßlichste Schiefe und hat daben einen etwas krähenden Ton, doch eine Stärke, Metallklang der Tiefe und Höhe, die man bewundert — man hält dafür daß sie unter den lebenden Sängerinnen der Catalani am nächsten täme; sie bleibt freylich noch immer ziemlich entfernt von ihr. In der französischen Oper ist Derivis?) Baß der ausgezeich= netste. — Ausser den Genannten nichts vorzügliches, — aber es wird nichts verdorben; mittelmäßiges, aber nichts schlechtes. . . . Das hiesige Publicum ist sehr gutmüthig, besonders von moralischen und rührenden Zügen wird es sehr erschüttert und bezeugt den grösten Benfall, [auch] wenn Sänger und Acteurs Die reine Musik von daben weiter kein Verdienst haben. Oedipe à Colone 4) gefällt noch immer und wird ebenso rein vorgetragen und gegenwärtig fast ganz allein gespielt; — biß ist für den Fremden ein Uebelstand, daß viele Wochen, beson= bers in iziger Jahreszeit, immer dasselbe gegeben wird. — In die große Oper ist es beschwerlich zu gehen; sie fängt um 8 Uhr an und war kaum um 12 Uhr aus. Zuerst Oedipe in 3 Acten, bann Ballet in 3 Acten, — bas Haus zum Drücken voll. —

Was soll man vom Ballet erzählen; — ein Gegenstand, den zum Ballet zu bearbeiten noch keinem Menschen eingefallen ist, und nicht leicht einem andern eingefallen wäre, — nämslich eine Somnambule. Im ersten Act wird getanzt — mit allen Chikanen; doch ist Handlung darin; Grazie, Heiterkeit, Beweglichkeit [hat] auch das Corps du Ballet; im zwenten

<sup>1)</sup> Garcia-Malibran, geb. 1808, begann erft ihre Ruhmeslaufbahn.

<sup>2)</sup> Befaroni, Benedetta Rosamunde.

<sup>3)</sup> Derivis, H. Etienne.

<sup>4)</sup> Von Sacchini, aus Reapel, gest. in Paris 1786.

tritt eine Somnambule, burch's Renfter auf einer Leiter mit einer Laterne in der Hand kommend, im Schlafzimmer des herrichaftsherrn auf, legt fich, nachdem fie gefnieet und gebotet (Frangosen um mich ber jagten: fie fen eine Pro testantin, da es nicht eine Eglise ift, worm sie betet; die protestantischen Kirchen beißen bier officiell Tempel). — Der herr — aus Chriurcht fteigt aus bemfelben Tenfter und läßt sie allem, - großes Applaudissement über diß tugendsame Benehmen. Der dritte Act fangt mit dem hochien Unwillen des Brantigams der Somnambule an, daß fie im Zimmer eines herrn ichlasend gefunden worden. Der herr erklart ihm und bem gesammten Bolke, bag fie als Echlaf wandlerin in fein Zimmer gekommen; sie wollens nicht be greifen, noch verstehen; ba erscheint fie noch einmal auf bem Dach mit ber Laterne fpazierend und über eine gesahrliche ein gefallene Mauer hoch herabmarschirend; — Berjohumg endigt Alles. - In den benden letten Acten wird nicht mehr getangt - aber viel Grazie und Lebendigkeit ber Pantomime, Die freylich nicht allenthalben verftandlich fenn kann. — Geftem war ich in St. Cloud, - schone Umgebung, - am Ufer ber Seine, beren Krümmungen bier fast einen gangen Kreis bilben, ben Rebhügel umschließen; vor sich liegt Paris unt seinen fchonen Thürmen und Kuppeln und unzahligen Haufern. —

Mit Cousin bin ich allerdings alle Tage miammen, aber die Lebensart, auf bie ich zuruckgekommen, hindert uns, uns noch ofter zu sehen. Seit meinem Nebelbefinden halte ich an der beutschen und esse im 1 Uhr zu Mittag, er um 5 Uhr.

Heute ist häßliches Wetter, ich höffe für die Reise besieres, werde aber herslich froh seint, wieder bei euch in ordentlicher warmer Stube (die hiesigen haben meist backteinerne fuß boben) zu sitzen . . .

Paris 30. Gept. 27.

Meine liebe! Bergebens habe ich am Donnerstag und dann die folgenden Tage auf einen Brief von Dir gehofft -

desto mehr hoffe ich, daß an diesem Ausbleiben allein die Vorsstellung Schuld hat, die Du Dir machst, daß ein Brief mich nicht mehr in Paris getroffen hätte; — ich will nicht anderen unbestimmten Besorgnissen nachhängen und ben dem Gedanken bleiben, daß ihr euch insgesammt wohl und vergnügt besindet. Unsere Abreise (d. h. Cousins und meine) ist auf morgen oder übermorgen festgesetz; wir haben bende bereits unsere Pässe in Ordnung; — in Brüssel wünsche ich dann einen Brief von Dir auf der Post vorzusinden.

Von meinen hiesigen Umtrieben ist es vornemlich das Theater, von dem ich zu erzählen habe. Daß ich einer Sitzung der Akademie der Wissenschaften bengewohnt, dort die Köpse der berühmten Herren gesehen, auch einige gesprochen, andere aufgesucht, aber nicht getroffen habe, daß ich auf der Bibliothek, — wo aber gegenwärtig Ferien sind, — zu thun gehabt, ist nicht weitläufiger zu erwähnen; aber die Verwicklungen des Sichtreffens und Nichttreffens und dann nach ausgemachter Sache boch wieder durch Zwischenvorfälle an der Erreichung des Zwecks gehindert zu senn, — das Alles nimmt Zeit in Menge hinweg. Im Theater habe ich seitbem zwen Hauptvorstellungen erlebt; die eine die Semiramide von Rossini auf dem italienischen Theater, — wo wieder die Pisaroni sang, (Ninyas) Sgra Blasis war die Semiramis — die Oper war in jeder Rücksicht vortrefflich, eine ausgezeichnete Aufführung, ebenso sehr als herrliche Musik, — es ist traurig, daß man in Berlin vorzüglich nur solches Zeug, wie Italiener in Algier, als Rossinisches kennt, oder dafür ausgiebt; man kann daselbst freylich nicht viel mehr geben; es hat mich sehr gefreut, Sgra Pisaroni noch einmal gehört zu haben; nicht nur ihr Gesang ift herrlich, auch ihre Action ist belebt, warm und voll Verstand. — Das eigenthümliche Große aber der französischen bramatischen Kunst war vorgestern in Tartusse und in Valerie (bei Euch Emilie, die blinde) zu sehen; in beiden spielte Mille Mars, — man kann nicht anders, als sie bewundern, — ein ruhiger Anstand einer gebildeten Frau, die

ihres Alters unerachtet, — besonders en face, — noch sehr gut aussieht, und ihre schönen Augen hin und her bewegt; ihre Stimme ist ebenso klar als der Ausdruck immer richtig, verständig und an seinem Orte empfindungsvoll; besonders in Emilie ist nicht leicht ein Auge trocken geblieben; sie hat bie Augen offen, nicht so stier wie die Müller, sie bewegt auch bie Augenlieder, die Augäpfel gehen aber freylich nur ins Unbestimmte hinaus; — sie ist höchst rührend, drückt aber bas richtige Verständniß der Rolle, nemlich die innere Sinnigkeit ebenso wesentlich aus; — gestört wurde man mehrmals ben ber Vorstellung durch ein allgemeines St! St! das nemlich bie andere Störung des Schneutens, Seufzens und Schluchzens des Publicums bekämpfte. — Aus dem Spiel der Mars in Tartuffe sah ich erst ein, daß und warum Tartuffe eine Romödie ist 1); — Tartuffe wurde von Michelot ganz ausgezeichnet gegeben, ebenso Orgon, bessen Charakter wesentlich komisch seyn muß, um nicht bloß albern zu seyn. Das Rammermädchen ist daben durch ihr Spiel eine Hauptperson. Sbenso in Valerie sind alle Rollen vortrefflich und thun bas Ihrige zu dieser tiesen Wirkung des Stücks — wie kann boch das fritische Gesindel bey und ewig über Scribe, den Verfasser der Valerie, schimpfen?

Gestern bin ich in Versailles gewesen und habe die dortigen Herrlichkeiten gesehen, nehst groß und klein Trianon, — die beiden letteren sind meublirt, das Schloß von Verssailles nicht, — man sieht also nur die Pracht seiner Thüren, Wände, Plasonds und Wandgemählde — die letteren meist ganz neu und mittelmäßig. — Die Gärten sind allzu altsfranzösisch, — weite Pläte mit beschnittenen Hecken, — Bosquets, — besondere Seitenanlagen von Bäumen, Springsbrunnen, Bildsäulen, Säulengänge u. s. s.; die Anzahl der marmornen Bildsäulen im Garten ist 130, die Orangerie ist bewundernswürdig, der älteste Baum ist im Jahre 1420 ges

<sup>1)</sup> Bgl. v. Raumer a. a. D. S. 238.

pflanzt. — Ben den Trianon bagegen sind englische, ans muthige Anlagen, — boch auch mit Spielerenen von künstlichen Felsen, Schweitzerhäusern, — am meisten Wesens macht man vom Springen der Wasser, — was wir freylich nicht sahen, nur die Menge von Neptunen, Tritonen, Fröschen u. s. f.

Nach der Rückfehr von dieser Exkursion gibt mir Cousin Deinen lieben Brief, worin Du mir über mein Uebelbefinden und Deine Besorgnisse darüber schreibst . . . Immanuel schreibt, wodurch ich unwohl geworden? — er muß wissen, daß ich nicht solch kleiner Springinsseld mehr wie er, sondern ein schon alter Vater bin, — daß ich mir höheres Alter und Gesundheit vornemlich darum auch wünsche, um ihn und seinen Bruder noch weiter gedeihen zu sehen, und das Neinige dazu bentragen zu können, — und um diese zu hoffende und an seinem Geburtstage in frischeres Andenken gebrachte Befriedisgung mit Dir, meine liebe, noch lange zu theilen . . .

Du bemerkst, daß ich nicht mit solchem Feuer und En= thusiasmus von Paris schreibe, wie aus Wien, — und daben, daß Du den Freunden vieles mitgetheilt hast; — diß mag senn, — aber es ist doch alles zu flüchtig, was ich schreibe, als daß es eben vieler Mittheilung fähig wäre; — Du mußt dazu rechnen, daß mein Unwohlseyn mich viel Zeit hat ver= lieren lassen — und bann, daß Alles so ungeheuer weit und weitläufig ist, daß man äußerlich ganz rüstig seyn muß, um mehreres zu umfassen; und wesentlich sich länger hier auf= halten muß, um in gründlichere Berührungen und Eindringungen zu kommen; — es ist ein höchst interessanter Boben, aber etliche Wochen reichen nur hin, um aus der Betäubung hinaus und zur Gewohnheit alles des Glänzenden und Man= nichfaltigen zu kommen. — Heute z. B. sind wir nach einem Abattoir, d. h. Schlachthaus gefahren — in welcher Stadt der Welt würde ich nach einem Schlachthaus fahren? — aber diß ist eine der Merkwürdigkeiten, die Paris noch Napoleon — wie hundert anderes Große — verdankt . . . Dann sind wir auf dem Montmartre gewesen, wo man den Reichthum

an Hausern von Paris, und die herrlichen fruchtbaren, lebens vollen Umgebungen übersieht; — auch im Palais der Chambre des Deputés. — Tie Börse — noch von Napoleon angelegt — sahen wir vorher, welcher Tempel! Um halb 6 Uhr speiste ich mit Cousin und Fauriel! (dem Herausgeber det Griechenlieder, die auch ins Deutsche überset sind). Bor einigen Tagen speisten wir zusammen mit Mignet. Thiers, Mustoxidis?). Fauriel u. s. s.; kurz, man muß ein Halbart in Paris senn, um einheimischer zu werden mit allem dem, wo für man ein tieseres Interesse saßt, und, wie gesagt, durch Gewohnheit alles Interesse an dem zu verlieren, was sur die erste Zeit auffallend und sehenswürdig ist. — Cousin hat und oft ausgelacht, wenn ich das sah und merkwürdig zu sehen fand, was mir das Gewissen eines Reisenden und das Manuel des Etrangers zu sehen auflegte . . .

Doch ich muß hier ebenso abbrechen, — als ich abbreche, in Paris mehr zu sehen; so wenig ich das Schreiben von dem, was in die Augen fällt, erschopfen stann, ebenso wenig kounte ich in noch 4 Wochen das erschöpfen, was Reisende, die ihre Schuldigkeit thun wollen, die Merkwürdigkeiten nach der Schuldigkeit ihn wollen, die Merkwürdigkeiten nach der Schuldigkeit. . .

Du berichtest mir viele interessante Neuigkeiten, über die einzeln zu erwidern zu lange werden würde. — Doch Gothe's liebevolle Ausdruck haben zu viel versuhrerisches, um nicht von meinem, zu euch eilenden Reiseplan abgebracht zu werden und einen Abstecher nach Weimar zu machen. Aber die Hauptsache, diesen Abend haben wir, Cousin und ich, Aullete auf die Diligence nach Prüssel genommen, — wir haben vor gezogen, Dienstag srüh abzureisen, — in 36 Stunden sind wir in Brussel über Valenciennes und Mons; — dist in alse der letzte Brief, den Du aus Paris von mir erhalit. In 14 Tagen etwa werde ich euch mit herzlichster Frende um armen — doch schreibe ich Dir noch von unterwegs . . .

<sup>1)</sup> Claube &., ber Litterarhmoriter, 1772-1844.

<sup>2)</sup> Der Name ift undeutlich geichrieben: wohl Unbreas M., Der griechtiche Gelehrte und Staatsmann.

Bruffel, ben 7 Oct. 27.

Also Brüssel! im Hause meines Freundes Herrn van Ghert 1) und mit einer Feder, die mir Mde van Ghert so eben geschnitten und zwar in einem Nu, durch Einen Druck.
— Du siehst hiermit, daß es Ernst geworden, Paris zu entsiagen, — woran Du in Deinem Brief, den ich mir so eben von der Post hohlen lassen, — daß es so bald geschehe, zweiseln wolltest . . .

Vor allem habe ich Dir von dem weiteren Verlauf meiner Fahrt zu berichten. Von den letzten Tagen meines Aufent= halts in Paris habe ich Dir, glaube ich, geschrieben; ich sah noch die Giraffe, das Neorama (die Peterskirche in Rom); während ihr in Berlin seit einem halben Jahre an einem Haus zu einem Diorama baut, sind die Pariser längst weiter; — das neueste ist das Neorama, sehr schön, sehr vollkommen; ich brauche ist nicht nach Rom zu reisen, um diese Basilique und den Pabst mit seinen Kardinälen u. s. f. auf den Knien anbetend den h. Peter — liegen zu sehen. — Dann den 2. Oct. Dienstags sind wir, d. h. Cousin und ich, morgens präcise 7 Uhr abgereist — im Coupé, wo wir bald allein mit einander waren — höchst bequem! Es ist mir höchst befriedigend und ich danke es Cousin sehr, daß er mit mir reist, — ich bin des Reisens mit Fremden sehr überdrüssig geworden. Der Weg meist ganz eben, durch die fruchtbaren aber einförmigen Cbenen der Picardie, dann des Hennegaus und Brabant's über Senlis, Peronne, wo wir zu Nacht speisten (Ihr werdet diese Städte auf der Charte finden), durch Cambrai ben Nacht, dann Valenciennes, wo Caffee getrunken wurde, Mons — Mittag gehalten, — Abends am Mittwoch kamen wir hier an. Auf dieser Reise, wie ich Paris verlassen, hatte ich wieder sehr starken Appetit und esse und trinke so viel als ein Niederländer. — Ich besuchte gleich meinen lieben Freund Hrn van Ghert, der, von meiner Ankunft nicht

<sup>1)</sup> Bgl. Rr. 74 Ginl. Degel, Berte. XIX. 2.

interrichtet, eine große Ueberraschung und Freude hatte. Es half nichts, ich muß gleich ben ihm übernachten: ebenso herz lich nahm mich seine Frau auf, die eine gar gute, tiebe Hollanderm ist. Alle sprechen mir von meinem viel besieren Anssehen als vor vier Jahren!). – Donnerstags gingen wir umber, in dem schonen Bark u. s. s., wo wir Herrn von Goubon, vormaligen Minister und Borgesetzen des Herm van Ghert, der ist Staats-Referendaer ist, trasen. – Tas Concordat mit dem Padsit ist die Hauptangelegenheit, und wird tüchtig daraus geschimpst, — ist auch sehr nachtheilig — und macht meinem Freund, der ist vornemlich diese An gelegenheit mit der katholischen Kirche zu bearbeiten hat, wel zu schaffen — und wird es noch mehr . .

Freitags früh setzte ich mich — Cousin blieb in Brussel — auf die Diligenes nach Ghent, sah was vom dortigen Enfischen Bild (wovon wir in Berlin die schönen Stude haben) zu sehen, setzte mich um 2 Uhr in die Burgus nach Brugge auf dem Canal (— sie wird von Pferden gezogen. in der Kajüte wird gelesen, Whist gespielt u. s. s): im 8 Uhr Abends sam ich an, Ghent hat 70000, Brügge 33000 Emwohner, — in dem Reußeren des letzteren ist das Eigenthümtliche niederländischer Panart ganz erhalten, das schon in Ghent, und noch mehr in Brüssel verwischt und modernistet ist.

In Brügge sah ich die hochst denkwurdigen, herrlichen Original Werke von van Enk und Hemling und kann mich nicht genug freuen, diese Ansicht genossen und noch erreicht wichaben, - auch eine Plaria mit dem Kinde in Warmor — von Michel Angolo. — Was alles in diesen Rieder landen ist! in ganz Deutschland und Frankreich ist kein Werk von Michel Ango, und in den Riederlanden ist dieses hochst großartige, ganz eigenthümlich in ernster Hoheit ausgesaste und herrlich ausgesuhrte Bild der Maria, und dann noch jenes un sterbliche größere in Breda, das ich vor vier Jahren gesehen ist

<sup>1)</sup> Bor 5 Jahren, vgl. Reife nach b Riebert, 1822 Mr. 194 2) S. € 107.

Gestern Nachmittag um 3 U. setzte ich mich wieder in die Diligence, auf der ich heute früh 6 U. hier angekommen, dann mich ins Bett gelegt, gefrühstückt, schnell nach Empfang Deines Briefes geschrieben, um jetzt mit meinem lieben Freund und Cousin auszugehen. — Morgen früh geht es weiter — Cölln zu, wo ich einem Briese von Dir entgegen sehe.

Lebe wohl — in 4 Jahren vielleicht sehen wir Hrn v. Gh. und seine Frau in Berlin, die sich Dir aufs beste empsehlen lassen, und mir zugestehen, diß Versprechen zu machen; wir sitzen am Tische mit 6 Kindern, 5 Knaben und 1 Mädchen; der älteste Sohn ist 17 J. alt, — wenn er hier sein Studiren vollendet, soll er im Jutrauen auf uns sie in Berlin vollenden.

### Elberfeld, d. 12. Oct. 1827.

Du wirst Dich leicht über das Datum, sowohl dem Orte als der Zeit nach, wundern, aber Du wirst finden, wenn Du auf der Charte nachsiehst, daß Elberfeld auf der Straße nach Cassel liegt, und was die Zeit betrifft, so muß die Entschuldigung darin bestehen, daß ich — oder die letzte Tour abgerechnet — wir ganz mit Gemächlichkeit gereist sind, und daß wir uns dei Frau und Kind — und Mutter gerade hierauf berusen, — wenn sie uns vorwersen sollten, daß wir nicht mehr Eile angewendet, in ihren Armen zu seyn.

Vor allem habe ich Dir meine Zufriedenheit über die Pünktlichkeit Deiner Briefe, die ich zur richtigen Stunde vorsgefunden, meine Befriedigung über den Inhalt derselben — den freundlichen Inhalt der Liebe! dann den befriedigenden der äußern Sachen und Umstände — zu bezeigen . . .

Das Arrangement mit unserer Wohnung gereicht mir eben so sehr für mich zur Zufriedenheit, als in Betress auf Dich, da ich sehe und weiß, wie sehr es Dich befriedigt. Ich, der ich das Bedürsniß der Bequemlichkeit immer stärker zu fühlen fortsahre — und auf dieser Reise noch etwas weiter darin bestärkt worden, bin besonders zufrieden damit. Du

könntest zur Sicherheit den Kontrakt auf zehn Jahre nur geradezu abschließen, — ich habe Dir ja Plenipotenz darin ertheilt, — Hr. v. Hartwich hätte das Amt Deines Bürgs-manns und Schirmvogts (doch das ist nur ein schwäbischer Titel — es ist das Amt, die Frau selbst gegen den Mann zu vertreten) vielleicht daben übernehmen wollen. Alles was Du schreibst, ist gut gethan. — Ich will also am Kupser-graben leben und sterben; — sieh Du zu, auf wie lange Du accordiren willt.

Run aber auch von unserer Reise; — aus Brüssel habe Dir geschrieben, — in diesem Briefe wirst Du finden, wann wir abgereist, — ich glaube es war Montag, nachbem wir Abends vorher die Illumination in der Stadt über den ersten Ausgang ber Königin — ber Schwester unsers Königs!) mit angesehen . . . Also zuerst über Löwen nach Lüttich ein reiches Land — den andern Tag nach Aachen — mit Lichtern ben Dom gesehen und [uns] auf Ranser Karls Stubl abermahls gesetzt, bann nach Cölln — bendes kleine Tagereisen — von Lüttich nach Nachen, besonders schöne reiche Gründe, — in Lüttich wie in Löwen und Gent schöne Universitäts= (Bebäude; wir haben uns auf diesen Universitäten umgesehen, als einem bereinstigen Ruheplate, wenn die Pfaffen in Berlin mir selbst den Kupfergraben vollends entleiden; die Kurie in Rom wäre auf jeden Fall ein ehrenwertherer Gegner, als die Armseligkeiten eines armseligen Pfaffengeköchs in Berlin\*). Also Mittwochs Nachmittags in Cölln angekommen, gleich Deinen lieben Brief abgehohlt, — daben erfahren, daß bie Schnellpost erst Freytags, d. i. heute, Cassel zu geht -- bann

<sup>1)</sup> Friederike Wilh. Luise von Preußen, verm. seit 1791.

<sup>2)</sup> H. war gereizt durch die an den frommen König Friedrich Wilshelm III. gebrachte Verdächtigung, daß seine Philosophie unchristlich sei. Auch von der katholischen Kirchenbehörde war er bei dem Minister von Altenstein verklagt worden, wegen einer in einer Vorlesung gemachten Aeußerung in betreff des katholischen Dogmas der Transsubstantiation und über die im Mittelalter daraus gezogenen Consequenzen.

noch, — statt den Donnerstag in dieser alten, häßlichen Stadt in Merkwürdigkeiten zu vegetiren, einen Abstecher nach Bonn gemacht, ben lieben, alten Freund Windischmann meinerseits — und dann gemeinschaftlich den Herrn v. Schlegel 1) zuerst sein Haus mit Gewalt — und da er endlich da heraus gekommen — ihn mit aller Cordialität und Munterkeit be= sucht — doch die gute oder vielmehr höchst stattliche — und behagliche Einrichtung bes Hauses — bis auf den Hühnerhof und die Pfauenstange und deren Anstrich und Veranstaltung — verspare ich auf die mündliche Beschreibung; nur von einer Frau, die man darin suchen möchte, ist nichts zu erwähnen; doch vermißt man sie eben nicht völlig, denn wenn nicht Weibliches doch Weibisches findet sich etwa schon daselbst. — Wir hätten in Bonn freylich mehrere Tage gemüthlich und ernst= haft (wozu wir jedoch überhaupt nicht aufgelegt) und intereffant zubringen können. Daß wir den heutigen Vormittag mit abermaligem Besuch bes erhabenen Doms, ber Wallraff= schen Sammlung, Besichtigung der sterbenden Marie u. f. f., Austernessen, Moselweintrinken u. s. f., nütlich zugebracht, muß den Schluß machen, mit dem Benfaße, daß ich dann allein Mittags hieher mit nochmaliger Uebersetzung der Wupper in einiger Studententabakspfeifengesellschaft gelangt.

Auf diesem neuen Blatte aber fasse ich alles in Einem zusammen, daß mir Freund Cousin nichts angenehmeres hätte erweisen können, als daß er mich dis Cölln begleitet, — das Landreisen auf Schnellposten in der Gesellschaft, die man dars auf genießt, war mir sehr verleidet, so daß ich schon darauf dachte, von Rotterdam zur See nach Hamburg zu gehen. — So haben wir mit Schwaßen, Essen und Trinken — an allen dreyen haben wir cs nicht sehlen lassen, — eine höchst vergnügliche, gesunde und lustige Tour mit einander gemacht. Die Hälfte ist nun überstanden, und ich werde Cousin, den ich daben noch lieber gewonnen habe, immer dankbar dafür seyn. Die andere

<sup>1)</sup> Aug. Wilh. v. Schl.: vgl. S. 22 A. 1.

Halfte werde ich . . nach Deinen mehrmaligen Aufforderungen und Berichten der Aufforderungen, — burch einen abermaligen Abstecher nach Weimar, in ihrer trüben Monotonie unter brechen . . aber vor Ende nächster Woche kann ich dann schwerlich in Berlin sein . . Dem Karl, über seine Versehung nach Secunda, bezeuge meine volle Zufriedenheit, . . ich kann nichts mehr hinzufügen . . . als daß ich Euch herzlich grüße und kusse . . .

Beimar, b. 17. Det. 27.

. . . Mein letter Brief hatte mich alfo bie Elberfeld ge bracht, von da gings quer durch Westphalen über Arneberg und Arolfen nach Kassel, . . von Arnsberg ging, ftatt einer Schnellpost ein gewohnlicher alter Postwagen ab, und gwar ber lette, - bas nächste Mal ein Eilwagen, - jenen letten mußte ich aushalten; meine hoffnung, am Sonntag noch nach Eisenach zu geben, ließ fich also nicht in Erfullung setzen, ich mußte in Caffel, wo wir erst Nachmittags ankamen, uber nachten, rubte aus, ging eine halbe Stunde ins Theater Gothe's Camont - und fuhr erft vorgestern, Montage, nach Eisenach mit einem Miethkuticher — burch Balbthaler, ein eben nicht freundliches Land. — Bas wir von Westphalen fahen, das Wupperthal, dann andere Thaler, die Gegend um Arnsberg war anmuthiger . . hier war ich nicht mehr in Frankreich noch in den schonen Riederlanden, weber den Wegen ben noch den Wirthshausern nach; auf die letteren hat mich ber gute Appetit, ben ich habe, aufmerkjam gemacht; theile aber find seit ein paar Tagen feine guten zu haben gewesen, theils haben mich die Kutscher in die ihrer Mennung ober ihrem Jutereffe nach guten, d. h. schlechten, geführt. In Gue nad übernachtete ich; morgens vor Tag, fo daß ich von ber Stadt nichts gesehen, ibenn ben Racht war ich angekom men) — fuhr ich mit einem Einspanner in didem Nebel aus. ber erft gegen Gotha bin von ber Sonne bezwungen murbe; nun ginge ben herrlichem Wetter, von bem freundlichen Gotha

nach Erfurt, wo ich Herrn v. Griesheim aufsuchte, ihn aber nicht, doch seinen Bruder traf, und seiner Frau Plutter, einer recht lieben, gebildeten und verständigen Frau, der ich nicht unbekannt war, mein Kompliment machte. — Abends — bei sinkender Sonne kam ich dann gestern hier an. Also nach einigem Zurechtmachen, zum Ziele bieses Umweges, — bem alten verehrten Freunde geschritten. — Das Haus war illuminirt, der Großherzog hatte sich zum Thee ansagen lassen; ich ließ jedoch einstweilen meine Ankunft melden. empfing mich aufs freundlichste und herzlichste; ich hatte ihm mancherlen zu erzählen; nach einer halben Stunde kam der alte Großherzog; — eine Hauptsache muß ich aber noch nachholen, — daß ich außer Riemer — Zelter ben Göthe antraf. Göthe präsentirte mich dem gnädigsten Herrn, zu dem ich mich auf den Sopha, — ich glaube sogar, ich saß ihm zur Rechten, — sette; er frug nach Paris, — er ist etwas taub, . . so verging der Abend (Zelter und Riemer setzten sich klüglicherweise in das daranstossende Zimmer) so gut es mit dem alten Herrn gehen wollte, in der Conversation, --- bis 1/210 Uhr. Göthe stand daben immer, ich merkte diesem nach und nach ab, daß der Herr etwas taub war, und daß man, wenn es still mit Sprechen wird, nicht ihn zu unterhalten suchen, sondern warten folle, bis ihm wieder etwas einfällt, — sonst ging alles ganz ungenirt, ich mußte ein paar Stunden auf meinen Sopha genagelt aushalten. Der Großherzog hatte mir empfohlen, seinen botanischen Garten in Belveberc zu sehen; ich fuhr mit Zelter heute früh — Göthe hatte seine Equipage bazu bereit halten lassen — um 10 Uhr hinaus; es sind in der That sehr große, ausgebreitete Anlagen; der Herzog ist selbst ein großer Botaniker, — es sind schöne Erem= plare von Pflanzen da zu sehen; — wir beyde waren freilich nicht Kenner genug, um alles gehörig zu schätzen; — Mittags waren wir wieder hier; ich machte Herrn und Frau v. Schwendler meinen Besuch, wo ich freylich vielem Bedauern, daß Du nicht dabei senst und daß ich mich von Göthe in

Beschlag nehmen lassen 2c., zu begegnen hatte. — Dann einen Gang in die alten bekannten, vor 25 Jahren bezangenen Wege des schönen Parks, Begrüßung der Ufer der kleinen Ilm und ihrer leiseren Wellen, die manches unsterbliche Lieb gehört. Um 2 Uhr zum Mittagessen zu Göthe, bas vortresslich, und vom besten Appetit honorirt wurde; — die Fran v. Göthe 1) ist, jede Stunde ihre Entbindung erwartend, unsichtbar, — war also nicht ben Tische, — bie Schwester, Fräulein v. Pogwisch's), recht munter, Hofrath Bogel ber Arzt, ein D. Emmerich's), Setretär Göthe's, die zwei Entel, ber Sohn, Zelter und ich — ich faß neben Göthe, zu meiner Rechten das erwähnte Fräulein; die Weimaraner Gafte stiller, wir aber gemüthlich, gesprächig, tapfer essend und trinkend, ich mußte Göthe von den politischen und literarischen Ansichten und Interessen in Frankreich viel erzählen, es interessirte ihn alles sehr; er ist ganz kräftig, gesund, überhaupt der alte d. h. immer junge — etwas stiller — ein solches ehrwürdiges, gutes, fideles Haupt, daß man den hohen Mann von Genie und unversiegbarer Energie des Talents darüber vergißt; wir sind als alte treue Freunde ohnehin nicht auf dem Fuße der Beobachtung, — wie er sich zeige ober was er gesprochen, sondern cordat zusammen, und nicht um bes Rühmens und ber Ehre willen, diß von ihm gesehen und gehört zu haben u. s. f. — Der Sohn hat mir nach Tisch sehr ausbrücklich gesagt, wie Göthe sich ber Hoffnung, daß ich ber ihm auf meiner Rückreise von Paris einspreche, erfreut habe; er sprach mir überhaupt ausführlich von seinem Verhältnisse ig und Empfindung zu seinem Bater in jeder Rüksicht, und man muß Göthe in seinem Alter und Lebweise glüklich preisen. ihn in solcher Liebe und Pflege zu wissen und den Sohn

<sup>1)</sup> Die Schwiegertochter Ottilie, geb. v. Pogwisch.

<sup>2)</sup> Ulrife.

<sup>3)</sup> Soll heißen Dr. Edermann, der mit Riemer bei der Ausgabe von G.s Werken beschäftigt war.

darum achten und lieb haben. Diesen Abend bin ich dann noch im Theater gewesen, — und schreibe nun dieses an Dich, — und was ich bann vornemlich hinzuzufügen habe, ift über unsere Plane ober vielmehr Beschlüsse, endlich nach Hause Göthe mochte also Zeltern und mich noch morgen zu gehen. wenigstens ben sich haben; so reisen wir also übermorgen; Belter ebenso satisfacirt, daß ich mit ihm, als ich, daß er mit mir die weitere Reise macht. Aber da wir nach gerade bende alte Herren sind und die Bequemlichkeit uns annehmlich und nütlich ist, so sind wir nicht zur Tapferkeit der Schnellpost aufgelegt, . . . sondern wir werden mit dem Miethkutscher, den wir bereits gemiethet, Freytags abfahren, und, so Gott will, Sonntags bann bei euch eintreffen, wo Dich bann Dein Obysseus nach den vielfarbichten Fahrten wieder zur Ein= färbigkeit bes häuslichen Lebens [zurükkehrend] umarmen wird . . .

Ich wäre freilich gern Sonnabend eingetroffen, um den Sonntag zu einem ruhigen Tage zu haben, ehe das Weldungsund sonstiges Gethue angeht — meine Vorlesungen werde ich Montag über 8 Tage ansangen — sage daher nicht, daß ich Sonntag, sondern wohl erst Wontag komme, damit ich Sonntag wenigstens einen ruhigen Abend mit Dir und den Kindern habe; und nun küsse ich Dich und sie zum letztenmale schriftlich, das nächste mal mündlich, grüsse alle Freunde, — ich schriebe gern noch lange fort, aber Papier und Zeit schließen.

#### 236.

# Gabler an Hegel.

Georg Andreas Gabler, geb. 1786 in Altorf, Sohn des Professors der Theologie Joh. Phil. G. in Altorf, später (seit 1804) in Jena, nennt sich einen der ältesten Schüler H.s., denn er hörte ihn, gleichzeitig mit van Ghert, in Jena 1805 und 1806 über Mathematik, Geschichte der Philosophie, Philosophie der

Natur und des Geistes (worüber interessante Aufzeichnungen von ihm vorhanden sind), unterrichtete 1807—1810 die Söhne Schillers in Weimar, war hierauf Gymnasiallehrer in Ansbach und Bayreuth, seit 1821 Rector des letzteren Gymnasiums, und wurde im Frühjahr 1885 als Hegels Nachfolger nach Berlin berusen, † 1853.

Nürnberg b. 28ft. Sept. 1827.

Verehrungswürdiger und innig hochgeachteter Lehrer und Freund in der Wissenschaft!

Wenn einer Ihrer ältesten Schüler endlich einmal auch in einem größeren Werke öffentlich auftritt, und auf bem von Ihnen gezeigten Wege der Wissenschaft etwas zu leisten sich bestrebt, so mag es wohl Zeit seyn, daß er es thut und im Zeugniß von der Wissenschaft auch von Ihnen Zeugniß giebt; aber zu wünschen ist auch, daß, je länger er geschwiegen und an sich gehalten, desto besser auch in ihm die Sache verbaut fey, und nicht als ein noch unordentlich gährendes Ferment an das Licht trete. Die mitfolgende erste Abtheilung eines von mir beabsichtigten größeren Werkes 1), welche zu Ihnen wie ein Enkel zum Großvater kommt, und in ihrer reinen Pietät auch eine wohlwollende Aufnahme in der Gesinnung der Familienliebe nachsucht und anspricht, mag sich für ihre genuine Abstammung nun felbst vor Ihnen rechtfertigen, und wird es, wenn der Vater ein ächter Sohn ist. Ich will daher auch nicht viele Worte darüber machen. Sie werden finden, daß ich mich zu meinem Anfang sogleich an Ihre Phänome= nologie, wenigstens einen Theil derselben, gewagt und Ihnen nachgearbeitet habe, mit welcher Frenheit und Selbständigkeit und mit welchem Glücke, barüber erwarte ich Ihr gefälliges Urtheil. Es schien mir, daß besonders denen entgegen, welche sich von den äußern Objecten und der Vorstellung nicht los: zuwinden vermögen, die Untersuchung sogleich mit allem Nach-

<sup>1)</sup> Lehrbuch der philosophischen Propädeutik, erste Abth.

druck auf die Wahrheit des Wissens an und für sich zu richten sey, und habe daher diese Seite gleich von vorne herein besonders hervorgehoben, auch mit Hülfe der äußern Reflexion, baß, wie wir uns auch anstellen mögen, wir boch niemals bem Geschick entgehen können, die Gegenstände anders zu haben, als wir sie wissen, und baher das Bewußtsein sich nur für sich zu befriedigen und für die innere Wahrheit seines Wissens zu sorgen braucht. Ich habe es daher noch sehr mit den alten Gegnern, mit Krugischer, Friesischer und ähnlicher Philosophie, die in hiesigen Landen bey vielen noch für große Weisheit gilt, und mit den Rationalisten zu thun gehabt, während Er= scheinungen wie Hr. Schleiermacher, und vollends Hr. Tholuck, bei uns noch weniger Glück gemacht zu haben scheinen. Und um hierin nicht mit bemjenigen zurück zu bleiben, was man eher, wenn man benn, wie manche Recenfenten, diesen Unterschied in der Wissenschaft machen will, bas Meinige nennen kann, habe ich mich auch in besondern ausführlichen Anmerkungen nach Lust gehen lassen. wünsche sehr, daß eine Polemik, unter anderen z. B. auch eine sehr reichliche gegen Hrn. Herbart 1) an mehreren Stellen, Ihnen nicht mißfallen, und wenigstens besser gefallen möge, als die rohe und ungebildete Kappische2). Auch hoffe ich nicht in Hrn. Hinrichs Weitschweifigkeit verfallen zu sein, bessen antiker Tragödie<sup>8</sup>) ich so wenig Glück als seiner Logik versprechen möchte. Solche Redseeligkeiten und Ungeschicktheiten, die gegen Styl und Geschmack verstoßen, thun mir Leid für die Sache der Wissenschaft.

Hr. v. Henning aber sollte nach meinem Dafürhalten

<sup>1)</sup> Joh. Friedrich H., seit 1809 auf Kants Lehrstuhl in Königsberg, Hegels Gegner, veröffentlichte 1824 sein Hauptwerk 'Psychologie als Wissenschaft'.

<sup>2)</sup> Christian K. gab 1826 seine Schrift 'Das concrete Allgemeine in der Weltgeschichte' heraus. Bgl. über ihn Nr. 201.

<sup>3)</sup> Hinrichs, 'Grundlinien der Philosophie der Logik', 1826; derselbe, 'Das Wesen der antiken Tragödie', 1827.

etwas herzhafter auftreten, und wenigstens solche najeweije Buriche, wie der Recenfent feiner Principien der Ethit im Hermes (eine anbere Schrift kenne ich noch nicht von ihm), den ich ebenfalls ein paarmal im Auge gehabt habe, gehorig zurechtweisen. Inzwischen bedauere ich auch, die zwente Aus gabe Ihrer Enchklopadie erft nach Beendigung meiner Arbeit und felbst erst nach Absendung der Borrede zu Geficht be kommen zu haben; der Charafter von Rube, der uber den jest hinzugekommenen Theil der Ginleitung fich ausbreitet, würde auch auf mich Einfluß gehabt haben. Es kann nideffen auch Fronie, woran ich es hin und wieder nicht habe fehlen laffen, ihr Gutes haben. Gines ber schwersten Stude in Ihrer Logif, wie ich gerne gestehe, war für mich immer, viel leicht durch einen Achler der Borftellung benm erften Anfabe, die Abhandlung ber reinen Reflexion und ihrer Bewegung, welche ber Abhandlung der Reflexionsbestimmungen vorangebt, während sie in ihrem concreten Vorkommen in der Lebre vom Weien viel weniger Schwierigkeiten filt mich hatte. Ebe ich daher noch mit Ihrer Darstellung in allem Einzelnen im Reinen war, habe ich bei Gelegenheit einer Anmerkung, wo ich gleichwohl diesen Gegenstand in's Reine zu bringen winichte, mir einen Anlauf genommen, um bie Gache für mich felbst zu entwickeln und zu bedieiren, und, nachdem ich diejes gethan, auch erft ben Ihnen alles flar zu jeben ge glaubt. Diefen Unfat und Berfuch merben Gie meiner Dar ftellung wohl ansehen; es wurde mich aber freuen, wenn Sie finden, daß ich biejen Gebanten Schlichen und Bindungen naber auf die Spur gekommen fen. - 3ch hatte mich auch noch zu entschuldigen, daß ich meine Arbeit nicht Ihnen vor allen dedicirt habe; allein ich wollte Ihnen nicht das eigene Gericht vorfegen, und muniche Sie einmal nut etwas Underem ju erfreuen, mas Sie nicht fo nahe Sich felbft follen vinbiciren konnen. Was ich Ihnen in der Philosophie verdanke, d. h. Alles und mich selbst, habe ich bankbar in der Berrede befannt.

Zunächst wünschte ich nun, daß meiner Arbeit eine bal= dige Anzeige und Beurtheilung in den Berliner Jahrbüchern zu Theil werden möchte, und zwar eher als ben ben sonstigen Recensir=Anstalten fremde Hände darüber herfallen; und für die Erfüllung dieses Wunsches erlaube ich mir, Sie um Ihre geneigte Vermittelung zu bitten, wofern Sie nicht Selbst die Anzeige und Beurtheilung zu übernehmen angemessen finden. Ich habe beshalb auch bem für Sie bestimmten Exemplar noch ein anderes (auf Druckpapier) für Hrn. Prof. Gans beigefügt, der zuerst die Güte hatte, mich zur Theilnahme an den Berliner Jahrbüchern einzuladen, und bitte um gefällige Abgabe an denselben mit bester Empfehlung. So sehr ich der sehr verehrten Berliner Societät für die Aufnahme unter die Zahl ihrer Mitglieder mich verbunden erkenne, so habe ich boch gegen Hrn. Prof. Gans schon ben Wunsch geäußert, vor wirklicher Theilnahme erst mit meinem eignen Werke fertig zu seyn; und ebenso habe ich auch jett vor der eigenen Uebernehmung der Beurtheilung Anderer eine Beurtheilung meiner Arbeit zu wünschen.

Ein zweyter bringender Wunsch, den ich habe, betrifft meine ganze jezige Existenz. Ich wünsche nämlich baldigst vom ganzen Bayerischen Studienwesen, dem nie zu helsen seyn wird, mich besreit, und auf eine Universität als Prosessor der Philosophie versetzt zu sehen. Eine nicht ungünstige Beurtheilung kann die Erfüllung dieses Wunsches vielleicht schneller herbeisühren. Im vorigen Jahre hatte ich große Hossmung, die erledigte Stelle in Erlangen zu erhalten, der König hat sie am Besten mit Köppen wiederzubesetzen geglaubt, den man in München nicht haben wollte. Wenn man mich selbst auch nach München berusen sollte, nachdem ohnehin unsere neuerrichteten Lycealklassen sactisch schon wieder auf die Universität versetzt sind, so kann ich mir doch auch dort, wie in Bayern überhaupt, nicht viel versprechen. Gern würde

<sup>1)</sup> Ngl. E. 227.

deshalb einem Rufe auf eine auslandische Universität, wenn er für einen Vater von 7 Kindern und im Verhaltuß ut meiner sesigen Besoldung annehmlich ist, folgen, am liebsten nach Preußen, wo Intelligenz vorherrscht. Ich werde mit daher auch die Frenheit nehmen, dem Hrn. Minister von Altenstein, den ich von Ansbach her zu kennen die Ehre habe, ein Exemplar meines Vuches zu übersenden, ohne allen Anspruch, aber doch, um desto eher bekannt zu werden. Und auch sür diesen Wunsch wage ich um Ihre geneigte Vermittelung und Unterstützung zu bitten, wenn Sie ben irgend einer Gelegenheit es nach Ueberzeugung zu ihnn vermogen.

Unter innigen Wunschen für Ihr und Ihrer hochgeachteten Frau Gemahlin Wohlergehen, deren wohlwollendem und freund schaftlichem Andenken auch meine Frau mit mir sich angelegentlichst empsichtt, breche ich hier mein langes Gerebe ab mit inniger Verehrung, Hochachtung und Ergebenheit als

Ihr bankbarer Schuler

Dr. Gabler.

#### 237.

### Diefhammer an Hegel.

[Dlunchen im Berbft 1827]

ein so eifriger Philosophus, daß ich mit meinem Sohn unter den fleißigsten Zuhorern von Schelling sitze!), wo ich ubrigens auch andre alte Kameraden in Menge finde. In der That sind diese Vorlesungen in mehr denn Einer Beziehung zu den merkwürdigen Erscheinungen des Tages zu zahlen. Um auch nur einiger Neukerlichkeiten daber zu gedenken neben Görres

<sup>1)</sup> Sch. war 1827 von Erlangen an bie von Landsbut nach Mundien verlegte Universität versetzt worben.

Bauchrednerei!)! und unter einer Menge ichwarzer Talare aus bem Rierital Seminar! Co ift unter uns feit 23 Jahren Die Aufflarung an beiben Polen fortgeschritten, bag bie Laterne, die damals der Illuminationus zerschlagen hatte und mit Rugen trat, wieder geflict und ausgehangt wird, und bas von dem Illuminatismus bagegen aufgestedte Licht, bas von der Alerisei damals mit dem Anathema belegt war, jest in die Klerikal Claufur hineinscheinen darf. Anderwärts mögen biefe widersprechenden Erscheinungen unbegreiflich gefunden werben: hier findet der rubige Zuschauer nichts besonderes baran, der schon gewohnt ist, zu seben, daß sich alles in Ertremen unter und bewegt, und daß man eben damit bas unfehlbare Princip bes Lebensprocesses in einer Urt von Bottaifcher Saule zu conftruiren gebenkt. Gie kennen unfer Wefen ichon, wie Gie felbst ichreiben; bas Bejagte bebarf alfo wohl teiner weiteren Ausfuhrung. Die Hoffnung, daß bies alles gleichwohl nicht ohne Wirkung bleiben werde, theile ich auch mit Ihnen. Unfre firchlichen Angelegenheiten hat die zweite General Synode nicht sonderlich gefördert. Ich habe sogar an der ganz ungentigen gentlichen Reprasentation einen fast umberwindlichen Efel gefaßt, und beswegen mich bis jest noch nicht entichließen konnen, an eine Fortsetzung ber "offentlichen Berichte von unfern Gen. Synoden" nur zu denken. Es hat fich mir in dieser zweiten Versammlung ein folder - ich will nicht fagen, geiftiger ein folder Midgang bes Beiftes in das Flerich gezeigt und unabwehrbar aufgedrungen, daß ich noch jett nicht ohne Diegunth | daran | gurud deufen fann. Fur Ihre fritischen Jahrbucher habe ich deswegen naturlich nichts daruber zu fagen; wenigstens jest nicht! Indeß wenn ich von meinem Echreden mich erhole, suche ich vielleicht boch noch meinem Herzen Luft zu machen. In kemem Kall werbe ich dabei den Artikel von den vielkopfigen Reprasentationen be ruhren dürfen, wenn ich mich nicht unter die Despotenfreunde

<sup>1)</sup> Joseph G. wurde 1827 von Ronig Ludwig I. von Strafburg, wo er im Exil lebte, an Die Münchener Universität berufen.

will rechnen laffen. Wenn man bas Salz bes Landes ju jammengescheffelt hat, und man doch nicht weiß, womit man falzen foll — was kann man da hoffen! Und wenn das ge schieht am grünen Holz, was foll am dürren werden! - An den Jahrbüchern habe ich, zwar nicht immer aber doch genug meine Freude, um ihnen von Bergen frohliches Wachsthum und Gebeihen zu wünschen. Bor allem andern freut mich die Ruft, die den Indiomanen zu knacken gegeben worden 1), am wenigsten eine ber letten, die mir fast eine taube ist?)! 3ch bin neugierig. von unferm Plarbeineke zu hören, wie fie ihm geschmedt hat. Ihm felbst trage ich auch die Lobpreifung Baaders ") nach, nicht wegen des Lobes auf ihn, jondern wegen des Unrechts, das ich unfrer Rirche aus biefem Unlag angethan finde. Go durfen wir nicht une selbst verlassen. Daß ich (bisber) noch gang musiig am Markte stehe, ift nicht gang meine Schuld. 3ch habe mich barüber gegen herrn Barnhagen v. Eine geaußert, daß ich eigentlich nur bestellte Arbeit zu liefern im Stande fen. Sie werden also diesem handwerksmaßigen Philifter thum durch gemeffene (Auftrage) auf Die Beine belfen muffen, wenn es zu etwas kommen foll. Aber Sie werden meines Mitwirfens nicht bedurfen. Ihr Cauerteig, wie Gie ihn nennen, wirkt schon fraftig genug, um allseitige formenta cognitionis hervorutreiben. Der Wettkampf, der langft von hier aus mehr gewünscht als angekundigt ift, gonnt Ihnen wahrscheinlich noch eine lange Rube. Roch sind die ernen Schritte nicht geschehen. — Lon Ihrer Reife nach Paris haben wir nicht ohne einige Eifersucht gehort. Rach einem Dutend von Jahren und nach einer so glanzenden Bieder geburt von München, haben wir une ichon auch in die Be juchsreihe stellen zu dürfen geglaubt . . . .

[Brief mit abgerissenem Rand einzelne Worte find erganit.]

<sup>1)</sup> Die Recenfion über Bhagavab-Gita.

<sup>2)</sup> Daubs Rec. fiber Marheineles Dogmatif

<sup>3)</sup> Marh.s Mec. uber Fr. v. Baaber, Borleiungen uber religible Philosophie, in Berl. Jahrb. 1827, Cctober.

### 238.

# Tev an Hegel.

Heinrich Leo, seit Dec. 1825 außerord. Prosessor der Geschichte in Berlin, reiste im Nov. 1827 plötslich von Berlin ab, in einer Anwandlung rasender, wiewohl ganz grundloser, Eisersucht — er war zu jener Zeit bei Ausarbeitung seiner Geschichte der italienischen Staaten in sehr exaltirter Gemüthsverfassung — zugleich sein Verlöbniß mit einer Tochter Seebecks abbrechend und seine Prosessur im Stich lassend, und tauchte nach räthselhaftem Verschwinden ebenso unerwartet wieder in Jena auf, von wo er den folgenden charakteristischen Brief an H. schrieb. Der Minister v. Altenstein hielt so viel von seinem Geist und Gaben, daß er ihm das Weglaufen verzieh und ihn schon im folgenden Jahre wieder als außerord. Prosessor in Halle anstellte. (L. wurde 1830 ord. Prosessor in Halle, † 1878.)

Jena d. 20. December [1827].

Hochwohlgeborner Herr! Hochgeehrtester Herr Professor!

Sie werden sich eher des Himmels Einfall als einen Brief und ein Buch von mir, der Ihnen im letzten Semester mehr und mehr unter den Händen entschwunden ist, erwartet haben.

Daß mein Zurückziehen kein geistiges war, daß ich das Wort, was ich am Ende der Recension von Schlossers Weltzgeschichte ausgesprochen habe<sup>1</sup>), in meinem Leben nicht Lügen strafen werde, wird Ihnen am besten der Inhalt beisolgenden Büchleins zeigen, in welchem ich mich bemüht habe auf eine

<sup>1)</sup> Das Wort (in der angeführten Rec., Jahrb. 1827 März S. 983) bezeichnet Leos damaliges Verhältniß zur H.schen Philosophie und lautet so: 'Die vier Hauptniedersetungen (der Weltgeschichte), welche der menscheliche Geist in dieser Weise zu Stande gebracht hat, sind in der neuesten Zeit sowohl ihrem Charakter als einzeln, als ihren gegenseitigen Beziehungen nach auf das tiefsinnigste von Hros. Hose segel in seinen Grundlinien der Philosophie des Rechts bezeichnet worden. Es gehört die betreffende Stelle unter jene Erscheinungen, welche sich dem Ei des Kolumbus vergleichen lassen: ihr Inhalt spricht sich so schlagend und natürlich aus, daß man kaum begreifen kann, wie man irgend einmal die Grundlage des historischen Wissens hat verkennen können.'

lebendige und anschauliche Weise die Entwickelung des alten Judischen Staates in einer geistigen Nothwendigkeit zu ver solgen. Imax, wie sich bei einer historischen Darstellung von selbst versteht, ohne schulgerechte Form, aber doch, so weit meine Kräfte mir dies Streben erlaubten, der Richtung Ihrer Schule weder fremd, noch wie mir scheint, ganz un würdig.

Mein sociales Zuruckziehen seit Oftern mar ein gleich maßiges in Beziehung auf alle Personen, die in Berlin weitere Kantilienverbindungen hatten. Es ging mir wie dem, der ein Loch in feinem Strumpf weiß, und fich nun einbildet, memand habe anderes zu thim, ale das Loch zu bemerken. 3ch hatte allerdings ein Loch im Strumpse und ein großes aber jest, mo ich ber Befangenheit und bem engen Kreife, in bem ich lebte, entriffen bin, sehe ich ein, baß es nur wenige Menschen seben konnten, und daß diese ein Intereffe batten, es nicht sehen zu wollen. Ich hatte nicht menschenschen zu werden gebraucht. Hun hat aber die Menschenscheue meine Leibenschaft gesteigert, mich endlich zu einer Kraft fortgeriffen, ber allein ich meine Befreiung von Berhältniffen verdante, bie mich, ehe ein Jahr verfloffen ware, wenn nicht forverlich bod geistig gang ruinirt hatten - ich bante alfo Gott, daß alles jo gefommen ift.

Man hat mir allgemein verdacht, daß ich nicht meine Kamilienbeziehungen in Berlin ruhig durchgeschnitten – daß ich hernach sogar meinen Abschied gesordert habe. Allein die tuhige Losung war unmöglich . . . Ich mußte sort — das sage ich noch jett, nachdem ich sast sum Wochen zur Ueberlegung gehabt, Jenaische Bergluft und Jenaische Reit bahn seit vier Wochen zur Leibes und Gemüthsergozung genoffen habe.

Meinen Abschied habe ich gefordert aus einer Art Zeig heit, wenn ich das Ding beim rechten Namen nennen foll. In Berlin nämlich konnte ich nicht bleiben — die Art meines

<sup>1)</sup> Bortefungen über bie Geich. bes jubifchen Staats.

Fortgehens gab mich hinsichtlich bessen, was weiter mit mir werden sollte, dem Minister auf Discretion hin, wenn ich in Preußen bleiben wollte — da ich nun aber viel zu hochsmüthig war, als daß ich mich nicht halb todt geärgert hätte, wenn man mir, nachdem ich in Berlin Extraordinarius war, wieder eine extraordinäre Professur an einer andern Universsität, vielleicht gar in Greifswalde, auch nur angeboten hätte — da ich serner sür den Augenblick, wie sür die nächsten vier, sünf Jahre, sobald ich alle Zeit sür mich hatte, pecuniär vollkommen gedeckt war, wollte ich dergleichen Demüthigungen durch eine Abschiedsforderung lieber gleich selbst coupiren.

Da ich einmal dabei bin, mich wegen meines Benehmens zu rechtfertigen, kann ich nicht umhin eines Vorwurses zu gestenken, der mir von Verlin aus gemacht worden ist. Man hat es mir als eine Haltungslosigkeit angerechnet, daß ich in meinem Schreiben an den Minister, in welchem ich um meinen Abschied gebeten habe, den eigentlichen Grund meiner Entsternung von Verlin nicht angegeben habe. Eine ganz einssache und natürliche Vetrachtungsweise würde dabei stehen geblieben sein, daß ich, sobald ich erreicht hatte, was ich wollte, nicht das mindeste Interesse mehr hatte, die Details von Familienverhältnissen auf eine indiscrete Weise in einer officiellen Eingabe Preis zu geben.

Auch habe ich (was mir ebenfalls nachgesagt worden ist) Herrn von Altenstein keine Vorwürfe gemacht, daß er mich nicht früher in den Stand gesetzt hat, heirathen zu können — in dem Stande war ich seit Michaelis ohne ein Mehr von Geldmitteln zu bedürfen; wenn ich dieses dennoch gesucht habe, geschah es theils aus billiger Rücksicht auf spätere Zukunft, theils aus einem gerechten Stolz; es mußte mich empören, mich dafür, daß ich die Hälfte meiner jungen und frischen Kraft den gelehrten Tagelöhnerarbeiten der Bibliothek widmete, bezahlt zu sehen, wie ein Secundaner sür Privatstunden; ich sühlte in mir sich etwas regen, was man individuellen

Beist nennt, und dies Gefühl dürgt mir dasür, daß ich, wenn ich erst redlich noch einige junge Jahre an ein recht positives Studium gewendet haben werde, auch noch ein Werf zu schaffen und zu hinterlassen die Kraft haben werde, was sein Werthmaß nur in sich, was einen classischen Charatter hat. Mit diesem Gesühl in der Brust sollte ich mich ohne Nerger auf gleiche Stufe gestellt, und zu gleicher handwerksmaßigen Thatigkeit verdammt sehen mit einem ehemaligen Buchhändler Jungen und noch anderen lieblichen Consorten?

Vorwürfe dieser Art habe ich übrigens Herrn von Alten stein durchaus nicht gemacht, sondern mich lediglich und allem auf die Richtgewahrung meiner Bitte um Versesung von Berlin weg bezogen.

Jest würde ich freilich Herrn von Altenstein schwerlich mehr die sentimentalen Borstellungen wiederholen, die ich von Leipzig aus noch in voller Krankhaftigkeit einer von einem ge liebten Gegenstand pflicht mäßig losgerissenen Phantasie gemacht habe, um mein Abschiedsgesuch zu motiviren — ich sehe zest das größte Glück darin, daß 'meine Verheirathung nicht durch eine Bersegung beschleunigt, oder wenigstens meine Eisersucht durch die Aussicht auf baldige Entsernung aus Verlin gemildert worden ist — ich danke Herrn von Altenstein von Herzen dafür, daß er so lange gezaudert dat, die meine moralische Ueberzeugung auf den Punct kam, auf welchem allein sie mir meine Freiheit wieder geben konnte.

Schlieklich bitte ich Sie, meiner nicht ganz in Unirieden zu gedenken. Es ware fürchterlich indiscret von mir, wenn ich mich meines Schrittes wegen rechtiertigen wollte, und ich muß also ohnehin Unrecht, was mir in der Meinung ge schieht, in großem Maße ruhig und ohne mich vertheidigen zu konnen, ertragen.

Mit der Bitte um Ihr ferneres freundliches Wohlwollen habe ich die Ehre mich zu unterzeichnen

mit vollkommenster Hochachtung Ew. Hochwohlgeboren ergebenster Hochachtung Ew. Hochwohlgeboren

## 1828.

239.

# Hegel an Cousin.

[Berlin] 3 Mars 1828

Enfin, direz-vous, mon cher ami, voici une lettre de ce paresseux, pour lequel j'ai été tant sur pied à Paris, et me suis je même mis en route pour quelques centaines de lieues; de cet ingrat que j'ai comblé d'amitié, de soins, d'attentions, de sacrifices de toute sorte. Quelque nombre de méchantes épithètes que vous entasserez sur moi, il faut que j'endure cela, que je m'y résigne dans la componction d'une conscience qui se fait coupable de péchés. Au reste, voici à peu près comme ma paresse a raisonné; elle a dit, pour la première lettre que je lui écrirai, il sait la faire, il s'en faudra peu, tout entière lui même, car je ne lui conterai, — et je ne pourrais pas m'arracher de cette matière pour en arriver encore à autre chose, - que des agréables souvenirs, que m'a laissés mon séjour à Paris et ce voyage qui m'a conduit au Rhin; mon ami a été lui-même à tout cela, il a été le témoin du plaisir que j'ai gouté, il aurait tort d'oublier la part qu'il a eue de me mettre partout à mon aisance, de me procurer les facilités, avis, moyens pour m'instruire et jouir de tout cela, ou d'oublier les agréments et l'hilarité que son esprit, sa gaîté, sa bonne humeur a répandue partout. Ce qui me restait pour ma part à ajouter à ces souvenirs, c'était peu de chose, qu'en vous ayant laissé au bord du Rhin et ayant été rejetté à la merci des postes et de la compagnie de mes chers compatriotes, que j'ai été doublement en cas de regretter la séparation de vous — que j'ai fait presque des voeux de ne sortir plus de Berlin, sinon ou dans un aérostate qui me déposerait

en quelques heures rue d'Enfer, nº 14, ou y étant reconduit par vous. Quelques jours que j'ai passés à Weimar m'ont un peu monté¹); j'ai retrouvé à de Goethe son ancienne sérénité, bienveillance, cordialité, surtout une santé beaucoup meilleure et affermie qu'elle n'a été depuis plusieurs années. Je lui ai dû beaucoup conter de Paris et de vous; — et me voilà enfin rejetté. dans mes cours, nos tracasseries, ennuis; ma santé, qui jamais n'a été meilleure qu'après mon retour, n'a résisté que pendant quelques mois à ces influences; au reste, j'ai été refait, mais sous nos brumes, la mauvaise humeur a été plus opiniâtre qu' à Paris . . .

Mon cours pour l'histoire de philosophie, — dont les cahiers seront enfin entre vos mains, — m'a conduit à consulter votre traduction de Platon et de regarder de plus près plusieurs morceaux; c'est un modèle de traduction d'après mon sens; vous avez conservé la précision, la clarté, l'aménité originale et on la lit comme un original français; vous êtes maître de votre langue par votre esprit; il se retrouve de même dans vos argumens la même originalité et force de tours de phrases; dans quelques uns de ces articles, je ne serais peut-être pas tout-à-fait de votre avis sur le mérite que vous attribuez à votre protégé Platon, — voir par exemple pour l'argument d'Euthydème, — j'ajoute cela parce que vous voulez de ma critique, et je trouve très naturel, que n'étant pas satisfait de ce que vous avez trouvé dans un tel dialogue, vous y suppléez en donnant à attendre au moins où cela aurait pu être conduit.

Mais comment ça va de votre travail et de votre assiduité? je n'ai rien appris de vous pendant tous l'hiver; mais je me suis toujours figuré, que vous ne vous êtes pas enfoncé dans la solitude projettée en voisinage des

<sup>1)</sup> S. S. 279.

vagues de la mer, et que vous avez préféré à leur brute rugissement d'être près de la musique du tocsin de l'énergie libérale 1), dont Paris, toute la France et l'Europe retentit; je vous vois poussant de votre côté et rayonnant de satisfaction des victoires, dont chaque jour de poste nous annonce une nouvelle; je partage particulièrement avec vous la satisfaction de voir un professeur de philosophie à la tête de cette chambre 2), dont la composition a si furieusement trompé les gens en place; mais il reste encore beaucoup à faire avant tout, de rétablir vos cours, c'est ce qu'il faut; il semble qu'on ne cède le terrain que pas à pas, et qu'on se laisse doucement forcer; Mr Laisné<sup>3</sup>) a eu peut-être des raisons particulières, d'avoir à ce qu'on dit refusé d'entrer dans le ministère, au reste, il m'a semble qu'on ait gagné l'essentiel, c'est d'avoir produit dans les quartiers les plus hauts la conviction que la marche qu'on avait prise jusque-là ne puisse se continuer ni reprendre, qu'on y ait, quoiqu'à regret, sérieusement renoncé, de manière qu'il ne s'agit que de l'exécution du détail et des conséquences, mais c'est elles devant lesquelles souvent on recule. J'espère que le délai du rétablissement de vos cours se dérive plutôt d'une bienséance qu'on veut garder envers l'ancien ministère, de ne jetter un blâme trop prononcé sur lui en abolissant un très-grand nombre de ses actes très subitement, qu'il doive être attribué à une décision contre cette conséquence du désaveu général du système 4). Mais il faut finir. Cette

<sup>1)</sup> Das Ministerium Villèle war zu Anfang des J. 1828 entlassen und durch das gemäßigt liberale von Martignac ersetzt worden.

<sup>2)</sup> Royer Collard, das Haupt der liberalen Doctrinäre.

<sup>3)</sup> Laine war unter Ludwig XVIII. Präsident der Deputirtenstammer 1814 und 1815, Minister des Innern 1816—18, Minister ohne Porteseuille 1820—21, Vicomte und Pair seit 1823.

<sup>4)</sup> Cousin wurde Ende März in das Lehramt an der Sorbonne wieder eingesetzt.

lettre vous sera présentée par Mr le Docteur Rosen, Sanscritain 1), jeune savant très estimable et très modeste. Mr le Docteur Michelet le suivra dans un mois et probablement encore d'autres Orientalistes; un Chinois très-distingué, c'est-à-dire Mr le ministre de Humboldt 2), vous arrivera dans quelques semaines; vous avez entendu du succès brillant des cours de Mr Al. de Humboldt; toutes les Princesses, ma femme aussi, quelque [fois] le Roi même en sont 8).

Mais adieu, adieu, mon cher; ne me châtiez pas par un long silence. Adieu.

#### Votre

Hegel.

Cette lettre part enfin aujourd'hui 25/3 28. Hier, j'ai demandé à Madame Robert 1) si elle n'avait pas à me charger des compliments pour vous, elle y a accédé, ajoutant qu'elle se porte bien à Berlin, aimant à en fréquenter les Emigrés de Jérusalem, tout autant que d'autres les Emigrés de Paris. Madame Milder se porte aussi bien; sa belle voix, qui, il y a une année, semblait un peu souffrir, a repris tout à-fait sa force et son brillant. Entendez vous souvent notre Mile Sontag 5), êtes vous plus épris de ce prodige que jadis?

Dans ce moment, il m'arrive un cahier du Lycée;

<sup>1)</sup> Friedr. Aug. R. st. früh als Professor in London 1837.

<sup>2)</sup> Wilhelm v. S. schrieb 1826: Lettre sur la nature des formes grammaticales en général et sur le génie de la langue chinoise en particulier.

<sup>3)</sup> Alexander v. H. las im Winter 1827 28 über Weltphysik an der Universität und hielt dann noch eine Reihe von öffentlichen Borträgen im Lokal der Singakademie, woraus später sein lettes Hauptwerk, Rosmos, entstand.

<sup>4)</sup> Die schöne und liebenswürdige Frau von Ludwig Robert, Bruder der Rahel Varnhagen.

<sup>5)</sup> Henriette S., die weltberühmte Sängerin, geseiert in Berlin seit 1824, kam 1828 nach Paris und ging von dort nach London.

je vois que je le dois à vous par un article dont vous êtes l'auteur; je l'ai parcouru avec plaisir; au reste, Kant tant au dessous de Platon? les modernes au dessous des Anciens? Pour beaucoup de rapports sans doute, mais pour la profondeur et l'étendue des principes, nous sommes en général sur une ligne plus élevée.

[Nach Abschrift.]

#### 240.

# Hegel an Gabler.

Berlin 4 März 1828

Ich, ber der erste hätte senn sollen, Ihnen, hochgeschätzter Freund, für das mir und dem Publicum gemachte Geschenk Dank abzustatten, der ohnehin längst auf Ihren, mit dem gütigst an mich überschickten Exemplar verbundenen, freund= schaftlichen Brief hätte antworten sollen, muß mich einer großen Verschuldung anklagen; und es ist nur, indem ich auf Ihre langmüthige Nachsicht zähle, daß ich jett mit meinem Danke nachkommen und von meiner Nachlässigkeit sprechen darf; Sie können aus diesem Zuge derselben ihren Grad er= sehen, und ich kann nichts thun, als mir recht sehr Ihre Verzeihung erbitten und nur diß hinzufügen, daß diß einer der ersten Briefe ist, die ich nach langer Zeit wieder schreibe. So spät ich aber in ber Außerung meines Danks bin, so werden Sie von selbst überzeugt gewesen senn, daß ich nicht der lette in der Freude über Ihr Werk und in der Anerkennung des Werthes besselben gewesen. Schon vor längerer Zeit wird Ihnen die Zusicherung der guten Aufnahme zugekommen seyn, welche Ihre Schrift bei unserem Herrn Minister gefunden. Über diese Seite will ich — da Sie wohl wünschen möchten, hierüber etwas weiteres zu vernehmen, — gleich diß hinzu= fügen, daß ich nichts bestimmteres anzugeben weiß, — (was auch auf die Verzögerung meiner Antwort Einfluß gehabt hat), — ob die Wohlmeynenheit bald zu etwas Reellerem führen könne; eine Hauptsache daber ist, ob in dem Etat einer Universität eine Summe disponibel wird, und ein dringendes, äußeres Bedürfniß zur Besetzung einer philosophischen Vehrstelle vorhanden ist: es ist in mancher Rucksicht bei uns eine größere Latitude badurch, daß wir keine Rominal Professuren haben, aber es geht bei uns wie überall, daß die meisten anderen besonders materiellen — Bedursnisse sür dringender gelten als die der Philosophie.

Aber die Vorzüge Ihrer Schrift find wir Alle einfrumig gewesen, bag fie die Grundlichkeit ber fpeculativen Einficht mit der Bestimmtheit und Alarheit der Entwidlung und Dar stellung vereinigt. Besonders sehr ich die Ercurse, worm Sie Herbartsche und bei dieser Veranlassung aristotelische Philo sopheme behandeln, für Muster der Exposition an. Wie erwunicht wird es fenn, wenn Gie in biefer Weife anderes, das an der Tagesordnung ist, behandeln; die Berworrenbeit der Gedaufen wie die Flachheit und noch dazu die Unwiffen heit ist gleich grell, in vielem, was sich bid und breit und guter Dinge macht und das große Wort fuhrt; es tann bem nicht entgegengearbeitet werden burch Declamationen, fondern allein durch folche genau den Behauptungen nachgebende Er positionen, wie die Ihrigen sind. Ebenso nothig ist es, diesem Roble direct zu Leibe zu gehen, ihn m femer Rube und m dem Ignoriren zu stören, durch welches er sich gegen grund lichere Wiffenschaft in seinem Wohlseyn erhalt. Solche Er positionen baben ihre Schwierigkeiten, aber Gie haben bieje Weise in Ihrer Gewalt, und es wird mir fehr erfreulich fenn, wenn Sie dieselbe in unseren Berliner Jahrbuchern bald be thätigen werben, in welchen noch weniger ber Art als Decla mationen eingekommen ift. Die Anzeige 3brer Schrift in benfelben ift hinrichs in halle aufgetragen und foll bald em treffen 1).

<sup>1)</sup> Erfchien in ben Mrit. Jahrb. 1828, Juli

Daß ich den Tholuck in meiner zweiten Ausgabe der Encyklopädie besonders berücksichtigt habe 1) ist im Ganzen zusfällig, und nur durch hiesiges Aufsehen insofern bedingt geswesen, daß er mir eher als irgend ein anderer, als ein Respräsentant des Geschwäßes vom Pantheismus in die Hand gekommen.

Ihre Exposition des Scheines, die Sie in Ihrem Schreisben besonders erwähnten, wo ohne Zweisel die Anmerkung zu §. 89 gemeynt ist, habe ich vortrefflich gefunden; es ist einer der schwersten Punkte, und wenn man das Verhältniß ganz wohl einsieht, bleibt die Exposition noch das schwierigste, die Ihnen vollkommen gelungen ist.

Noch einmal meine dringende Entschuldigung über meine lange Verzögerung meiner Antwort; meine Frau, die diesen Winter viel mit Unpäßlichkeit geplagt, wieder mit meinen beiden Jungen wohl ist, läßt sich Ihnen und den Ihrigen herzlich empfehlen, wie auch ich mich Ihrer fortdauernden Freundschaft bestens empfehle — als

Ihr

ergebenster Prof. Hegel.

[Nach Berm. Schriften 2, 517.]

#### 241.

## Cousin an Hegel.

Paris 7 Avril 1828.

Merci, merci, merci. D'abord, votre course en France n'a eu aucune mauvaise influence sur votre santé. Ensuite votre indisposition recente est tout à fait passée. Enfin vous m'aimez toujours bien. Voilà qui est à merveille. A mon tour.

L'ancien ministère s'est precipité lui même: il pou-

<sup>1)</sup> In der Borrede S. XI Anm. bezüglich Tholucks 'Blüthensammlung aus der Morgenländ. Mystik' und S. XXII Anm. bez. dessen Schrift 'Ueber die Lehre von der Sünde'.

vait traîner une existence sans honneur pendant quelques sessions encore; la dissolution de la Chambre l'a tué. Le resultat des elections etait certain, et n'a surpris que le ministère. La nouvelle administration est une administration de transition. Il est clair qu'elle manque de la force et de l'éclat qui lui serait nécessaire pour se soutenir contre les deux extremités de l'opinion, en France, dans le public et à la cour, et pour intervenir dignement dans les affaires génerales de l'Europe. Je ne la crois pas suffisante; mais en même temps je crois à ses bonnes intentions; je comprends les difficultés de sa position; il faut la pousser un peu, mais ma conviction est qu'il faut le faire doucement ou même amicalement. Ne précipitons rien et ne croyons pas l'ennemi détruit parceque le champ de bataille est à nous. J'insiste ici avec force sur la nécessité d'être sages. mesurés, conciliants, pour prouver enfin que l'opinion libérale ne doit effrayer personne, ni les particuliers ni les gouvernemens, et qu'elle est capable de tenir les rênes des affaires. Il faut s'asseoir et on ne peut le faire que dans une modération forte. Mai je vous fais grâce de ma politique. Qu'il vous suffise de savoir, comme symp tome, que toute la jeunesse est excellente, le public en gros assez bien, les directeurs de l'opinion pas trop pressés: qu'enfin l'avenir de la France n'a rien qui puisse effrayer. Soyez sûr qu'on sera sage. Il faut releguer nos ennemis dans les fureurs impuissantes des partis vaincus et leur laisser tout l'odieux de la violence et de l'etourderie qui nous ont si longtemps deshonorés et ruinés. Soyez tranquille sur la France, quoi qu'on vous disc et quoi qu'il vous semble de loin.

La disgrâce de mes amis a fini avec l'ancien ministère. Mr Lainé a reculé devant des difficultés réelles mais non pas insurmontables: son refus est probablement definitif et prive le pays et le Roi d'un serviteur honorable; mais sa place à la Chambre des Pairs n'en sera

pas moins élevée. Mr de Chateaubriand tôt ou tard entrera dans un poste éminent<sup>1</sup>). Mr R. Collard est bien où il est. Dans les seconds rangs de l'administration sont déjà arrivés et arriveront successivement des hommes honnêtes et éclairés qui me veulent du bien. Je viens à moi. J'ai pris mon parti. Non, je ne veux pas entrer dans les affaires; ma carrière est la philosophie, l'enseignement, l'instruction publique. Je l'ai declaré une fois pour toutes à mes amis, et je soutiendrai ma resolution. J'ai commencé dans mon pays un mouvement philosophique qui n'est pas sans importance; j'y veux avec le temps attacher mon nom, voilà toute mon ambition. J'ai celle-là; je n'en ai pas d'autre. Je désire avec le temps affermir, élargir, améliorer ma situation dans l'Instruction publique, mais seulement dans l'Instruction publique. Qu'en dites vous, Hegel? — En conséquence, je n'ai demandé à la nouvelle administration que ma réintegration dans ma chaire, mais avec un titre plus solide, que celui de professeur suppléant. Pour rien au monde je n'eusse souffert que Mr R. Collard donnât sa démission<sup>2</sup>): son nom sur l'affiche de la Faculté est pour la Faculté un honneur et une force que je n'eusse jamais consenti à lui oter. Voilà comment je ne suis ni suppléant ni titulaire, mais adjoinct, ce qui est mieux que l'un, moins que l'autre, et me confère l'indépendance et l'inamovibilité. Je n'ai donc plus à compter ni avec l'autorité, ni avec le public, mais avec moi même, avec la science et mes projets. Je recommence mes cours le 15 avril; dans quelques jours je reparaitrai sur mon ancien champ de bataille et ferai ma rentrée par des considérations générales sur l'histoire de la Philosophie comme introduction à l'histoire de la Philosophie ancienne

<sup>1)</sup> Diese Erwartung ging nicht in Erfüllung.

<sup>2)</sup> Enthebung von seiner nominellen Professur an der Sorbonne, worin ihn Cousin als suppléant vertreten hatte.

qui m'occupera l'année prochaine 1). C'est maintenant que j'ai grand besoin de vos conseils. Je mesurerai votre amitié au nombre et à la séverité de vos critiques. Voilà pour notre correspondence. Il y a plus. J'ai besoin, même pour ici, d'un peu de succès en Allemagne. Voyez donc, Hegel, s'il serait impossible que Proclus. Platon. Descartes ou les Fragmens obtinssent dans votre Journal les honneurs d'un petit article. De vous, Seigneur, ce serait trop; mais faites écrire quelques pages là dessus à Mr Gans ou à l'excellent Hotho. Pensez à cela; et que la Philosophie allemande soutienne un de ses amis.

Je vous remercie vivement de vos remarques sur ma partialité envers Platon; c'est là le malheur de trop s'occuper d'un individu. L'ensemble, l'ensemble! Vous ne sauriez trop multiplier vos remarques. Ne les developpez pas; j'entends à demi-mot. J'ai passé tout cet hiver sur trois dialogues de Platon: le Phèdre, le Menon et le Banquet, lesquelles, avec un très grand nombre de notes de tout genre et une introduction composeront le sixième volume de ma traduction. J'ai tout fini, et le volume paraitra dans les premiers jours d'Août. Vous l'aurez de suite. Il contiendra des choses qui ne seront peut-être pas indignes de votre attention. Ce n'est pas tout: j'ai à mon retour refondu mon article sur X e nophane (vous vous aperceverez aisement que ce morceau est un extrait. Il m'a fallu sacrifier les details et l'appareil philologique et critique)"); et j'en ai travaillé un autre sur Zenon d'Elée. Je vous les envoye par Schlesinger\*). Je joins à votre exemplaire un autre pour la personne qui voudra bien se charger d'en faire une petite annonce dars votre Journal ou ailleurs, par exemple s'il était pos-

a) Tas Gingeflammerte ift am Rand eingeichaltet.

<sup>1)</sup> E. uber diese Bortrage B. Janet G. 246, ber barin ben vorwiegenden Einfluß der B.ichen Philosophie aufzeigt.

<sup>2)</sup> Buch- und Runfthandler in Berlin.

sible, Mr Böck 1) ou Mr H. Ritter 2). Je vois avec un plaisir infini qu'on s'occupe avec ardeur en Allemagne de la Philosophie grècque. Tachez, je vous en prie, de me dire votre avis sur ces deux petites dissertations. J'ai d'autant plus besoin d'être averti que je me propose l'hiver prochain d'écrire une dissertation sur Parmenide; et vous concevez combien en critiquant mon opinion sur Xenophane ou Zenon, on rend service à mes travaux ultérieurs. J'attends donc quelque chose de vous sur ce point, d'ici au mois d'Aout ou de Septembre.

Je ne vous parle point de mon cours. Il ne peut interesser l'Allemagne que par ses conséquences ultérieures; pour le moment il est bon qu'il soit très superficiel pour ne pas rebuter. Je vous en parlerai quand il sera fini, c'est à dire le 1er Aout. D'ici là, je ne vous écrirai point.

Et la Logique<sup>8</sup>)? Vous avez bien raison d'y penser. Toute votre reputation est là. Laissez les détails et les applications à d'autres; à vous, il appartient de jetter la base de tous les developpements ultérieurs. Mandez moi où vous en êtes de ce grand projet.

Adieu, mille tendresses de coeur à vous, à vos enfans, à la bonne Madame Hegel et à tous ceux qui se souviennent de moi à Berlin.

V. C.

#### 242.

## Carové an Hegel.

Friedr. Wilh. C., 1789-1852, in Koblenz geb. und in der katholischen Religion erzogen, studierte zuerst Jurisprudenz, warf sich dann zu Heidelberg in das Burschenschaftswesen und er=

<sup>1)</sup> A. Bödh, der Philologe.

<sup>2)</sup> Seit 1823 Dec. ao. Prof. der Philosophie in Berlin.

<sup>3)</sup> Die neue Ausgabe, beren erster Band, H.s lettes Werk, im Herbst 1831 erschien.

gab sich bem Studium der Hegelschen Philosophie 1817, die er zu dieser Zeit für Cousin in französischer Unterhaltung zu verbollmetschen bemüht war. Später lebte er als Privatgelehrter in Frankfurt a. M. und Heidelberg. Von seinen Schriften sind der sonders diesenigen bemerkenswerth, in welchen er das Verhältniß der katholischen Kirche und ihrer Lehre zu den andern christlichen Confessionen sowie zur Philosophie mit freiem Sinn beleuchtete: Ueber allein seligmachende Kirche, 1826—27. Was heißt römischkatholische Kirche? 1828. Ueber das Cölibatgesetz des röm. katholicismus in Deutschland, u. a. m. Mit Hegel stand er in naher persönslicher Beziehung in Heidelberg 1817—18, sowie in den folgenden Jahren zu Berlin.

Frankf. a. M. 8 Apr. 1828. Hochverehrtester Freund!

Ihr sehr gütiges Schreiben vom 26ten v. Mon. hat mir sehr viel Freude gemacht. — Zu Paris war ich mit Cousin etwas besorgt um Sie gewesen; seitdem aber hatte ich von mehreren Seiten gehört, daß die Reise Ihnen zum wenigsten nicht übel bekommen hatte, und da konnte ich ruhig dem Augenblick entgegensehen, der mir einige Zeilen von Ihnen bringen würde.

Daß ich Sie in Paris so recht misgeschicklich versehlt habe, kann ich noch nicht ganz verschmerzen. — Nach meiner Rückfunft wollte ich mich à corps perdu in den reinen Aether der Wissenschaft stürzen; — aber l'homme propose — et dieu dispose. Kaum hatte ich mich wieder eingehaust und einige kleine Arbeiten beendigt, so führte mich meine einagnéer, zu einem Freunde, dessen Frau eben von Krämpfen befallen war. Ich hielt sie bei den Händen, sie fühlte große Erleichterung, kurz, — ohne daß es zu ändern gewesen wäre, — war eine magnetische Kur nothwendigerweise eingeleitet, und bald wurde alle meine Krast und Zeit in Anspruch genommen . . .

Ich habe genaues Tagebuch geführt und manches Intersessante Ihnen in der Folge mitzutheilen. In einigen Wochen hoffe ich meine Patientin nur noch einmal im Tage magnetisiren zu müssen und dann mit erhöhter Lust an die Arbeit

zurückehren zu können. Ich habe deshalb auch v. Hennings freundlichen Antrag, die Schlesischen Kirchenangelegenheiten für die Jahrbücher vorzunehmen, nicht abgelehnt, nach welcher Arbeit ich dann zur 2ten Auflage der Encyklopädie mich hinswenden werde. —

Was ich etwa über England zu sagen habe, wird nach und nach im Morgenblatt mitgetheilt werden. Bei der Revue Encyclopédique bin ich für die deutsche Litteratur Mit= arbeiter geworden; wünschen Sie, irgend eine Schrift dort angezeigt zu sehen, so disponiren Sie über mich. — Was Sie über meine lette Schrift gesagt haben, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, daß man sie einer Beurtheilung in den Jahrbüchern werth finden wird. Es ist in der That merkwürdig zu sehen, wie äußerst wenige Katholiken, selbst unter den Schriftstellern, das eigentlichste Princip und Wesen ihrer Kirche kennen! Und doch ist der Zusammenhang in Allem, was zu dieser Kirche gehört, so streng und augenfällig. — Wie es mit dem Katholicismus in Frankreich stehe, haben Sie selbst gesehen; ebenso, — vielleicht noch schlimmer, d. h. besser, steht es mit der established Church in England. Der jüngste Tag scheint wirklich sehr nahe herbeigekommen zu sein.

In Frankreich kommt die innere Zwiespaltigkeit und versworrene Leidenschaft der Partheisührer recht zu Tag. Wie wenig es aber mit der Verständigkeit und Freisinnigkeit Ernst ist, sieht man aus der jämmerlichen Versügung, die ich eben in der Zeitung lese, daß Cousin seine Vorlesungen auf die alte Philosophie beschränken soll. — Doch ich will Ihre kostsbaren Augenblicke nicht durch Geplauder verkürzen. Die Consérences gehen mit nächster Gelegenheit an Sie ab . . . .

Mit unwandelbarer Liebe und innigster Hochachtung

Ihr dankbarer Schüler

F. W. Carové.

#### 243.

## Cousin an Hegel.

Paris 15 Août 1828.

Mes leçons viennent de finir, et je m'empresse de vous écrire, mon très cher Hegel. Entre nous, elles ont eu un peu de succès; on leur a fait l'honneur de les stenographier, et elles courent le monde 1). Sont-elles venues jusqu'à Berlin et jusqu'à vous? Dans le doute, je vous en envoye un exemplaire complet, à la condition qu'il vous plaira, Seigneur, de m'en dire votre avis. Ce n'est qu'un début, une affiche, une introduction très génerale à mon enseignement ultérieur sur l'histoire de la Philosophie. Il s'agissait de reprendre position, et pour cela il ne fallait pas trop effaroucher le public. En somme le resultat a été pour moi: j'ai eu jusqu'au dernier jour un immense auditoire; j'ai provoqué des discussions animées, et donné une certaine impulsion aux études philosophiques. Trois mille exemplaires de mes leçons ont été vendus. Maintenant voici le revers de la médaille. Il y a eu une vraie insurrection de tout le monde materialiste et industrialiste. Les vieux debris de l'Ecole de Condillac<sup>2</sup>) se sont soulevés en reconnaissant leur ancien adversaire. Faute de bonnes raisons, les accusations et les injures n'ont pas manqué. Mais je ne suis pas homme à me troubler beaucoup de tout cela. D'un autre coté la Théologie m'a fort surveillé et elle me regarde d'un oeil inquiet. Elle ne me tient pas pour un ennemi mais pour un suspect. J'ai taché de ne lui fournir ancun pretexte; mais la suprématie de la Raison

<sup>1)</sup> Bgl. Paul Janet, V. Cousin et son Oeuvre  $\mathfrak{S}$ . 247, mo über Le cours de 1828 gesagt ist: il reste encore aujourd'hui une des oeuvres les plus brillantes et les plus puissantes de notre siècle, une de celles qui ont répandu le plus d'idées dans toutes les directions.

<sup>2)</sup> Abbé Etienne &. Condillac, 1715—1780.

et de la Philosophie! Enfin l'autorité, tout occupée d'elle même et de la Chambre, n'a pas pris garde à moi, ni en bien ni en mal, et c'est là précisement le seul succès que j'ambitionne auprès de vous; je voudrais que vous trouvassiez qu'il y a un progrès de ma préface des Fragmens à cette introduction.

A propos de Fragmens je ne suis pas eloigné d'en donner de nouveaux, mais pour la Philosophie ancienne seulement. J'y ferais entrer mes deux biographies de Xenophane et de Zenon que je vous ai envoyées. Les avez-vous reçues? Vous devriez bien m'en signaler les défauts, car je vais les reproduire, et je pourrais encore profiter de vos critiques. Je reste à Paris ces vacances et je compte les employer à la publication de ces nouveaux Fragmens.

Et vous, que faites-vous ces vacances? Comment vous portez-vous? Qu'avez-vous fait? Et où en est la Philosophie à Berlin? J'ai vu rarement Mr. Michelet1) que j'ai trouvé très formaliste. Il ne m'a pas fort recherché, et je n'avais pas le temps de courir après lui. J'espère que Gans et Hotho, s'ils reviennent, seront moins volages. Dites leur bien qu'ils me trouveront toujours le même. Van-Gheert qui est fou de philosophie et de votre philosophie, m'a écrit que vous l'autorisiez à me demander les cahiers d'Hotho. Je les lui ai donc envoyés. Mais dites bien, je vous prie, à Hotho que je n'ai rien laché que sous l'assurance positive exigée et donnée que vous autorisiez Van-Gheert. Ma responsabilité est sauvéc. Je vous remercie de cette communication qui m'a rappelé Berlin et des conversations dont le souvenir m'est bien cher.

Il ne me reste que quelques lignes pour vous prier

<sup>1)</sup> C. L. Michelet, Wahrheit aus meinem Leben S. 98 berichtet über eine Vorlesung, die er bei Cousin hörte.

de me bien recommander à l'amitié de Madame Hegel, qui se porte bien, j'espère, ainsi que tous vos enfans, et en particulier 'mein freund herr Karl', sans oublier le bon Emmanuel, je crois. Repetez souvent à Bloch et à sa femme que je les aime bien tendrement; et si Me Milder se souvient encore de moi, mettez moi à ses pieds. Au revoir, cher Hegel, répondez moi un peu vite, je vous prie.

V. C.

#### 244.

## Gabler an Hegel.

Banreuth d. 16t. August 1828.

Hochverehrungswürdigster Lehrer und Freund!

Ich erlaube mir, die Gelegenheit, welche mir die Einsendung ber Recension von Krugs Fundamental = Philo= sophie, d. h. Fundamental-Unphilosophie und Thorheit darbietet 1), zum Einschlusse einiger Zeilen an Sie zu benützen. — Dieses Buch ist ein Meisterstück von exemplarischer Albernheit. Ich mußte fortwährend lachen, als ich es las, und wußte daher auch bei der Recension mit einer so unbegreiflichen Dummheit, welche gleichwohl für ihre Arroganz eine starke Zurechtweisung und Züchtigung längst verdient hat, nichts Besseres anzufangen, als lachend damit zu spielen und ihren Urheber in fortlaufender Ironie zum Besten zu haben. Sollte Herrn Kr.'s Geschwätz und Geschrei einmal berücksichtigt, und zunächst dabei ein äußerer Zweck mit einem nicht unbedeutenden Effecte erreicht werden, so weiß ich keine Weise, die ich für angemessener halten könnte, als die von mir erwählte; ich habe zum Theil des Gegners eigene Waffen gegen ihn gekehrt, jedenfalls überlegene ihm zu zeigen gesucht, alles

<sup>1)</sup> Die Recension erschien in 2 Artikeln, Jahrb. 1828 Rov. und 1829 Jan.

aber in der Unbefangenheit gethan, deren die Dialektik durch= aus bedarf, um Meister des Gegenstandes zu werden und zu Es war aber hierbei nöthig, allem Einzelnen nachund in alles einzugehen, um das Nichtige auch in seiner eigenen Selbstvernichtung erscheinen zu lassen; hiedurch ist aber freilich die Recension etwas lange geworden, länger als Hr. Kr. für sich betrachtet werth ist, zumal da von einem höheren wissenschaftlichen Interesse ohnehin bei der Sache nicht die Rede ist, und nur dieß dafür gelten muß, daß der unwissen= schaftlichen Seichtigkeit und sich breit machenden philosophischen Ignoranz die gehörige Niederlage beigebracht werde. jedoch Ton und Form meiner Arbeit wegen ihrer Ungewöhn= lichkeit einigen Anstoß bei der Redaction erregen, so bitte ich Sie, Sich der Sache ein wenig anzunehmen und Ihre Ent= scheidung dabei eintreten zu lassen; wenn das Eine oder Andere zu auffallend und stark gefunden werden sollte, beson= ders in einer Rede, welche ich die Vernunft selbst gegen Hrn. Ar. halten lasse, bin ich keinesweges dagegen, daß solche Stellen ober Ausbrücke gestrichen und durch etwas Besseres ersett werden, ob ich gleich alles auf mich zu nehmen und auszufechten bereit bin. —

Auf meine Tragödie<sup>1</sup>) habe ich noch keine geneigte Answort von Ihnen erhalten, vermuthlich weil sich einige Anskände dabei gefunden haben. Ich habe indessen auf einige von guter Hand erhaltene Erinnerungen mich selbst entschlossen, die zu langen Wonologe theils abzukürzen, theils noch in Dialog umzuarbeiten, und auch in den Schluß zur Aufrechtshaltung strenger Sittlichkeit und Decenz, wie es auch die tragische Würde erfordert, eine Wodisication zu bringen. Der zweite Theil, in welchem ich ohnehin von Fesseln der früheren Anlage freier din, soll ganz nach strengen tragischen Grundsfähen behandelt werden . . . .

Ihr dankbarer Schüler

Gabler.

<sup>1)</sup> Dem Herausg. unbekannt.

#### 245.

### Thibaut an Hegel.

Anton Friedrich Justus Th. (1772—1840), der berühmte Jurist, kannte H. schon in Jena, wo er 1802-1806 ord. Professor war, dann als Collegen in Heidelberg. Das, wie sich aus dem folgenden Schreiben ergiebt, schon damals gefürchtete Verbot des Besuchs der Universität Heidelberg für die preußischen Stubierenden wurde zur Zeit noch glücklich abgewendet, erfolgte aber später durch kön. Cabinetsordre vom 20. Mai 1833 und wurde erst durch eine andere vom 21. Nov. 1836 wieder aufgehoben (Archivdirector v. Weech).

Heidelberg d. 1. Sptbr. 1828.

### Theuerster Herr und Freund!

Ich bitte Sie aufs Dringenbste, alles Mögliche ansuwenden, damit die Bensagen in einige der gelesensten Bersliner Zeitungen so schnell es irgend senn kann, absgedruckt werden. Alles ist darin lautere Wahrheit bis zum letten Buchstaben, und die Sache betrifft ja eine der wichtigsten Nationalangelegenheiten.

Der Keim bes ganzen Unglücks liegt in der leidigen Burschenschaft, welche unsere Regierung bisher unkluger Weise nur unter die gemeinen Verbote der Studentenverdinsdungen stellte. Ich habe dagegen immer dringend gewarnt. Die gewöhnlichen Landsmannschaften (welche sich nie ganz verstilgen lassen) sind etwas Unschuldiges, insofern sich im Ganzen nur junge Leute durch Anhänglichkeit an ihr Vaterland an einander reihen. Aber die Vurschenschaftler wollen den acas demischen Weltdürger vorstellen, und da geschieht das Anseinanderreihen durch Principien, welche um so gesährlicher werden, wenn (wie es bey der Burschenschaft der Fall war) durchtriebene alte Kerle im Hintergrunde hetzen, um sich für den möglichen Fall politischer Umwälzung einen rüstigen Vorstrab zu bilden.

So ist es denn jetzt für uns höchst erfreulich, daß die bisherige Burschenschaft hier jetzt mit Stumpf und Stiel aus-

gerettet in. Neue Geörge, welche man wedenster, werden auch ihre Aidlicht unmöglich machen, und zwei zur Zwireden beit aller übrigen Studensen, welche desder unser dem Tres der Anmohenden unendlich leiden mußten.

Die Premien haben üb dei dieser Gelegendeit is edel benommen, daß man üe nicht denng rühmen kann.

Ber einer Stunde erhielt ich die Nachricht, das Jäne tremliche Frau dier sen. Ich eilte gleich zu ihr. Welche Freude!...

Benn Sie Gank seben, grüßen Sie ibn berglich von mir. Seit 6 Monathen war ich daran, ibm einmal ordent lich zu schreiben, aber ununterbrochen drängte ein dinderlicher Tag den andern.

Die Bitte, womit ich diesen Brief ansing, wiederhole ich zum Schluß biermit noch einmal aufs Dringendste als

3br

Ibnen von ganger Seele ergebenner

A. K. Tbibaut.

#### **246**.

### Ruft an Hegel.

Jsaak Rust (vgl. über ihn Kr. 212) war seit Herbst 1827 Prediger bei der französisch reformirten Kirche in Erlangen, und habilitirte sich an der Universität im Wärz 1828. Erlangen b. 8t. September 1828.

## Wohlgeborner Innig verehrter Herr Professor!

Ich kann meine Kritik über De Wette's Schrift: Die Religion u. s. w. nicht einsenden 1), ohne Ihnen wenigstens mit einigen Zeilen meine fortdauernde Verehrung auszussprechen. Hätte diese gesteigert werden können, so hätte dieß im Lause des verstossenen Sommers geschehen müssen, wo ich bei dem genauern und wiederholten Studium Ihrer große artigen Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften so oft Ihre undeschreiblich tiese Forschung angestaunt habe. Deutschsland darf stolz sein auf die 2. Ausgabe dieses Riesenwerkes, und gewiß kommt eine Zeit, in welcher allgemein anerkannt wird, so und nur so gelangen wir zur Construction der Wissenschaft, die diesen Namen verdient. Täglich wird mir klarer, die Weise, wie Sie die Philosophie begreisen und behandeln, ist wahrhaft unsterblich.

Von den philosophischen Bemühungen in München und über sie wird viel geredet. Grundgedanke Schellings soll sein: die Philosophie sei bisher und die auf die neueste Zeit nur von der logischen Seite aufgefaßt worden, er wolle sie zu ihrer historischen Basis zurücksühren. Ich kann ihm dieses einseitige Urtheil kann zutrauen. Uebrigens scheint sich zwischen ihm und Baader ein starker Gegensatz herausthun zu wollen. Bald hosse ich über die wissenschaftlichen Bestrebungen in unserer Hauptstadt genauer unterrichtet zu sein. Zett schwebe ich selbst noch im Dunkeln.

Die Kritik über De Wette's Schrift ist verspätet worden; ich seufze unter einer Last von Geschäften; dazu kommen häustliche Leiden, die mehr oder weniger bis heute ihren Einfluß

<sup>1)</sup> Die Rec. über de Wettes Schrift 'Ueber die Religion, ihr Wesen, ihre Erscheinungsformen und Einfluß auf das Leben', 1827, erschien in den Berl. Jahrb. 1828 November.

erstrecken. Gerne hätte ich ihr eine größere Vollendung gesgeben; aber die Kürze der Zeit, die ich auf ihre Bearbeitung verwenden konnte, gestattete dieß nicht; und länger wollte, konnte ich nicht zögern. Nöge sie Ihrer Zustimmung nicht ganz unwerth seyn.

Der Himmel gebe, daß ich endlich aus meiner Stellung oder in derselben zur Concentration komme. Die Verwaltung eines ziemlich großen Kirchenvermögens, zahlreiche Presbyterial= geschäfte, die Inspection von 11 Lehrern, die Arbeiten, die die Schulcommission veranlaßt, ein Pfarramt — das und noch andere ähnliche Dinge ist zu viel, wenn man gerne der Wissenschaft ungetheilt leben möchte. Der Hr. Minister von Altenftein hat mir hierzu einige Hoffnung gemacht. Seine freundlichen Worte lauten in einem Schreiben vom 1. Juli d. J.: "Ihren Wunsch, an einer diesseitigen Universität einen angemessenen Wirkungskreis zu erhalten, werde ich bei einer sich darbietenden Gelegenheit um so lieber berücksichtigen, je aufrichtiger die Achtung ist, welche ich Ihnen auf den Grund Ihrer bisherigen schriftstellerischen Arbeiten gewihmet habe." Gewiß danke ich diese erfreuliche Aeußerung auch Ihrer gütigen Mitwirkung. Den innigsten Dank bafür! Vielleicht erreiche ich bas ersehnte Ziel.

Worlesung kann ich sehr zufrieden sehn. Meine Zuhörer haben ausgehalten, und ich darf hoffen, auf sie einigen wohlthätigen Einfluß ausgeübt zu haben. Wenigstens ist bei Vielen die Scheu vor dem Studium der Philosophie überwunden und somit dem Treiben einer, auch hier aufässigen unwissenschaftelichen Partei einigermaßen entgegengewirkt. Die Rede, womit ich die Vorlesung eröffnete, habe ich Ihnen auf dem Wege des Buchhandels zugesendet. Nicht als ob ich großes Gewicht

<sup>1) &#</sup>x27;Rede bei Eröffn. d. Vorles.: Einl. in die Dogmatik mit besons derer Rücksicht auf die Gegensätze, welche die theolog. Ansicht unserer Tage darbietet', 1828.

auf sie legen dürfte; aber in den Händen meines innig verehrten Lehrers wünschte ich alle meine literarischen Erzeugnisse. Sind sie auch unbedeutend, Sie, ich weiß dieß, nehme sie doch gütig auf, und das berührte zeigt wenigstens einigen maßen, wie ich das akademische Lehren auffasse.

Gott erhalte Sie dem ganzen wissenschaftlichen Bater lande noch recht lange! Ich bin mit unwandelbarer Liebe

Ihr Sie verehrender

J. Ruft.

P. Scr. Darf ich mich vielleicht bald einiger Zeila erfreuen?

#### 247.

## Tudwig Feuerbach an Hegel.

Unsbach 22. Nov. 182

[Der Brief wurde auf Berlangen an R. Grün, Herausgeber r Ludwig F. in seinem Briefwechsel und Nachlaß', 1874 2 Bbe., r getheilt, wo er Bb. 1 S. 214—219 abgedruckt ist.]

### 1829.

**248**.

### Ravenstein an Hegel.

Pasewalt am 5. Apri

Wohlgeborner Herr, Hrojessor!

Die hohe Achtung, welche Ew. Wohlgeboren r das Studium Ihrer Werke eingeflößt, mag mich bei entschuldigen, indem ich es wage, mich schriftlich an Sie zu wenden.

Ihrem großen Geiste ist es in der That gelungen das im Gefühl und in der Vorstellung befangene Treiben der Menschen zur wahrhaften Freiheit zu erheben! Auch die neuen Verfolgungen, welche zum Theil in den seichtesten Flugsschriften dagegen auftreten, können der Wahrheit keinen Absbruch thun.

Selbst in unserer kleinen Stadt finden sich solche Freunde der Wissenschaft, welche jett keinen größern Wunsch haben, als den: daß es Ihnen gefallen möge, recht bald die versprochene Philosophie des Geistes ans Licht treten zu lassen. Nächstdem wünschte ich besonders noch Ew. Wohlgeboren Vorlesungen über Religionsphilosophie zu besitzen, und würden Sie mich ungemein verbinden, wenn Sie mir sagen möchten, auf welche Weise ich solche am besten erhalten könnte. Mit Vergnügen würde ich die Kosten des Abschreibens erstatten. Alle andern Vorlesungen hat der Regimentsarzt Dr. Hügel, wie er solche bei Ew. Wohlgeboren nachgeschrieben, mir mitzgetheilt und diesem unschätzbaren Freunde verdanke ich überphaupt die nähere Sinsührung in diese Philosophie.

Nachdem ich mir alle von Ihnen herausgegebenen Werke angeschafft, besäße ich gern auch die Differenz des Fichte- und Schellingschen Systems; allein ich muß leider jett besorgen, es sei dieß Werkchen bereits gänzlich vergriffen, wie ich denn nur noch mit Nühe die Phänomenologie des Geistes im Buch- laden habe auftreiben können. Die Zeit ist gekommen, wo diese Philosophie überall hervortreten will; daher auch sogar die Verfolger derselben ihr Freunde zusühren müssen.

Von ganzem Herzen wünsche ich, daß Gott Ihnen ferner Gesundheit und Kraft verleihen möge, um noch recht lange wirksam sein zu können; obwohl Sie sich bereits unsterbliche Verdienste um die Wissenschaft erworben und dadurch das Andenken Ihres Namens auf Jahrhunderte gesichert haben. Wenn ich nun auch überzeugt bin, daß es solcher Versiches

rungen für Sie gar nicht bedarf; so möchte unter den mannigsfachen Verunglimpfungen es Ihnen doch erfreulich sein zu ersfahren, wie nichts desto weniger auch hier das redliche Bemühen um die Erkenntniß der Wahrheit unaufhaltsam sortsichreitet. Dieß hauptsächlich ist denn auch die Tendenz dieses Schreibens, wobei ich wiederholt auf Ihre nachsichtsvolle Beurtheilung zu rechnen wage. Vom Herrn Dr. Hügel din ich schließlich beauftragt die treusten Versicherungen seiner großen Achtung Ihnen zu wiederholen, und für mein Theil ist es nicht minder die höchste Werthschätzung, womit ich zu meiner besonderen Ehre mich nenne Ew. Wohlgeboren

treu ergebener Schüler Ravenstein, Premierlieutenant 11. Abj. d. 24 Kürassier=Regiments.

#### 249.

# Daub an Hegel.

Heidelberg 15t April 1829.

### Verehrungswürdiger Freund!

Prof. Roux, mein freundlicher College, wünscht, daß ich der Sendung seiner Schrift über die Farben an Sie ein empsehlendes Wort mitgebe<sup>1</sup>). Es bedarf dessen nicht, aber doch ist mir die Gelegenheit willkommen, Ihnen von mir, der ich kaum noch lebe, ein Lebens-Zeichen zu geben.

Ihm geht, wie gleich der Anfang seiner Abhandlung zeigt, das spekulative Talent gänzlich ab, allein er ist, wie Sie wissen, ein Kenntnißreicher und sehr tüchtiger Mahler,

<sup>1)</sup> Jakob Roux, Maler und Zeichenlehrer, dessen Schrift: 'Die Farben. Beitrag zur Vervollkommnung der Technik in mehreren Zweigen der Malerei. Heft 3, 1829: Entdeckungen aus dem Gebiete physikalischer Farbenlehre' — Goethe mit Anerkennung angezeigt hat, Werke Ausg. l. H. 44, 164.

und, wovon besonders diese Abhandlung, wie mir scheint, den Beweis giebt, ein sehr umsichtsvoller und genauer Beobachter. Hat schon Göthe die Newtonschen Physikanten empfindlich gestroffen, so sind sie hier, wie ich zu sehen glaube, in ihrem eigenen Licht, Hell und Dunkel vollends zu Boden geschlagen. Prof. Roux sendet zugleich ein Exemplar seiner Schrift an die Berliner Akademie der Wissenschaften, und wünscht auch, daß sie in den dortigen Jahrbüchern recensirt werde; haben Sie doch die Güte, sich dafür zu verwenden, daß letzteres gesschehe.

Von Ihnen habe ich in den Jahrbüchern sehr Unterrichtendes und Erfreuliches gelesen!); auch ist mir Herr Schubahrdt, mit seiner Philosophie gegen alle Philosophie und gegen die Ihrige besonders, unter die Augen gekommen, unterrichtend?<sup>2</sup>) Nun ja! in der Kunst über das, was man nicht selbst versteht, so zu urtheilen, daß andre, die es gleichfalls nicht verstehen, solch Urtheilen, erfreulich für Geistesfaulheit, Neid und Mißgunst, gern zu dem ihrigen machen. Doch hab' ich auch — an Prof. Weiße in Leipzig — einen Gegner, der Ihrer würdig ist, kennen gelernt; sein Buch: "Über den gegenwärtigen Standpunkt.<sup>3</sup>) 2c." hat mich viel beschäftigt. Das große Wißeverständniß darin, daß die Philosophie am Schluß in die Logif als Logif zurücksehre, wird sich erst vollkommen heben, wenn — wozu, wie mir gesagt worden, Hoffnung vorhanden ist, — von Ihnen selbst das ausgearbeitete System der Nature

<sup>1)</sup> Rec. über Solgers nachgelassene Schriften und Briefwechsel, Jahrb. März und Juni 1828 (Verm. Schriften 1, 436): Rec. über Hamanns Schriften, herausg. von Fr. Roth, Jahrb. Oct. und Dec. 1828 (Verm. Schr. 2, 38).

<sup>2)</sup> Schubarth und Carganico, lleber Philosophie überh. und Hegels Encyklopädic der phil. Wiss. insbesondere, 1829, von Hegel rec. in Jahrb. 1829 Juli und Aug. (Verm. Schr. 2, 149). Ugl. Nr. 229.

<sup>3)</sup> Ch. H. Weiße, Ueber d. gegenwärt. Standpunkt der philos. Wiss., in besonderer Beziehung auf d. System Hegels. Die von H. in Jahrb. 1829 angekündigte Recension ist nicht erschienen.

philosophie herausgegeben wird. Übrigens habe ich den Winter traurig zugebracht . . . .

Ihrer Gewogenheit und Ihrer Frau Gemahlin empfehlen sich mit mir die Meinigen aufs ergebenste

Ihr treuer Daub.

#### 250.

## Hegel an Ravenstein.

Berlin 10 May 1829.

[Antwort auf Nr. 248.]

Ich habe recht sehr um Verzeihung zu bitten, auf Ihr bereits am 5. v. M. gefälligst an mich gerichtetes Schreiben nicht früher geantwortet zu haben; was ich über diese Verzögerung anzusühren hätte, daß es mir mit der Correspondenz überhaupt nicht anders zu gehen pflegt, würde mehr nur eine Erweiterung meiner Schuld als eine Entschuldigung abgeben.

Es konnte mir nicht anders als sehr erfreulich senn, aus Ihrem Schreiben zu ersehen, daß das, was ich in der Philosophie versucht, Zustimmung bei Ihnen gefunden: so sehr der in seinem Denken lange einsam Beschäftigte für sich in seinem Gange Befriedigung finden mochte, so sehr wird es ihm zur erfreulichen Bewährung und Stärkung, in dem Geiste Anderer eine Zustimmung ihm entgegenkommen zu sehen. Theilnahme, wie Sie bezeugen, muß mir um so werther senn. als ein tieferes Interesse an den großen Gegenständen unseres Geistes und der Ernst des denkenden Studiums derielben sich auf Wenige zu beschränken pflegt. Dieselbe ist auch ein reicher Ersatz gegen die Berunglimpfungen, deren Sie erwähnen; gegen diese hilft nichts anderes, als abgehärtet dagegen zu seyn, und man wird diß um so leichter, als sich bald zeigt, daß die, welche sich solche erlauben, nicht einmal die billige Forderung erfüllen, eine Kenntniß von dem zu haben, was sie verunglimpfen.

Was Ihre Anfrage über eine frühere Schrift von mir: "Ueber die Differenz der Fichte'schen und Schelling'schen Phislosophie" betrifft, so ist mir bekannt, daß dieselbe seit langem nicht mehr im Buchhandel ist, wie ich selbst sie auch nicht besitze und nicht mehr zu einem Eremplar derselben habe kommen können.

Ihren Wunsch, die Abschrift eines Heftes von meinen Vorlesungen über die Wissenschaft der Religion zu erhalten, weiß ich nicht zu befriedigen; Sie werden diß eher durch Zusammenhänge mit Studenten bewerkstelligen können, unter benen solche Hefte, mir unbewußt, und nach den wenigen, die ich zu sehen Gelegenheit gehabt, eben nicht immer zu meiner Zufriedenheit, cirkuliren. Ich mache Sie bei dieser Beranlassung auf eine vor etlichen Monaten hier — bei E. Franklin — erschienene Schrift aufmerksam: "Aphorismen über Nicht= wissen und absolutes Wissen, — ein Beitrag zum Berständ= nisse der Philosophie unserer Zeit; von C. Fr. G . . . . . [" (so viel ich höre: Göschel, Oberlandesgerichts-Rath in Naumburg). Der Verfasser beschäftigt sich darin vornemlich mit meinen Darstellungen der driftlichen Ideen, und einer nach allen Seiten sich wendenden Rechtfertigung derselben, und zeigt eine ausgezeichnete Vereinigung tiefer dristlicher Frömmigkeit und des gründlichsten spekulativen Denkens.

Noch bitte ich Sie, dem Herrn D. Hügel, dessen freundschaftliches Andenken an mich Sie erwähnen, aufs beste mich zu empsehlen, und die nochmalige Versicherung des Interesses, das mir Ihre Theilnahme an meinen philosophischen Arbeiten erweckt, und meiner vollkommenen Hochachtung anzunehmen, mit der ich bin

Ihr ergebenster

Prof. Hegel.

[Gedruckt in Berm. Schriften 2, 529.]

#### 251.

## I. H. Fichte an Hegel.

Immanuel Hermann F., Sohn des Philosophen Joh. Gottlieb F., geb. 1797, zur Zeit Gymnasialprofessor in Düsseldorf, 1836 außerord. Prof. und 1839 ord. Prof. in Bonn, seit 1842 in Tübingen, † 1879.

Duffeldorf b. 2ten Juni 1829.

### Verehrungswürdiger Mann,

Beifolgend habe ich die Ehre, Ihnen eine jüngst erschienene Schrift von mir (Beiträge zur Charakteristik der neuern Philosophie) zu überreichen, welche vor Allem Ihrer Beurtheilung vorzulegen, und Ihre mir belehrende Aufmerksamkeit darauf zu leiten, mein innigster Wunsch ist. Der wesentliche Inhalt derselben ist eine Kritik der gegenwärtigen Philosophie und der Versuch, ihre scheinbar geschiedenen Richtungen in ein Gesammtresultat zusammenzufassen. welcher großen Bedeutung mir in dieser Gesammtentwickelung die Philosophie, welche wir Ihnen verdanken, erscheine, ist in der Schrift selbst ausgesprochen. Doch sind mir in den Resultaten dieser Philosophie einige Schwierigkeiten zurückgeblieben, über deren Grund ich wenigstens vorläufig mir klar Vielleicht beruhen dieselben nur auf Mis: zu werden suchte. verstand Ihrer Lehre; vielleicht hat sie sich nach dieser Seite hin noch nicht vollständig ausgesprochen: indeß sind einige eben so aufrichtige Verehrer von Ihnen in denselben Zweifeln befangen. Es würde mir daher von unschätzbarer Wichtigkeit jenn, wenn Sie besonders dem letten Theile meiner Schrift in dieser Beziehung eine wohlwollende Prüfung zuwenden Eine Beurtheilung derselben in den Jahrbüchern für wollten. wissenschaftliche Rritik, um welche ich Sie deshalb ersuche, fönnte Ihnen dann vielleicht Gelegenheit geben, zum Besten der Wissenschaft auch über die angeregten Fragen sich zu er-Die zu Ende meiner Schrift hinzugefügten An flären.

beutungen über meine eigene philosophische Ansicht muß ich für mehr als mangelhaft erkennen; nach dem ganzen Zusamsmenhange der Schrift sollte nur der Mittelpunkt derselben im Gegensaße gegen das Vorhergehende hervorgehoben werden, und auch dies konnte hier nur in einer dialektisch sehr unvollskommenen Aussührung geschehen. Sollten Sie dieselbe, wie ich auf das Lebhasteste wünsche, einer nähern Prüfung unterswersen wollen, so ist dazu die zweite hier beiliegende Schrift bestimmt ("Säße zur Vorschule der Theologie"), welche in ihrem ersten dialektischen Theile die wesentlichste Grundslage derselben enthält, zu welcher ich mich noch jetzt bekenne, während der letzte nur skizzirte Theil derselben Manches enthält, was mir nicht mehr Genüge leistet.

Gestütt auf meine Verehrung für Sic, wage ich es, noch eine andere Bitte mit eben der vertrauensvollen Offenheit Ihnen vorzulegen. Ich bin im Begriffe, dem Hohen Misnisterium der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten das Gesuch um eine Anstellung an einer Universität einzureichen, und, um dasselbe über meine Qualification entscheiden zu lassen, jene beiden Schriften vorzulegen: zugleich möchte ich aber in dieser Beziehung mich auf Ihre gutachtliche Beurstheilung berufen und das H. Ministerium bitten, diese darsüber einzufordern. Sie entschuldigen die Freiheit, die ich mir dadurch nehme. Ich wußte aber Niemand zu nennen, dessen gewissenhafter Beurtheilung ich eine mir so wichtige Angelegensheit lieber überließe, und dessen Wort und Empfehlung zusgleich für mich von größerem Nachdruck seyn könnte . . . .

Mit aufrichtiger Verehrung empfiehlt sich Ihnen ganz ergebenst

Dr. J. G. Fichte.

Düsseldorf d. 12ten October 1829.

Ew. Magnificenz nahm ich mir die Freiheit zu Anfange des Juni durch Buchhändlergelegenheit, und zwar in Berlin durch die Nicolaische Buchhandlung, ein Packet, zwei Schriften Degel, Werke. XIX. 2.

von mir enthaltend, zu überfenden, welche ich Ihrer Prufung vorzulegen gedachte. In dem begleitenden Briefe fprach ich die Bitte aus, daß Sie dieselben einer Beurtheilung in den wissenschaftlichen Jahrbüchern würdigen möchten, und sügte zulest das Ansuchen hinzu, daß Sie mir nur mit einer Zeile das richtige Eintressen jenes Packetes bei Ihnen anzuzeigen die Güte haben mochten, indem ich aus Erfahrung weiß, daß der gleichen Sendungen oft sehr nachlassig bestellt werden. — Nach dem ich indeß bis seht vergeblich darauf gewartet, scheint mur die Anfrage nicht unerlaubt: ob die Sendung bei Ihnen nicht eingetrossen, oder ob andere Grunde Sie abgehalten haben, sene Nachricht mir zu ertheilen, um welche ich Sie ersuchte

Ich habe feitbem in den wissenschaftlichen Jahrbuchern Ihre Beurtheilung ber Göschelichen Aphorismen geleien, welche nur große Freude gemacht bat, indem ich darans zu erkennen glaube, daß Gie, wenigstens im Allgemeinen, auch meinem Streben, Religion und Philosophie zu versohnen, nicht abgeneigt senn möchten. Die in jenen Aphorismen vorge tragene und von Ihnen gebilligte Lehre ftimmt in den Saupt jügen, wie ich glaube, überem mit dem, was ich in der Ihnen vorgelegten "Borfchule der Theologie" wiffenschaftlich zu begründen versuchte, und was tiefer und umfaffender dar zustellen bas hauptziel meines Lebens ift. Jenes voraus gesett, fiele damit aber jugleich die Hauptschwierigkeit bin weg, welche mir beim Studium Ihrer Philosophie noch ubrig geblieben, und welche ich in ben "Beitragen zur Charaft, ber neuern Philosophie" anzubeuten versuchte. Freilich bekenne ich, auch jeko noch nicht einzusehen, wie nach der mir bis jest flar gewordenen Ronfeguenz Ihrer Lehre eine wahrhaft substantielle Ewigfeit und Unverganglichkeit ber Breatur, ewige Individualitaten gebacht werben tonnen. Dies halte ich uibeffen filr ben hauptpunft in ber Ausgleichung zwischen Retigion und Philosophie. Witt besto großerer und aufrichtiger Lernbegierbe sehe ich baber Ihren belehrenden Aufschluffen entgegen, in welcher Form auch, ob öffentlich ober privatim, Sie mir dieselbe wollen angebeihen lassen. Mit ausgezeichneter Verehrung Ew. Mag=nificenz ergebenster

J. G. Ficte.

#### 252.

## Windischmann an Hegel.

Bonn, 1 Aug. 1829

### Verehrter Freund!

Sie empfangen hierbei die 2te Abtheilung meiner Schrift 1) und hoffentlich auch bald die 2te und letzte des ersten Theils, worin Sie das Indische von einem Gesichtspunkte betrachtet finden werden, der bisher minder beachtet geblieben ist, wieswohl von ihm aus erst alles ins rechte Licht tritt . . .

Ich habe seit langer Zeit kein freundliches Wort mehr von Ihnen gehört und mußte zulett eine Erklärung über diese gänzliche Zurückhaltung vernehmen, die mich betrübt hat. Ich ersuhr nämlich zuerst indirect, so daß ich der Sache mistrauete, dann aber von einem, der es aus Ihrem Munde vernommen, daß Sie in Ihren Vorlesungen vom letzten Winter über meine sinesische Arbeit Sich gleichsam als über ein Plaziat, das ich an Ihrer Philosophie der Geschichte bez gangen, öffentlich erklärt haben. Dieser Argwohn war mir kränkend von einem Freunde, den ich aufrichtig verehre und liebe (und den ich trot aller entstellenden Urtheile, die ich seit Iahren hören mußte, nie verkannt habe). und von dem ich hätte erwarten dürsen, daß er sich eines solchen Zusammen=

a) Das Gingeklammerte am Rand in Sf.

<sup>1)</sup> Die Philosophie im Fortgang der Weltgeschichte, Th. 1: Die Grundlagen der Phil. im Morgenlande, 1.—4. Abth. 1827—34.

treffens freue, wenn es wirklich ftatt findet. Wenigstens habe ich es fo gethan, als ich im J. 1817 Ihre Encuklopadie erhielt und barin die Naturphilosophie auf eine Art behandelt fah, wie ich sie in meinen Vorlefungen und in einem im 3. 1813 gebruckten Entwurf und auch ichon theilweiser Aus führung behandelt hatte. Es ist derselbe Fortgang ber Ent faltung darin, aber ba mir in ber weitern Ausführung manches nicht genügte, so nahm ich die ichon gedruckten 23 Bogen wieder jurud, Die jedoch mehrere Freunde gesehen und durchgegangen haben. In dieser nämlichen Arbeit fieht auch ber Entwurf ber Phil. ber Geschichte, wie ich im weient lichen ihn auch jest verfolge. Ich nußte mich felbst oft wimdern über unfere Ubereinstimmung in Gebanken und felbst in Ausbrücken, was indessen doch bei Mannern, die ihrem Berufe treu der objektiven Wahrheit nachgehn, begreiflich in Dabei bekenne ich gern, daß ich deswegen meine Bemuhungen Ihren Beiftungen bei weitem nicht gleich febe, fondern Ihnen in ber speculativen Strenge und Geubtheit mit Freude ben Preiß zuerkenne . . .

Was ich über Sina geschrieben, basür ist der Gesichts punkt und das Princip schon seit dem J. 1804 in meinen Vorlesungen über die Abeltgeschichte ausgesprochen und mSchristen und Aussahen vom J. 1807 und 1813 auch ossent lich mitgetheilt worden . . . Somit versichere ich Ihnen bei meiner Ehre, daß ich mich nicht des geringsten Einstusses Ihrer Vorlesungen über die Philos. der Geschichte bewußt din, daß die Arbeit durchaus von mir, und von Ihren Heiten dabei schlechterdings kein Gebrauch gemacht ist. Ich habe also auf keine Weise eine so seindsellige Erwahnung verdient.

Sie erinnern Sich wohl, daß ich unter allen der erste ge wesen, der Ihr System der Wissenschaft freundlich begrußte und einiges Verständniß des Werkes an Tag legte. Riemand hat so fruh und mit dem Vertrauen auf die Zweckmasigskeit Ihrer Intentionen, mit der Anerkennung der Grundlickkeit Ihrer Arbeit sich ausgesprochen. Ich sand in Ihrem Sostem

ber Wissenschaft einen Theil der Erwartungen, welche ich von dem jenigen hatte, mas jett in der Philosophie an der Zeit und wesentlich nothwendig sen, erfüllt. Diese Erwartung und Forderung hatte ich früher (1804 zur Physik) schon geäussert, wie Sie auf beiliegendem Blatte sehn können. Der vertraute Umgang mit Ihrer Logik hat mich auch darin Ihre wahre Intention erkennen lassen und ich sehe mit Vergnügen aus Ihrer Beurtheilung der Aphorismen von G . . . [1], daß Sie Sich in Betreff des wichtigen Verhältnisses von Glauben und Wissen so ausgesprochen haben, wie ich S. 635 bes 2. Bandes der Übers. von Maistre die Hoffnung äusserte, daß Sie Sich aussprechen würden, und meine Ausserungen über jenes Verhältniß in der genannten Beilage sind doch wohl im Wefent= lichen mit den G ... lschen Aphorismen, die ich nun auch genauer kenne, übereinstimmend. Sie haben der Wahrheit ein wichtiges Zeugniß gegeben dadurch, daß Sie Sich so ent= schieden dristlich erklärt haben, da grade hierüber die Urtheile noch nicht berichtigt waren. Ich habe dies nie anders erwartet und sehe es als sehr wesentlich an, daß man, so viel auch die Confession noch scheiben mag, in diesem Haupt= punkt einig sen, weil ohnedies die Speculation von Un= berufenen furchtbar misbraucht werden könnte. Was aber jene Scheidung in der Confession betrifft und unsre Diffe= renzen in der Ausführung der Religionsphilosophie ausmacht, so soll mir dies niemals das persönliche Verhältniß zu Ihnen trüben; ich bleibe mit Freundschaft und Verehrung

Der Ihrige

Windischmann.

<sup>1)</sup> Rec. in Jahrb. 1829 Mai und Juni.

253.

### Hegel an seine Frau.

Carlsbab 4 Sept. 1829.

Gestern Abend habe ich ein Zusammentreffen mit einem alten Bekannten — mit Schelling — gehabt, ber vor wenigen Tagen gleichfalls hier angekommen, allein wie ich, um, wie ich nicht, die Cur durchzumachen. Er ist übrigens sehr gefund und stark; ber Gebrauch bes Sprudels ist nur ein Präservativ bei ihm. Wir sind beide darüber erfreut und als alte cordate Freunde zusammen. Diesen Nachmittag haben wir einen Spaziergang mit einander gemacht, und bann im Caffehaus die Einnahme von Abrianopel in dem Destreichi= schen Beobachter officiell gelesen und den Abend mit einander zugebracht. Und so ist für heute das Tagewerk mit diesen Zeilen an Dich und der Erinnerung an Euch geschlossen. — Sonntags: gestern bin ich mit Sprudeltrinken eingeweiht worden, habe mit Schelling zu Mittag gespeift und den Dreitreuzberg bestiegen 1).

[Nach Druck bei Rosenkang &. 367.]

254.

## Kapp an Hegel.

Winzingen bei Neustadt a. d. Haardt d. 23. Spt. 1829.

[Bgl. über Christian Mapp Nr. 201.] Verehrtester Herr Professor!

Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine kleine Abhandlung: Über ben Ursprung der Menschen und Völker nach der mo-

<sup>1)</sup> Bgl. Schellings Neußerung über diese Begegnung in einem Bricf an seine Frau, aus Karlsbad Aug. 1829: "Aus Schellings Leben" 3, 47.

saischen Genesis: zu weihen 1) und spreche baher Ihre Nachsicht sowohl beswegen überhaupt, als ins besondere darüber
an, daß diese Ankündigung Ihnen erst jetzt zukommt. Wenn
ich zur Entschuldigung für ersteres bei dem altdiblischen Gegenstand der Schrift an die hebräische Bedeutung Ihres Namens
erinnere, so weiß ich diesen Punkt zugleich dadurch entschulbigt, daß ich mir vergönnt, die Sitte, nach welcher der Abschlag einer Tauf- und Gevatterbitte für unfromm erachtet
wird, auf gegenwärtigen Fall zu übertragen. Rechnen Sie
dieses dem freien offenen Verehrer nicht zur Schuld, dem es
auf die Wahrheit ankommt ohne Ansehen (aber mit Anerkennung) der Person; eine Gesinnung, welche, auch wo sie
sich ungeschickt äußert, nur von dem Pöbel mißverstanden
werden kann.

Für den andern Punkt bemerke ich, daß der Druck dieser Schrift schon während meiner Reise in Italien beendet worsden. Daher ist es mir, da ich so eben an den Rhein ansgelangt, das erste Geschäft, diesen Brief der Uebersendung des Exemplars, das ich von Erlangen erhalten werde, vorsausgehen zu lassen.

Wie oft ich Ihrer, verehrter Mann, mit meinen Freun-

<sup>1)</sup> R. widmete diese Schrift 'Goethe, Schelling und Hegel' und gab jedem von diesen ein besonderes Epitheton: Sch. heißt 'Der Mann der Besonnenheit, der Menelaos germanischer Wissenschaft', H. 'Der Mann aristotelischer Politik und der zürnende Agamemnon'. Letzterer hatte auf frühere Zusendungen von K.& Schriften 'Christus und die Weltgeschichte' 1824, 'Das concrete Allgemeine der Weltgeschichte' 1826, worin er nicht wenig von seinem eigenen erkannte, nicht geantwortet: barum heißt er ber 'zürnende Agamemnon'. Anders der 'besonnene Menelaos'! Dieser erwiderte die Widmung mit einem schnöden Fußtritt, indem er den Autor nicht bloß des Plagiats an den Vorlesungen seines Meisters Hegel, sondern auch an den seinigen (über Mythologie) beschuldigte. K. selbst brachte bann Schellings maffir grobes Schreiben an die Deffentlichkeit, natürlich nicht ohne eine scharfe Lauge über benjenigen, 'der im Leben Abgötterei mit sich selbst treibt und im Denken ein Filz ist', auszugießen, S. bessen Senbschreiben an den Hrn. Präsidenten 2c. v. Schelling zu München. Erlangen, 1831.

den in Italien gedacht, werden Sie Sich Selbst sagen; ich füge hier blos die Bitte bei, Ihrer geseierten Frau Gemahlin mit meiner Frau mich zu empsehlen und zu entschuldigen, wenn ich Sie mit der Weiterbesorgung (durch Post) des inn-liegenden Briefes belästige.

In jener ausgezeichnetsten Verehrung, deren Maaß die Sache giebt, die der freien wollenden Einsicht nicht verborgen bleibt, und in bescheidener Hoffnung, bald von Ihrer theueren Hand etwas zu erfahren

Der Ihrige — Christian Kapp.

Vor Mitte October's bin ich in Erlangen.

#### **255**.

## Hegel an Daub.

Berlin 27. Sept. 1829.

Längst hätte ich Ihre freundliche Zuschrift vom Frühling, worin Sie, verehrter Freund, mir Herrn Professor Roug's Schrift nebst dessen Brief überschickten, beantworten sollen. Der Schuldnerzustand meiner Correspondenz, aus dem ich selbst gegen liebe Freunde nie herauskomme, ist eines der Leiden, die ich zu tragen habe.

Eine nähere Aufforderung, die mich ebenfalls hätte treiben sollen, früher zu schreiben, führte die Erledigung der philosophischen Lehrstelle in Heidelberg und die Anfrage eines Freundes herbei, ob er sich nicht den Gedanken machen könnte, daß auf ihn Bedacht genommen würde; es ist Rector Gabler in Bayreuth<sup>2</sup>). Er meinte, ob er nicht etwa der dritte Rector

<sup>1)</sup> S. Mr. 249.

<sup>2)</sup> Gabler hatte sich durch Brief vom 11. Aug. an H. mit dem Gesuch um seine Besürwortung bei Besetzung des erledigten Lehrstuhls der Philosophie in Heidelberg gewandt, nachdem J. S. Ehrhardt (ehedem Rector am Realgymnasium zu Nürnberg, seit 1823 Prof. in Heidelberg) am 22. Juni 1829 mit Tod abgegangen war.

senn könnte, der aus Baiern nach jener Lehrstelle berufen würde. Er ist Ihnen wohl schon selbst aus seiner Propäsdeutik der Philosophie, und aus Recensionen in unsern kritischen Jahrbüchern bekannt, und so brauche ich zu seiner Empfehlung nach dieser Seite nichts hinzuzuseten; gründliche philosophische Sinsicht ist bei ihm ohne Schwindelei und Gähren, vielmehr mit Klarheit und Bestimmtheit vergesellschaftet, — Sigenschaften, die, wie sie die Laster seichter Philosophie, so ben gründlicher Richtung unschätzbar sind; er ist dabei ein sehr redlicher, einfacher, ruhiger und freundlicher Charakter. Ich habe seinem Wunsche, bei Ihnen eine Anstrage darüber zu machen, nicht entstehen wollen; ich bin überzzeugt, daß Heibelberg sehr gut mit ihm sahren würde, und darf Sie um ein Wort der Antwort für ihn darüber erssuchen.

Herrn Professor Roux bitte ich Sie, noch meinen Dank für die mir überschickte Schrift zu machen; ich habe sie der Redaction der Jahrbücher übergeben; es ist längst bestimmt, daß sie angezeigt werden soll; aber Sie wissen, wie es mit dergleichen Aufträgen und Vorsätzen geht, — und wissen diß an Ihnen selbst. Längst sahen wir wieder einem Beitrag von Ihnen entgegen, besonders nach der von Ihnen gemachten Hoffnung, daß Sie nach überstandenen körperlichen Ungemächslichseiten an solche Arbeit gehen wollten; ich hoffe, daß der Sommer, — der freilich nicht sehr günstig gewesen, — doch das Seinige zu Ihrer gänzlichen Wiederherstellung beigestragen hat.

Ich habe — leider! muß ich es sagen, — angefangen, Gegner, deren eine Anzahl voriges Jahr gegen meine Philossophie aufgetreten, in den kritischen Jahrbüchern vorzunehmen 1); beschränkt man sich auf das etwa nicht Abweisdare, eine dersgleichen Schrift flüchtig durchzulausen, so kommt man mit dem allgemeinen Verdrusse ab; aber eine Kritik bringt es mit

<sup>1)</sup> Rec. in Jahrb. 1829 Juli und August.

sich, alle Einzelnheiten des üblen Willens und der Unfähigkeit des Denkens durchzugenießen. Ganz verloren beim Publicum mag jedoch die kritische Arbeit, so sauer sie ist, nicht seyn; so groß sich dasselbe durch solche Schriften den leeren Kopf oft machen läßt und durch Stillschweigen in dem günstigen Sindruck bestätigt wird, so gibt es denselben auch wieder eben so leicht auf und will nichts davon gehalten haben, wenn man ihrer Blöße stark entgegen tritt. Es ist in der That in diesen Schriften vieles zu niederträchtig . Die Zweisel über Seyn, Nichts und Werden, hat mir der Versasser, Kollege und Freund Schmalz, selbst zugeschickt.

Ist Gans nicht ben Ihnen gewesen? er ist während meiner Abwesenheit von hier — ich habe eine kurze Tour nach Böhmen gemacht, — ich lebte in Carlsbad 5 Tage mit Schelling in alter kordater Freundschaft zusammen, — abgereist, ohne, wie man mir sagte, noch recht zu wissen wohin? Er hat, wenn er, wie ich nicht zweisle, zu Ihnen gekommen ist, von unserm Lebwesen erzählen können, wie ich alsdann auch viel von Ihnen durch ihn zu hören hoffe. Noch bitte ich, meine herzlichsten Empfehlungen an die alten Freunde Thibaut und Creuzer zu machen. Ich verbleibe mit aller Verehrung und Liebe

Ihr treuer

Ş.

[Nach Druck in Berm. Schriften S. 499.]

256.

### Hegel an Fr. Förster.

Friedrich F. (1791—1868, vgl. über ihn S. 181 Anm. 3) gehörte dem näheren Freundestreise H.s an. Er machte sich durch Gelegenheitsgedichte und historische Arbeiten, letztere besonders aus
der preußischen (Beschichte, bekannt und gab Wallensteins ungedruckte Briefe heraus (3 Bde. 1827 ff.), worauf sich die Erwäh
nung des folgenden Briefs bezieht.

Berlin 3. Oct. 1829

### Sehr werther Flüchtling!

Es war am 24. September, daß mich ber Instinct zu der betrübten Strohwittwe führte, das für mich von Ihnen bestimmte Blättchen abzuholen. Ich habe Ihr blumenbekränztes Vild mit herzlicher Freundschaft begrüßt, Ihnen zu dem glücklichen Begebniß Ihrer Reise Glück gewünscht und für Ihre freundliche Erinnerung und deren Quelle, wie für die gegebenen Notizen aus München, gedankt. Ich habe mit Schelling in Karlsbab (wohin ich auf der Tour durch Töplitz, Prag, dann Weimar, — zum achtzigjährigen Jüngling, — Jena kan) 5 — 6 Tage in alter cordater Freundschaft zugebracht. In Prag bitte ich nicht zu versäumen, Herrn Professor der Ge= schichte, von Henniger (sprich: Hennigahr), einen Schwager meines bortigen Onkels und hiesiger Tante 1), breite Gasse, Schlichting'sches Haus, bem ich Sie annoncirt, aufzusuchen, — er ist mit eigenem Triebe sehr bereitwillig, Ihnen für Nachforschungen und Materialien zu Ihren Arbeiten auf alle Wege behilflich zu seyn. Machen Sie ihm und dann auch Herrn Bibliothekar Hanka<sup>2</sup>) meine besten Empfehlungen, es wird von Interesse für Sie senn, einige Tage für Prag zu bestimmen. Der König hat ein Exemplar Ihrer Schrift an Graf Waldstein zum Geschenk gemacht. Leben Sie wohl, bald glückliche Rückfehr, die auch die andern vacirenden Kollegen nach und nach effectuiren. — Heute wird die Rentrée der Madame Crelinger (in Gabriele) celebrirt, wenn es nur nicht ein commencement de la fin (Wien soll ihr sehr nachgestellt haben) ist.

Ihr

treuer Hegel.

[Druck nach Berm. Schriften S. 538.]

<sup>1)</sup> Oberst Freih. v. Haller, s. S. 149, und Frau Generalin von Rosenhann aus Prag, die zur Zeit in Berlin war: Onkel und Tante von H.& Frau.

<sup>2)</sup> Wenzeslav H., Bibliothekar bes böhm. Nationalmuseums, Slavist und Entbeder (ober Erfinder) der Königinhofer Hs.

#### 257.

## Göschel an Hegel.

Der folgende Brief wurde veranlaßt durch H.s Anzeige der Schrift: 'Aphorismen über Nichtwissen und absolutes Wissen im Verhältnisse zur christlichen Glaubenserkenntniß. — Ein Beitrag zum Verständnisse der Philosophie unserer Zeit. Von Carl Friedrich G. . . I 1829' in (Berliner) Jahrb. Mai und Juni, wieder abgedr. in H.s Verm. Schr. 2, 111 ff. — Karl Friedrich G. (1784—1862), 1818 Oberlandesgerichtsrath in Naumburg, 1834 im Justizministerium zu Berlin, 1839 im Obercensur-Collegium, 1845—1848 Consistorial-Präsident in der Provinz Sachsen. Nach H.s Tode galt er als Hauptvertreter der rechten Seite der H.s schule, und schried unter anderem 1832: 'Hegel und seine Zeit mit Rücksicht auf Goethe'.

Naumburg 14 Oct. 1829.

### Hochzuverehrender Herr Professor!

Die Schüchternheit, welche seit vielen Jahren den innern Drang und das Bedürfniß, mich Ihnen persönlich zu nähern, bewältigt hat, ist endlich durch Sie selbst überwunden worden. Sie haben mich durch öffentliche Schrift so nachsichtig und lehrreich, so mild und freundlich willkommen geheißen, Sie haben mich auch mit einem Besuche beehren wollen, den ich leider verfehlt habe. Je länger ich nun mit Ihnen im Geiste gelebt, und von Ihnen gelernt hatte, besto überraschender war mir das Hervortreten der Person, und die persönliche Beziehung zu meiner Wenigkeit. Jest kann ich es daher nicht länger unterlassen, Ihnen zunächst wenigstens brieflich meinen Dank und meine Ehrerbietung, womit ich Ihnen längst zugethan gewesen bin, zu bezeigen, ob ich gleich diese Annäherung nur als den ersten Schritt, als die erste Einleitung zu einer nähern Verbindung ansehe, aus welcher ich noch vieles zu lernen hoffe und wodurch ich mich mit Ihnen der Einigkeit im Geiste, der Gemeinschaft im Glauben und Wissen mehr und mehr bewußt zu werden wünsche.

Bisher war ich größtentheils nur auf Ihre Schriften

beschränkt, mit welchen ich vielen Umgang gepflogen habe, ohne daß Sie es gewußt. Ausserdem ist mir der vielfältige, persönliche Verkehr theils mit natürlich beschränkten, theils mit natürlich geistreichen Menschen, die mich durch ihren Widerspruch zum Kampfe weckten, nicht wenig förderlich gewesen, benn wenn ich einerseits erkannte, wie sich ihnen ber speculative Standpunkt entzog, indem sie sich ihm halsstarrig widersetzen, andrerseits nicht abläugnen durfte, daß sie, um juristisch zu reben, wo nicht im Eigenthum, so boch im Besitze der Wahrheit sich befanden, so mußte ich auf Mittel und Wege benken, ihnen benzukommen, wodurch ich, wo nicht den Gegnern, doch mir selbst geholfen habe. Ebendaher schreiben sich auch mehrere kleine Schriften, welche über allerlei trübe Misverständnisse, wie sie mir Gesprächsweise entgegengetreten waren, wie beiläufig sich auslassen, aber Ihnen, — wozu auch die Titel bengetragen haben; — nicht zu Gesicht gekommen sind im Strome der Bücherwelt, dessen kein Ende ist, wie schon ber Prediger Salomo warnend klagt.

Desto mehr erfreut es mich, daß die Aphorismen, ohne daß ich sie Ihnen persönlich überreicht hätte, was ich ebenfalls aus Scheu unterlassen habe, nicht allein zu Ihrer Kenntniß gekommen sind, sondern auch — trot aller Schwäche dieses Versuchs, welcher unter vielen Störungen und mannichfachen ihm fremden Geschäften in kurzer Zeit zu Stande gekommen war, — nachsichtige Anerkennung gefunden haben. Uebrigens ist auch das nicht ausgeblieben, was Sie ohne die Gabe der Weissagung voraussagen konnten, Verunglimpfung und Ignoriren. In der Hallischen Literaturzeitung hat sich sogar beides zugleich gezeigt, denn der Referent ignorirt mich und mein Buch, als hätte er's gar nicht gesehen, in der That völlig, indem er mich in die Klasse derjenigen, die ich die Auswendigen genannt habe, versetzt, während doch selbst dem leiblichen Auge die Richtung gegen das Nichtwissen des inhalt= vollen Glaubens ebenso klar als die Beziehung gegen das Nichtwissen des inhaltleeren Glaubens entgegenspringt. In-

bessen ift mir biefer Wiberfpruch eines seichten, in beständigen Wiederholungen sich gefallenden Rationalismus viel weniger wichtig, als das trube Misverstandnis, in welches fich, nament lich in Berlin, der wirkliche inhaltvolle Glaube gegen die Philosophie fest. Diefer Wiberspruch ift mir um fo wichtiger, als er sich zum Theil in Berbindung mit dem lebendigen Glauben, welcher jum Unterichiede gegen bloge Orthodorie Pietismus genannt wirb, am ichariften vernehmen lagt. Diefes Berhaltniß macht mir in Gedanken und im Bergen um fo mehr zu ichaffen, je mehr ich mich, nach dem Inhalte, und nach vielen guten Früchten beffelben zu bergleichen Wider fachern hingezogen, und mit Ihnen in Chrifto verbunden fuhle, ob ich gleich damit nicht läugnen will, auch nicht läugnen kann, daß bier und da unter dem hungutritt befon derer Richtungen auch ber Inhalt fich verkunmert und ver flüchtigt, je mehr fich der Gehorfam gegen Schrift und Rirche verliert, während die Jacobische Alebersinnlichkeit wieder gut Hinterthure hereingelaffen wirb. Jedenfalls erheischt es ernft liche Aufmerksamkeit und innige Liebe, um in dem Verhalten gegen diese Richtungen nicht zu fehlen; es kann namentlich von Seiten ber Philosophie bas Anerkenntniß bes Inhatte nicht oft genug wiederholt werden, es taun biernacht bas Wesen ber Form und beren Erschemung in den unter schiedenen Stufen nicht kenntlich und anschaulich genug zum Bewußtseyn gebracht werden. Doch ich fuhle, daß ich gerade durch folde Allgemeinheiten mich abaquat auszudrücken ver hindert werde.

Hunkt aussuhrliche und specielle Belchrung von Ihnen zu erlangen. Doch ich kann nicht schließen, ohne Ihnen, mein sehr verehrter Herr Prosessor, zuvor das Bekenntniß abgelegt zu haben, daß ich in schriftstellerischer Berichung seit geraumer Zeit mit dem nur zu oft unterbrochenen Versuche beschaftigt bin, meine eigene Veruswissenschaft auf eine anschauliche Weise im Lichte der speculativen Philosophie, wiewohl nur

aphoristisch, gleichsam scenenweise vorüberzuführen, es kommt mir besonders auf lebendige Bilder an, um zugleich unsere todte Praxis zu beleben. Darum sehe ich mich nach historisichem Inhalte um, um dem Buche Inhalt und Leben zugleich zu verschaffen, um namentlich meinen Berufsgenossen mit Anshaltspunkten entgegenzukommen, die das Verständniß erleichstern können, wenn sich an Bekanntes Unbekanntes knüpft, und durch dieses jenes selbst erneuert, verzüngt, belebt wird.

Zum Schluße darf ich wohl die Hoffnung auf künftige persönliche Bekanntschaft aussprechen; hoffentlich ist es auch nicht das letzte Mal, daß ich mich mit inniger Hochachtung und Verehrung unterzeichne als dero gehorsamer und dankbarer

C. Fr. Göschel.

1830.

258.

## Hegel an Cousin.

Mon très cher ami.

Berlin le 26 Février 1830

C'est mon collègue Raumer qui me force la main pour avoir une lettre, qui l'introduise auprès de vous. Vous voyez qu'il ne faut pas moins que cela pour m'arracher à cette léthargie. Vos lettres et vos présents multipliés n'en ont obtenu autant de moi. J'ai de grands reproches à me faire sous ce rapport, mais pas seulement vis-à-vis de vous, mais presque vis-à-vis de toutes mes connaissances. Au reste la raison principale de ne pas vous avoir écrit quelques lignes de lettre, c'était la bonne volonté de vous adresser une grosse épitre devant le public;

c'est-à-dire: il était arrêté et même publiquement annoncé, que je ferais dans notre journal critique une analyse de vos deux tomes de fragments1) en outre de vos cours; je croyais devoir à vos travaux un remerciment motive Mais il était écrit dans le ciel, que je ne devais pas executer ni les résolutions de ma voloute, ni les engagements solennels. Voilà comme à force de beaucoup dire, je ne vous ai pas dit un mot. J'avone encore que je n'étais pas libre d'un sentiment qui a géne ma promptitude de me mettre à la besogne et qui concernait des données historiques que vous avez mêlées dans vos expositions, sur la marche de la philosophie dans vos temps et chez les étrangers, c'est à-dire, surtout en Allemagne. J'ai bien conçu votre position devant le Public français; mais je n'ai pas vu la nécessité d'entrer dans des rapports historiques; voilà, pour en parler en passant, aussi la raison que je n'ai pu être mécontent") par rapport à ce que j'ai travaillé dans la philosophie, car lorsqu'il m'a para superflu que vous parliez du tour que la philosophie ait pris chez nous en général, il me devait paraitre encore moins nécessaire de vous étendre à une époque plus avancée. Ainsi je n'aurais pu passer en silence de dire devant le public, que j'aurais préferé que vous nayez parlé du tout que d'avoir traité cette partie historique de la manière que vous avez fait. J'aurais dû dire que la philosophie de Schelling, dont vous faites mention, em brassait dans ses principes beaucoup plus que vous ne lui attribuez, et que vous-même deviez bien savoir cela. Je n'aurais pû blamer votre silence, mais j'étais dans l'embarras de noter un air de réticence: voilà le . . . . ) l'hésitation à entreprendre le travail de l'hommage public, que l'importance de vos ouvrages autant que l'amitié m'imposaient, à vos talents et à vos mérites.

a) mecontest ' bielleicht memo content zu leien b) untefertich in abien 1) Fragments philosophiques, 1826 und Nouveaux Fragments, 1829

J'ai vu avec regret dans les papiers publics que c'est une indisposition qui vous a empêché de recommencer votre cours d'hiver; on m'assure que la raison avouée était la véritable, qu'il n'y avait pas une raison officiellement cachée dessous; avant tout, il faut être en bonne santé; je souhaite de tout mon coeur que la vôtre se rétablisse à temps, pour [vous] mettre en état de reprendre encore, si les Dieux permettent cela au moins, vos exploits glorieux, sur les succès desquels je vous félicite, mais aussi notre science avec tout l'intérêt que je prends à vous et à elle.

Moi je me traine péniblement par cette abominable hiver.

Adieu.

Hegel.

[Nach Abschrift.]

**259**.

# Weiste an Hegel.

[Bgl. Nr. 215.]

Leipzig am 27. Februar 1830.

Hochverehrter Herr und Lehrer!

Sie werden gütigst verzeihen, wenn ich Ihnen nach Verstauf eines so kurzen Zeitraumes schon wieder mit der Zussendung einer Arbeit von mir beschwerlich falle. Allein da ich vermuthen kann, daß Sie vielleicht eben jetzt mit der Beurtheilung meiner Schrift über Ihr System beschäftigt sind — wenn Sie nicht etwa gar schon dieselbe vollendet und zum Druck abgegeben haben ) — so ist es mir allerdings von

<sup>1)</sup> Die in den (Verliner) Jahrb. 1829 Juli angekündigte Rec. H.s über W.s Schrift 'Ueber den gegenwärtigen Standpunkt der phil. Wissenschung auf das System Hegels' ist nicht erschienen.

Interesse, den so eben fertig gewordenen ersten Theil eines neuen Werkes baldmöglichst in Ihren Händen zu wissen, durch welches ich Sie überzeugen zu können wünschte, daß ich die Einwürfe, welche ich in gedachter Schrift gegen verschiedene Ihrer Lehren gewagt habe, keineswegs nur leichtsinnig hinschrieb, ohne vorher durchbacht zu haben, was ich denn meinerseits an die Stelle des von mir Bekämpften setzen würde. Die spstematische Bearbeitung der Aesthetik1), deren Anfang ich Ihnen hiemit zuzusenden mir erlaube, war im Geiste längst entworfen und vorläufig durchdacht, als ich jenes kleine Buch schrieb, und dasselbe glaube ich von einigen andern philosophischen Disciplinen sagen zu dürfen, an deren schriftliche Bearbeitung ich benmächst gehen zu können hoffe. Daß ich dies nicht aus irgend einer andern Absicht gegen Sie aussprach, als um dem ausdrücklich von Ihnen mir gemachten Vorwurfe zu begegnen, daß ich es mir mit meinen Einwürfen leicht gemacht, bedarf wohl keiner weitern Bemerkung.

Der zweite Theil bes gedachten Werkes, welcher das zweite und dritte Buch, die Lehre von der Kunst und die Lehre vom Genius enthalten und somit das Ganze besichließen würde, soll meiner Ansicht nach mit Ansang des Sommers sertig werden. Erst nach Vollendung desselben wird das Ganze im Buchhandel erscheinen, und somit auch Titel und Vorrede zum ersten Theil, die gegenwärtig noch sehlen, nachgeliesert werden. Sogleich nach Beendigung des Drucks werde ich — wenn ich anders Ihre gütige Erlaubniß dazu voraussehen darf — sämmtliches Rückständige Ihnen zu überssenden mir die Freiheit nehmen.

Wie sehr ich übrigens Sie stets und unwandelbar verehre, und Ihnen gern das Beste, was ich wissenschaftlich zu leisten vermag, verdanke, davon wird auch diese Arbeit, hosse ich, Zeugniß geben. Auf keine Weise würde ich mir dassenige,

<sup>1)</sup> System der Aesthetik als Wiffenschaft der Idee der Schönheit, 2 Thie. 1830.

was man etwa in der früheren, wie auch in der gegenwärtigen Schrift, Angriffe nennen könnte, erlaubt, sondern lieber die wirklich vorhandenen Differenzen verdeckt oder sich durch sich selbst
haben kund geben lassen, wenn nicht die, die sich gegenwärtig
Ihre Schüler nennen, auf eine Weise, die mir nothwendig
als engherzig erscheinen muß, daszenige, was Sie selbst großherziger Weise für eine dem Individuum im Gegensatz der
nie stillstehenden Entwickelung des menschlichen Geschlechts gezogene Schranke anerkennen, als ein absolut Letztes und Unübersteigliches gegen alle weiter Strebende geltend machten;
— und man, wenn man sich von einer Seite als Ihren
Schüler ankündigt — um nicht misverstanden zu werden, ausbrücklich gegen daszenige protestiren muß, was gemeiniglich,
aber gänzlich mit Unrecht, für das eigentlich Wesentliche Ihrer
Schule gehalten wird.

Mit nochmaliger Versicherung meiner unveränderlichen Verehrung und Dankbarkeit

Ihr ergebenster

H. Weiße.

260.

### Cousin an Hegel.

Paris, 5 Avril 1830

Je vous adresse, mon cher ami, Monsieur Girardin 1), un des redacteurs les plus distingués du Journal des Débats, qui va en Prusse étudier votre régime provinciel et qui en même temps s'intéresse à la litterature et à la

<sup>1)</sup> Saint-Marc G., Litterarhistoriker und Politiker, kam 1833 nach Deutschland im Auftrage des französischen Unterrichtsministeriums, um, zum andernmal nach Cousin, über das deutsche Unterrichtswesen Bericht zu erstatten. Er wurde 1837 Cousins College im Universitätsrath.

philosophie. Vous aurez grand plaisir à causer avec lui de l'état de la France, et il vous donnera en detail de mes nouvelles.

Votre dernière lettre que m'a remise Mr. Raumer m'a trouvé à peine remis de cet abominable hiver comme vous l'appellez très justement, et de la perte de ma mère qui a succombé après une longue et douloureuse agonie. La raison avouée de l'interruption de mon cours est la vraie; et je le reprendrais à Pasques, si mes forces me le permettaient. Mais il me parait sage de differer encore. Au reste si je suis trop faible pour supporter la crise de leçons publiques, je suis déjà assez fort pour travailler, et je compte employer le loisir de cet été à avancer ma traduction de Platon.

Je suis bien sensible à l'idée que vous avez eue de rendre compte de mes fragmens et de mes leçons, et je regrette que vous vous en soyez laissé détourner par la nécessité où vous vous seriez trouvé de desapprouver ceci ou cela dans mon enseignement. Je suis si sur de votre amitié que rien de vous ne peut me blesser, comme rien de moi, j'espère, ne vous blessera jamais. Ce qui vous aura choqué était apparemment dans le cours de 1828. Vous m'obligeriez de me dire, si rien de semblable se trouve dans celui de 1829, et d'abord si vous avez reçu ce dernier cours qui forme deux volumes 1).

Il faut que vous donniez asyle à ma misère, et la couvriez du manteau de votre opulence et de votre amitié. Je ne vous enverrai pas ma traduction de Tennemann, qui ne vous servirait à rien et dont la préface regarde seulement la France. Si pourtant — dites un mot.

La philosophie marche ici assez bien. Je roule dans ma tête un projet qui pourrait la servir et naturaliser

<sup>1)</sup> Lgl. P. Janet, Cousin et son Oeuvre S. 433 f.

en France l'esprit de ce grand et admirable mouvement qui depuis 40 ans va toujours croissant en Allemagne. Je songe à entreprendre une traduction ou plutôt une refonte de Kant. Tant que Kant ne sera pas connu, il n'y a rien de fait et l'Allemagne n'est pas pour la France. Le père connu au contraire, les enfants et petits enfants le seront bientôt. Mais quelle entreprise! Mon courage recule! — Cependant une idée me soutient, c'est que Kant, une fois mis en Français, et un peu débarbouillé, pourrait se présenter à tout le monde et aller en Angleterre, en Italie, en Amerique et dans l'Inde. Mais je m'arrête et vous demande votre avis sur cette idée! Ecrivez moi à volonté en Allemand ou en Français, mais écrivez-moi. Tout à vous de coeur

Victor Cousin.

A propos, je vous fais bien mes compliments de votre Rectorat<sup>1</sup>). Salve, vir amplissime.

#### 261.

# Hegel an Varnhagen von Ense.

Berlin 23. May 1830

Gben war ich im Begriff die Feder anzusetzen, um Ihnen, verehrtester Herr Geheimer Rath, für das neulich von Ihnen erhaltene Geschenk meinen verbindlichsten Dank zu sagen, den ich aufgeschoben hatte, bis mich ein ordentlicheres Lesen in Stand gesetzt hätte, zu dem allgemeinen Interesse, das mir ein Werk von Ihrer Hand, und so auch dieses, bei dem ersten

<sup>1)</sup> Rectorat an der Universität Berlin 1829/30.

rapiden Durchlaufen erweckte, und zu der Empfindung über das Freundschaftliche der Gabe etwas näheres über den eigen= thümlichen Eindruck und die besondere Belehrung, die ich sah, daß ich daraus gewinnen würde, hinzu zu fügen, als ich Ihr zweites Geschenk empfange, mit dem Sie mir die Ehre haben erweisen wollen, meinen Namen in nähere Verbindung zu Hierüber darf ich es nicht anstehen lassen, Ihnen zu bezeugen, wie sehr ich den Werth dieser Auszeichnung und der höchst verbindlichen Art, die den Werth derselben fast bis zu einer Beschämung erhöht, empfinde. Ich thue diß jedoch mit mattem Kopfe, denn ich habe die wunderbare Anschanung, die Sie uns dargereicht, vergangene Nacht noch verschlungen, das meiste gelesen, so daß ich von den vielfachsten Erregungen durchbewegt bin. Wenn in Zinzendorf das Innere ohne Entwicklung, beinahe ohne Täuschung und Kampf, von früher Jugend an entschieden, und er nur diese Individualität ist, ohne Individualität ein fertiges Werkzeug seines festen Höchsten zu senn; so führen Sie uns in Erhard einen erstaunungs: würdigen Autodidaktos vor, und der es nach allen Beziehungen ist; unter dem großen Reichthum des Stoffs von Interesse und Geist versehlt ihre Wirkung die wunderbare Erscheimung nicht, die sich ihm von der Jugendmacht seines Gemüths als ein Rest treu erhalten hat, und die Sie mit dem tiefen Sinn für Individualität, der Ihnen so eigen ist, so treffend und schön S. VIII bevorworten. Aber ich darf mich auf die Kulle von Anregungen, Stimmungen und Betrachtungen, die in mir erweckt worden, nicht einlassen, um die Bezeugung der beson= deren dankbaren Empfindung nicht zu verzögern, mit der mich das Freundschaftliche Ihrer Güte erfüllt hat; ich verdanke der= selben schon so mannigfaltige Genüsse und Belehrungen; wie ich jede Ihrer Productionen mich mit solchem Gewinn er-

<sup>1)</sup> Das erste: V. v. E., Biographische Denkmale Th. 5, Leben des Grafen v. Zinzendorf, 1830; das zweite: Denkwürdigkeiten des Philossophen und Arztes Joh. Benj. Erhard, 1830.

füllend finde, eben so sehr vermehrt jede die Hochachtung, die ich Ihnen gewidmet, deren Ausdruck und meinen verbindlichsten Dank ich Sie gütig anzunehmen bitte.

Hegel.

[Nach Druck in Verm. Schriften 2, 530.]

262.

# Hegel an Staatsminister Freih. Stein v. Altenstein.

Berlin 27. May 1830

### Ew. Excellenz

halten mir zu gute, wenn ich dem Drange nachgebe, in diesen Tagen des herbsten Schmerzes, der noch über Ew. Excellenz verhängt werden konnte, Dieselben mit diesen Zeilen anzugehen 1). Was von Gefühlen der Verehrung und Dankbarkeit, von Bekanntschaft mit der segensreichen Wirksamkeit Ew. Ercellenz in Ihrer hohen Stellung, mit den Arbeiten und schweren Verhältnissen derselben, mit den hohen Tugenden des öffent= lichen und des Privat = Lebens, die der Gegenstand der all= gemeinen Hochachtung sind, bann mit den schweren Leiden und Prüfungen, denen Ew. Excellenz von höherer Hand unterworfen worden sind, was von solchen Empfindungen und Erinnerungen sich im Gemüthe gesammelt hat, vereinigt sich ben dem Anblick solcher harten Lebenswendung in eine concentrirte Vergegenwärtigung, die sich zur Aeußerung getrieben fühlt; und der Schmerz der Theilnahme über den unermeßlichen Verluft, den Hochdieselben erlitten, drängt sich in seinen Mittel= punkt, sich in der Stätte niederzulegen, wo er in seinem ganzen Umfange und Stärke und damit in seinem ganzen Rechte vor-

<sup>1)</sup> Tod der trefflichen Schwester des Ministers, die sein Haus verwaltete.

handen ist; solche Stätte aber ist in dem Herzen, von welchent der volle, ausführliche, durch ein ganzes Leben hindurch er= probte Werth des Gegenstandes dieses Schmerzes gekannt ist. Von solchem Werthe ein Bild haben gewinnen dürfen, gehört zu den besten und seltensten Erfahrungen meines Lebens über die Menschen. In dem Bilde der verewigten Schwester Em. Ercellenz wird das Andenken mit allen Tugenden beschäftigt, die eine weibliche Seele schmücken; und wenn dasselbe von der Vorstellung eines gebildeten Geistes, der Bekanntschaft mit dem Ernste des Lebens und der großen Verhältnisse, und der noch frühern mit den Schmerzen und Leiden desselben, aber der himmlischen einfachen Geduld und Ergebung, des lieben= den Mitgefühls mit allen Leidenden, der theilnehmenden Freundschaft, der unendlichen Liebe zum Bruder, — diesem stärksten Gefühle einer edlen weiblichen Brust, — von der Reihe der einzelnen Tugenden gerührt und erfreut ist, so findet es noch den höchsten Werth und die eigenthümlichste Anmuth dieses Reichthums darin, daß dersolbe sich in unzersplitterter Harmonie in die einfache Blüthe heiterer Natürlichkeit und Geradheit des Sinnes, ja einer jungfräulichen Jugendlichkeit einer edeln Ratur, zusammengeschlossen, befunden hat.

Wenn mir, an der Frische dieser aus allen Leidensstürmen klar sortsließenden Quelle mich zu erquicken vergönnt gewesen ist, wenn auch meine Frau, wenn ich diß erwähnen darf, an der Verewigten eine mütterliche Freundin, die an Allem Theil nahm, gesunden, so hat es das imerbittliche Schicksal gewollt, daß gestern nichts mehr übrig geblieben war, als mit einer Thräne und mit einer Hand voll Blumen und Erde ihr zu nahen, und zum letztenmale solcher Gegenwart Abschied zu sagen. Dieser Verlust verliert sich in dem innermeßlichen Verluste, den Ew. Ercellenz erlitten. Tas Schicksal hat seine Schläge vollführt; aber die Vorsehung hat Ew. Ercellenz die große Sache, die die Ihrige geworden, und das große Herz gelassen und bewahrt, um dasselbe zum Grabe

des Perzens zu machen, an dem die Perdigkeit der Verdang nine nich ausgelanen. Benn dieser lepte Schmerz in diese nille Gruft versenkt und verzehrt ift, so kann nun nichts mehr kommen, was den Frieden Ew. Excellenz wahrbait zu sickren und zu erschüttern vermöchte. Für ein so vielbesansendes, lebendiges Perz bewahrt der Schook der zukünstigen Tage noch eine Erndte von Bestiedigungen und Freuden. So wünsche ich auss innighe, daß Ew. Excellenz sür solche Erndte ein langes Leben, an welches zugleich so große Interessen geknüpft sind, bescheert senn möge. Wit der aufrichtigsten Verehrung

Ew. Ercellenz

unterthänigster Diener Hegel.

[Nach Drud in Berm. Schr. 2, 540—542.]

### **263**.

# Staatsminister v. Altenstein an Hegel.

Berlin, 31. Mai 1830

### Euer Hochwohlgeboren

meinem Schmerze so unendlich freundlich gewidmete Zeilen haben ihren edeln Zweck ganz erfüllt. Ich hielt es kaum für möglich, daß Jemand, außer mir, in solchen Zügen die Verklätte in allen ihren Verhältnissen auffasse, und dem Manne, der das geliebte mir entschwundene Wesen, so meinem Herzen im treuen lebendigen Vilde wieder gegeben hat, dars ich nicht erst sagen, wie unendlich wohlthätig mir diese Neußerungen des zartesten und zugleich kräftigsten und erhabensten Mitzgefühls sind. Wie bei der geliebten Verklärten alles Edle und Großartige in dem anspruchlosesten Anschließen und Verehen sich äußerte, so hat sich auch ihr Verhältniß zu Ihnen

Werth auf Sie, und hatte die herzlichste und zarteste Theilnahme für alles, was Sie und Ihre verehrte Frau Gemahlin
betraf. Um so theurer ist mir das Denkmal, welches sie in
Ihrem Herzen hat, und welches Sie durch Ihre Neußerung
über sie gesetzt haben. Auch mein Gefühl haben Sie richtig
aufgefaßt. Noch läßt der Schmerz kaum ein freundliches Licht
für das mich betroffene harte Geschick zu. Es fehlt mir ja
bas Wesen, welches bei den härtesten Schicksalsschlägen als
schützender Engel mir das freundliche Licht gewinnen half.
Es ist mein größter Schmerz, daß ich mich von der Idee
nicht trennen kann, auch jetzt noch bei ihr Trost zu suchen,
und mit der sich mir aufdrängenden Gewißheit, daß dieser
für mich auf dieser Erde nicht mehr vorhanden sei, zu einem
besto schmerzlichern Gefühl des unersetzlichen Verlustes erwache.

Mit großer Stärke hat die Verewigte, bei der treuesten Zärtlickkeit, wenn sie auch glaubte, mein Beruf übersteige meine Kräfte, mich von solchem nicht abgezogen, sondern mein Gefühl für Pflicht geehrt, und nur ihre Anstrengungen verdoppelt, mir alle Lasten des Lebens abzunehmen, und mich zu erheitern, vertrauend, daß ich im Schute der Vorsehung so lange wirken werde, als es gut sei. Ich lebe auch jett, nach dem der Himmel alle übrigen schönen Bande dieser Erde ge löset hat, einzig meinem Berufe, mit dem Gefühle, daß mich dabei der Berklärten Geist umschwebe und mich ermuthige, auch bei dem Verluste des Theuersten, ihres schützenden Beistandes, so wenig als bei früheren Verlusten, die sie mir tragen half, und die sie im höheren Lichte zu mildern wußte, zu verzweifeln. So werde ich auch ferner ihres Beistandes nicht entbehren, und so wird sie auch aus einer höhern Welt ihren wohlthätigen Einfluß auf alles das, was in meinem Leben einigen Werth hat, ausüben, wie sie ihn mit so himm lischer Liebe und Hingebung, so lange sie auf dieser Erde weilte, ausübte.

Rochmals wiederhole ich Ew. Hochwohlgeboren meinen

innigsten Dank für ein so wohlthätig und erhebend ausge sprochenes Mitgefühl, und verbinde damit den erneuerten Ausdruck meiner Ihnen gewidmeten ausgezeichnetesten und herzlichen Hochachtung.

(gez.) Altenstein.

An

den Rector und ordentlichen Professor Herrn Dr. Hegel Hochwohlgeboren hier.

[Gedruckt in Berm. Schr. 2, 542.]

264.

# Hegel an Fr. Förster.

Berlin, b. 22. Juni 1830

Lagrime Christi.

Daran können wir nun deutlich merken, daß die Thränen, die der Herr über das katholische Unwesen ausgegossen, nicht salziges Wasser nur gewesen, sondern Flaschen tropsbaren Feuers.

Nun will Ihre Freundlichkeit und Güte dem lateinischen Redewasser, das ich dermalen durchzukneten habe 1), mit diesem Feuer aufhelsen; ich habe Ihnen zuerst dafür zu danken, und wenn diß Gefäß, das diesen Feuerstoff durch zu destilliren hat, ihn nicht verdirbt, so sollen es meine geplagten Juhörer Ihnen verdanken, was von Wärme aus mir an sie käme.

Ihr

Hegel.

[Nach Druck in Verm. Schr. 2, 539.]

<sup>1)</sup> Latein. Rebe, gehalten bei der dritten Säcularseier der Uebergabe der Augsburgischen Confession, am 25. Juni 1830. Gedruckt in Verm. Schr. 2, 318 ff.

### 265.

### A. Günther an Hegel.

Unton Günther, 1783—1863, katholischer Weltpriester in Wien, gewann durch seine philosophischen Schriften großes Un= fehen und zahlreiche Schüler, ohne jemals ein Lehramt auszuüben - er schlug die ihm angetragenen Professuren in München und Bonn aus. Die Zesuiten betrieben in Rom die Verurtheilung feiner Schriften und setzten sie endlich, trot aller Gegenbemühungen der Freunde Günthers, bei der Indexcongregation und Pius IX. durch, 1857 Jan. (3. unterwarf sich, schrieb aber vertraulich: Die Indexcongregation sammt dem Papste ist nicht die Kirche' und: Der Priester, welcher philosophirt, bleibt ein geschlagener Mann, so lange er unter der Hirarchie steht'. Er weissagte schon 1859 Dec., was wir seitdem erlebt haben: 'Wo soll da der Muth und die Erfenntniß herkommen, um römischen Uebergriffen Schranken zu setten? Im Gegentheile, nichts wäre dieser verrotteten Pfafferei lieber, als wenn ein Dogma von der Infallibilität des Papftes durch consensus unanimus vel tacitus zu Stande fäme! Und was ist alles nicht heutzutage möglich?' - S. über seinen inneren Entwickelungsgang, seine Schriften und Lehre ben Art. von Knoobt in Allg. D. Biographie 10, 146; über seine Lehre auch Werner, (Besch. der katholischen Theologie S. 452 ff.

Wien, 31. Juli 1830.

### Hochgelehrter, verehrtester Herr!

Für den Fall: daß sich Herr Prosessor darob wundern sollten: Wie Sie zu einem Schreiben samt Benlage, von einem Wiener, und überdies von einem kath: Geistlichen komen: bin ich so frey: mich gleich von Vorn hinein so vor Ihnen zu praesentiren, daß Sie sehr bald mit Mir im Klaren senn werden.

Ich bin einer von den Vielen in Deutschland, einer von den Wenigen in Destreich, die Ihnen sehr viel Dank schulbig sind für Ihre seltenen, großen Leistungen im Gebiethe der Wissenschaft. Ich unterschreibe zwar zur Stunde nicht mehr so Viel in Ihrer Encyclopaedic als ich vor zehn Jahren gethan; aber — meine Verehrung ist demungeachtet grad im umgekehrten Verhältnisse gegen Sie gestiegen, und in

dem Maße fester geworden, je mehr es seit einiger Zeit, im gelehrten Deutschland Mode wird: die Philosophie (: und die Ihrige vor allem:) als den Wollsack anzusehen: an dem sich jeder vor dem Eintritte ins Heiligthum der Politik und Religion, seine Kothschuhe säubert. Wie nachtheilig nun solch ein Benehmen (: in zahllosen Pamphletten in die Welt geschleubert:) auf die Wissenschaft in katholischen Ländern zurückwirkt, davon kann sich nur jener einen Begriff machen, der früher schon den Einfluß der Reformation in ihren letten Leistungen auf dem Gebiethe der Theologie (: ohne Übertreibung:) als den eines versteinernden Nedusenhauptes in Bezug auf kath: Wissenschaft kennen gelernt hat. Wie aber, nach dem Sprüchworte, der Mensch in der Noth bethen, so lernt er auch in derselben arbeiten und nachsinnen: Wie solchem Uebel zu steuern sei? — Und auf solche Weise trat meine frühere Arbeit (\*: Vorschule zur spec. Theologie:) 1) ins Dasenn, freylich in einer Form, wie mir solche vor der Hand nur von meiner Umgebung abgenöthigt wurde. Denn dem katholischen Clerus müssen zuerst die Augen geöffnet werden, damit er sich nicht verleiten lasse, unbedingt auf Seite Jener zu tretten: die der Philosophie als dem 5t Rad am Staatswagen, Galgen und Rad geschworen haben.

Die vorliegende Arbeit<sup>2</sup>) tritt nun (: laut Borrede:) theils als Correctiv, theils als Rechtfertigung meiner früheren Arbeit,

<sup>\*</sup> Da mir kein Exemplar davon mehr zu Gebothe steht, wohl aber eine Art systemisirter Zusammenstellung der Hauptsgedanken in jener Arbeit (: in der aber die Gedankenreihe aus der Theorie des Selbstbewustseyn zu mager ausgefallen ist:); so bin ich so fren diese litterarische Arbeit hier mitsolgen zu lassen.

<sup>1)</sup> Borsch. z. spec. Theol. des positiven Christenthums in Briefen. Abth. 1 u. 2, 1829.

<sup>2)</sup> Peregrins (Jastmahl. Eine Johle in eilf Octaven aus d. deutsichen wiss. Volksleben mit Beiträgen z. Charakteristik europ. Philos., Wien 1830. Das Buch ist nicht in Bersen geschrieben, wie man nach dem Titel vermuthen sollte, und zum Theil humoristischen Inhalts.

und leider! abermal in einer Einkleidung, die vom Geschmacke meiner Umgebung bedingt ist, die freylich für Geister in Ihrer Schule gebildet, wenig Anziehendes haben dürfte. stehe ich auch gar nicht darauf an: daß Einer der Ihrigen (: geschweige Sie selber, großer Lehrer!) seine kostbare Zeit an die Lectüre eines süblichen Productes verschwenden sollte, von dem er vielleicht vornhinein überzeugt ist: Eher ein Aergerniß daran für seinen Dleister, als Baumaterialien darin für sein System zu sinden. Ich sagte: "daß ich nicht darauf anstehe"; allerdings! weil ich mit der Uebersendung dieser Zeilen und ihrer Beplage nichts anders beabsichtige: als dem Dankgefühle meines Herzens gegen Sie, würdevoller Meister! Spielraum zu verschaffen; denn abermal sen es gesagt: Ich verdanke Ihnen Viel! Und sollte Sie ja die Lust anwandeln, sich da= von zu überzeugen, so bürfte Ihnen bas Ende meiner Arbeit vor ihrem Anfange mehr Aufschluß, als der Anfang ohne ihrem Ende, geben.

Für jede Bemerkung aber von Ihnen oder der Ihrigen Seite werde ich stets dankbar seyn; weil ich so viel Redlichskeit ben den Ihrigen vorausssetze: daß Reiner derselben in das gewöhnliche Geschwäße (: das mich zum idealisirenden Theologen meiner Kirche oder zum theologischen Speculanten für dieselbe stempelt:) einstimmen werde.

Zu dem Ende bemerke ich nur noch: daß mich keineswegs (: wie das freylich häufig der Fall ist:) die katholische Theologie auf Reisen ins Land der Philosophie (: auf Regiments: Unkosten:) geschickt hat; wohl aber hat umgekehrt der Sinn für ernste Forschung von Kindesbeinen an, mich den verlornen Sohn der Zeit auf Resultate in der Speculation gebracht, die mich bemüssigten [: so wie meine Lebensverhältnisse (: ich war Erzicher eines österreichischen Fürstenhauses.)) sich änderten:

<sup>1) (3.</sup> war Erzieher der Söhne des Fürsten Bretzenheim und unter richtete später den Prinzen Friedrich Schwarzenberg (nachmals Cardinal) und zwei Prinzessinnen Schwarzenberg in der Philosophie.

in der Kirche die Weihen zu nehmen. So viel aus meinem Leben; und es ist nicht Dichtung sondern Wahrheit.

Doch zurück zur Hauptsache: Ben allem Dankgefühle meines Herzens zu Ihnen, großer Meister! würde ich mich boch noch nicht entschlossen haben: Ihnen durch diese Zeilen näher zu tretten; wenn mir nicht so manches vortreffliche Zeugniß von Ihrer schönen Persönlichkeit seit Ihrem letzen Aufenthalte in Wien (: leider! war ich damals eben abwesend:), vorzüglich von meinem Freunde Ruß Galerie = Custoden im Bellevedere<sup>1</sup>), zu Ohren gekommen wäre?!

So viel zum Schlusse als Auskunft: um sowohl meine Rühnheit vor Ihnen zu beschönigen, als dem Drange meines Herzens Genüge zu leisten, kraft dessen ich die Ehre habe zu seyn

### Euer Wohlgeboren

dankschuldigster Ant. Günther.

[Darunter von H.& Hand bemerkt: 'Weltpriester Steinlgasse im Pfarrhaus' — und 'Hr. Prof. Balzer') Luisestr. N. 29'.]

### 266.

# Franz Baader an Hegel.

Fr. v. B., 1765—1841, Oberstbergrath in München 1807 und Mitglied der Akademie der Wiss., Verfasser philos. Schriften, von genialer Originalität und Tiefsinn; 1815 sprach er zuerst den Gedanken der h.. Allianz aus, als einer neuen und innigeren Verbindung der Religion und der Politik, sowie später den der Vereinigung der morgenländischen und abendländischen Kirche, wovon er auch die Wiedervereinigung der protest. Kirchengemeinschaften erwartete'. Seit 1826 Honorarprofessor in Nünchen, las er über Philosophie. Seine letzten Schriften sind gegen den Papismus

<sup>1)</sup> Bergl. oben S. 167.

<sup>2)</sup> Balter, Anhänger Günthers, Prof. der Dogmatik in Breslau, später Domcapitular daselbst, war vermuthlich der Ueberbringer des Briefs.

gerichtet: 'Ueber die Emancipation der katholischen Wissenschaft von der römischen Dictatur' und 'Ueber den morgenländischen und abendländischen Katholicismus' 1839 und 1840. Bgl. über s. Leben und s. Philosophie den Art. von Fr. Hoffmann, Witherausgeber von Baaders Werken, in Allg. D. Biographie Bd. 1.

München b. 20. Septbr. 1830.

### Ew. Hochwohlgeboren!

freundschaftlich gefälliger Aufnahme und Hilfe in bessen litterairischen Bestrebung empfehle ich Neberbringern dieses, Hrn. Professor Smaczninsky aus Warschau, als einen meiner sleißigsten und ausgezeichnetsten Juhörer, bestens, und mache Ew. Hochw. bei dieser Gelegenheit die vorläusige Anzeige, daß meine nächste Schrift (Vorlesungen über J. Böhmst Mysterium magnum) Ihnen dedicirt, binnen 2 oder 3 Woenaten erscheinen wird 1).

Hilosophemen nicht los werden, und darum auch nicht vor wärts gehen kann, geht in die Breite. Seine junge Natursphilosophie war ein kräftiger und saftiger Wildbraten, jest aber giebt er ihn als Ragout mit allerhand auch christlichen Ingredienzien gebrüht.

Der Teufel ist überall los, und weil sie die Idee in ihrer himmlischen Gestalt verachteten, müssen sie nun vor ihrer höllischen Karrikatur erzittern.

Hochachtung und Ergebenheit

Franz Baader.

[(Gedr. ohne den Anfang bei Rosenkranz S. 408 und danach in Baaders Briefwechsel: Sämmtl. Werke 15, 464.]

- 1) Diese Vorl. sind damals nicht erschienen, doch herausg. in B.s sämmtl. Werken 13, 159—236.
  - 2) Serr Geheimerrath.

### 267.

## Staatsrath Schulk an Hegel.

Wetslar ben 6 Decbr 1830

[Bgl. 3. 251.]

Im Laufe dieses Sommers wurde ich wiederholt an Sie, verehrtester Freund, auf das lebhafteste erinnert; zuerst hier durch einen Herrn Schwager von Ihnen 1), welcher die Absicht zu haben schien, sich hier anzukaufen und zu diesem Zweck auch den Garten besah, den ich mit den Meinigen so lange bewohnt habe, und hiernächst in Bonn, wo ich Hn. Prof. Boeckingk kennen lernte, dessen Mosella ich durch Sie zum Geschenk erhalten 2). Mich selbst heute in Ihr Gedächtniß zurückzurufen, veranlaßt mich die Bitte des vormaligen Stadt= Gerichts = Director Krause hierselbst, der im Namen seines Schwiegersohnes, des Ober-Appellations-Rath und Professor Marezoll zu Gießen, mich bereits wiederholentlich ersucht hat, in Berlin den Wunsch des H. Marezoll, auf eine preußische Universität berufen zu werden, bekannt werden zu lassen 8). Da ich mich bessen unter der Versicherung geweigert, daß ich dieses nicht zu bewirken vermöge, hat Hr. Marezoll ausdrücklich bitten lassen, daß ich deshalb an Sie, verehrter Freund, schreiben möge; was ich denn um so weniger habe abschlagen können, als ich ohnehin das Bedürfniß hatte, Sie in diesen Tagen um eine Gefälligkeit anzusprechen . . .

Meine eigne Bitte, mit der ich Sie behelligen wollte, ist die, auf dortiger Kön. Bibliothek nachfragen zu lassen, ob sich daselbst eine Editio princeps oder sonst eine Editio vor 1513

<sup>1)</sup> Guido v. Meyer, verm. mit einer Schwester von H.& Frau, Sohn des sog. Bibel-Meyer, Schöffen in Frankfurt a. M., war mecklenburgischer Legationsrath am Bundestag; er kaufte den Garten in Wetzlar, den dann seine Familie bewohnte.

<sup>2)</sup> Ausonius, Mosella, lat. u. deutsch von Ed. Böcking, 1828.

<sup>3)</sup> Marezoll, G. L. Theodor, 1794—1873, der besonders durch sein Lehrbuch der Institutionen bekannte Jurist, war später 1837—64 Professor in Leipzig.

von Frontini libri II de aquaeductibus befindet, und ob ich solche erhalten kann? Oberbibliothekar Reuß zu Göttingen hat mir mehrere Editionen von 1513 an, auch die Editio princeps vom Strategematicon bes Frontin bereitwillig lassen; die Editio princeps und die andern autommen beyden ältesten Editionen von der Schrift de aquaeductibus besitzt Göttingen aber nicht, und ich habe vergebens bey anderen Bibliotheken darnach gefragt, so daß mir nur noch Berlin und Dresden die Anfrage zu belohnen scheinen. Könnten Sie mir dazu verhelfen, würde ich sehr dankbar seyn; wenigstens giebt man einen folden Wunsch nicht gern auf, so lange nicht das lette versucht ist. Ich habe diese bisher sonst unverstanden gebliebene Schrift, welche die größten Schwierigkeiten in Absicht des Textes darbot, ganz neu bearbeitet, auch übersett und ausführlich commentirt, zunächst in der Absicht, um zu zeigen, daß Bitruvius, den wir haben, ein untergeschobener Schriftsteller aus bem Mittelalter ist, der die alten Bruchstude, die er compilirt hat, nicht einmal verstand 1). Sobann aber gedenke ich zu zeigen, welch ein kostbares Stück bes Alterthums wir an Frontin besitzen, ohne es gekannt zu haben. Sie sehen wohl ein, wie wichtig es mir ist, für Frontin's Text alles zu thun, was irgend möglich ist. Da meine Arbeit so vorgerückt ist, daß jede Vergleichung auf das schleunigste absolvirt werden kann, so kann ich die Bücher, die mir etwa dazu anvertraut werden, sofort in verlangter Frist sicher zu= rücksenden. Prof. Wilcken, den ich freundschaftlichst darum zu begrüßen bitte, hat wohl die Güte, in solchem Falle die Sendung mit der Post zu machen und die Auslagen durch die Post zugleich von mir einzuziehen.

<sup>1)</sup> Sch. bestritt nicht blos die Echtheit des Vitruv, auch die des Pomponius Mela, sowie der Schriften de re rustica von Columella und Varro, und wagte dies, in einer Anmerkung zu dem gegen Nieduhr gerichteten Buche 'Grundlegung zu einer geschichtlichen Staatswissenschaft der Römer' 1833 auch öffentlich auszusprechen. Vgl. Dünker zum Briefwechsel von (Voethe und Schulk, Lebensbild S. 127.

Meine Lage muß im künftigen Jahre eine Aenderung ersfahren, da Rudolph¹) zur Universität soll und ich für jeden Fall zweckmäßig sinde, daß wir mit ihm ziehen. Nach Bonn, wie ich vorhatte, scheinen die politischen Conjuncturen es nicht rathsam zu machen; wir werden uns also wohl nach Osten zurückwenden müssen, und so hoffe ich, Sie und andere Freunde wiederzusehen. Inzwischen sind wir mit dem Versluste unseres Goethe bedrohet; möchte er nochmals abgewendet werden! Sie werden inmittelst bereits das Nähere darüber erfahren haben!

Uns allseits den werthen Ihrigen bestens empfehlend, und mit den aufrichtigsten Wünschen für Ihr Wohl, bitte um ferneres gütiges Andenken und verharre

Der Ihrige Schult.

### **268**.

# Hegel an Göschel.

Berlin 13 Dec. 1830.

Es ist schon geraume Zeit, über ein Jahr, daß ich von Ihnen den freundlichen Brief erhalten, der mich benachrichtigte, wie gütig Sie die Freiheit, die ich hatte nehmen wollen, Ihnen persönlich meine Hochachtung zu bezeugen, haben anssehen wollen, und dessen wohlwollender Inhalt und so geswichtige Worte für das Zeitverhältniß zu speculativer Erstenntniß, mich für das Mißglücken jenes Versuchs schadlos hielt. Ich habe über solche ungehörige Verspätung meines Dankes Sie recht sehr um Verzeihung zu bitten und meine sehr große Entschuldigung zu machen. Was müssen Sie über solche Vernachlässigung denken, — habe ich mir freilich oft sagen müssen, — während mir, voll von der innigen Vers

<sup>1)</sup> Der älteste Sohn von Sch.

ehrung gegen Sie, an der Erhaltung Ihrer gütigen Gesinnung gegen mich so sehr gelegen ist. Ganz barf ich nicht barüber weggehen, die Entschuldigungsgründe anzuführen; als den hauptsächlichsten muß ich eine Idiosynkrasie nennen, die es mir, der ich ohnehin kein Geschäftsmann bin, nicht zuläßt, die Beantwortung eines werthen Briefes, wie der Ihrige, als eine Geschäftssache abzuthun: sie gilt mir vielmehr als ein Umgang mit dem Manne, an den ich zu schreiben habe, als eine solche Unterhaltung, zu der ich Sammlung und Ruhe bedarf und abwarten will, aber beren ich in einem Zustande, in dem das Gemüth mit äußerer Zerstreuung überfüllt ist, nicht fähig bin; in einem solchen Zustande aber habe ich mich das verflossene Jahr über befunden, und indem ich die erste Zeit der Muße zu solcher Unterhaltung benutzen wollte, bin ich von dem ersten Augenblicke an mit einem kalten Fieber heimgesucht worden, mit dem ich mich seit einem Vierteljahre herumschlage. Ein näherer Grund anfänglichen Aufschiebens war der Wunsch, eine Anzahl anonymer Schriften, von denen mir berichtet war, daß Sie der Verfasser sepen, zu erhalten; mein langes Warten darauf aber war vergebens, und zugleich hoffte ich, bei bereits eingetretener Verspätung, Ihnen im Frühling eine neue Ausgabe meiner Encyklopädie zusenden zu können, deren Besorgung alle meine freien Stunden in Unspruch nahm, und von der ich den Verdruß gehabt habe, daß sie so eben erst erschienen 1); ich nehme mir die Freiheit, ein Exemplar hiemit beizulegen, und sie Ihrer gütigen Nachsicht zu empsehlen; im einzelnen Ausbruck habe ich vieles zu verbessern gesucht. In der Vorrede zu dieser Ausgabe habe ich mich nicht enthalten können, einen Gegenstand zu berühren, über dessen einen Theil Ihr Schreiben sich geäußert hatte. Thue Zweifel hatte die Hallenser Geschichte Sie gleichfalls angeregt, welche das Publicum, das Ministerium und selbst höhere Etagen, auch die Gerichte in Anspruch genommen

<sup>1) 3.</sup> Ausgabe 1830.

hatte1); aber Sie haben gesehen, was aus dieser Bewegung für eine schlaffe Beruhigung hervorgegangen ist. Sie hatten vielleicht gleichfalls die Hoffnung gefaßt, daß die Parteien sich gegenseitig nöthigen würden, an die Sache zu kommen und in eine Entwicklung von Inhalt einzugehen; wobei von selbst Ihre Aphorismen zum Mittelpunkte der Discussion hätten werden müssen (— dieselben sind [per parent.] hier auch in höheren Kreisen bekannt und gelesen worden; doch pflegt auch daselbst die Wirkung nur etwa bis zum Verstummenmachen zu gehen); dazu aber haben sie wohl mächtig mitgewirkt, daß die Apprehension vor Philosophie und damit etwa auch vor Philosophen sich gemildert haben mag, worin die erwünschte Bequemlichkeit, dieselbe nun ruhig auf der Seite liegen lassen zu können, gleichfalls sich befriedigt findet. Indem ich ganz damit übereinstimme, daß, wie Sie in Ihrem Schreiben sagen, von seiten der Philosophie das Anerkenntniß des Inhalts des lebendigen wirklichen Glaubens nicht genug wiederholt werden könne, so kann man es zugleich wohl bedauern, daß in jener lautgemachten Angelegenheit so wenig Inhalt auch von dieser Seite zum Vorschein gebracht worden, und die Angriffe eine so subjective und persönliche Haltung hatten. Die andere Seite hat sich in ihrer Weise mit der formellen Freiheit zu

<sup>1)</sup> Die Beranlassung zum Halleschen Streit gab ein Artikel in der (Hengstenbergischen) Evangelischen Kirchenzeitung (1830 Januar Nr. 5 u. 6), 'Rationalismus auf der Universität Halle', worin die Theologen Wegscheiber und Gesenius, auf Grund nachgeschriebener Collegienhefte, des Unglaubens beschuldigt waren. Hierüber große Aufregung in den Rreisen der Studierenden und Professoren. Mehrere der letteren wandten sich mit Beschwerde an das Staatsministerium bes Unterrichts in Berlin, und der König forderte von diesem Bericht über die Sache. Als Verfasser des Artikels gab sich, nachdem Tholuck als solcher vermuthet worden, der Land- und Stadtgerichtsdirector in Halle, E. L. v. Gerlach zu erkennen. Gegen diesen murben nun Wegscheiber und Gesenius bei dem Oberlandesgericht in Naumburg klagbar, welchem Gericht noch bis vor kurzem v. Gerlach selbst als Rath und Göschels College angehört Doch wurde die Klage nicht weiter verfolgt, da die Königl. Regierung nach eingeholter Information erklärte, baß sie keinen Grund gefunben, gegen die Lehrmeinungen von W. und G. einzuschreiten.

beden gesucht, und sich wohl gehütet, ihre Blöße aufzubeden; die Behauptung dieser sogenannten Freiheit hat für sich eine immense Popularität, und thut auch barum so tropig gegen einen Angriff, weil sie solchem, ber das Dogma und die Form ber Kirche vertheidigt, die gehässige Wendung eines Angriffs auf Amt und Brod der Individuen zu geben gleich bei der Hand ist; es ist ein ähnliches Verhältniß, daß diejenigen, welche die Rechte der Regenten und des Staats vertheidigen, für sich ber Servilität, in Ansehung der ebenso seichten Staatslehrer und = Redner, als es in der Religion die Rationalisten sind, — der Absicht, sie den Regierungen verdächtig machen, und beren Ahndung auf sie ziehen zu wollen beschuldigt werben. — Doch hat gegenwärtig das ungeheure politische Inter= esse alle anderen verschlungen, — eine Krise, in der Alles, was sonst gegolten, problematisch gemacht zu werden scheint. So wenig sich die Philosophie der Unwissenheit, der Gewaltthätigkeit und den bosen Leidenschaften dieses lauten Lärms entgegenstellen kann, so glaube ich kaum, daß sie in jene Kreise, bie sich so bequem gebettet, eindringen könne; sie darf es sich, — auch zum Behuf der Beruhigung, — bewußt werden, daß sie nur für Wenige sey. Indem ich mich daran gewöhnt, in dem Treiben derfelben die Befriedigung meines Geistes zu suchen, so ist es mir zugleich höchst erfreulich und erquicklich, wenn einiges davon in Anderen widerklingt und ich ihnen auf gleichen Pfaden begegne; wie schätzbar mir die Begegnung mit Ihnen sey, spreche ich mit tiefgefühltem Danke und mit in= niger Verehrung aus; mit dieser erlauben Sie, mich Ihrer ferneren gütigen Gesinnung zu empfehlen.

Ihr

gehorsamer Prof. Hegel.

[Nach Druck in Berm. Schr. 2, 535-538.]

269.

## Göschel an Hegel.

Naumburg, 31. December 1830.

Hochzuverehrender Herr Professor.

Durch Ihre gütige Zuschrift vom 13t d. und die ihr beysgefügten werthen Geschenke, wosür ich Ihnen meinen sehr ansgelegentlichen Dank sage und jederzeit bewahren werde, haben Sie mich auf das angenehmste überrascht, neu angeregt und erstrischt. Wenn Sie aber zugleich die Verspätung Ihrer Antwort zu entschuldigen für nöthig sinden, so din ich in der That in nicht geringer Verlegenheit, was ich zu thun habe, wenn ich im Gegentheil nach Art eines Geschäftsmannes destoschneller zur Stelle din. Denn vielmehr bedarf solche Gilsfertigkeit der Entschuldigung; wie viel wäre erst aus dem Uebersendeten zu lernen, wie viel zu erwägen, ehe darauf Antwort ersolgen könnte?

Indessen wünschte ich doch, Ihnen für jetzt wenigstens von den anonymen Schriften, welche Sie bepläufig erwähnen, einige überreichen zu dürfen. Sie werden darinn freylich Vieles überschlagen, Vieles verfehlt, oder halb und nicht ausgeführt finden; und wenn ich selbst jett Vieles anders fassen und bestimmter herausstellen würde, wie viel mehr werden Sie zu rügen sinden! ich weiß daher wenigstens, wie viel ich bitte, wenn ich Sie um geneigte Nachsicht ersuche. Gegenwärtig ist von mir eine kleine Schrift: "Heroldsstimme zu Göthe's Faust, ersten und zweyten Theils" unter der Presse, welche ich Ihnen zu überreichen mir erlauben werde. Die ältere Schrift kennen Sie wohl?

Sehr genuß= und lehrreich wird es übrigens für mich seyn, wenn ich etwa im künftigen Jahre einmal mündlich mit Ihnen, mein hochgeehrtester Herr Prosessor, verkehren und verhandeln, oder vielmehr fragen und hören könnte, wozu zusnächst der Inhalt Ihrer inhaltreichen Zuschrift und der Vorzrede zur 3. Auflage Ihrer Encyklopädie in Verbindung mit

den Aeusserungen des von mir sehr hochgeschätzten Hr. D. Marheineke (bey Anzeige der Eylertschen Schrift über die Agende in den Jahrbüchern) reichlichen Stoff liefern würde. Das starre geschriebene Wort bleibt immer hinter der lebens digen, flüssigen Mittheilung zurück, indem diese besorgliche Misverständnisse sogleich zu heben, und die etwanige Einsseitigkeit des Gesagten wieder auszugleichen geeignet ist.

So könnte ich z. B. über die isolirte Stellung, welche Sie mit Cicero der Philosophie anweisen zu wollen scheisnen, mit Ihnen zu rechten versucht werden, denn hier werden Sie schwerlich den Misverständnissen entgehn, als wenn Sie die Philosophie für eine epikurische, sich um nichts bekümmernde Gottheit, oder für ein sprödes Zurückziehen "in des Herzens heilig stille Räume" hielten, so bestimmt Sie auch anderwärts bende Richtungen ausdrücklich abgewiesen haben. Wohl wird die Philosophie von Aussen oft zu solcher Stelslung verurtheilt, allein sie kann darum nicht unterlassen, und nicht ablassen, gegen solche Verurtheilung fortwährend zu prostestiren. Indem die Philosophie an Andere Ansorderungen macht, ehret sie sie als solche, die der Vermunft und deren Entwicklung sähig sind.

Eine andere Frage betrifft die Bewandtniß um den Borwurf der Persönlichkeit, nehmlich in wiesern dieser Borwurf ein Urtheil, eine Anklage mit Recht treffe. Darüber nachzudenken, erfordert der Hallesche Streit, in welchem neben der unleidlichen Leidenschaft leidenschaftsloser Gemächlichkeit, welche Friede ruft, wo kein Friede ist, "die üblen Leidenschaften des Dünkels, Hochmuths, Neides, Hohnes er." wie Pilze hervorgeschossen sind. Weines Erachtens wird eine Anklage von dem Vorwurse der Persönlichkeit dadurch nicht fren, daß sie von persönlichen Interessen sich fren weiß. Sie wird aber auch dadurch nicht persönlich, daß sie ehrlicher Weise die Personen neunt, auch nicht dadurch, daß sie den allz gemeinen Gegenstand der Rüge nach der besondern Ausartung, die er in und an einzelnen Personen annimmt, verfolgt; es

ist vielmehr lebendiger, z. B. nicht blos den Rationalismus im Allgemeinen, in abstracto, sondern den Rationalismus einzelner Lehrer anzugreifen; eine Persönlichkeit würde daher nur dann unterlaufen, wenn Zufälligkeiten, welche mit ber Lehre selbst ganz in keinem Zusammenhange ständen, eingemischt würden. Hiernach sollte ich meinen, daß alle jene Streitigkeiten, welche in Richts zu enden scheinen, weniger durch Persönlichkeiten, als durch Unpersönlichkeit die Persönlichkeit der Angegriffenen verletzen. Unpersönlich ist aber die Anklage, wenn sie bloß gegen eine Person gerichtet ist, ohne in sie und in ihre Bedürfnisse einzugehen; wie jede Strafe, so muß jede Anklage nicht bloß gegen eine Person gerichtet senn, sondern auch für sie selbst erhoben werden, indem sie als eine solche angesehen wird, die der Anklage würdig ist. Die Gegner sind eben darum nicht zur Sache gekommen, weil sie nicht in die Personen eingegangen sind, worüber es an aller positiven Berührung ermangeln mußte. Doch eben hierüber möchte ich lieber Sie, mein hochgechrtester Herr Professor, mündlich hören. Sie sehen daraus, daß ich auf den Unterschied zwischen geschriebener und ungeschriebener Lehre halte, namentlich auf die appaga airongoowna, axpoauariza philosophischer Lehrer. Und ruhen nicht eigentlich auf deren durch die Schrift nicht zu ersetzendem Werthe unsere gesammten Universitätseinrichtungen?

Uebrigens bin ich auch in jenem Halleschen Streite in Beziehung auf die darinn hervortretenden Gegensätze recht lebshaft an Ihre Warnung erinnert worden, wie gefährlich es sey, abstracte Gegensätze unmittelbar auf konkrete Erscheinungen anzuwenden, in welchen sich jene Gegensätze vielfältig verschieben und modifiziren. So ist es z. B. nicht zu verstennen, daß die Rationalisten die Form, welche sie zu suchen scheinen, beständig sliehen, und auf das, wornach sie sich nennen und worauf sie sich zu beziehen nicht müde werden, undewußt Verzicht leisten, während von der andern Seite viele in ihrem Glauben auch die Erkenntniß darzureichen

streben, 2. Petri 1, 5. 8, und bem Inhalte nicht wehren, das Gefäß zu reinigen und zu sich zu erheben. Die Meisten würden auch mit Augustinus und Anselmus ausdrücklich bekennen, daß die Erkenntniß eine Frucht des Glaubens ist. Eigentlich sollten wir alle, wie Paulus gegen die Athener Ap. Gesch. 17, 28. polemisiren, um den Berührungspunkt zu suchen, wo wir anknüpfen können, wir sollten die Rationa= listen benm Worte nehmen, wenn sie von göttlicher Vernunft reden, ohne dazu zu kommen, wir sollten uns aber auch mit den Supernaturalisten in Gemeinschaft setzen, wenn sie auf übernatürliche Offenbarung sich beziehen, und gleichwohl deren Menschwerdung in ihren Folgen verleugnen würden, wenn sie ben ihrer abstracten Uebernatürlichkeit stehen bleiben Indessen thun das auch wohl die wenigsten, was wollten. ihnen hierunter zugemuthet werden könnte.

Wie gern möchte ich mich über alle diese Dinge mit Ihnen aussprechen! Vielleicht wird mir diese Belehrung im künftigen Jahre, zu dessen gesegnetem Eintritt ich Ihnen von Herzen Glück und dem kalten Fieber Abschied wünsche.

Hiermit erneuere ich zugleich die Versicherung der seit einer langen Reihe von Jahren im Stillen bewahrten Ehrerbietung und Liebe, womit ich stets bin

### Ihr gehorsamster Diener

Göschel.

NB. Dürfte ich Sie wohl bitten, gelegentlich dem Herrn D. Marheineke, der meiner in den Jahrbüchern so nachsichtig gedacht hat, meine besondere Verehrung zu bezeigen?

### 1831.

270.

## Göschel an Hegel.

Naumburg 24 Februar 1831.

Hochzuverehrender Herr Professor,

Verzeihen Sie, daß ich schon wieder brieflich vor Ihnen zu erscheinen wage; ich habe jett eine doppelte Veranlassung dazu, ich kann es nehmlich erstens nicht unterlassen, Ihnen zu der Königlichen Ehrenbezeigung, welche Ihnen zu Theil geworden ist, meine Glückwünsche ehrfurchtsvoll darzubringen, denn ich habe an Ihrer Erhebung zum Ritter 1) um so leb= hafter Theil genommen, als ich barin eine äußere Anerkennung Ihrer Principien von bem allgemeinen Stanbe (§. 205. ff.) 2) zu finden meine. Sie entschuldigen es daher auch gewiß, wenn ich in Beziehung auf dieses Ihre Person betreffende Ereigniß eine kleine Gelegenheitsschrift über den rothen Adlerorden ben= füge, welche ich vor Jahr und Tag zum Amts = Jubiläum meines Vaters flüchtig aufgesetzt habe; ich würde sie Ihnen nebst meiner Gratulation schon früher überreicht haben, wenn ich nicht gleichzeitig zwentens die Heroldsstimme zu Göthe's Faust benzufügen gewünscht hätte, welche ich Ihnen erst heute übersenden kann, und zu geneigter Nachsicht bestens empfehle. Diese Blätter sind schon vor 3 Jahren geschrieben; es fehlte mir an Zeit, sie gründlich umzuarbeiten; gleichwohl schienen sie mir Momente zu enthalten, die der Mittheilung werth seyn dürften, und darum habe ich sie in dieser unvollkommenen Form lieber ausgehen, als ganz verloren gehen lassen wollen.

<sup>1)</sup> Durch Verleihung des rothen Adlerordens 3. Klasse am Ordensfeste des 18. Januar.

<sup>2)</sup> H.& Rechtsphilosophie § 205: 'Der allgemeine Stand hat die allgemeinen Interessen des gesellschaftlichen Zustandes zu seinem Gesschäfte' u. s. w.

Wie wollt' ich mich freuen, wenn Sie diese geringe Arbeit einer belehrenden Anzeige würdigen wollten! Erst nach dem Drucke ist mir die volle Bedeutung von Faust's letzten Worten: Du sollst leben! klar geworden; sie erklären sich aus Joh. 14, 19.

Hiemit wird die Ansicht, wie Faust recht eigentlich als sein und Margarete's Heiland sich erweiset, am vollstänsbigsten belegt und in einer fürchterlichen Travestie veranschauslicht. Hätte ich diese Beziehung, welche mir gar nicht zweiselshaft zu seyn scheint, eher erkannt, so würde das Büchlein einen entscheidendern Schluß gewonnen, die durch die ganze Schilderung durchgeführte Vorstellung Fausts als sein Heiland eine neue Bewährung gefunden, auch das, was ich über den Gebrauch und Mißbrauch einzelner Schriftstellen in der Trazödie S. 48. 49. gesagt habe, seine endliche Unterstützung erhalten haben. Daß Stellen aus der Phänomenologie ohne "" und ohne Citate eingeschaltet worden, bitte ich gütigst zu verzeihen.

Doch ich schließe, wiewohl ungern. Sie werden diesen Zeilen die Eilfertigkeit eines zu sehr beschäftigten Geschäftse mannes, welche gütige Entschuldigung in Anspruch nimmt, aber gewiß auch die große Verehrung und Liebe ansehen, wo mit ich bin und bleibe Dero dankbarer und gehorsamer Diener

Göjchel.

NB. An meiner juristischen Schrift arbeite ich fleißig fort. Sie werden künftig darin hoffentlich Ihren Schüler erkennen; Ihrem Unterricht ist darinn ein besonderer aus führlicher Aufsatz gewidmet. Bis jetzt suche ich noch einen Verleger.

### 271.

## Hegel an Heinrich Beer.

Heinrich B., Bruder von Meyerbeer, dem Componisten, und Michael B., dem Dramatiker, und Wilhelm B., dem Banquier und Astronomen, neben denen er als der Philosoph der Familie angesehen wurde. Bgl. über sein Verhältniß zu Hegel S. 350.

Sonnabend d. 1. Sept. 1831, im Grunow'schen Garten 1).

Es ist mit unendlichem Schmerz, daß ich diesen Abend erfahren muß, welch ein ungeheurer Schlag bes Unglücks Sie, mein lieber, werthester Freund, in Gemeinschaft mit Ihrer lieben, vortrefflichen Frau, betroffen hat. Man hat es bis Abend mir verborgen, ich hätte sonst sogleich versucht, Sie zu sprechen, nicht, um Ihnen Worte des Trostes, — denn ich wüßte dermalen noch keine, die in diesem unmittelbaren, so neuen Leid, Platz greifen könnten, sondern nur meine Mit= empfindung zu bringen, Ihren Schmerz zu theilen, und solchen unersetzlichen Verlust mit zu beklagen. Ich hätte Sie nur diß fragen können, was ich meine Frau bei einem ähnlichen, aber frühern, Verlust bes noch einzigen Kindes fragte?): ob sie es vorziehen könnte, das Glück, ein solches Kind gehabt und in seiner schönsten Zeit — gehabt zu haben und dessen verlustig zu werden, oder aber dieses Genusses gar nicht theil= haftig geworden zu senn. Ihr Herz wird dem ersten Falle, der der Ihrige ist, den Vorzug geben. — Es ist vorbei! es bleibt Ihnen aber die Empfindung jenes Glücks, die Erinnerung des lieben Knaben, seiner Freuden, seiner glücklichen Stunden, seiner Liebe zu Ihnen und zu seiner Mutter, und seiner kindlichen Sinnigkeit, wie seiner Gutmüthigkeit und Freundlichkeit gegen Jeben. Seyn Sie nicht undankbar gegen die Befriedigung und das Glück, das Sie genossen, behalten

<sup>1)</sup> In einer Sommerwohnung, dem sog. Schlößchen nahe dem Kreuzberg bei Berlin.

<sup>2)</sup> Eines Töchterleins, geb. und gest. 1812; s. 346. 1 3. 346.

Sie dessen Andenken lebhaft und fest vor sich gegen den Verlust der Gegenwart; so ist Ihnen der Sohn und der Genuß, den Sie in dem Besitz desselben gehabt, unverloren.

Es ist diß ein Moment Ihres Lebens und der harten Lebensersahrung, in welchem Ihre, im ruhigen Verlauf des Lebens auf den höchsten Werth anzuschlagende Gutmüthigkeit und Menschenliebe, auch die innere Stärke eines noch tiesern Grundes zu bewähren hat, damit das Vermögen des Geistes, auch solches zu ertragen, sich beweisen kann.

Ich drücke Ihnen mit dem innigsten Schmerze der Freundschaft die Hand; — ich werde morgen Vormittag sehen, ob ich Sie sprechen kann: sprechen Sie auch Ihrer hochversehrten Frau Gemahlin meine lebhafteste Mitempfindung aus.

Meine Frau, tieferschüttert von solcher Nachricht, trägt mir auf, Sie und Ihre Frau Gemahlin ihres innigsten Antheils zu versichern.

Ihr

Hegel.

[Nach Drud' in Berm. Schr. 2, 633.]

### 272.

# Cousin an Hegel.

Cousin gab nach der Julirevolution den Lehrstuhl an der Sordonne auf und begann seine staatsmännische Lausdahn unter der Regierung Ludwig Philipps. Als Mitglied des kön. Rathsfür den öffentlichen Unterricht (Universitätsraths) unternahm er im offiziellen Auftrage 1831 eine Reise nach Preußen, Holland und der Schweiz, um das Schulwesen in diesen Ländern zu studieren und Bericht darüber zu erstatten. Bei dieser Gelegenheit sah er zum letztenmal seinen Freund Hegel in Berlin. Welchen eingreisenden Antheil er alsdann an der Leitung und Neuorga nisation des Schulwesens in Frankreich, zum Zweck der Befreiung desselben von konfessionell kirchlichem Einfluß genommen hat, sindet sich bei P. Janet, V. Cousin et son oeuvre S. 268 s. ausführlich dargelegt. Im J. 1831 Mai zum Mitglied der französischen Akademie an Fouriers Stelle gewählt, hielt er bei seinem Eintritt die übliche Lobrede auf seinen Vorgänger.

[Paris] 13 Sept. 1831.

Me voici, mon cher ami; causons un moment, comme si nous étions encore couchés l'un et l'autre sur votre sopha à trois cent lieues des importuns et des affaires.

Comme je vous l'avois 1) à peu près annoncé, on m'a fait Conseiller d'Etat, et officier de la Légion d'honneur; c'est un peu plus de relief sans beaucoup plus d'occupation. A la bonne heure. Mais pour la carrière politique, je vous repète que je n'y veux pas entrer. La députation elle même me tente assez peu et je reste fidèle à la philosophie.. Ma place au Conseil de l'Instruction publique ne m'est agréable que par les services qu'elle me permet de rendre à la philosophie; et entre nous je puis dire que depuis un an je lui en ai rendu d'assez grands. J'ai constitué l'Ecôle Normale, c'est à dire notre vrai seminaire philosophique, j'ai renouvellé le personel des professeurs; j'ai fait des réglements, institué des concours; enfin donné administrativement une forte impulsion à vos chères études. C'est pour cela que je suis entré au Conseil; le jour où je n'aurois plus cette utile influence sur les études philosophiques, ce jour là je me retirerai et me bornerai à servir la philosophie par mes cours et mes ouvrages.

Mettez vous donc bien dans l'esprit, cher Hegel, que toute mon âme est toujours à la philosophie. C'est là le fond du poème de ma pauvre vie, comme je vous disois; la politique n'en remplit que les épisodes.

A mon retour j'ai dû composer un rapport sur ma mission. Ce rapport n'est autre chose que la suite des lettres que j'avois écrites de Francfort, de Weimar, de Schulpforta, de Leipzig, de Berlin et de Bonn à Monsieur de Montalivet, et que je me suis borné à appuyer de pièces justificatives et des développements nécessaires. Dejà

<sup>1)</sup> C. gebraucht öfter diese ältere Schreibweise.

cinq lettres sont imprimées, ce qui fait plus de cent pages. Celles qui se rapportent à la Prusse ne verront pas le jour et ne méritent guères de le voir, par les raisons que vous savez<sup>1</sup>). Si je croyois que toutes mes pédanteries pussent vous intéresser le moins du monde je vous les enverrais. Au reste pour vous ou pour d'autres, je vous indique la Revue de Paris, Tomes 29 et 30.

En attendant de plus graves envois j'ai fait remettre à la Legation Prussienne pour vous et pour quelques autres personnes des Notes biographiques Fourier<sup>2</sup>) que j'ai imprimées depuis mon retour. C'est la suite de mon discours à l'Academie que je vous ai donné à Berlin. Ces notes, jointes au discours, vous donneront quelque idée d'un des meilleurs hommes et des esprits les plus eminens que j'aye rencontrés dans ma vie, moi qui, vous le savez, ai la main assez heu-Elles pourront aussi vous intéresser en vous offrant des traits peu connus de la grande epoque de la Revolution et de l'Empire. Le style en est un peu negligé. C'est une grande difficulté d'écrire des details: il ne faut pas que le style leur donne trop d'importance, et il ne faut pas non plus qu'il leur ôte de leur interêt. Il faut s'effacer et pas trop; il faut dans la biographie un peu d'histoire et pas trop d'histoire. Vous devriez bien dire à Monsieur de Varnhagen de me passer son secret. Ne me menagez pas non plus les critiques; car j'ai des projets biographiques, dont je vous ai parlé, je crois. Je veux donner les trois grands revolutionnaires en philo-

<sup>1)</sup> Doch wurde auch dieser Bericht mit dem andern veröffentlicht: C. de l'Instruction publique dans quelques pays de l'Allemagne, particulièrement en Prusse. Paris 1833.

<sup>2)</sup> Jean Bapt. Jos. F., der berühmte Mathematiker, der Napoleon nach Aegypten begleitete und die Herausgabe der Description de l'Egypte leitete, dann kais. Präfect und zulett beständiger Secretär der Akademie war; st. 1830 Mai. C.3 Lobrede auf Fourier mit den Notices biograph. ist gedruckt in Fragments littéraires. Oeuvres t. III.

sophie, Socrate, Descartes et Kant; et peut être aussi ce que j'appelle les organisateurs viendront-ils après, Platon, Aristote et Leibnitz. S'il me reste du temps, Proclus me fournira une haute vie de commentateur.

A revoir, mon ami. Parlez moi bien et avec quelques details de vous, de vos cours, de vos travaux qui m'inspirent un si vif interêt, à tous égards. Surtout écrivez moi en Allemand, lettres latines.

Le paquet en question étant adressé à Monsieur de Humboldt, c'est celui-ci qui se chargera de vous faire passer votre exemplaire. Il ne peut vous oublier; je désire aussi qu'il n'oublie pas les personnes suivantes: Mr Dirichlet¹) qui a connu Fourier et qui est si digne de l'apprécier, Mr de Varnhagen, le maitre en fait de biographie, Mr. Raumer qui en sa qualité d'historien doit connoitre les plus minces bagatelles de la grande histoire de notre siècle.

L'une de ces trois personnes fera peut être à Fourier et à moi l'honneur de quelque analyse dans le Journal critique de Berlin. Il s'agit du rival de Laplace. A revoir, encore une fois. Rappellez moi à tous mes amis et particulièrement à Mr et Me Bloch que j'aime tendrement comme vous savez; et priez en grace Madame Hegel de se bien porter.

Tout à vous de coeur

Victor Cousin.

<sup>1)</sup> Der Mathematiker, Gustav Lejeune D., hatte in Paris mit Fourier verkehrt, war 1831 ao. Professor in Berlin.

**273**.

## Cousin an Hegel.

Université de France.

Ministère

de

l'Instruction publique et des Cultes.

Paris le 15 Octobre 1831 1)

Voici encore un mot de moi, mon cher ami, avec un petit paquet que le Ministère vous fera remettre et dont je vous prie de faire distribuer exactement les differentes pièces. Ces pièces sont:

- 1. Pour vous, le sixième volume de Platon contenant le Phèdre, le Menon et le Banquet, avec un prospectus.
- 2. Pour vous encore l'opinion de Mr R. Collard sur l'héredité de la Pairie.
- 3. Quelques exemplaires de cette même opinion pour Mrs de Humboldt, Eichorn, Schleiermacher, Savigny, Gans, Schulze, de Henning et le Prince de Radziwill et Lamothe Fouqué et Raumer. (Il y a aussi un exemplaire de mon discours à l'Academie pour Mr de Varnhagen. afin qu'il ait le discours ainsi que les notes.)
- 4. Cinq cahiers du J. des Savans pour Mr de Henning en retour du J. de Critique scientifique.

Vous devez avoir maintenant sous les yeux 7 vol. de mon Platon. Il en faut encore au moins trois pour avoir achevé cette laborieuse entreprise. A propos, vous m'avez dit qu'il vous en manquait un; mais je ne me souviens plus lequel; dites-le moi pour que je vous l'envoye par la prochaine occasion.

Je suis enfoncé dans mon rapport sur l'Instruction public en Prusse, dont je ne puis pas me tirer. Il est très probable que je n'en imprimerai que la partie qui regarde l'Instruction primaire.

A revoir. Mille tendres amitiés.

V. Cousin.

<sup>1)</sup> Die Überichriften sind gedruckt, das Datum fteht am Schluß.

#### 274.

### Varnhagen von Ense an Hegel.

Berlin, den 4. November 1831.

In Bezug auf die Katastrophe Fichte's in Jena, deren thatsächlicher Bestand und richtige Bezeichnung gestern in einigen Zweiseln befangen blieb, säume ich nicht, Hochverehrter, die nachstehende Zeugnißstelle von Goethe, welche sonderbarer Weise diesmal auch mir nur erst nach vieler vergeblichen Mühe sich darbieten wollte, getreulich abgeschrieben vorzulegen. Sie steht Bd. 31. S. 153. 1541). und heißt:

"Fichte hatte in seinem philosophischen Journal über Gott und göttliche Dinge auf eine Weise sich zu äußern gewagt, welche den hergebrachten Ausdrücken über solche Geheimnisse zu widersprechen schien: er ward in Anspruch genommen, seine Bertheidigung besserte die Sache nicht, weil er leidenschaftlich zu Werke ging, ohne Ahnung wie gut man dieffeits für ihn gefinnt sei, wie wohl man seine Gedanken, seine Worte auszulegen wisse; welches man freilich ihm nicht gerade mit dürren Worten zu erkennen geben konnte, und ebensowenig die Art und Weise, wie man ihm auf das gelindeste herauszuhelfen gedachte. Das hin- und Widerreben, das Vermuthen und Behaupten, das Bestärken und Entschließen wogte in vielfachen unsichern Reden auf der Akademie !burch= einander, man sprach von einem ministeriellen Vorhalt, von nichts geringerem als einer Art Verweis, bessen Fichte sich zu gewärtigen hätte. Hierüber ganz außer Fassung, hielt er sich für berechtigt ein heftiges Schreiben beim Ministerium einzureichen, worin er jene Magregeln als gewiß voraussepend, mit Ungestüm und Trot erklärte, er werde der= gleichen niemals dulden, er werbe lieber ohne weiteres von der Akademie abziehen, und in solchem Falle nicht allein, indem mehrere bedeutende Lehrer mit ihm einstimmig ben Ort gleichzeitig zu verlassen gedächten. Hiedurch war nun auf einmal aller gegen ihn gehegte gute Wille ge= hemmt, ja paralysirt: hier blieb kein Ausweg, keine Vermittlung übrig, und das gelindeste war, ihm ohne weiteres seine Entlassung zu ertheilen. Nun erft, nachdem die Sache sich nicht mehr ändern ließ, vernahm er die Wendung, die man ihr zu geben im Sinne gehabt, und er mußte seinen übereilten Schritt bereuen, wie wir ihn bedauerten."

In diesen schöngesetzten und wohlabgewogenen Worten finde ich freilich den etwas mißfälligen Ausdruck des "Verstuschelns" nicht, wohl aber die Sache selbst in der angenehmsten

<sup>1)</sup> Ausg. letter Hand. Tag- und Jahreshefte 1803.

Weise angezeigt. Daß Goethe überdies irrt, wenn er sagt, Fichte habe ein Schreiben "dem Ministerium" eingereicht, geht aus dem Schreiben selbst unwidersprechlich hervor, dasselbe ist gedruckt und trägt entschieden den Karakter eines vertraulichen Schreibens, wie deren hundertmal an die Person der Behörde in Geschäften geschrieben werden, ohne deshalb an die Beshörde selbst gerichtet zu sein.

lleberhaupt verdienen die Aktenstücke und Aufschlüsse, welche in dieser Sache die Biographie Fichte's mittheilt, aufmerksame Beachtung, und mir wenigstens haben sie nur die frühsten Eindrücke bestätigt, nach welchen der ganze Vorgang mir immer zur schlechten Ehre der Weimarischen Regierung, und, sofern er Antheil dabei hatte, auch nicht zum Ruhme Goethe's zu gereichen schien<sup>2</sup>).

Auch wegen Rudolstadt habe ich nachgesehen. Gewiß ist es, daß ein Zusammenströmen von Studenten, aus Jena dort=

<sup>1)</sup> Der Brief Fichtes an den Geheimrath von Voigt vom 22. März 1799 ist gedruckt in 'J. G. Fichtes Leben und liter. Briefwechsel, herausg. von s. Sohne Jmm. H. Fichte Bd. 2 S. 91 (2. Aufl.). F. erklärt darin, daß er einen Verweis der herzoglichen Regierung durch Abgabe seiner Dimission beautworten würde. Voigt glaubte diesen Brief nicht als Privatschreiben behandeln zu dürsen, weil F. hinzugefügt hatte, daß er ihm überlasse, weiteren Gebrauch davon zu machen. S. hierüber die durchaus objectiv gehaltene Darstellung von Otto Jahn: Goethes Vriese an Chr. G. von Voigt (1868) Einl. S. 55 f. und die dort S. 58 angeführte Neußerung Herders, der Voigts Versahren rechtsertigte.

<sup>2)</sup> Nach einer Berathung im herzoglichen Geheimen Conseil erfolgte das herzogliche Rescript vom 29. März 1799, worin die Dimission F.s sofort angenommen wurde'. Goethe, der dafür gestimmt hatte, schrieb an Syndicus Schlosser: 'ich würde gegen meinen eigenen Sohn votirt haben, wenn er sich gegen sein Gouvernement eine solche Sprache erstaubte'. In einem nachträglichen Schreiben an Geheimr. v. Boigt führte F. aus, daß der ihm ertheilte Berweis nicht von der Art gewesen sei, daß er seine Dimission abgegeben haben würde. Hierauf sind Goethes Worte am Schluß der oben cit. Stelle zu beziehen. Fichte selbst beurtheilte das Versahren der Regierung billig und richtig; er schrieb an seine Frau: 'Daß ich keinen Berweis haben wollte und mit dem Abschied drohte, war ganz recht und meine Sache: daß sie die Dimission ansnahmen, ist ihre Sache. . Ich zürne nicht auf sie, denn ich habe meinen Willen.'

hin um Fichte's willen, kein Grund sein konnte, seine Ent= fernung von dort Weimarischer Seits zu verlangen, denn Fichte kam gar nicht nach Rudolstadt, sondern fragte nur schriftlich an; worauf ihm abschlägige Antwort zu Theil Befürchtet wurde ohne Zweifel ein mögliches Nachmurde. ziehen von Studenten, aber geschehen war es nicht. Und auch hierin hat die Weimarische Regierung, wenn man ihr auch nicht grade verübeln mag, den Vortheil ihrer Universität wahrgenommen zu haben, doch eben kein schönes Licht auf ihrer Seite. Was Schiller am 14. Juni 1799 an Goethe über das Rudolstädter Projekt schreibt, bestätigt allenfalls, daß Fichte noch keinen Aufenthalt daselbst wirklich versucht hatte 1). Mich bünkt, ich habe noch eine andere Stelle für dieselbe Sache in den Briefen gelesen, kann aber eine solche jetzt auf keine Weise widerfinden.

Verzeihen Sie, Hochverehrter, daß ich Sie so ausführlich mit diesen Nachweisen belästige, aber der Name Fichte darf es entschuldigen, weil doch jeder Umstand, der sich ihm verknüpft, für die Welt immer von Bedeutung sein wird.

Mit innigster Verehrung und Ergebenheit verharre ich treulichst

Ew. Hochwohlgeboren gehorsamster

K. A. Varnhagen von Ense.

Verzeihen Sie die (nicht von mir) angespritzten Thee-flecken!

<sup>1)</sup> Sch. a. a. D. theilt mit, daß Fichte dem Rudolstädter Fürsten das Ansinnen gethan habe, ihm in Rudolstadt in einem herrschaftlichen Hause Wohnung zu geben, was aber abgeschlagen worden sei.

# Anßang.

# Ueber Hegels Tod und die Herausgabe seiner Werke, aus Briefen seiner Wittwe.

#### An Niethammer.

Berlin b. 2 Dez. 1831

Es ist meinem Herzen Bedürfniß, Sie theurer Freund, aufzusuchen und mit Ihnen und der besten Frau von meinem Verklärten zu reden . . . . . Ich kann es noch nicht fassen, wie ich ohne Ihn leben kann und doch muß ich es — muß um Seiner werth zu senn, bas Schwerste mit Fassung ertragen, muß dem Leben und meinen Pflichten noch mit Kraft angehören, so lange Gott will. Ich mache diese Anforderung mit aller Strenge an mich selbst — Gott wird mir beistehen, daß ich es kann. — Nun aber von Ihm, der unserer Erden Noth und Thränen ent= Ich höre im Geiste Ihre Fragen. Sie haben so lange nichts mehr von dem geliebten Freund gehört und unvorbereitet erschreckend bringt Ihnen das letzte Wort von Ihm die Zeitung. — So will ich benn ergänzen und nachholen und das unbeschriebene Blatt ausfüllen. Ach, ich kann so unendlich viel Gutes und Tröstliches sagen, womit ich mir und meinen Freunden wohlthun kann. — Die letten Jahre seines Lebens waren die schönsten und heitersten. Er war, ich möchte sagen, verjüngt, empfänglich für jede Lebensfreude, innig beglückt durch eine immer größere Anzahl von Freunden und Anhängern, von denen er sich so unendlich geliebt sah, belohnt durch immer all= gemeinere Anerkennung, die ihn mit Ehrenbezeugungen aller Art überhäufte. Er bewegte sich immer freier und befriedigter in seiner wissenschaftlichen Thätigkeit; es war kein Ringen und Kämpfen, keine saure Arbeit mehr. Nie hörte ich wieder das böse Wort: "Wer von Gott bazu verdammt ist, ein Philosoph zu seyn!" Er erfreute sich bankbar des Seegens! Sein körperliches Wohlseyn hatte sich mit dieser Heiterkeit nach innen und außen immer mehr befräftigt. Er machte Ferienreisen, die ihn unendlich erheiterten und erfrischten. Die erfreulichsten und ungetrübtesten waren eine Reise nach den Niederlanden und zwei Jahre später nach Wien, wo ihn die reichen Kunstschätze, besonders aber in

- .... 111 111 1111 1111 111 :::. Ŧ :. .: THE 1. THE 1. 1. THE 1. . . . . . . . . . tii tuutu tii tii tii it in in the second se 1.11 .11 . :..: : -

beschäftigte und unterhielt sich mit unendlicher Liebe und Freund= lichkeit mit mir und den Kindern. Karl war seit einem Jahre sein fleißiger Schüler. "Jett freuen mich erst meine Vorlesungen," sagte er öfter, "mein Karl bohrt sich tüchtig hinein." Es war ein Aussprechen und Mittheilen zwischen Bater und Söhnen, eine gegenseitige Liebe und Vertraulichkeit, eine Zufriedenheit von Seiten des Vaters, was mich unaussprechlich glücklich machte. — Es war der lette Glanzpunkt meines Glückes, das ich um so heißer und inniger umfaßte, weil eine bange Ahnung mir fagte, die Sonne meines Glücks steht am Abend. Es sah keiner wie ich, wie das Wohlseyn und die Kraft meines Geliebten nicht mehr dieselbe war. - Häufig litt er an Magenbeschwerden, er war nur auf fräftige Suppen und die leichtesten Fleischspeisen beschränkt — durch die kleinste körperliche Anstrengung war er ermattet, durch den unmerklichsten Einfluß von Wind und Wetter Er war im Gefühl dieser zunehmenden Schwäche oft augenblicklich unaussprechlich unglücklich und verstimmt, konnte sich aber im Gefühl eines augenblicklichen Wohlseyns eben so wieder erheitern, wohl aussehen und ganz wieder der Alte senn - voll Laune und Liebenswürdigkeit — konnte hübschen Frauen die Cur machen, wie einst der besten Frau — so daß wenige von seinen Freunden eine Veränderung an ihm merkten.

Die unglückselige Cholera machte meinen Hegel beforgt und ängstlich, oft sagte er "bei meinem schwachen Magen gehört nicht viel dazu, die Cholera zu bekommen" — ich mußte eine Cholera= Apotheke anschaffen, ein Arzt in der Nähe des Thors war für den Unglücksfall bestellt -- doch prieß er sich glücklich, daß wir in so gesunder, reiner Luft dort außen wohnten, die uns ja hoffentlich bewahren würde. — Ende Oftober mußten wir indessen nach der Stadt; der Anfang der Collegien — die schlechtere Jahreszeit, die leicht gebaute Wohnung — es war nicht möglich länger außen zu bleiben. — Mit der Luftveränderung klagte Hegel, es sei ihm wie einem Fisch, ber von Quellwasser in Spulwasser versetzt würde, — inzwischen freute er sich jeden Abend über die Abnahme der Cholera, alle Beforgniß war verschwunden. Den 10t. und 11t. November fing er seine Vorlesungen an und las mit einer Frische und Lebendigkeit, daß alle seine Zuhörer darüber entzückt waren. — Sonnabend hielt er noch auf der Universität Examen und machte darauf ein paar Besuche. Abend und am Sonntag Morgen beim Frühstück heiter wie sonst, flagte er um 11 Uhr über Magenschmerz und Üblichkeit augenblicklich bring ich Thee und unsere Erwärmungsmittel, um 2 Uhr war der Arzt da; den Tag und die Nacht hindurch fortwährender Magenschmerz "der nicht sowohl sehr schmerzlich, als beunruhigend sen" — Senfteig, Blutigel blieben ohne Wirkung — am andern Morgen war er schmerzenfrei, nur matt — der Arzt beruhigt mich — der Puls hatte 90 Schläge. — Er sindet ihn bei einem zweiten Besuch auffallend verändert — der Puls war bis zur höchsten Ermattung gesunken — es zog sich über das liebe Gesicht eine eisige Kälte, aber immer volles Bewußtseyn, immer die sorgloseste Ruhe, ein Gesühl einer süßen Mattigkeit. Horn wurde zugerusen, er bewillkommt ihn eine Stunde vor seinem Tode noch mit lauter, kräftiger Stimme. — Noch eine 1/4 Stunde klagt er über Mangel an Luft — verlangt zur Seite gelegt zu werden — Manuel hielt mit dem Kopfsiß das geliebte Haupt in seinen Armen — eine unaussprechliche Ruhe lag auf seinen lieben Zügen — es war der sansteste, seeligste Schlaf — das Entschlafen eines Heiligen. —

intensive Cholera, eine Cholera ohne alle äußeren Symptome, und machen mit diesem Wort des Schreckens dieß herrliche Ende in der Vorstellung zu etwas Grauenhaftem — darum schreib' ich zu Ihrer und anderer Freunde Beruhigung so ausführlich wie es war. — Er steht mir in seiner Vollendung — im Leben und im Tod so rein und so herrlich da . . . Ich fühle mich geshoben in dem Gedanken an ihn — glaube, was er erkannte und halte mich daran mit seeliger Gewißheit sest. Ich halte mich an seine Freunde, in denen er geistig fortlebt — betrachte sie als die Vormünder meiner Kinder, durch die sie in dem geistigen Vermächtniß ihres Vaters erzogen werden. Hier wo er gelebt und gewirft hat, unter seinen treuen Freunden und Schülern, nur hier sühl ich mich zu Hause. . . . . . Weine äußere Lage gestaltet sich sorgenfrei . . . . .

Gedenken Sie Ihrer leidtragenden Freundin mit Liebe.

Ihre

Marie Hegel.

#### An Daub.

Berlin den 12. Dec. 1831.

.... Ich habe schon einmal über Hegels Verlust, Thränen in Ihren Augen gesehen — und damahls, wie es noch unent schieden war, ob er dem Ruf [nach Berlin] folgen sollte, sagten Sie mir "es sei Ihnen zu Muthe wie am Sterbebette eines Freundes, die Ungewißheit und Angst, ihn zu verlieren, sei peini-

a) 'bon' Hf.

gender als die Gewißheit seines Todes", — diese Worte habe ich nicht wieder vergessen und vergegenwärtige mir damit das Bild Ihrer tiefen innigen Freundschaft und Ihrer Trauer um den Verklärten. — Sie haben ihn nun zum zweytenmahl verloren aber längst gewöhnt, im Geiste nur mit ihm fortzuleben und seine sichtbare Gegenwart zu entbehren — ist Ihnen nun durch den Tod nicht so alles mit einemmal entrissen wie uns. Könnte das arme Herz sich nur selbst vergessen — an Trost fehlt Ich kann unter Thränen ausrufen: "Herr, Du hast Großes an mir gethan, ich bin es nicht werth!" — Mir war der Seegen zu Theil, Ihm am nächsten stehen zu dürfen, als die Seinige seinem Herzen anzugehören, ich will ihn mir fest= halten und mit Freudigkeit, so lang ich lebe, Gott für dieß Glück Es ist vorüber — glücklich senn ist so leicht, gebe Gott mir nun auch zu bem Schwereren Kraft, mich aufrecht zu erhalten, und in seinem Sinne dem Leben und meinen Pflichten noch an= zugehören, so lange Gott will! — Ich habe noch theuere Verpflichtungen, die mich an's Leben binden, meine Söhne, die nun doppelt verwaist sind, da sie den geistigen und leiblichen Bater entbehren müssen. Sie waren seine schönste Hoffnung, möge sie ihm und mir in Erfüllung gehen. Ich betrachte des Vaters Freunde als ihre Vormünder, auch Sie, verehrter Freund, betrachte ich als solchen, und werde den Alteren als Theologen Ihnen, den Jüngeren als Juristen dem verehrten Freund Thibaut nächstes Jahr (Ostern übers Jahr) als Schüler zuschicken. Karl, 18 Jahr, hat den Bater schon seit einem Jahr gehört, Immanuel, 17 Jahr, der erst an Ostern zur Universität abgeht, hat dieses Glück ganz Mögte das geistige Vermächtniß des Baters, das so viele treue Vormünder ihnen aufbewahren, für sie nicht verloren gehen!

Eines, woran auch Sie lebhaften Antheil nehmen werben, erhebt und erfreut mich in meinem Schmerz. — Es hat sich ein Kreis von Freunden und ehemaligen Schülern meines Mannes vereint, seine sämmtlichen Werke herauszugeben. Die Vorslesungen aus Hegels Heften und den Heften seiner Schüler sollen zusammengestellt und so vollständig wie möglich für den Druck geordnet werden . . . Jeder von den Freunden hat mit inniger Liebe das ihm zunächst liegende übernommen, und wollen meinen Dank nicht einmahl dafür annehmen, sie glauben es sich selbst und dem Verklärten und der Welt schuldig zu seyn. Prof. Marsheineke hat die Religions Philosophie und als Anhang die Besweise über das Dasein Gottes (davon Hegel selbst noch die größere Hälfte für der Druck vorigen Sommer bearbeitet hat) — Prof. Fans die Philosophie der Geschichte<sup>1</sup>) — Prof. Hotho

<sup>1)</sup> Auch die Rechtsphilosophie.

Aesthetik, Prof. v. Henning die Encyclopädie, Logik, Philosophie der Natur und des Geistes, — Prof. Michelet Geschichte der Philosophie 1) — übernommen. Hofrath Förster und Geh. R. Schulze werden die vermischten Schriften sammeln; seine Reden, Recensionen auch seine Briefe von allgemeinerem Interesse sollen darin aufgenommen werden?). Ich und meine Kinder thun, damit wir doch etwas dabei thun, die Handlanger Dienste — ich mache aus dem Schatz seiner Briefe an mich, worin er sich auf seinen Reisen nach den Niederlanden, Wien und Paris mit dem lebendigsten Interesse über jeden Kunstgenuß, Mahlerei, Musik oft mit Begeisterung ausspricht, Auszüge für seine Biographie, die den vermischten Schriften vorangehen soll und die Prof. Gans schreibt 8). Jede interessante Erinnerung aus seinem Leben soll darin aufgenommen werden, und an alle seine lieben Freunde er= geht die Bitte, aus ihren Erinnerungen uns alles mitzutheilen, was von Interesse mare. Seine Briefe erbitten wir uns gleich falls von Ihnen und dem verehrten Freund Hn. Hofrath Kreuzer, und wo Sie sonst noch etwas werthes von ihm zu finden wissen, -- vertrauen Sie es uns, es soll Ihnen kein Blatt bavon ver loren gehen. Ihre Briefe, sowie die von Hn. Hofr. Kreuzer überschicken wir Ihnen, wenn Sie uns erlauben, welche davon aufzunehmen, zur Auswahl und Durchsicht. — Dieses Interesse beschäftigt mich jett so wohlthätig, die Freude über das Werk, das mit so viel Liebe und Treue unternommen wird und das seinen Namen erst recht verherrlichen wird, erhebt mich in meinem Gebe Gott dem Werke Gedeihen! — Gestern ist der Schmerz. Contrakt mit Duncker, der mit wahrer Liebe für die Sache die uneigennützigsten Bedingungen gemacht hat (3 Frd. f. d. B.), ab geschlossen worden. Das Ganze ist auf 20 Bände berechnet, die in ungebundener Reihenfolge erscheinen sollen. Die 2te Aufl. der Phänomenologie macht den Anfang 4). Bon Neujahr an soll der Druck der Religions Philosophie beginnen. Mit der Logik, von der Hegel noch den 14. Band vor seinem Tode vollendet hat und der nun schon gedruckt ist, wollen wir uns suchen mit Cotta ab zufinden. Die weiteren Auflagen aller Werke übernimmt in der Folge alle Dunker. So erwächst aus diesen gütigen Vermächt nissen durch die treue Liebe unserer Freunde noch ein Bermögen, das uns, mit dem, was mir durch Hegels treue Kürsorge aus

<sup>1)</sup> Auch die philosophischen Abhandlungen (Werke Bd. 1).

<sup>2)</sup> Johann Schulze besorgte die neue Ausgabe der Phänomenologie (Werke Bd. 2): F. Förster und C. Baumann gaben die Vermischten Schriften heraus.

<sup>3)</sup> Nicht Gans, sondern Rosenkrang.

<sup>4)</sup> Sie erschien in Bd. 2, die philosophischen Abhandlungen in Bd. 1.

2 Wittwenkassen wird, nebst einer mir verheißenen Pension und Stipendien, aller äußeren Sorge und Noth überhebt . . . . . Wit der innigsten Verehrung

Ihre ergebene

Marie Hegel.

[Orig. im Besit der Verlagsbuchhandlung.]

#### 2.

## Cousin, Schelling und Hegel.

Zu den anziehenden Briefen des geistreichen französischen Philosophen an Hegel ist es mir gestattet noch einen desselben an Schelling hinzuzufügen, worin er sich über sein persönliches Berhältniß zu beiden deutschen Philosophen auf eine, sowohl ihn selbst ehrende, als zugleich für sie charakteristische Weise aus-Dieser Brief ist am 30. Oktober 1829, ein Jahr vor Hegels Tode geschrieben, als Antwort auf einen von Schelling, dat. 27. November 1828, den man in Schellings Leben aus Briefen Bd. 3 S. 39 abgebruckt findet. In letterem hatte Schelling Hegel als 'einen beschränften Kopf' geschildert, 'der sich nur seiner (Schellings) Ideen, gleichwie das triechende Insett des Blatts einer Pflanze, bemächtigt habe, ohne doch das Lebensprinzip dieser Philosophie zu verstehen' — ein Urtheil, das im auffallendsten Widerspruch steht mit der hohen Werthschätzung, welche Schelling selbst ehedem für den ihm nachstrebenden Jugendfreund hegte und gegen ihn aussprach, indem er ihn als einen geistig ebenbürtigen Mitkampfer auf dem Ringplat der Philosophie anerkannte (vgl. ebend. Bd. 2, S. 112). Freilich war es seitbem geschehen, daß Hegels Ruhm den seinigen, fast schon veralteten, weit überstrahlte, und bei einem so gang veränderten Verhältniß änderte sich auch sein Urtheil über ihn. Denn ganz unverdient erschien ihm nun der glänzende Lehrerfolg desselben an der Universität Berlin, und das immer zunehmende Ansehen, das ihm seine rasch aufeinander folgenden, auf dem philosophischen Gebiet Epoche machenden Schriften verschafften; und zu dem Reide, den er hierüber empfand, gesellte sich ein tiefer (Broll, der durch Selbstüberschätzung in der Meinung entsprang, daß solcher Ehrenpreis eigentlich nur ihm gebühre und ein ihm entwendetes (But sei. Cousin, an den jenes gehässige Schmähwort über Hegel gerichtet mar, konnte unmöglich mit Stillschweigen barüber hinweggehen, benn bei seiner ausgesprochenen Verehrung und Freundschaft für letzteren fühlte er sich selbst mitgetroffen. Was er darauf, fast nach Jahresfrist, erwiderte, war ebenso warm empfunden, als seiner selbst würdig. Er konnte in Wahrheit versichern, daß er von Hegel niemals ein mißgünstiges oder übles Wort über Schelling vernommen; und wenn er hinzufügte, Hegel achte ihn (Cousin) viel zu sehr, um seine Gefühle auf solche Weise zu verletzen, so lag darin eine starke Zurechtweisung für den, der sich nicht gescheut hatte, ihm dies nach der andern Seite hin so rücksichs anzuthun.

Der Brief Cousins an Schelling ist folgender:

Paris 30. Oct. 1829.

Il y a long temps, mon cher ami, que j'aurois dû répondre à votre lettre du 27 Novembre 1828. Mais mes occupations s'amoncèlent tellement que je puis à peine y suffire. Je ne veux pourtant pas rentrer dans la vie Universitaire sans avoir causé un peu avec vous.

Loin d'être choqué le moins du monde des critiques que vous me faites sur mes leçons de 1828, je vous en remercie sincèrement. Si j'avois pu douter de votre amitié, je l'aurois reconnue là. Vous me prouvez ainsi que vous me portez un véritable interêt et même que mes travaux vous inspirent quelque estime, puisque vous prenez la peine de m'en montrer les cotés faibles et le long chemin que j'ai encore à parcourir pour arriver au but definitif. Merci encore une fois, merci. Vous me connoissez assez pour être bien convaincu que je ne parle pas ainsi par politesse, mais du fond du coeur; et je vous supplie de vouloir bien me continuer les mêmes avertissemens sur mes leçons de 1829.

Je mets d'autant plus de prix aux conseils que je sollicite de votre amitié, qu'ils m'avertissent et m'éclairent sans me subjuguer. Ainsi je suis fort aise de connoître votre opinion sur le passage de mes leçons relatif à la Création, mais je suis loin de m'y rendre. D'abord je persiste à allier dans le principe éternel la plus haute liberté et la plus haute nécessité, et contre cette théorie vous me paraissez assez mal venu, ne vous en déplaise, à me citer votre essai sur la liberté de l'homme. Ensuite il ne faut pas qualifier cette théorie de Néoplatonisme; car précisement les Néoplatoniciens avec lesquels il ne faut pas d'ailleurs plaisanter, pèchent pour n'avoir pas assez profondement entendu cette théorie, ce qui les a fait prendre en dedain ce monde et les choses visibles. Il n'a jamais été non plus dans mon intention de donner le fini ni

pour un élement ni pour un principe primordial, puisque je pars de l'unité absolue; et il est évident que je ne le donne comme un élement 'sui generis' que dans la classification des élemens de l'ordre géneral, tel qu'il est aujourd'hui et tout formé. Et avec votre permission, c'est ainsi qu'en juge Platon dans le Philèbe. Mais en même temps, mon cher ami, je suis assez de votre avis quand vous me dites que j'aurois mieux fait de ne pas appliquer brusquement et violemment ces catégories à l'histoire et surtout à la Géographie, application que vous trouvez un peu dans le gout de Mr Ast. Ici vous pourriez bien avoir raison, et je compte bien faire mon profit de votre critique.

J'aborderai avec la même simplicité un autre point de votre lettre, celui où vous supposez que je sois embarrassé entre Mr Hegel et vous. Non, je ne suis point embarrassé, car je vous aime et vous estime profondement tous les deux, et profite de l'un et de l'autre, sans vouloir jurer ni par l'un ni par l'autre. Tous les deux vous m'avez reçu en 1818 avec une cordialité que je n'oublierai jamais, et quand une police en delire osa donner sur ma personne le scandale d'une arrestation arbitraire qui pouvait mettre en péril ma reputation de bon sens et de loyauté, tous deux, et lui surtout, vous m'avez donné des gages d'une estime et d'une amitié non équivoques. Jugez donc, après cela, quelle faiblesse d'ame il y auroit à moi d'aller abandonner l'un ou l'autre pour tel et tel système metaphysique qui certes ne pourra jamais être aussi évident à mes yeux que cette pauvre petite maxime morale, qu'il faut rester fidèle à ses amis. Vous vous êtes aimés, puis vous vous êtes refroidis, maintenant vous voilà brouillés et presque ennemis. Je le regrette, mais je suis bien déterminé pour ma part à ne pas me brouiller volontairement ni avec l'un ni avec l'autre, quoiqu'en puisse dire et penser l'un ou l'autre. Plus d'une fois à Berlin j'ai fait taire les amis de Mr Hegel, lesquels ne me plaisent pas le moins du monde. Pour lui, je luis rends cette justice, que jamais il ne m'a dit un mot qui put blesser les sentimens que je vous porte. Je ne crains pas d'ajouter qu'il me respecte assez et me connoit trop pour ne s'en être jamais avisé. Trouvez bon, mon cher ami, qu'il en soit de même avec vous. Votre parfaite loyauté doit comprendre la mienne, et vous concevez que je ne dois ni ne veux souffrir, de qui que ce soit, aucune expression de méprise pour un homme dont je fais profession d'être l'ami. — Fort bien, direzvous, pour les individus; mais entre les systèmes il faut bien de prononcer. Je n'en vois pas la nécessité. Je suis un ami se la vérité, qui après avoir dépassé, je crois, le peu qu'on. savoit de philosophie en France, a été demander des inspirations à l'Allemagne. Elle m'en a fourni abondamment; de là une reconnaissance et une vraie tendresse qu'une indigne persecution n'a point affaiblie. J'y ai étudié Kant. et je crois le comprendre. J'oserais presque en dire autant de Fichte. Pour vous, je vous ai moins étudié, je vous comprends moins: vous êtes trop au dessus de moi pourque je puisse vous mesurer. Je profite donc de ce qui me convient ça et là dans vos idées, mais sans juger l'ensemble, sans adopter ni rejeter votre système. Il en est de même de Hegel. avec cette difference qu'avec lui j'en suis reduit à des conversations fugitives. ses livres étant pour moi lettre-close. Seulement il me semble que vous vous ressemblez en beaucoup de points, et quand je vous vois vous battre, je vous dirais volontiers: mes chers amis, vous tirez contre vous mêmes.

Je n'apperçois encore que vos ressemblances, quant au fond. Ne vous entendant pas parfaitement, je ne me prononce pas sur votre compte et ne parle ni de l'un ni de l'autre excepté pour rendre hommage à votre merite supérieur et à la bonté avec laquelle vous m'avez tous deux accueilli. Voilà où j'en suis; plus tard je vous étudierai tous deux serieusement et me prononcerai peut-être; jusqu'ici je reste dans le doute et le silence, comme un homme trop sincère et trop ferme pour se laisser entrainer au delà de sa conviction.

J'aurois encore cent mille choses à vous dire. Mais j'en ai dit assez pour vous. Prenez-moi, mon cher ami, pour un homme honnète et qui vous aime, et dont les travaux philosophiques ne sont peut-être pas tout à fait indignes de votre attention, si vous les prenez dans leur vrai point de vue, c'est à dire relativement à la France, à laquelle seule je m'adresse. Elle commence à m'entendre et grace à ma constance et à mon zèle et aussi à ma prudente circonspection, le gout de la Philosophie se repand; et déja des essais heureux attestent un travail véritable. Je suis tout enfoncé dans la polemique contre Locke, Condillac, Helvetius. Cabanis, Tracy etc. Là est pour moi le Je suis à Paris et non pas en Allemagne. champ de bataille. et Paris, mon cher ami, c'est Londres, c'est Edinbourg, c'est la Belgique, c'est l'Italie. Adieu, aimez-moi toujours, écrivez moi et envoyez moi d'utiles critiques: elles seront toujours reçues avec les sentimens que je vous ai voués.

Victor Cousin.

[Nach Orig. in Schellings Nachlaß.]

Mit Recht konnte Cousin sagen, in Paris bilde sich zur Zeit das Urtheil der Welt, abgesehen von Deutschland, über die

Philosophie, die französische wie die deutsche; und er selbst war es, der hierin an erster Stelle den Ton angab. sehen und Einfluß wurden noch ganz außerordentlich vermehrt, als er nach der Julirevolution von 1830 auch als Staatsmann und Pair von Frankreich eine hervorragende Stellung einnahm, im königlichen Universitätsrath und im Staatsministerium das französische Unterrichtswesen neu gestaltete. Als er daher nach Hegels Tode sich mehr als zuvor Schelling annäherte, bot ihm dieser die Hand, wie seine gedruckten Briefe an Cousin beweisen. (3ch beziehe mich auf die Darstellung dieses persönlichen Verhält= nisses bei Kuno Fischer, Geschichte der neueren Philosophie Bd. 6 Nun brauchte Schelling auch Cousin gegenüber um so weniger mit seiner Erbitterung gegen den verstorbenen Hegel zurückzuhalten, als Cousin selbst sich durch ein boshaftes Pamphlet Heines, der für einen, wenn auch ausgearteten Jünger der Hegelschen Philosophie galt, tief verlett fühlte (Schellings Briefe Bb. 3 S. 96)1). Und zum erstenmale gab dann Schelling öffent= lich sein Verdict über die Hegelsche Philosophie kund, in einem Vorwort, das er zu der von seinem Schüler Beckers deutsch übersetzten Einleitung Cousins zur neuen Ausgabe der Fragments philosophiques 1834 hinzufügte; er bezeichnete dieselbe darin als 'eine traurige Episobe und bloße Rückfehr zum Standpunkt der Scholastik'. Im Hintergrunde versteckt blieb hier seine leidenschaftliche Erregung, welcher er nicht vor dem Publikum, um so mehr aber in seinen Briefen an Sousin Ausdruck gab, wo er unter anderem sich nicht entblödete, den todten Hegel mit 'dem Alten vom Berge', dem Haupte der Assassinen, zu vergleichen, der, 'ohne jemals selbst aus dem Verstecke heraus zu treten, seinen Seiden die Losung ge= geben, ihn, Schelling, klein zu machen, um badurch ihren Meister zu erheben' (a. a. D. Bb. 3 S. 95). Er meinte damit zu= nächst eine Recension von Hinrichs in Halle, über die eben er= wähnte Schrift Cousins und seine eigene Vorrebe, in den Berliner fritischen Jahrbüchern (1834, August), die ihn durch Herab= setzung seiner Philosophie aufs empfindlichste berührte, und worin zugleich von Cousin gesagt war, daß er eben so wenig von Schelling wisse, dem er jett huldige, als von Hegel, den er jest verleugne. Um billig gegen Cousin zu sein, muß man boch anerkennen, daß er in seiner kurzen Darlegung der deutschen Philosophie den Grundgedanken von Schellings Philosophie ganz wohl begriffen hat, während er freilich von der weiteren Ent= wicklung und Bereicherung derselben, die er Hegel zuspricht, nur

<sup>1)</sup> Heines Schrift findet man in seinen gesammelten Werken, Bb. 6 Anhang, aus dem Französischen deutsch übersett.

eme ziemlich unbestimmte Borftellung zu haben scheint. (Frag-

ments philos. Préface p. XXXVIII ) Seitdem war fast ein Menschenalter vorübergegangen, auch Schelling langst (1854) gestorben und beffen lette positive Philo sophie zur Verwunderung der Welt an das Licht gebracht worden, als Coufin in femen Souvenirs d'Allemagne (Revue des deux Mondes 1866) noch einmal auf sein Berhaltniß zu den beiden deutschen Philosophen, seinen Lehrern und Freunden, guruckfant. Gein philosophischer Standpunkt, jagen wir besser feine Lebens anschauungen und mit diefen seine literarischen Beschaftigungen hatten eine vollig andere Richtung genommen Gehr bezeichnend ist besonders, was er dort von der Reise, auf der er den Freund im Herbst 1827 von Paris durch Belgien bis an den Ithein be gleitete (f. Hegels Briefe oben C. 278—277), erzahlt. Als fie mit einander den Colner Dom besichtigten, that Begel beim Unblick der Händler, welche vor dem Eingangsportal geweihte Medaillen und Heiligenbilder gum Mauf anboten, den unwilligen Ausruf. 'Das ift Eure katholische Religion und ber Scandal, den fie und darbietet; werde ich sterben, bevor ich das alles habe fallen feben!' Hierzu macht nun Coufin die Bemerkung, Hegels Aeuße rung beweise, daß er in den Borurtheilen der Philosophie des 18. Jahrhunderts steden geblieben, memals habe fich Geift und Seele in ihm verandert, um fo großer erscheine dagegen Schel ling, deffen Instructe ihn in der letten Zeit seines Lebens zu neuen erhabenen und philosophischeren Ansichten emporhoben. Er felbst hatte bamals ichen langst dem eigenen Fortarbeiten in ber Philosophie Balet gesagt. In teinen in den 50er Jahren erschienenen Schriften Schilderte er verschiedene einftufreiche Damen von weifelhafter Beruhmtheit, fowie die franzosische Gesellschaft des 17. Sahrhunderts, in der sie glanzten, das Leben des Connetable von Lupnes und die Zugend Magarins. Artifel in der Revue des deux Mondes, Souvemirs d'Allemagne, verfaßte er im letten Jahre feines Lebens. Er ftarb ju Cannes, wo er Etholung für feine leidende Gefundheit fuchte, am 14. 3a nuar 1867 im 75. Lebensjahr Biewohl er nicht zu ben eiften Philosophen des Jahrhunderts gahlt, so hat er doch als Educifi fteller und Lehrer bem Studium der Philosophie in Frankreich durch Befruchtung mit deutschen Ideen eine neue Bahn geoffnet und durch die von ihm gegebenen Anregungen tiefe und lang fortwirkende Spuren feines Geiftes hinterlaffen. Er war, wie alle die ihn fannten, bezeitgen — und auch ber Herausgeber dufer Briefe barf fich zu biefen gablen —, nicht blop einer ber geiftreichsten, sondern auch liebenswurdigften Franzosen!).

<sup>1)</sup> Gine furie Lebensifigje und portreffliche Charofterichilberung bat

Schelling erfuhr die große, wenn auch späte Genugthuung, durch den frommen König Friedrich Wilhelm IV. im Herbst 1841 auf den Schauplat des Wirkens und Ruhms seines verhaßten Nebenbuhlers und vermeintlichen Gegners nach Berlin berufen zu Er sollte bort seine neue positive Philosophie lehren, ber die Meinung vorausging, daß sie der erschütterten Orthoidoxie des (glaubens die Rettung durch eine philosophische Stütze brengen werde. Mit einem Selbstbewußtsein, bas die hochgespanntest Erwartung seiner Verehrer noch übertraf, verkündigte er 'in der Metropole der deutschen Philosophie', als welche ihm nun plöts= lich die preußische Hauptstadt erschien, den Aufgang 'einer neuen bis jett für unmöglich gehaltenen Wissenschaft'. Selbstverständlich fah er sich von den Gegnern der Hegelschen Philosophie mit offenen Armen aufgenommen, aber ganz unerwartet war es für ihn, daß selbst die Schüler Hegels ihm mit Ehrerbietung entgegenkamen und sich als Zuhörer bei ihm einstellten (Sch.s Briefe 3, 173), und nun erst verschwand in seiner Seele das selbst= geschaffene Grauenbild der Eifersucht und des Hasses, in welchem er vordem den Antrieb und die Rechtfertigung zu ähnlichem Vorgehen gegen Hegel, wie er es bem Alten vom Berge zuschrieb, für sich selbst gefunden hatte. Doch mit dem Erfolg seiner neuen Philosophie, die unverstanden und ohne Frucht blieb, gelang es ihm nicht, den Ruhm seines Vorgängers zu übertreffen. nach einigen Jahren zog er sich, verzichtend auf seine nur noch wenig gehörten Vorlefungen, auf die letzte Ausarbeitung seiner positiven Philosophie zuruck, ohne sie boch zur Vollendung zu Als aber nach seinem Tode das hinterlassene, mit all= gemeiner Spannung erwartete Werk bekannt gemacht wurde, fiel es wie todtgeboren zu Boden, und Schellings Ruhm kehrte unverändert, aber auch unvermehrt zu dem ersten Aufleuchten seines Genius vor mehr als 50 Jahren zurück, als er zuerst das Princip der Ibentität von Denken und Sein, Geist und Natur aufstellte, beffen Ausführung als philosophisches System nach dialektischer Methode erst der Hegelschen Philosophie vorbehalten war. Mögen die heutigen Philosophen über den Werth der letteren streiten, sie sogar völlig verwerfen oder mißachten, so darf doch der Herausgeber dieser Briefe, als ein bloger Historiker, mit Genugthuung die Thatsache bestätigen, daß die Hegelsche Philosophie, trot schnell lebender Zeit, nach mehr als 50 Jahren seit dem Ableben ihres Urhebers immer noch über die gebildete Welt verbreitet ist und jenseits wie

sein Freund Mignet in den Mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques t. XIII p. 73—113 veröffentlicht, womit zu vergleichen ein mit vieler Wärme geschriebener Artisel von P. Janet in der Revus des deux Mondes 1867, der sich im Anhang seiner Schrift Victor Cousin et son oeuvre 1885 wieder abgedruckt findet.

vorgetragen, in wissenschaftlichen Zeitschriften und Afademien vorgetragen, in wissenschaftlichen Zeitschriften dargestellt und besurtheilt wird. Hervorgehoben sei hier allein, zum Beweise des Gesagten: das trefflich redigirte Journal of speculative Philosophy ed. by Williams T. Harris, New-York, das in diesem Jahre 1886 schon im 20. Bande erscheint, und die in populärer Darstellungsweise mustergültige Schrift des hochgeschätzten Prosesssor der Philosophie in Glasgow, Edward Caird, welche in der Sammlung Philosophical Classics for English readers ed. by W. Knight unter dem Titel Hegel by Edward Caird, 1883 erschienen ist.

### Personen-Verzeichniß.

[Die Seitenzahlen ohne römische Ziffer beziehen sich auf Th. 1; die durch ben Druck herborgehobenen zeigen die Stellen an, bei denen Lebensnachrichten zu finden sind.]

Mbegg, J. Fr. H., Criminalist II 131. 222. S. Briefe. Abeken, B. R., Prof. II 112. Abel, J. Fr., Prälat 19. 332. Abicht, J. H., Prof. 48. Ackermann, J. Fid., Anatom 55. Altenstein, Freih. v. Staatsminister 383. II 11. 69. 81. 123. 286. 291. 292. 313. S. Briefe. Altenstein, Frl. v. II 343—346. Ambrogi, Sänger II 159. 167. 172. Ammon, Chr. Fr., Cons.-Rath 295. 311. II 146.

Amoretti, Afademiker 115.

Ampère, J. J. II 244.

Anschüt, Heinrich, Schauspieler II 162.

Ariftoteles II 369.

Aretin, Christoph Freih. v. 329.

Asbek, Franz Freih. v. 180.

Affal, Anwalt 32. 39.

Aft, Friedrich, Prof. 91. 146. 387. II 385.

Noverus, Ferbinand, Univ.=Syndikus 70. 71. 73. 80. 274. 277.
Augusti, J. Chr. W., Prof. 46. 114.
Arthelm, Ernst v., Oberpostmeister
234.

Baaber, Franz v., Philosoph 116. II 4. 221. 288. 312. 351. S. Briefe.

Bachmann, K. Fr., Prof. 260. 279.

Bähr, Karl II 58.

Baiern

König Mag I. 183. 301. 303.

Lubwig, Kronprinz 185. 252. 258.

II 135; König Lubwig I. 217.

Wilhelm, Herzog 121.

Balper, J. B. II 351.

Bansa, Kaufmann 31.

Bassi, Sänger II 167. 172.

Bayard, Joseph du Terail 84. 85. 87. 117. 121. 126. 145. 152. 166.

**195. 197. 208. 287.** 

Beder, Prof. II 9.

Beer, Heinrich II 250. 251. 365. S. Briefe.

Bengel 107.

Berger, v. 168. II 179. S. Briefe.

Bernadotte 73.

Berthier 70. 156.

Bertram II 27.

Beffeling, Dr. II 109. 110.

Bettenborf II 101.

Benichlag, Rector 170.

Bezold 84. 85.

Bigot, Kriegscommiffar 70. 75.

Blafis, Sängerin II **2**69.

Bleton 162.

Bloch, Agent II 184. 188. 197.

203. 210. 308. 369.

Bloch, Frau II 236. 247. 369.

Blum, Sänger II 90.

Blum, Karl Lubwig, Dr. II 123. 205. 222.

**Bidi II 213. 303.** Boding, Cd., Brof. II 353. Böhme, Jakob 315. Boifferte, Gulpiz 198. II 121. Schrüber II 27. **Topp II 218.** Botticelli, Sänger II 185. Böttiger, Aarl Aug. 84. II 62.146. Bouderb, Commandant 75. Boutervel, Friedrich 128. Braun dweig Friedrich Bilhelm, Herzog 382. Brendel 250. 202. Breger, R. B. F. 28. 45. 48. 109. 180. Brissi, Sangerin 882. Brugnoli, Sängerin II 171. Büdner, Prof. 213. 218. 370. 886. Buquoi von Longueval II 150.

**Campetti**, Franc. 162. 166. Carl, Romiter II 159. Carnot II 88. Carové, Friedr. Will. II 144. 182. 222. 241. 308. 3. Briefe. Carrier 9. Catalani, Sängerin II 267. Cella, J. J., Abministrator 380. Chateaubriand II 301. Chézi, Frau v. 314. Cintimarra, Sänger II 155. Cludius (von Hildesheim) II 111. Conradi, J. 28. H., Klinifer II 63 Cotta, Freih. v., Buchhändler 16. 11 213. 214. 216—218. 220. 225. Crelinger, Schauspielerin II 265. **331.** Cousin, Bictor II 19. 28. 179. 256. 257-261. 265. 266. 268. 271 - 275. 277. 304. 305. **366**. Anhang II 383-390. S. Briefe. Creuzer II 10. 11. 24. 59. 67. 82. **94**. **202**. **205**. **232**. **240**. **330**. 382. S. Briefe.

Cuvier 161. 429.

Dalberg, Fürft Primas 185. Demes, Steetswin. II 183 f. Danz, J. T. L., Brof. 142. Derbanelli, Sangerin II 155. 162. **164.** 167. 169. 170. Dans 406. II 26. 27. 29. 53—55. **57. 58. 64—66. 68. 82. 121. 122.** 188. 380. E. Briefe. David, Sänger II 164. 167. 169. 172. Devoust 84. Davy 154. 155. Derivis, Gänger II 267. Descartes II 243. 369. De Bette 113. Dirichlet, G. Lejeune II 369. Diction II 213. Diruf, Chr. J., Prof. 100. 107. Döberlein, Ludwig 60. 72. 267. 277. 327. 362. 390. 395. II 10. 11. 16. *5*7. **215**. **219**. Donzelli, Ganger II 158-155. 162. 170. 172. Drofte Büldhoff, Prof. II 136. Duboc, Ed. II 70. S. Briefe. Dunder, Buchhandler II 382.

€bel, 30h. G. 271. Eberhard, J. A., Philosoph 19. Eberle, Tänzerin II 173. Ederlin, Sängerin II 154. 156. Ectermann II 280. Egaher, Freih. v. 121. Ehrhardt, J. S. 285. 384. II 5. 121. **32**8 **X**. Chrmann (Frankf. a. M.) 262. 264 Eichhorn, J. A. F., Staatsrath II 370. Eichhorn, Generalprofurator II 254. Eichrobt, Staatsrath 417. 419. 422. 423. Eichftäbt, Brof. 37. 260. 334. Erhard, J. Benjamin, Philosoph **II** 342. Eschenmaier II 21. Effer, Wilhelm II 126. 128.

Esterhazi, Fürst II 168. Euler 5.

Falt, J. Daniel 132. Fauriel II 272. Fenner, Dr. II 53. Fernow, R. Q. 34. 37. Feuerbach, Anselm 129. II 83. Feuerbach, Ludwig. S. Briefe. Fichte 8. 11—13. 16—18. 22. 45 A. 48. 61. 77. 124. 173. II 371 **— 373.** 

Fichte, Imm. Herm. II 820. S. Briefe.

Fingerlos, Prof. 148.

Finkenstein, Gräfin v. II 61. 147. Fischer, Ch. A., der Spanische 49. Fischhaber, G. Ch. F. II 21.

Fodor, Sängerin II 153. 155. 156. 159. 161. 167. **172**.

Fontenelle, Bernard le Bovier II 78. Förster, Friedr. II 43. 181. 189. 201. 210. 330. 382. S. Briefe. Fouqué, de la Wotte II 189. 194. 370.

Fourier, Mathematiker II 368. 369. Franco da, Sänger II 159. 172. Fränz, Frl. 150.

Fries, Philosoph 56. 313. 327-329. 375. 395. 409. 414.

Frommann, Buchhändler 34. 46. 72—75. 99. **142**. 156. 165. 184. 274. 277. 406.

Frontinus II 354.

Fuchs, R. H., Kirchenrath 100. 107. **121.** 152. 177. 178. 180. **20**8. **248**. 345.

Fuchs, Frau 125. 199.

Gabler, Buchhändler 39. Gabler, Philosoph II 281. 328. S. Briefe.

Gans, Eduard II 133. 144. 188. 197. 198. 200. 202. 203. 210. **212**. **228**. **229**. **239**. **246**. **258**.

285. 302. 307. 311. 330. 370. **381.** S. Briefe. Gerlach, E. L. v. 11 357 A. Gern, Komiker II 158. Gesenius II 357 A. Shert, van 286. II 100. 103. 104. 106. 110. 206—208. 273—275 (Familie). 307. S. Briefe. Göbhardt, Buchhändler 60. 62—64. Soethe 36. 37. 39. 56. 70. 94. 99. 133. 143. 156. 189. 392. II 182. 211. **26**5. **272. 279—281. 317**. 331. 355. 3**71** – 3**73**. S. Briefe. Goethe, August und Ottilie v. (geb. v. Pogwisch) II 280. Goettling, K. W. G., Philolog II 215. Gogel, Kaufmann 3. 25. 28. Görres, Joseph II 7. 287. Göschel, C. Fr. II 319. 332. Briefe. Göß, Rector 381. Gouben, Staatsreferenbär II 274. Graser, J. B., Schulrath 138. 170. 183. 199. 329. 334. 346. Gries 114. 274. 277. Grillparzer II 221. Grau, Finanzdirektor 199. Gruber, J. G., Prof. 46. 70. 114.

Griesbach, Frau 114. Griesheim, v. II 279. Grouchy II 236. Grundherr, Frau v. 287. 392. Guigniaut II 194. 202. Günderode, v., Schöff 363. Günther, Anton II 848. S. Briefe. Guyet, R. J. II 58.

Paag 4. S. Briefe. Haak, Oberjuftizrath 141. Höffelin, Casimir v., Bischof II 13. Hall, James 155. Haller, Johann Georg Freih. v. Hallerstein II 149. 150. 152. 331. Haller, Baronin v. II 151. Hamann, Philosoph II 224.

Hamberger, Bibliothekar 176. Hammerich, Buchhändler 165. Hanfstengel, v. II 254. Hanka, Bibliothekar II 331. Harl, J. P. 829. Harleh, G. Ch., Prof. 887. 390. Hartmann, Ferd. Freih. v. 256. Hartwig, v., Hauptmann II 276. Hartwig, Frau Aimée v. II 209. Haffe, J. Chr., Prof. II 95. Hauber, R. F., Mathematiker 17. Hauy 117. Begel 3. 97. II 1. Anhang II 38**3—39**0. Hegel, Marie (s. auch v. Tucher) 342. 346. 369. 370. 415. II 21. 58. 82. 184. 189. 246. 257. 258. 299. 308. S. Briefe. Hegel, Karl 358. II 278. 308. **379.** 381. Hegel, Immanuel 374—377. II 49. 86. 93. 265. 271. 308. 380. 381. Hegel, Christiane (H.& Schwester) **375. 384.** Beiberg, J. L. II 176. S. Briefe. Beine, B. II 387. Beise, G. A. 313. Held, J. Ch. 219. 327. 366. Heller, L. Prof. 214. 245. 282. 326. 327. II 5. 57. Hellfeld, Commissär 69. Helwig, Frau v., geb. v. Imhof 314. Henning, L. v. II 181. 188. 198. 249. 283. 305. 370. 382. Henniger, Prof. II 331. Henry, Prediger 88. 156. Herbart, Philosoph II 128. 283. Hermes, Theolog II 209. Heusde, van II 65. Henligenstädt, Abvokat 69. Hense, Frau II 267. Hinrichs, H. F. W., Philosoph II **22**. **26**. **27**. **46**. **53**. **54**. **57**. **65**.

**77.** 122. 176. 180. 250. 283. **298. 387.** S. Briefe. Högirt, Peder II 29. 44. 49. Hirn, Frau II 98. 124. 126. 127. 135. 139. Hirt, Aloys II 150. Hochstetter, Dr. 383. Hohenlohe, Fürst Alexander II 97. Hohenhorst, v., Curator II 27. Hölderlin 18. 17. 22. 24 A. 32. 271. S. Briefe. Holzschuher, v., Rechtsconsulent II 216. Horn, Arzt Il 380. Hotho, H. G., Philosoph II 189. 197. 201. 210. 216. **222. 228**. 235. 239. 247. 302. 307. 381. Hoven, v., Arzt 293. Sügel, Dr. II 315. 316. 319. Hufeland, G. H., Jurift 88. 46. 56. 109. 342. 344. Hufnagel, W. F., und Frau 28. 30. S. Briefe. Hülsen, A. L., Philosoph 115. Hülsen, v., Hauptmann II 210. 222. Humann, Minister II 182. Hamboldt, W. v. II 233. S. Briefe. Humboldt, Alexander v. 11 182. 296. 369. 370. Huscher, Prof. 191. 192. 195. 202. **208.** Jacobi, F.S., Präsident 34. 110. 116. 123. 124. (und Schwester) 145. 146. 150. 180. 344. 347. 350. 374. 378. 385. 390. 393. 405. II 5. 12. 17. 20. 33. 48. 98. Jacobs, Fr. 128. 276.

123. 124. (und Schwester) 145. 146. 150. 180. 344. 347. 350. 374. 378. 385. 390. 393. 405. II 5. 12. 17. 20. 33. 48. 98. Jacobs, Fr. 128. 276. Jatob, L. H., Prof. 19. Jarde, K. E. II 138. 139. 144. S. Briefe. Jolly, Hauptmann 148. 214. 230. Jolly, Frau 104. 107. 108. 112. 120. 121. 141. 150. 230.

Ramph, v., Geheimrath II 210. Kanne, Arnold, Prof. 229. 233. 254. 395. Kant 9. 10. 17. II 73. 78. 341. 369. Kapff, Prälat 9. Kapp, Chr. II 128. 283. S. Briefe. Kästner, A. G. 5. Kayser, K. Ph., Prof. II 10.

Rellermann, Dechant II 99. Remble, Schauspieler II 262. 263. 265.

Reppler 5. Repferlingk, v. II 121. Riefhaber, Registrator 329. Riefewetter, Philosoph 173. Kilian, K. J., Arzt 45. 54. 166. Klein, Bernh. II 153. 156. 160. 161. Klein, Lilli, geb. Parthey II 154. 156. Knebel, v. 99. 116. 274. 277. S. Briefe.

Knebel, Frau v. 46. Knebel, Karl v. 133. Können, Friedrich, Philoso

Röppen, Friedrich, Philosoph 110. 148. 158. 247. II 227. 285. Kohebue 37.

Kracker, J. (G., Commissär 367. 386. Krause, K. Ch. F., Philosoph 48. Krause, Gerichtsbir. II 353. Krug, Philosoph II 308. Küffner, Krämer II 220.

Lablache, Sänger II 154. 155. 159.
161. 167. 170. 172.
Lafond, Schauspieler II 260.
Lainé, Vicomte II 295. 300.
Lange, Cons.-Rath II 96.
Laplace II 369.
Laffaulx, J. C. v., Architekt II 253.
Leibniz II 369.
Lenz 38.

Leo, H., Hiftoriker II 62. 213. 216. 222. 289. S. Briefe.

Leonhard, v., Mineralog II 26. 55. 58. 61. 64.

Lerchenfeld, Max Freih. v. 277.

Leverd, Schauspielerin II 260. Lichtenthaler, Bibliothekar 202. 378. II 227. Liebeskind 108. Liebeskind, Frau 125. Liemann, Frau II 197. Link, Botaniker 410. Loder, Anatom 34. 36. 37. 75. Ludowigs, Wilh. II. 135. 139.

Malibran-Garcia II 267. Marcus, A. F., Prof. 45. 54. 125. 149. Marezoll, Prof. II 353. Marheinike, Ph. II 122. 205. 213. 219. 231. 232. 239. 241. 288. 360. 362. 381.

Mars, Schauspielerin 260. 266. 269. 270.

Martens, G. F. v. 88. Martin, Ch. R. D., Jurist 313.

391. 392. 395. Martini, Ch. D. A., Prof. 129.

Martius, Botaniker 365 A.

Watthias, Conrector 11 250. Wedlenburg-Schwerin

Friedrich Ludwig, Erbgroßherzog 396.

Mehmel, G. F. A., Prof. 173. 887. Mendelssohn, Joseph II 253. Mereau, F. E. K. 88.

Merkel, \$3. W., Marktvorsteher **248**. 287. 288. 308. 318. 326.

Meyer, Guido v., Legationsrath II 353.

Michelet, C. L., Philosoph II 181. 189. 198. 201. 296. 307. 382.

Michelot, Schauspieler II 217.

Mignet II 272.

Milber, Sängerin II 153—157. 173. 189. 197. 203. 236. 245—247. 296. 308.

Molitor, J. F. 271. 274. Möller, Nikolaus 40. S. Briefe. Montebello, Herzogin v. II 260. Montgelas, Graf 12. 389. Mosche, Prof. 31. Munte, Physiter II 23. 63. 64. Murat 73. Rustogibis, A. (?) II 272.

**Rapoleon I. 68. 73. 74. 130. 158.** 179. 185—190. 201. 238. 253. 368. 371. 429.

Rapoleon, der kleine II 170.

Rase, Mineralog II 37.

. Rewton 38.

Riebuhr 414. 415.

Rikolovius, Staatsrath 425.

Riethammer, F. Immanuel 17. 48. 58. 198. 204. II 20. 86. 217. 221. 378. S. Briefe.

Niethammer, Frau, geb. v. Edarbt 44. 46. 47. 54. 59. 61. 63. 64. 81. 112. 120. 149. 167. 169. 177. 183. 195. 220. 267. 277. 293: 295. 299. 302. 306. 317. 366. S. Briefe.

Riethammer, Julius 60. 80. 81. 89. 110. 184. 220. 225. 362. 387. 388. 393. 414. II 3. 12. 48. 49. 227.

Nitich, C. Jmm., Theolog II 232.

Dberthür, Franz 84.
Delsner, K. E. 7.
Desterreich
Franz, Kaiser II 269.
Karl, Erzherzog 185.
Dien, Lorenz 143.
Derstedt 115.
Diwald, Buchhändler II 231.
Otto, Hofcommissär 74.

**B**anoffa, Th., Archäolog II 228. 244. 245. 247. 259. Parthey, Guftav II 53. 158. 156. 159.

Paulus, H. E. (9. 29. 46. 50. 58. 100. 111. 121. 122. 137. 141.

143. 148. 179—1**83**. 1**92. 196. 197**. 200 – 203. 209. 210. **218**. 215. 220. 224. 232. 245. **257. 289—292. 299. 300. 311. 314.** 332. 346. 418. II 6. 16. 46. 57. Baulus, Caroline, geb. Baulus 46. 50. 208. **275. 2**81. **286. 295.** 309. S. Briefe. Paulus, Sophie (Emmi) 208. 287. 293. 312. 815. 892. II **22**. Paulus, Familie 125. Befaroni, Sängerin II 264. 267. 269. Pfaff, J. B. Andreas, Mathematiter 287. Pflaum, G. F., Hofgerichtsrath 186. Pflaum, Frau v. 106. 120. 141. · Plato II 369. 385. Pogwisch, Frl. v. II 280. Preuhen Friedrich Wilhelm III. II 58. 68. **74.** 135. **331. 378.** Friedrich Wilhelm, Aroupring II 185; König F. B. IV. II 389. Prinz Wilhelm 143.

Prinz Wilhelm 143. Proclus II 52.

Mabenau II 129. Radziwia, Fürst v. II 370. Haumer, Friedr. v. 410. II 259. **260. 262. 264. 335. 340. 369. 370.** S. Briefe. Raupach, E., Dramatiker II 222. Ravenstein II 314. S. Briefe. Rebmann II 6. Reinhardt, K. Friedr. 7. II 182. Reinhold, K. L., Philosoph 8. II 74. **79**. 114. 118. 178. Reizenstein, v., Curator 57. 116. II 10. Rembold, Prof. II 165. Rémusat, Abel II 262. Renz 8. 12. 17. 33.

Reuß, Oberbibl. II 354. Riemer, F. W. II 279.

Ritter, Joh. Wilh. Physiter 37. 40. 41. 94. 157. 161. 162. 166.

Ritter, Johann Phil., Arzt 107. 115. 126.

Ritter, Heinrich, Philosoph II 303.

Ritter, Karl, Geograph II 28.

Ritter, Raplan II 209.

Rittershausen 175.

Rivarol, Antoine de II 21.

Robert, Frau II 296.

Romanzow, Minister 185.

Rösel, Samuel II 210. 211. 254.

Rosenhayn, Frau v. II 331.

Rofen, Friedr. Aug. II 296.

Rößler 227.

Roth, K. J. Friedrich 186. 210. 243. 291. 295. 299. 327. 347. 372—374. 378. 430. II 5. 17. 20. 32. 86. 224. S. Briefe.

Rottmanner 145. 147.
Rouffeau, J. J. II 264.
Roug, Jakob II 316. 329.
Royer-Collard II 183. 301. 370.
Rubini, Sänger II 154. 172.
Rubino, J., Philolog II 187.
Ruß, K., Waler II 167.

#### Rugland

Alexander I., Kaiser 185. 188. 189. Constantin, Großfürst 185. 188. Rust, Isaak, Theolog II 184. 311. S. Briefe.

#### Sachsen

Friedrich August, König 185. 188. Sachsen-Weimar

Rarl August, Herzog 58. 76. 185. 183. Großherzog II 279. Luise, Herzogin 68. 71. 74. 157. Karl Friedrich, Erbprinz 143. 185. Maria Paulowna, Erbprinzessin 45.

Saint-Pierre, Bernardin de II 73.

Salat, J., Philosoph 61. 128. 131. 148.

Santa Rosa, Graf II 180. 181.

Savigny, v. II 370.

Schad, J. B. 84.

Schelling 3. 6. 26 A. 2. 30. 31. 45. 48. 49. 50. 58. 116. 136. 142. 148. 161. 166. 180. 270. 296. 345. 350. II 17. 20. 200. 216. 227. 286. 312. 326. 327 A. 330. 331. 352. 383—390. S. Briefe.

Schelling, Frau Caroline 31. 79. 95. 248.

Schelling, Familie 46.

Schelling, Carl Eberhard, Arzt 34. 101. II 21.

Schelver, Botaniker 32. 34. 37. 78. 113. 157.

Schent, Rector 213.

Schiller 17. 22. 38. 56. II 373.

Schlegel, Friedrich 37. 226. II 9. 176.

Schlegel, A. W. II 22. 242. 245. 277.

Schlehlein, Albert 140.

Schleiermacher II 45. 85. 283. 370.

Schlefinger, Buchhändler II 302.

Schlichtegroll, Friedr. 129.

Schlosser, F. Ch., Historifer II 26. 29. 64. 121. 122. 187. S. Briefe.

Schmalz, L. Z., Prof. II 46. 330.

Schniedding, Geh. Rath II 208.

Schneider 332.

Schneiberbanger 84. 111. 208. 222.

Schorn, J. A. L., Munsthistorifer und Galleriedir. in Weimar II 216.

Schröter, A. W., Jurift II 215.

Schrottenberg, v. 126.

Schubarth, Karl Ernst II 237. 248. 317.

Schubert, G. H. 229. 254. 258. 260. 262. 263. 339. 341. 396.

Schuckmann, Freih. v., Minister 410. 425. S. Briefe.

Schult v. Schultenstein, Physiolog II 213.

Schult, Consist.-Rath II 186.

Schult, Staatsrath II 54. 90. 158. **251**. 252. S. Briefe.

Schult, Rudolf (Sohn d. Vorigen)
II 355.

Schulze, Joh., Geh. Rath II 91. 96. 97. 146. 174. 209. 213. 252. 370. 382.

Schuster, Ignaz, Komiker II 157. 161. 166. 186.

Shüt, Ch. G., Prof. 32. 34. 75.

Schüt, Sängerin II 266.

Schütze, Stephan 81.

Schwab, J. Ch. II 21.

Schwarz, Fr. H. Ch., Theolog II 63. 68.

Schwendler, v., und Frau II 279.

Scopoli, Joh. Graf v. 345.

Scribe, Dramatiker II 270.

Seber, F. Joseph, Philosoph II 206.
S. Briefe.

Seckendorff, v., Vicepräs. 153.

Seebeck, Th. 99. 118. 133. 189. 374. 376. S. Briefe.

Seebed, Frau 56. 186.

Seidel 283.

Siebein, Frau v. 214. 230.

Simrod, Karl II 125.

Sinclair 268. S. Briefe.

Smaczninsky II 352.

Smithson, Schauspielerin II 263.

Snell, Daniel, Prof. II 94.

Soden, Gräfin 125.

Sofrates II 369.

Solger II 17. S. Briefe.

Sömmering, Samuel Thomas 88.

Sonnleitner, Prof. II 168.

Sontag, Henriette II 296.

Soult 73.

Spiegel, v. 76.

Spiegel, v., Erzbischof II 208.

Spinoza 240. 297.

Stahl (aus Landshut) II 9.

Steiger (in Bern) 3.

Steinbart 173.

Steinlein, Klärchen 173.

Stephani, Schulrath 295. 347. 367. 386.

Stieglit, Beinrich II 211.

Stock, Frl. Joh. Doroth. II 147. 148.

Stolberg, Graf v. II 99.

Storr, Theolog 9.

Stredfuß II 213.

Stutmann 197. 201. 220. 222.

Suabediffen, Prof. II 251.

Süskind, Pfarrer 9. 17.

Süvern, Staatsrath 425.

**T**äuber, Prof. 84. 138.

Taylor II 56.

Thaben, v. 426. S. Briefe.

Thammer, Ignaz, Prof. 148.

Thibaut, A. Fr. J. 33. 313. II 26. 63. 64. 121. 205. 240. 310. 330. S. Briefe.

Thibaut, Frau, geb. Ehlers 313.

Thiers II 272.

Thiersch, Friedrich 415. II 86. 217. 221. 225.

Tholuck 241. 283. 299.

Thürheim, Graf v. 49. 63. 120. 150. 209. 233.

Tiedemann, Friedrich, Anatom II 63.

Tieck, L. II 61. 147. 176.

Tieck, Frau 396.

Torelli, Tänzerin II 171. 173.

Tucher, Marie v. (H.& Braut) 288. 299. 300. 302. 304. 306. 308. 311. 314. S. Briefe.

Tucher, Friedr. Wilh. Karl Freih. v. 305.

Tucher, Jobst Wilh. Karl Freih. v. (H.& Schwiegervater) 299 A. 304. 357. 358.

Tucher, Susanne Freifrau v. (H.s Schwiegermutter) 288. 392. II 93.

Tucher, Siegmund Freih. v. 382. II 216.

Ulrich, J. A. H., Philosoph 114.

Barnhagen von Ense II 213. 238. 288. 369. 370. S. Briefe. Varrentrapp, Buchhändler II 57. Bictor, Marschall 179. Billere, Charles 429. Bitruvius II 354. Bogel, Hofrath, Arzt II 280. Bogt, Nikolaus, Senator 271. Boigt, Ch. G. v., Geh. Rath 55. 99. II 372. Boigt, F. S., Botaniker 88. Boigt, Hofräthin 68—70. 88. Bolz, Herr und Frau 30. Boß, Johann Heinrich 51. II 53. 56. 65. 122. 188. S. Briefe. Boß, H. II 64. Voß, Frau II 108.

Baagen II 213. Wagner, Joh. Jakob, Philosoph **48**. 312. 315. Waldstein, Graf II 331. Wallraf, Canonikus II 99. Walter, Ferdinand II 97. 98. Wangenheim, Freih. v. 332. Wegscheider II 357 A. Weiller, Cajetan 55. 172. 244. 247. **387. 396.** Weiße, Ch. H., Philosoph II 190. S. Briefe. Welden, v. 158. Wenck, K. F. Ch., Jurift II 214. Wendt, J. A., Philosoph II 214. 219. Werneburg, J. C. F. 283. Werner, Zacharias 156.

Bestfalen Katharina (v. Württemberg), Königin 188. Bichmann, Bilbhauer II 211. Wildenow, Botaniker 383. Wilken, F., Hiftoriker 818. II 18. 121. **354**. Wilken, Frau, geb. Tischbein 314. Bindischmann 258. 426. II 97. 98. 140. 277. S. Briefe. Winterl, Chemiker 38. 115. Winterschmid 287. Württemberg Friedrich, König 188. Wismair, Jos., Oberschulrath 184. 170. **80**7. 396. Wolf, F. A. II 90. **Wolf** 370. Wolzogen, Caroline v. 314. Wrede, Feldmarschall 368. Wurm, Ch., Polizeidirektor 234. Würzburg

Ppsilanti II 165.

Bellmann 81. S. Briefe.

3elter II 210. 279. 280. 281.

3entner, Friedrich v., Seh. Rath 109.

197. 247. 275. 285. 331. 387.

395. 423. 430. II 12. 86.

3eune, Seograph II 216.

3igefar, v., Commissär 75.

3immer, P. B., Prof. 148.

3immern, S. W., Jurift II 215.

3inzendorf II 342.

3schoffe 365.

3willing 270.

3yllenhardt, v., Curator II 63.

Ferdinand, Großherzog 185.

Piereriche hofbuchbruderei. Stepban Geibel & Co. in Altenburg.

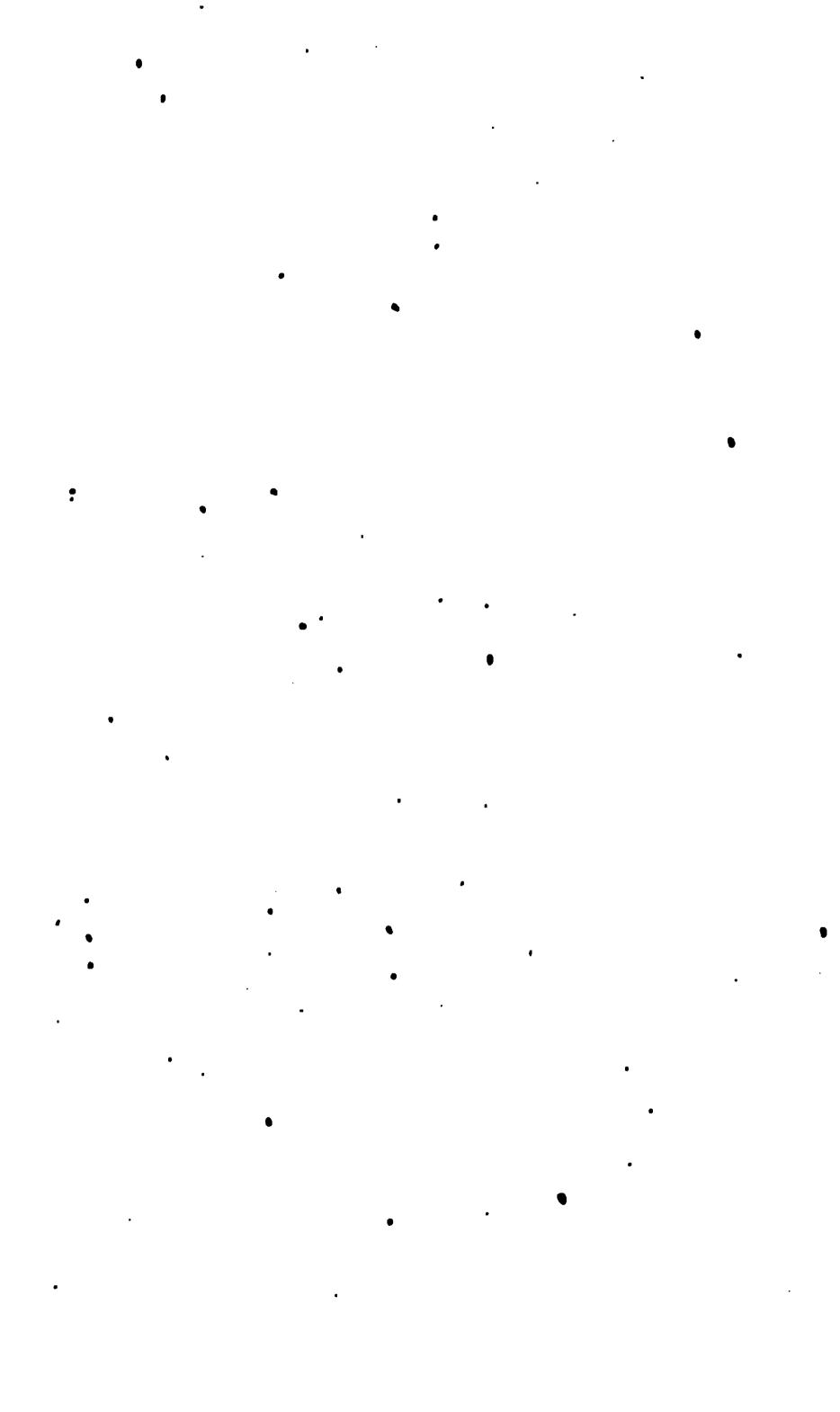

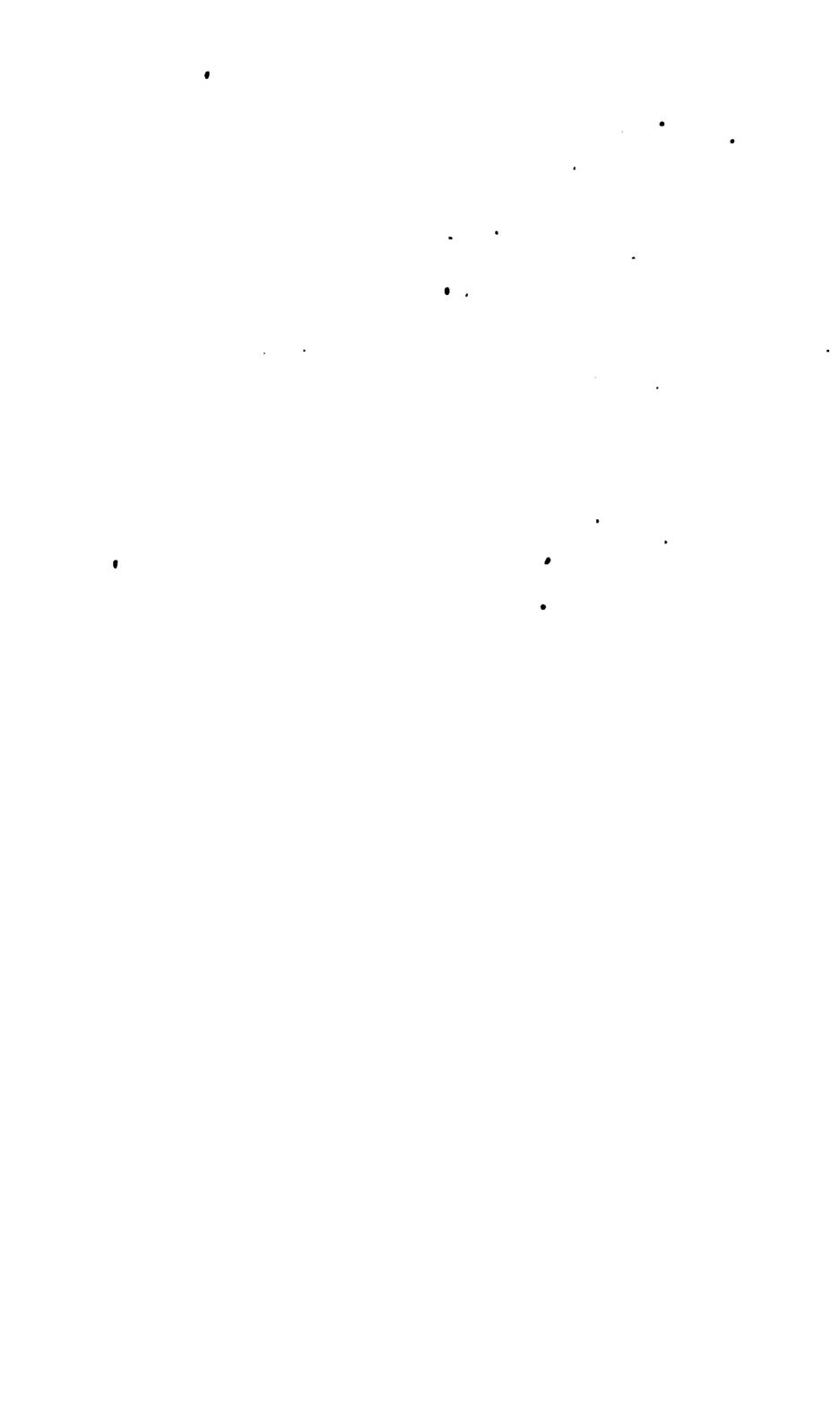

SPRING 1982

# Stanford University Library

Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.

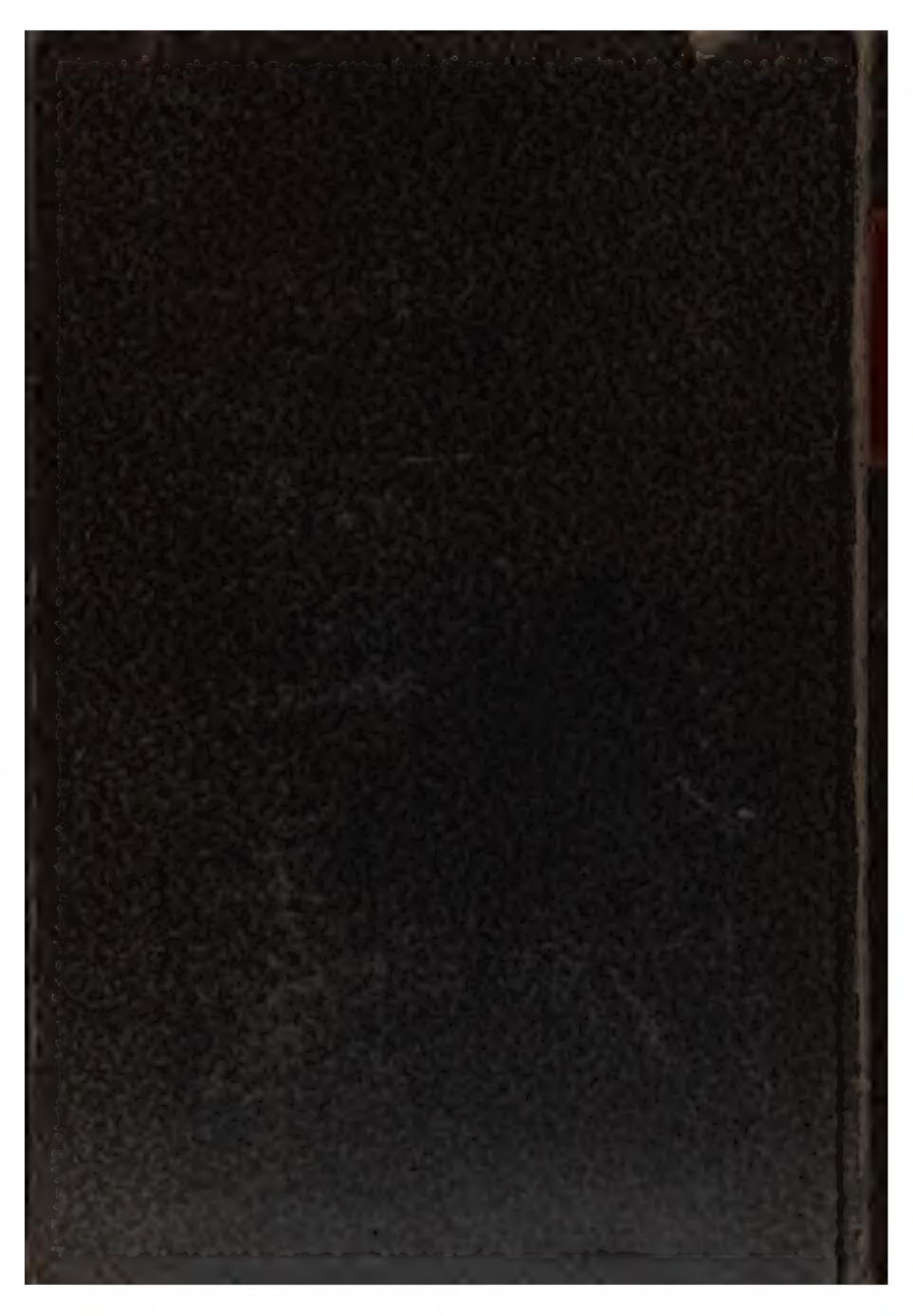